

40 Bor 120K/1857

Alter Bestand.



# Amtsblatt

ber

Königlichen Preußischen Megierung zu Bromberg.

Jahrgang 1857.

# DZIENNIK URZĘDOWY

Królewskiéj Pruskiéj Regncyi

w Bydgoszczy.

Na rok 1857.



Abgegehen v. d. Amer. Artheen Amis.

Bayarische Staats-Bibliothek München

# DZIENNIK

Det

URZĘDOWY

Rönigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## M. 1.

Bromberg, ben 2. Januar 1857. - Bydgoszcz, dnia 2. Stycznia 1857.

[1] · Befanntmadung.

Das mittelft Bekanntmachung vom 25. September c. ausgesprochene Berbot des Debits der "Augsburger Allgemeinen Zeistung" wird hierdurch wieder aufgehoben.

Berlin, ben 24. Dezember 1856.

Der Minifter bes Innern. . Beftphalen.

Obwieszczenie.

Zakaz wydawania gazety "Mugsburger Mugemeine Zeitung" wyrzeczony obwiesz-czeniem z dnia 25. Września r. b. znosi się znowu niniéjszém.

Berlin, dnia 24. Grudnia 1856.

Minister spraw wewnetrznych. Westphalen.

[2] Betanntmachung.

Die commendarische Berwaltung der Pfarrstelle zu Blefen , Röniglichen Patronats, ift bem Geistlichen Franz Knoblich übertragen.

Pofen, ben 18. Dezember 1856.

Der Dber=Prafident ber Proving Pofen.

[3] Befanntmachung.

Nach dem erfolgten Ableben des Pfarrers Ciecholewski ift die Pfarrstelle zu Kotlowo, Shiloberger, Kreifes, dem Commendarius Klunczynski übertragen worden.

Pofen, ben 18. December 1856.

Der Dber- Prafident der Proving Pofen.

[4]

#### Betanntmadung.

Die erledigte katholische Pfarrstelle zu Schwersenz ift dem Bicarius Johann Bielamski verlieben worden.

Pofen, ben 18. Dezember 1856.

Der Dber-Prafident ber Proving Pofen.

[5]

#### Betanntmachung.

Die erledigte Pfarrstelle ju Gniewtowo, Koniglichen Patronats, ift dem Geistlichen Ka-lisch zu Powidz verlieben worden.

Pofen, ben 15. Dezember 1856.

Der Dber : Prafident ber Proving Pofen.

[6] Befanntmadung.

Die Kreis - Chauffee von Labischin nach Barcin ift vollendet und bem Berkehr des

Publitums übergeben.

Es hat daher die Erhebung des Chausseegeldes für 1½ Meilen auf der gedachten Chaussestrecke bei der neu errichteten Hebestelle in Kania vom 1. December d. J. ab nach dem Staats-Tarif stettgefunden.

Bromberg, ben 12. Dezember 1856.

Abtheilung bes Innern.

[7] Befanntmadung.

Es wird auf Grund des Erlasses des Herrn Finanz-Ministers vom 3. October 1854, III. 24730 und mit Bezug auf die im Amtsblatte der Königl. Regierung zu Bromberg pro 1854 Seite 437 abgedruckte Bestanntmachung des Herrn Finanz-Ministers vom gleichen Tage, hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß, nachdem die Erhebung des durch das Geses vom 20. Mai 1854 vorg eschriebenen Zuschlages zur Mahlund Sch la chtsteuer in Gemäßheit des Geses vom 15. April d. 3. mit dem 1.

Obwieszczenie.

Droga żwirowa powiatowa z Łabiszyna do Barcina ukończona i publiczności do obrotu oddana.

Drogowe więcza 1½ mili pomienionego toru żwirowego na rogatce w Kani, nowo urządzonej od 1. Grudnia r. b. według taryfu rządowego się odbiera.

Bydgoszcz, dnia 12. Grudnia 1856.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Obwieszczenie.

W skutek postanowienia JW. Ministra finansów z dnia 3. Pazdziernika 1854 r., III. 24730, i odwołując się na obwieszczenie onegoż w Dzienniku Król. Regencyi w Bydgoszczy za rok 1854 stronica 437 umieszczonego z dnia powyższego podaje się niniéjszém do publicznéj wiadomości, iż skoro w prawie z dnia 20. Maja 1854 przepisana dopłata podatku od mléwa i rzezi w skutek prawa z dnia 15. Kwietnia 1856 z dniem 1. Stycznia 1857 ustanie, od dnia tegoż począwszy

Januar k.-3. aufgehört haben wird, von diefem Tage ab, die Erhebung der Mahlund Schlachtsteuer von steuerpflichtigen Gegenständen, wenn sie in Mengen von zwei Pfunden bis zu einem Biertel Centner in die Stadt Inowraciaw eingebracht werden, nicht mehr nach dem zu der gedachten Amtsblatts-Bekanntmachung abgedruckten Tarife, sondern nach nachstehendem Tarife stattsinben wird.

Pofen, ben 17. December 1856. Der Provingial-Steuer-Director. pobór podatku za przedmioty od mlewa i rzezi ulegającej przy ich wchodzie do miasta Inowracławia w ilości od 2 funtów aż do "ćwierć cetnara już nio podług taryfy w obwieszczeniu w powyższym Dzienniku wymienionej, tylko podług załączonej taryfy nastąpić ma."

Poznań, dnia 17. Grudnia 1856.

Dyrektor prowincyalny poborów.

Jur Erhebung der Mahl= und Schlachtsteuer in der Stadt Inowraciam von 2 zu 2 Pfund bis zu 2 Centner.

| Pfund. | Rraftm<br>Grie<br>Fleisch | Mehl.  Sat |      |             |      | Schrot<br>und<br>Back-Waaren.<br>Sat |          |         |      |             |      |              |
|--------|---------------------------|------------|------|-------------|------|--------------------------------------|----------|---------|------|-------------|------|--------------|
|        | E a B                     |            |      |             |      |                                      |          |         |      |             |      |              |
|        | Sgr.                      | Pf.        | Sgr. | 1.<br>  91. | Sgr. | Pf.                                  | Ggr.     | Bf.     | Ggr. | Pf.         | Ggr. | 1.<br>  \$f. |
| 2      | 1 -                       | 11         | _    | 3           | 1-1  | 7                                    |          | 2       |      | 5           |      | 1            |
| 4      | 1                         | 10         | -    | 5           | 1    | 3                                    | -        | 4       |      | 11          | _    | . 3          |
| 6      | 2                         | 9          | -    | 8           | 1    | 10                                   | -        | 5       | 1    | 4           |      | 4            |
| 8      | 3                         | 8          |      | 11          | 2    | 5                                    |          | 7       | .1   | 10          |      | , 5          |
| 10     | 4                         | 7          | 1    | .2          | 3    | - Brown                              | Brown T  | 9       | 2    | 3           | -    | 7            |
| 12     | 5                         | 5          | 1    | 4           | 3    | 8                                    | Gara - * | 11      | 2    | 9           | -    | 8            |
| 14     | 6                         | 4          | 1    | 7           | 4    | 3                                    | 1        | 1       | . 3  | 2           |      | 10           |
| 16     | 7                         | 3          | 1    | 10          | 4    | 10                                   | 1        | 3       | 3    | 8           |      | 11           |
| 18     | 8                         | 2          | 2    | 1           | 5    | 5                                    | 1        | 4       | 4    | 1           | 1    | -            |
| 20     | 9                         | 1          | 2    | 3           | 6    | 1                                    | 16       | 6       | 4    | 7           | 1    | 2            |
| 22     | 10                        |            | 2    | 6           | 6    | 8                                    | 1        | 8       | 5    | market at 2 | . 1  | 3            |
| 24     | 10                        | 11         | 2    | 9           | 7    | 3                                    | 1        | 10      | 5    | 5           | 1    | 4            |
| 26     | 11                        | 10         | 2    | 11          | 7    | 11                                   | 2        | aspiner | 5    | 11          | 1    | 6            |

Unmerkung. Geben verschieden besteuerte Gegenstände zusammengenommen in der Menge von zwei Pfunden und darüber ein, das Gewicht bes einzelnen Gegenstandes beträgt aber weniger als zwei Pfunde; so wird bieses Gewicht bem Gewichte beffen, wovon bie größte Menge eingebracht wird, beigerechnet und die Steuer erhoben.

Berlin, ben 3. October 1856.

Der Finang = Minifter.

Taryfa

do pobierania podatku od mlewa i rzezi w mieście Inowraciawiu od 2 do 2 funtów aż do 1 cetnara.

| Suality . | Funt.       | Krochmal, krupy, gruba i<br>drobna kasza, puder, ma-<br>czka, mieso i tłuszcz.<br>Stopień. |       |      |      |      | M a  | k a. |      | Szrót i pieczywo. |      |         |      |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|---------|------|
| d         | eniff( 1 co |                                                                                            |       |      |      |      | Stop | ień. | 1    |                   |      |         |      |
| 1         |             |                                                                                            | I. ,  | П.   |      | I. I |      | II.  | I.   |                   | II.  |         |      |
|           |             | sgr.                                                                                       | len.  | sgr. | len. | sgr. | fen. | sgr. | fen. | sgr.              | fen. | sgr.    | fen. |
|           | 2           |                                                                                            | 11    | -    | 3    |      | 7    | -    | 2    | 1                 | 5    |         | 1    |
|           | 4-6-6       | 51 6                                                                                       | 10    | _    | 5    | -1   | 3    | -    | 34   |                   | 11   | -       | 3    |
|           | 6           | 2                                                                                          | 9     | 5    | 8    | 1    | 10   |      | 5    | 1                 | 4    | -       | 4    |
|           | 8           | 3                                                                                          | 8     | 77 ' | 11   | 2    | 5    | ,    | 7    | 1                 | 10   | - `     | 5    |
|           | 10          | 4                                                                                          | 7     | 1    | 2    | 3    | -    | -    | 9    | 2                 | 3    | parent. | 7    |
|           | 12          | 5                                                                                          | 5     | 1    | -4   | 3    | 8    | -    | 11   | 2                 | 9    | -       | 8    |
|           | 14          | 6                                                                                          | 4     | 1    | 7    | 4    | 3    | 1    | 1    | 3                 | 2    | -       | 10   |
|           | 16          | 7                                                                                          | 3     | 1    | 10   | 4    | 10   | 1    | 3    | 3                 | 8    | -       | 11   |
|           | 18          | 8                                                                                          | 2     | 2    | 1    | 5    | 5    | 1    | 4    | 4                 | 1    | 1       | -    |
|           | 20          | 9                                                                                          | 1     | 2 .  | 3    | -6   | 1    | 1    | 6    | : 4               | 7    | 1       | 2    |
|           | 22          | 10                                                                                         | 5 - 1 | 2    | 5 6  | 6    | 8    | 1    | 1 8  | 5                 | 1-1  | 1       | 3    |
|           | 24          | 10                                                                                         | 11    | 2    | 9    | 7    | 3    | 1)   | 10   | 5                 | 6 5  | 1.5     | 1 4  |
|           | 26          | 11                                                                                         | 10    | 2    | 11   | 7    | 11   | 2    |      | 5                 | 11   | 1       | 6    |

Uwaga.

Jeźli rozmaite podatkowi ulegające przedmioty razem wziąwszy w ilości dwóch funtów i więcej wejnda, waga pojedyńczego przedmiotu ale mniej jak dwa funty wynosi, natenczas ma się ciężar ten ciężarowi temu doliczyć, w którym największa ilość wejndzie, i podatek od takowego opłacać.

Berlin, dnia 3. Października 1856.

Minister finansów.

[8] Auffündigung von Renten= briefen ber Proping Pofen.

Mit Hinweisung auf die Borschriften des Rentenbank = Gesepes vom 2. März 1850 S. 41 seq. werden die Inhaber von Renstenbriesen der Proving Posen hierdurch in Kenntniß gesetzt, daß bei der heutigen vorsschriftsmäßig erfolgten Ausloosung der zum

#### 1. April 1857

einzulösenden Rentenbriefe nachstehende Rum= mern gezogen worden find:

Litt. A. à 1000 Thir.:

221, 389, 859, 985, 1475, 1630, 1706, 1851, 2218, 2327, 2444, 2580, 3003, 3123, 4112, 4219, 4821, 5156, 5708, 6078, 6101, 6462, 6681, 7057.

Litt. B. à 500 Thir.:

408, 751, 891, 1193, 1286, 1372, 1463. Litt. C. à 100 Thir.:

288, 362, 456, 542, 1306, 1590, 1692, 1751, 2396, 2768, 2806, 2915, 3391, 3811, 3868, 4427, 4526, 4760, 5888, 5968, 6006, 6032, 6104, 6467, 6626. Litt. D. à 25 Thir.:

135, 375, 749, 941, 1173, 1360, 1550, 1641, 2425, 2734, 3013, 3347, 3390, 3628, 3795, 4362, 4586, 4604, 4624, 4652.

Litt. E. à 10 Thir.:

100, 202, 351, 508, 576, 973, 1020, 1167, 1421, 1657, 1981, 2459, 2714, 2760, 3178, 3197, 3222, 3582, 3815, 3898, 4176, 4368, 4574, 4588, 4734, 5306, 5307, 5360, 5803, 5842, 5863, 5912, 5952, 5966.
3ndem wir diese Rentenbriese hiermit

#### Wypowiedzenie listów rentowych prowincyi Poznańskiej.

Z odwołaniem się na przepisy banku rentowego z dnia 2. Marca 1850 r. §. 41 i następne, zawiadomiamy posiedzicieli listów rentowych prowincyi Poznańskiej iż przy odbytem dziś według przepisów losowaniu listów rentowych w terminie

#### 1. Kwietnia 1857 r.

płatnych, następujące numera wyciągnięte zostały:

Litt. A. na 1000 tal.:

221, 389, 859, 985, 1475, 1630, 1706. 1851, 2218, 2327, 2444, 2580, 3003, 3123, 4112, 4219, 4821, 5156, 5708, 6078, 6101, 6462, 6681, 7057; Litt. B. na 500 tal.:

408, 751, 891, 1193, 1286, 1372, 1463; Litt. C. na 100 tal.:

288, 362, 456, 542, 1306, 1590, 1692, 1751, 2396, 2768, 2806, 2915, 3391, 3811, 3868, 4427, 4526, 4760, 5888, 5968, 6006, 6032, 6104, 6467, 6626; Litt. D. na 25 tal.:

135, 375, 749, 941, 1173, 1360, 1550, 1641, 2425, 2734, 3013, 3347, 3390, 3628, 3795, 4362, 4586, 4604, 4624, 4652;

Litt. E. na 10 tal.:

100, 202, 351, 508, 576, 973, 1020, 1167, 1421, 1657, 1981, 2459, 2714, 2760, 3178, 3197, 3222, 3582, 3815, 3898, 4176, 4368, 4574, 4588, 4734, 5306, 5307, 5360, 5803, 5842, 5863, 5912, 5952, 5966.

Wypowiadajac wzwyż wyrażone listy

kündigen, fordern wir deren Inhaber auf, die Baarzahlung des Nennwerthes der obisgen Rentenbriefe gegen Zurücklieferung dersfelben in coursfähigem Zustande und der dazu gehörigen noch nicht fälligen Coupons Sor. I. Nr. 14 bis 16 in termino den

#### 1. April 1857

auf unserer Raffe in Empfang zu nehmen.

Dies kann, soweit die Bestände unserer Kasse ausreichen, auch schon von jest ab geschehen, alsdann sedoch nur gegen Abzug von 4 Procent Zinsen vom Zahlungs- bis

jum gedachten Berfalltage.

Unsere Kasse kann sich jedoch, Privaten gegenüber, auf eine Uebersendung der Valuta gegen schriftliche Ueberreichung der Rentenbriese nicht einlassen, da Duittung über den Empfang der Valuta zu leisten ist und diese Zug um Zug nur auf der Kasse ausgestellt werden kann.

Gleichzeitig werden die Inhaber folgender bereits früher ausgelooster und gekündigter Posener Rentenbriefe', von welchen fällig gewesen sind:

aum 1. April 1852:

Litt. D. à 25 Thir. Mr. 245; jum 1. October 1852:

Litt. C. à 100 Thir. Mr. 1545; Litt. E. à 10 Thir. Mr. 270 und 938; zum 1. April 1853:

Litt. A. à 1000 Thir. Mr. 1708, Litt. D. à 25 Thir. Mr. 1228;

jum 1. October 1'853:

Litt. B. à 500 Thir. Nr. 534, Litt. C. à 100 Thir. Nr. 512; Litt. D. à 25

rentowe niniéjszém wzywamy posiedzicieli tychże, aby imienną wartość powyższych listów rentowych za złożeniem takowych w stanie do kursu usposobionym z należącemi do nich kuponami niepłatnemi Ser. I. Nro. 14 do 16 w gotowiźnie w terminie

dnia 1. Kwietnia 1857,

w kasie naszéj odebrali.

To nastąpić może, o ile fundusze kassy naszéj wystarczają, już od dnia dzisiéjszego, lecz w tym razie tylko za odciągnieniem prowizyi po 4 od sta od dnia zapłaty aż do nie dotrzymanego terminu.

Kassa nasza nie może, się jednakże wdawać w przesyłanie prywatnym osobom waluty za nadesłaniem listów rentowych, gdyż na odebranie waluty pokwitowanie natychmiastowe wystawione być powinno, co li tylko w kassie, przy złożeniu wylosowanego listu, uskutecznione być może.

Zarazem wzywamy powtórnie posiadaczy dawniej już wylosowanych i wypowiedzianych listów rentowych Poznańskich, z których były platne:

w terminie 1. Kwietnia 1852:

Litt. D. na 25 tal. Nro. 245;

w terminie 1. Pażdziernika 1852;

Litt. C. na 100 tal. Nro. 1545, Litt. E. na 10 tal. Nro. 270 i 938;

w terminie 1. Kwietnia 1853:

Litt. A. na 1000 tal. Nro. 1708, Litt. D. na 25 tal. Nro. 1228;

w terminie 1. Pażdziernika 1853:

Litt. B. na 500 tal. Nro. 534, Litt. C. na 100 tal. Nro. 512, Litt. B. na

Thir. Nr. 829; Litt. E. à 10 Thir. Nr. 493 und 669;

jum 1. April 1854:

Litt. C. à 100 Thir. Nr. 278 und 1587; Litt. D. à 25 Thir. Nr. 132 und 1167; Litt. E. à 10 Thir. Nr. 172, 1530, 1587 und 1625;

jum 1. Detober 1854:

Litt. A. à 1000 Thir. Nr. 1702; Litt. B. à 500 Thir. Nr. 1659; Litt. C. à 100 Thir. Nr. 4655; Litt. D. à 25 Thir. Nr. 5, 209 und 456; Litt. E. à 10 Thir. Nr. 1706 und 1917, wiederholt aufgefordert, den Nominalwerth derfelben nach Abzug des Betrages der inzwischen etwa zur Ungebühr eingelösten Coupons auf unserer Kasse zur Vermeidung weiteren Zins-Verlustes und fünftiger Verziährung unverweilt in Empfang zu nehmen. Posen, den 14. November 1856.

Rönigliche Direction ber Rentenbank

für die Proving Pofen.

[9] Perfonal-Chronit.

Der Apotheker Anton Joseph Philipp Gerlowski hat die Hoffmannsche Apotheke in Gniewkowo kauslich erworben und ist derselbe von uns zur Haltung der Apotheke konzesssonirt worden.

[10] Der Bundarzt Franz Poly hat sich in Kledo niedergelassen.

[11] Der Privat-Secretair Theodor Schulz zu Chodziesen ist als Ugent der Versicherungs = Gesellschaft "Thuringia" zu Erfurt von uns bestätigt worden. 25 tal. Nro. 829, Litt. E. na 10 tal. Nro. 493 i 669;

w terminie 1. Kwietnia 1854:

Litt. C. na 100 tal. Nro. 278 i 1587, Litt. D. na 25 tal. Nro. 132 i 1167, Litt E. na 10 tal. Nro. 172, 1530, 1587 i 1625;

w terminie 1. Października 1854:

Litt. A. na 1000 tal. Nro. 1702, Litt. B. na 500 tal. Nro. 1659, Litt. C. na 100 tal. Nro. 4655, Litt. D. na 25 tal. Nro. 5, 209 i 456, Litt. E. na 10 tal. Nro. 1706 i 1917,

ażeby nominalną tychże wartość po odtrąceniu kwot, któreby w tym czasie za kupony bezpotrzebnie wypłacone były, z kassy naszéj pod uniknieniem dalszéj straty procentu i przyszłego przedawnienia kapitalu niezwłocznie odebrali.

Poznań, dnia 14. Listopada 1856. Król. Dyrekcya Banku Rentowego prowincyi Poznańskiej.

#### Kronika osobista.

Aptekarz Antoni Józef Filip Gerłowski nabył drogą kupna aptekę Hoffmana w Gniewkowie, uzyskawszy zarazem od nas koncessyą do tėjże utrzymywania.

Chirurg Franciszek Poltz osiadł w Kłecku.

Sekretaz prywatny Teodor Schulz w Chodzieżu potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczenia "Thuringia" w Erfurcie. [12] Der Ritter-Gutsbesitzer Victor von Moszczensti in Marcinkowo volne ist als Kommunalsteuer-Erheber für die Gemeinde Marcinkowo volne incl. Dominium, Mogil-noer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[13] Der Gutsbesißer Rudolph Klahr in Budzislaw, ist als Kommunalsteuer-Erheber für die Gemeinden Budzislaw Dorf und Borwerk, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[14] Der Gutsbesitzer Ludwig von Saschock in Bozacin, ist als Kommunalsteuers Erheber für die Gemeinden Bozacin, Bozascin-Hauland, Krempka und Biskupic-Mühle, Mogilnver Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[15] Der Mühlenbesitzer Anton Mizersti in Goscieszyn ist als Rommunalsteuer-Erheber für die Gemeinden Goscieszyn, Goscieszynef, Orlagora und Langfurth, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden. Dziedzica dóbr szlacheckich Wiktora Moszczeńskiego w Marcinkowie dolném obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy Marcinkowo dolne włącznie dominium, w powiecie Mogilnickim położonej.

Dziedzica dóbr Rudolfa Klahr w Budzisławiu obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Budzisław wieś i folwark, w powiecie Mogilnickim.

Dziedzica dóbr Ludwika Sąchockiego w Bożacinie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Bożacin, Bożacin holendry, Krępka i Biskupicki młyn, w powiecie Mogilnickim położonych.

Posiedziciela młyna Antoniogo Mizerskiego w Gościeszynie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Gościeszyn, Gościeszynek, Orla góra i Langfurth, w powiecie Mogilnickim położonych.

#### [16] Befanntmadung.

An Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns Kuß zu Wissel ist der Grundbesitzer und Organist Franz Sonnenberg zu Wisselfür den Bezirk der Stadt Wissel zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt und zu dessen Stellvertreter der Schiedsmann Modrow zu Czancze bestellt worden.

Bromberg, ben 12. December 1856. Ronigl. Appellations-Gericht.

#### Obwieszczenie.

Dla okręgu miasta Wissek został w miejsce rozjemcy Kussa właściciel gruntu organista Franciszek Sonnenberg w Wisku na rozjemcę obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany. Zastępcą Sonnenberga mianowany rozjemca Modrow w Czajczu.

Bydgoszcz, dnia 12. Grudnia 1856. Król. Sad Appellacyjny. [17]

#### Befanntmachung.

Vom 1. Jannar k. J. ab wird zwischen Inowraclaw und Louisenfelde eine Kariolpost (ohne Personenbeförderung) eingerichtet, welche folgenden Gang erhält:

aus Inowraclaw Sonntag, Dienstag, Donnerstag 4 Uhr Nachmittags, aus Louisenfelde Montag, Mittwoch, Freitag 6 Uhr Morgens, Beförderungszeit 3

Stunden.

Gleichzeitig wird ber Gang der wöchentlich sechsmaligen Botenpost zwischen ben genannten Orten auf einen wöchentlich viermaligen beschränkt.

Die Abfertigung ber Botenpoft findet ftatt:

aus Inowraclaw Montag, Mittwoch, Freitag, Sonnabend 4 Uhr Nachmittags, aus Louisenfelde Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonnabend 6 Uhr Morgens. Beförderungszeit 4 Stunden 50 Minuten.

Bromberg, ben 19. Dezember 1856.

Ronigl. Dber=Poft=Direction.

[18]

#### Betanntmadung.

Bom 1. Januar k. J. ab wird in dem 2 Meilen südöstlich von Kruschwiß, im Ino-wraclawer Kreise gelegenen Dorfe Chelmce eine Post = Expedition 2. Klasse eingerichtet, welche mit Kruschwiß, resp. Inowraclaw durch eine wöchentlich viermalige Kariolpost und durch eine wöchentlich viermalige Kariolpost und durch eine wöchentlich dreimalige Botenpost in Berbindung gesetzt werden wird. Die Kariolpost wird abgesertigt:

aus Inowraclaw Montag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend 4 Uhr Nach=

mittage,

aus Chelmce Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend 7 Uhr frub.

Die Beforderungszeit beträgt 4 Stunden 10 Minuten.

Die Botenpost wird abgefertigt:

gus Kruschwiß Sonntag, Dienstag, Donnerstag 6 Uhr nachmittage,

aus Chelmce Montag, Mittwoch, Freitag 5 Uhr frub.

Die Beförderungezeit beträgt 3 Stunden. Bromberg, den 19. Dezember 1856.

Ronigliche Dber-Poft Direction.

[19] -

#### Betanntmachung.

Die zwischen Gollancz und Margonin bestehende Kariolpost wird mit ultimo December c. aufgehohoben und dagegen vom 1. Januar t. J. ab eine tägliche Kariolpost zwischen Bialosliwe und Gollancz über Samoczyn mit folgendem Gange eingerichtet:

aus Bialoslime 7 Uhr 30 Min. fruh, nach Ankunft bes Schnellzuges von Berlin,

aus Gollancz 5 Uhr Nachmittags, zum Anschluß an ben Schnellzug nach Berlin. Beförderungszeit 3 Stunden 20 Minuten.

Bon demfelben Termine ab wird ber Gang ber nachstehend benannten Poften

in folgender Beife geandert:

1) Personenpost zwischen Bialosliwe und Margonin:

aus Bialoslime täglich 12 Uhr Mittags, nach Ankunft bes Perfonenzuges aus Königsberg,

aus Margonin täglich 2 Uhr 30 Min. Nachmittags, jum Anschluß an den Per-

fonenzug nach Königeberg.

2) Personenpost zwischen Czarnifau und Margonin:

aus Czarnifau Sonntag, Montag, Mittmoch, Freitag 7 Uhr 30 Min. frub, jum Anschlusse an die Personenposten nach Bialosliwe und Wongrowiec,

aus Margonin Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonnabend 2 Uhr 15 Min. Nachmittags, nach Ankunft ber Versonenposten von Bialoslime und Wongrowiec.

3) Versonenvolt zwischen Margonin und Wongrowiec:

aus Margonin Montag, Mittwoch, Freitag 2 Uhr Nachmittags, nach Ankunft ber Versonenvosten von Bialosliwe und Czarnifau.

4) Versonenvoft zwischen Schoden und Wongrowiec;

aus Wongrowiec Sonntag, Dieastag, Donnerstag, Freitag 5 Uhr 30 Min. Nachmittags, nach Ankunft der Personenposten von Posen, Nakel und Margonin. Bromberg, den 20. Dezember 1856.

Königl. Ober = Post = Direction.

[20] Betanntmachung.

Bom 1. Januar k. J. ab wird zwischen Gnesen und Trzemeszno eine tägliche vierstsige Lokal=Personenpost eingerichtet werden, welche

aus Onefen 4 Uhr frub, nach Unfunft ber 2. Perfonenpoft aus Pofen,

aus Trzemeszno 11 Uhr Abends, zum Anschluß an die 1. Personenpost nach Posen abgefertigt wird.

Das Personengelo beträgt 6 Sgr. pro Person und Meile, einschließlich für 30

Pfo. Freigewicht an Paffagiergut.

Bromberg, den 17. Dezember 1856.

Rönigl. Dber = Poft = Direction.

hierzu ber öffentliche Anzeiger No. 1.

# Amtsblatt

**DZIENNIK** 

Der

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

No. 2.

Bromberg, ben 9. Januar 1857. - Bydgoszcz, dnia 9. Stycznia 1857.

[21] Befanntmadung.

Auf Grund des S. 3 des Zollgesetzes vom 23. Januar 1838 (Gesetze Sammlung Seite 34) und in Folge besonderer Allerhöchster Ermächtigung Sr. Majestät des Königs vom 28. d. M., wird hiermit bis auf Weiteres die Aussuhr von Pferden über die äußere Zollgrenze (gegen das Zollvereins Ausland) für den ganzen Umfang des Staates und nach jeder Richtung hin, unter Hinweisung aut die im S. 1 des Zollstrafgesetzes vom 23. Januar 1838 (Gesetze Sammlung Seite 78) angedrobten Strafen, verboten.

Berlin, ben 30. Dezember 1856.

Der Minister bes Der Finang=Minister. v. Westphalen. v. Bobelschwingh.

[22] Befanntmadung.

In neuester Zeit sind an verschiedenen Orten falsche Zins-Coupons Ser. I. No. 4 zu Schuldverschreibungen der Preuß. Staats-

#### Obwieszczenie.

Na zasadzie §. 3 prawa celnego z dnia 23. Stycznia 1838 (Zbiór praw stronica 34) i w skutek osobnego Najwyższego upoważnienia Jego Królewskiej Mości z dnia 28. b. m. zakazuje się niniejszem aż do dalszego rozporządzenia wyprowadzanie koni poza zewnętrzną celną granicę (za granicę zwiazku celnego) w całem Państwa ograniczeniu i w każdym jego kierunku, skazując przytem na kary w §. 1. prawa kar celnych z dnia 23. Stycznia 1838 (Zbiór praw str. 78) zagrożone.

Berlin, dnia 30. Grudnia 1856.

Minister spraw wewnetrznych. Minister skarbu.

Westphalen. Bodelschwingh.

#### Obwieszczenie.

W najnowszym czasie spostrzeżono w różnych miejscach falszywe kupony procentowe Ser. I. Nro. 4 do obligów po-

Comple

Anleihe vom Jahre 1854 à 100 Thir. über ben am 1. October b. J. fälligen Zinsbestrag von 2 Thir. 7 Sgr. 6 Pf. zum Borsschein gekommen, welche daran kenntlich sind, daß

1) der Druck sehr incorrect und die Schrift viel kleiner ist, als auf den ächten

Coupons,

2) die zum Unterdruck angewandten Farben: rosa und grün, besonders die lettere auffallend blaß erscheinen und

3) der obere Rand der Coupons, besonbers die rechte Hälfte desselben, keine gerade Linie bildet, sondern ganz schief ist.

Das Publikum wird vor ber Annahme berartiger Coupons gewarnt, da für diesel= ben kein Ersat von uns geleistet werden kann.

Berlin, ben 28. November 1856.

Saupt Bermaltung ber Staats= Schulben.

Ratan. Robiling.

życzki Państwa Pruskiego z roku 1854 à 100 tal. na procent 2 tal. 1 sgr. 6 fen., platny dnia 1. Października r. b., które po tym poznać można, że

 w druku bardzo dużo myłek i druk wiele drobniejszy, aniżeli na pra-

wdziwych kuponach.

 użyte do spodniego druku kolory różowy i zielony, szczególnie ostatni widocznie bledszy i

 górny brzeg kuponów, szczególnie prawa tegoż połowa, prostéj nie tworzy linii, tylko całkiem krzywy.

Publiczność się ostrzega, aby takich kuponów nie przyjmowała, gdyż żadnego wynagrodzenia za takowe dawać nie możemy.

Beriin, dnia 28. Listopada 1856.

Główna administracya długów państwa.

(podp.) Natan. Nobiling.

[23] Die neue Auflage ber Arznei-Taxe betreffend.

Unter Berlicsschigung der eingetretenen Beränderungen in den Einkaufspreisen mehrerer Droguen und der dadurch nothwendig gewordenen Aenderung in den Tarpreisen der bestreffenden Arzneimittel habe ich eine neue Auflage der Arznei = Taxe ausarbeiten lassen, welche mit dem 1. Januar 1857 in Wirksamkeit tritt.

Berlin, ben 5. Dezember 1856.

Der Minister ber geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. (gez.) v. Raumer.

Borstehende Bekanntmachung bringen wir mit dem Bemerken zur öffentlichen Renntniß, daß die Arznei-Taxe in allen inländischen Buchhandlungen zu dem Preise von 10 Sgr. zu erhalten ist.

Bromberg, ben 22. Dezember 1856.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[24] 'N a ch t r a'g zu dem Reglement für außergerichtliche Auktionatoren, vom 15. August 1848.

Die Bestimmung des letten Absatzes des §. 20 in dem Reglement vom 15. August 1848 wird dahin ausgedehnt, daß den Auctionatoren die Leistung von Borschüssen auf Auctions-Kaufgelder, die cesssonsweise Erwerbung von Forderungen solcher Kaufgelder und überhaupt jede Betheiligung bei Auctionen untersagt sind, dieselben mögen von ihnen selbst oder von einem Oritten geleitet oder betrieben werden.

Berlin, den 21. Dezember 1856. Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

(gez.) v. d. heydt.

Den vorstehenden Nachtrag zu dem, in No. 41 unseres Umtsblatts pro 1848 abgedruckten Reglement für außergerichtliche Auctionatoren vom 15. August 1848 bringen wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.

Bromberg, den 27. Dezember 1856.

Rönigliche Regierung. Ubtheilung bes Innern. DODATEK

do regulaminu dla nadzwyczajnych aukcyonatorów z dnia 15. Sierpnia 1848.

Postanowienie ostatniego ustępu §. 20 w regulaminie z dnia 15. Sierpnia 1848 tak dalece się rozprzestrzenia, iż aukcyonatorom zakazane jest dawanie przedpłat na summy kupna do aukcyi, nabywanie pretensyi takich summ kupna fsposobem cessyi i w ogóle wszelkie branie w aukcyach udziału, bez względu na to, czy pod ich lub pod trzeciego dozorem się odbywają lub toczą.

Berlin, dnia 21. Grudnia 1856. Minister handlu, procederu i t. d. (podp.) v. d. Heydt.

Powyższy dodatek do regulaminu dla nadzwyczajnych aukcyonatorów z dn. 15. Sierpnia 1848, odtłoczonego w Nr. 41 Dziennika naszego urzędowego za rok 1848, podajemy niniéjszém do powszechnéj wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 27. Grudnia 1856. Królewska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

[25] Betanntmadung.

Der Rector und Hülfsprediger Heinrich Berthold Wenig aus Filehne ist zum Pfarrverweser der laut Bekanntmachung vom 4/22. Oktober 1856 (Umtsblatt pro 1856 Nr.
47, Seite 584) neu gegründeten evangelischen Kirchengemeinen Gembig Oorf und Hauland, im Kreise Czarnikau, berusen und am 30. November 1856 in sein neues Amt
feierlich eingeführt worden. Derselbe hat seinen Wohnsitz vorläusig in Gembitz Oorf
genommen.

Posen, den 24. December 1856. Königliches Konfistorium der Proving Posen.

CONTRACT

[26] Befanntmachung.

Bei der vom 19. bis 22. d. Mts. abgehaltenen theologischen Prüfung haben die Candidaten

Herr Rector Hermann Abolph Friedrich Denhardt zu Pleschen und Herr Carl David Paul Schiedewiß aus Liffa

bas Zeugniß ber Wählbarkeit zu einem geiftlichen Amte erhalten, und bie Theologie-

Herr Adolph Hermann Gerischer aus Ziegenrück und Herr Carl Friedrich Wilhelm Engelmann aus Schkeudig die Erlaubniß zum Predigen mit dem Candidaten=Prädicat erworben. Vosen, den 22. Dezember 1856.

Königl. Confiftorium ber Proving Pofen.

### [27] Betanntmachung.

Um 14. d. Mts. hat die Einweihung der neuen evangelischen Kirche in Schocken jum

gottesbienflichen Bebrauche ordnungemäßig ftattgefunden.

Dieser Zweck ist außer einem Allerhöchsten Geschenke Gr. Majestät des Königs und neben den eigenen angestrengten Leistungen der dürftigen evangelischen Gemeine Schocken, hauptsächlich durch folgende Mittel erreicht worden:

1) Ertrag aus ben in den Provinzen Brandenburg, Sachsen, Pommern und Pofen ab-

gehaltenen Collecten: 3305 Thir. 1 Ggr. 3 Vf.;

2) Beiträge der Gustav-Adolph-Bereine zu Paris, Zürich, Rheinland, Güstrow, Branbenburg, Frankenhausen, Hammerstein, Wriegen, Posen, Bromberg, Bremen, Osnabrück, Stettin, Ansbach, Hamburg, Bukarest, Gotha, Stuttgart, Wernigerode (golbenes Geschmeive), Leipzig, Detmold, Breslau, Lübeck, Frankfurt a. M., Darmstadt,
Halle, im Betrage von ca. 2500 Thir.;

3) Sammlung in Popowo: 10 Thir. 26 Sgr.;

4) vom Gutebesitzer herrn Sonfa in Briefen: 10 Thir.;

5) Sammlung in Mariabad: 1 Frd.;

6) Bermachtnig bes herrn Scheele in Gr.-Rybno: 10 Thir.;

7) Geschenk der Rittergutsbesitzers herrn v. Dziembowski auf Pludzyn: 100 Thir.;

8) Geschent des Rittergutsbesigers herrn Rundler auf Popowo: 100 Thir.;

9) Geschent bes Frauleins 3czto in Schoden: 10 Thir.;

- 10) Geschenk des Grundherrn von Schocken, Herrn Ritterschaftsraths v. Winterfeld: 20 Stud Frd.;
- 11) Geschent bes herrn Lieutenants Baron v. Winterfeld auf Schoden: 10 Stud Frb.;

12) Sammlung bes Herrn Dallin zu Schocken: 8 Thir.;

ferner an Rirchen-Utenfilien:

13) eine Orgel mit 15 klingenden Stimmen, Geschent Des herrn Dber - Prasidenten v. Putskammer zu Posen, erbaut von Lang et Dinse in Berlin;

14) eine Altar - und Kanzelbefleidung, roth mit Gold, von der Frau Sauptmann v.

Zastrow auf Gr.=Rybno;

15) ein gestidter Altarteppic, 4 Ellen im Quadrat, von Frau Rittergutsbesitzer Kundler auf Popowo;

16) zwei gestidte Klingebeutel von Fraulein 3ba Rengmann in Schoden;

17) eine Tauffteindede von Fraulein Ginge in Schoden;

18) eine Altar- und Kanzelbekleidung, schwarz mit Silber, und Versilberung der Altar- leuchter von den Frauen-Bereinen der G.-A.-Stiftung in Lobenstein und Ebersdorf;

19) eine Altar-Pracht-Bibel vom G.=A.=Bereine in Berlin;

20) eine 164 Jahr alte Prachtbibel von den Herren Leberecht und Schönherr zu Nadmuble;

21) ein Altarfreuz von Gbenholz mit vergoldetem Chriftus vom Modellmeifter Schumann

im Erzgebirge;

22) ein Taufstein vom Zweigvereine ber G.-A.-Stiftung im Kirch - Kreise Gnefen.

Es ist uns ein dringendes Bedürfniß gewesen, diese Gaben und Spenden, durch welche wesentlich die Aussührung des längst ersehnten Neubaucs und die würdige innere Ausschmückung der Kirche, die nun auch als Denkmal von dem bis weithin wirksam bethätigten frommen kirchlichen Sinne dasteht, ermöglicht worden, hierdurch zur öffentslichen Kenntniß zu bringen.

Bromberg, ben 20. Dezember 1856.

Ronigs. Regierung. Abtheilung des Innern.

[28] Versonal-Chronit.

Der katholische Lehrer Volkmann aus Morripfelde als provisorischer Lehrer an der katholischen Schule in Ostrowiec, Kreis Schubin.

[29] Der jüdische Lehrer Moses Stein als zweiter Lehrer an der öffentlichen jüdischen Elementar-Schule zu Schneidemühl, im Kreise Chodziesen.

[30] Der Wirth Christoph Strohschein in Niestronno ist als Kommunalsteuer-Erheber für die Gemeinden Riestronno Dorf und Kronika osobista.

Katolicki nauczyciel Volkmann z Moritzfelde na tymczasowego nauczyciela szkoły katolickiej w Ostrowcu, powiecie Szubińskim.

Żydowski nauczyciel Mojżesz Stein na drugiego nauczyciela do publicznej żydowskiej szkoły elementarnej w Pile, powiecie Chodzieskim.

Gospodarza Krysztofa Strohschein w Niestronnie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin NieVorwerk Morhardsberg, Grabina-Mühle und Magornik-Mühle, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[31] Der Wirth Johann Bittner in Laziska, ist als Rommunalsteuer-Erheber für die Gemeinde Laziska, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[32] Der Wirth Grorge Kaszynski in Mielno ift als Kommunalsteuer-Erheber für die gedachte, im Mogilnoer Kreise belegene Gemeinde, gewählt und bestätigt worden.

[33] Der Wirth Gottlieb Weidemann in Migcerzyn ist als Kommunalsteuer-Erheber für die Gemeinden Migcerzyn und Migcerzyn Zuden, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[34] Der Wirth Lorenz Lubawy in Rystewo ist als Kommunalsteuer Scheber für die Gemeinde Myszewo Dorf und Borwerk, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[35] Der Wirth Johann Wrzesinski in Ryszewko ist als Kommunalsteuer-Erheber für die Gemeinden Ryszewko und Borek, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[36] Der Wirth Michael Rabacinski in Strzyzewo koscielne ist als Kommunalsteuer-Erheber für die gedachte, im Mogilnoer Kreise belegene Gemeinde, gewählt und beflätigt worden.

[37] Der Wirth Anton Albrecht in Dembowiec ist als Kommunalsteuer-Erheber für die Gemeinden Dembowiec, Golaznia, Kociolek, Mrzyglow, Ostrowo und Rebborst, stronno wieś i folwark, Morhardsberg, Grabina młyn i Nagórnik młyn w powiecie Mogilnickim położonych.

Gospodarza Jana Bittner w Łaziskach obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy Łaziska, w powiecie Mogilnickim.

Gospodarza Jerzego Kaszyńskiego w Mielnie obrano i potwierdzono na poborce podatków komanalnych z gminy pomienionej, w powiecie Mogilnickim położonej.

Gospodarza Bogumiła Weidemann w Mięcierzynie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Mięcierzyn i Mięcierzyńskie budy, w powiecie Mogilnickim położonych.

Gospodarza Wawrzyna Lubawego w Ryszewie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Ryszewo wieś i folwark, w powiecie Mogilnickim polożonych.

Gospodarza Jana Wrzesińskiego w Ryszewku obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Ryszewko i Borek, w powiecie Mogilnickim położonych.

Gospodarza Michała Kabacińskiego w Strzyżewie kościelném obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Mogilnickim położonej.

Gospodarza Antoniego Albrecht w Debowcu obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Debowiec, Golażnia, Kociołek, Mrzygłód, Ostrowo i Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[38] Der Wirth Wilhelm Bloch in Szkolki, ift als Kommunalsteuer-Erheber für die gestachte, im Mogilnoer Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[39] Der Ackerwirth Michael Kukuk in Groß Dombrowo ist als Kommunassteuer-Erheber für die Gemeinden Klein Dom-browo, Vorwerk Dombrowo und Krosno, Bromberger Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[40] Der Wirth Stanislaus Maciejewski in Coton, ist als Communalsteuer = Erheber für die Gemeinden Coton und Sturmhof, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[41] Der Wirth Jacob Balcerzak in Galenzewo ist als Kommunalsteuer-Erheber für die Gemeinden Galenzewo Dorf und Kaliska, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[42] Der Wirth Balentin Janiak in Galenzewo = Kolonie ist als Kommunalsteuer= Erheber für die gedachte, im Mogilnoer Kreise belegene Gemeinde, gewählt und be= stätigt worden.

[43] Der Wirth Ignaß Krause in Galenzewto ist als Kommunalsteuer-Erbeber für bie gedachte, im Mogilnoer Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[44] Der Wirth Johann Heymann in Königl. Grochowista, ist als Kommunal=steuer=Erheber für die gedachte, im Mogil=

Rehhorst, w powiecie Mogilnickim położonych.

Gospodarza Wilhelma Bloch w Szkólkach obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Mogilnickim położonéj.

Gospodarza rolnego Michala Kukuk w Wielkim Dombrowie obrano i potwier-dzono na poborce podatków komunalnych z gmin Małe Dombrowo, folwark Dombrowo i Krosno, w powiecie Bydgoskim położonych.

Gospodarza Stanisława Maciejewskiego w Cotoniu obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Cotoń i Sturmhof, w powiecie Mogilnickim.

Gospodarza Jakóba Balcerzaka w Gałęzewie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Gałęzewo wieś i Kaliska, w powiecie Mogilnickim.

Gospodarza Walentego Janiak w Gałęzewskiej kolonii obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Mogilnickim położonej.

Gospodarza Ignacego Krause w Gałęzewie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Mogilnickim położonej.

Gospodarza Jana Heymann w Król. Grochowiskach obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy noer Kreise belegene Gemeinde, gewählt und bestätigt worden.

[45] Der Wirth Valentin Tucholsti in Golombki ist als Kommunalsteuec = Erheber für die Gemeinden Golombki, Lomno, Dw-siska, Königl. Ochodza und Piszcz, Mosgilnoer Kreifes, gewählt und bestätigt worden.

[46] Der Wirth Joseph Trepinsli in 3a= lesie ift als Rommunalsteuer=Erheber für die gedachte, im Mogilnoer Kreise belegene Gemeinde, gewählt und bestätigt worden.

[47] Der Wirth Lorenz Superczynsti in Szelcjewo ist als Kommunalsteuer-Erheber für die Gemeinden Szelcjewo Dorf und Vorwert Szelcjewo Buden, Rozagora und Narajewo, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden:

pomienionėj, w powiecie Mogilnickim położonėj.

Gospodarza Walentego Tucholskiego w Gołąbkach obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Gołabki, Łomno, Owsiska, Król. Ochodza i Piszcz, w powiecie Mogilnickim położonych.

Gospodarza Józefa Trepińskiego w Zalesiu obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Mogilnickim położonej.

Gospodarza Wawrzyna Superczyńskiego w Szelejewie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Szelejewo wieś i folwark, Szelejewskie budy, Różagóra i Narajewo, w powiecie Mogilnickim położonych.

[48]

Dem Rentner Theodor Kreier zu Neunkirchen im Kreise Ottweiler ist unterm 16. Dezember 1856 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den den ganzen Umfang bes Preußischen Staats gultiges Einführungs-Patent

auf eine Maschine zum Feilenhauen in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensepung und ohne Jemand in der Benupung bekannter Theile zu beschränken,

Spette zu verwan

ertheilt worden.

[49]

Das dem Stahlfabrikanten Friedrich Krupp zu Esse unterm 23. April 1856 ertheilte Patent

auf eine nach vorgelegter Zeichnung und Beschreibung für neu und eigenthum= lich erkannte Verbesserung in der Construction von Lafetten

ift aufgehoben.

hierzu der öffentliche Unzeiger Ro. 2.

## Amtsblatt

### **DZIENNIK**

Der

### URZĘDOWY

Königl, Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

*№* 3.

Bromberg, den 16. Januar 1857. — Bydgoszcz, dnia 16. Stycznia 1857.

[50]

Nachdem durch Meine Ordre vom 17. April dieses Jahres den in den Invalidenhäusern und Invaliden-Rompagnien befindlichen Inhabern des eisernen Kreuzes vom Stande der Gemeinen die Gehalts und Servis Kompetenz eines Unteroffiziers gewährt worden ist, genehmige Ich, daß nunmehr den in heimathlichen Verhältnissen lebenden Inhabern des eisernen Kreuzes von demselben Stande, die Invaliden Pension eines Unterofsiziers ans gewiesen werden darf. Das Kriegs-Ministerium hat das hiernach Erforderliche zu verfügen.

Charlottenburg, den 11. Dezember 1856.

(gez.) Friedrich Wilhelm.

(gegengez.) Graf von Walberfee.

An bas Rriege-Ministerium.

Borstehende Allerhöchste Cabinets-Ordre wird mit dem Bemerken hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die betheiligten Beteranen Behufs ihrer Anerkennung zur Invaliden Pension eines Unteroffiziers unter Einreichung des Zeugnisses über den Besit des eisernen Kreuzes sich an das Commando desjenigen Landwehr = Bataillons zu wenden haben, in dessen Bezirk ihr Wohnort belegen ist.

Bromberg, ben 3. Januar 1857.

Königliche Regierung.

a correction

[51] Das nachstehende Betanntmadung.

### Reglement

Beftellung, Auswahl, Abnahme und Abichagung der Dobil= madungs = Pferbe in ber Proving Vofen.

Nachdem burch die Allerhöchste Berordnung vom 24. Februar 1834. in der Gesetzfammlung Nr. 9 pro 1834, sowie durch bas Gesetz wegen ber Kriegeleistungen vom 11. Mai 1851 S. 14 (Gefet-Sammlung Dr. 20 pro 1851) alle Eingeseffenen verpflichtet worden find, ihre jum Kriegedienst tauglichen Pferde, mit alleiniger Ausnahme ber eigentlichen Dienstpferde ber Staatsbeamten und ber fontraftmäßig ju haltenden Pofipferde, bei einer Urmee-Mobilmachung auf Erfordern ber Beborben fofort jum Rriegsbienfte ju geftellen, und burch bas Gefet vom 12. September 1855 (Gefete-Sammlung Dr. 36 pro 1855) ber zweite Absay bes S. 7 ber Berordnung vom 24. Fe= bruar 1834 und namentlich die Bestimmung aufgehoben ift, bag die Staats-Kaffe nicht mehr als 120 Thir. pro Pferd vergütigt, so werden auf Grund bes S. 3 ber julet ermabnten Berordnung sowie mit Rudficht auf die Beftimmungen des neuen Mobilmachungs-Planes vom 28. Juli 1853 in Stelle bes unterm 12. Mai 1854 erlassenen und unterm 12. Juni 1854 von ben Konigliden Minifterien bes Krieges und bes Innern genehmigten, burch bas Amtsblatt publizirten Provinzial=Reglements, folgende für die Provinz Posen geltende nabere Unordnungen wegen Gestellung, Auswahl und Abschätzung ber vom gande zu gestellenden Mobilmachungspferde in Uebereinstimmung mit ben betbeiligten Roniglichen General=Rommandos bierdurch erlaffen.

#### Im Allgemeinen.

Weftellung ber Mebilmadungebferbe im bebung.

Die Gestellung der von den Eingeseffenen der hiefigen Proving in natura aufzubringenden Mobilmachungspferde erfolgt, da nach ben in Folge Bege ber Aus. ber Bestimmung bes S. 11 ber Verordnung vom 24. Februer 1834 gefaßten Beschlüssen ber Kreisstände die Provinzial - Landwehr - Pferde in berfelben Art wie die Garde= und Linien=Pferde beschafft werden, durchgangig im Wege ber Aushebung von ben Befigern biensttauglicher Pferbe gegen Bezahlung bes nach Inhalt Diefes Reglements festzustellenden Tarwerthes, welcher a. für die Provinzial=Landwehr=Pferde aus Kreismitteln,

b. für die Barde= und Linien=Pferde, einschließlich ber Garde=Land= mebr-Vferde, aus Roniglicher Raffe zu berichtigen ift.

2. 3m Uebrigen wird megen ber Große und fonftigen Beschaffenbeit Beschaffenbeit ber für die verschiedenen Zwede bes Rriegedienstes aufzubringenden Pferbe auf die in ber Beilage A. enthaltenen Bestimmungen ber Roniglichen Minifterien bes Krieges und bes Innern vom 18. August 1859 jur forgfältigften Beachtung bingewicfen.

ber Mobilmadungepferbe.

- II. Vorbereitunge-Maagregeln mahrend des Friedens.
- 3. Die Babl und Gattung ber von jedem Kreise beim Gintritt einer Mobilmachung der Urmee ju gestellenden Pferde wird auf Grund ber diesfälligen, von ben Königlichen Ministerien entworfenen General=Repartition durch die Königlichen Regierungen bestimmt und zwar dergestalt, 'daß zuvörderft

Repartition ber Dobilmadunge - Pferbe auf bie Regierunge . Begirfe, Rreife u. Ausbebungebegirfe.

- a. die Provinzial=Landwehr=Pferde nach ber Bevölkerung berechnet und bemnächft
- b. die Garde= und Linien-Pferde nach ber Große bes in ben einzelnen Rreisen vorbandenen über ben Bebarf ad a. binausgebenben Beftandes an Dienftbrauchbaren Mobilmachungs-Vferden, vertheilt merben, wobei, foweit thunlich, die Leiftungsfähigkeit eines jeden Rreifes, sowie die Gesammtzahl ber Pferde zu berudsichtigen ift, bamit die Gestellung der Mobilmadungs-Vferde möglichft gleichmäßig erfolge, und die wirthschaftlichen Berhältniffe fo wenig ale möglich baburch gestört werben.

Die hiernach auf unbestimmte Zeit zu repartirenden Kontingente ber Rreise werden durch die Roniglichen Regierungen ben Landrathen bekannt gemacht, welche diefelben unverzüglich (auf bem Vapier) auf die einzelnen Ausbebunge=Begirte des Kreises nach den dort vorbandenen Diensttauglichen Pfer= ben und beren Gattungen möglichst gleichmäßig zu vertheilen, und fich babei ju vergegenwärtigen haben, aus welchen Ortschaften bas Kontingent ju ent=

nebmen fein wird.

Bur möglichst ichnellen, gleichmäßigen und befriedigenden Auf= bringung der bei einer Armee = Mobilmachung zu gestellenden Pferde find in ben Rreisen bereits Aushebungs = Begirke eingerichtet worden, beren Umfang jedoch zur vollständigeren Erreichung ihres Zwedes nicht zu weit, jedenfalls nicht über ben Bereich eines Polizei = Diftrifts auszudehnen ift. Für jeben Diefer Aushebungs-Begirfe bestimmt der Landrath Des Kreifes:

Bilbung ber Ausbebunge-Begirfe in ben Arcifen mit etnem Gammelplate und Borftanbe in jebem Begirte.

- CONDUM

a. einen Sammelplat zur Bufammenziehung und Auswahl ber bienft-

tauglichen Pferde bei dem Eintritt einer Armee=Mobilmachung. Dieser in der Richtung des weiteren Bestimmungsorts zu mählende Sammelplat darf in der Regel nicht zugleich der Abnahmeort der Mobilmachungs=Pferde sein, um eine gegenseitige Erschwerung des schnellen Fortgangs der Geschäfte zu verhüten. Ferner ist für jes

den Aushebungs-Bezirk

b. ein Bezirks-Vorstand aus brei mit dem Pferdebestande bes Bezirks genau befannten fachverständigen Grundbefigern durch die Rreisftande zu ermablen und durch ben Landrath nach forgfältiger Prüfung zu bestätigen. Die Mitglieder Diefes Bezirks-Borstandes muffen neben ber erwähnten Lokalkenntnig und Befähigung als unparteiifde und rechtschaffene Manner bas Bertrauen ihres Bezirks besigen und sowohl jur Beurtheilung ber Brauchbarteit ber Pferbe ju ben verschiedenen Ameden bes Kriegebienstes nach ben au 2. Diefes Reglements beigefügten Bestimmungen, als auch jur schleunigen und befriedigenden. nöthigenfalls nachdrudlichen Ausführung bes Geschäfts ber Auswahl und Aushebung ber gur Abnahme ju gestellenden Mobilmachungs-Pferde geeignet fein, weshalb vorzüglich Personen, welche bei ber Ravallerie ober Artillerie gedient, ober fonst eine besondere Rennt= niß von Pferden erworben haben, ale Mitglieder der Begirte=Bor= ftande ju ernennen find. 3bre Ernennung erfolgt in ber Regel auf unbestimmte Beit. Dem Landrathe liegt aber ob, die neue Wahl einzelner Mitglieder zu veranlaffen, insofern dies nach feinem Ermeffen jur zuverläffigern Erreichung bes 3medes erforberlich fein follte.

Die Mitglieder der Vorstände haben die Besugniß, nach dreisähriger Verwaltung dieses Kommunal= und Ehrenamtes auf einstweilige Entbindung davon anzutragen. Sie werden bei dem Antritt desselben zur treuen Erfüllung ihrer Obliegenheit mittelst Handschlags verpslichtet. Eins von den dreien Mitgliedern des Vorstandes wird nach der Wahl des Landraths des Kreises mit der Leitung der Geschäfte beaustragt, empfängt die Austräge desselben und sorgt, mit Zuziehung der übrigen beiden Mitglieder, für deren unverzügliche Erledigung. Die Mitglieder des Vorstandes, sowie den Sammelplas des Bezirks für die bei einer Armee=Mobilmachung zur Auswahl und vorläufigen Aushebung zu gestellenden diensttauglichen Pferde macht der Landrath den Eingesessen, den Anordnungen dieses Vorstandes insbesondere bei dem Eintritte eisner Armee=Mobilmachung der in sedem Uebertretungsfalle

ju 26. diefes Reglements festzusetenden Strafe unweigerlich und ohne bie minbefte Bogerung Folge ju leiften.

Bon Diefen Begirte-Borftanden ift mabrend bes Friedens jabrlich bis jum 1. Februar bem Landrath eine summarische lebersicht von ber Un= gabl ber in jedem Drte ibres Begirts nach ibrer pflichtmäßigen Biffenschaft vorhandenen, nach den Bestimmungen ju 1. Diefes Reglements als bienfttaug= lich zu erachtenden Pferde einzureichen und zwar von

Jabred-Ueberficht ber rorbanbenen bienfttauglichen Pferbe.

- a. Reitvferben von und über . . . . 5 Ruß 3 Boll Diefelben fleiner, jedoch nicht unter 5 -
- b. Vadvferden nicht unter . . . . . . 4 =
- c. Stangenpferben. . . . . . . . . . 5 =
- d. Borberpferden . . . . . . . . . . . 5 . .

Die etwa erforderliche Berichtigung Diefer Uebersicht wird ber naberen Ermagung bes Landrathe vorbebalten.

Die Landrathe fenden demnachft eine abnliche fummarifche Ueberficht für ihren Kreis, worin bas revartirte Kontingent an Pferben sowohl für . Garbe und Linie, als auch fur Die Landwehr nebft ber erforderlichen Referve von 334 pCt. ju berudfichtigen und mit bem ermittelten Bestande ju balanciren ift, jährlich bis jum 1. Marg an die Regierungen, mit gutachtlicher Meußerung über Die voraussichtliche Dedung bes Kontingents ihres Kreises von Mobilmadungs=Vferben.

Bon ben Regierungen wird bemnachft jahrlich bis jum 1. Dai eine ähnliche freisweise summarische Ueberficht und Balance an bas Dber-Prafidium zur weiteren Mittheilung an das Königliche Ministerium des Innern eingefandt, um nicht allein von ber Aufbringlichkeit ber repartirten Mobilmachungs-Pferde Ueberzeugung nehmen, sondern auch im Falle des Bedürfniffes jur Aufstellung einer neuen Mobilmachungspferde = Repartition bavon Gebrauch maden zu fonnen.

Schon im Frieden wird in Uebereinstimmung bes Dber - Prafi - Abnahme-Drie diums mit den zuständigen Königlichen General=Kommandos der Abnahmeort u. event. erforfür die Mobilmachungepferde aus ben einzelnen Kreifen bestimmt, und ben Sammelplage. Landrathen bei Gelegenheit jeder neuen Repartition burch die Regierungen befannt gemacht. Nach welchem Bestimmungeorte biernach Die Pferde-Kontingente fammtlicher Aushebungs=Bezirke eines Kreises nebft ber ju 5. Diefes Reglements angeordneten Referve im Mobilmadungsfalle abzufenden find, haben die Landrathe den Begirks - Borstanden ju 4. Dieses Reglements ichon mabrend bes Friedens befannt zu machen.



Bilbung ber Abnahmetommlifion für jeben Abnabme-Drt.

7. Für jeden Abnahmeort wird ebenfalls icon mabrend bes Friedens eine Kommission zur Abnahme ber Mobilmachungs-Vferbe, sowohl fur bie

Garbe und Linie, als auch fur Die Landwehr, gebildet, bestehend aus:

einem von dem betreffenden Königlichen Beneral=Rommando zu ernen= nenden Offizier, mit entscheidender Stimme in Bezug auf die Dienfttauglichfeit ber abzunehmenden Pferde und aus dem gandrathe bes gestellenden Rreifes, event. scines Stellvertreters mit berathenber Stimme bei ber Entscheidung über Die Diensttauglichkeit und Rriegs= tüchtigfeit ber Pferbe und mit entscheibenber Stimme megen ber Tare Der jur Abnahme geeignet befundenen Pferde, ohne daß in beiden Begiebungen ein Refurs gegen die Entscheidung ber Rommissionen zulässig ift.

Sofern jedoch bei etwaigen, Betreffe ber Diensttauglichkeit ber Pferde vorkommenden Differeng-Fällen der Civil-Rommiffarius fic auf die Bestimmungen über Die Beschaffenheit der Mobilmachungs= Pferde vom 18. August 1853 (Anlage A.) berufen fann, ift zwar ber Militair=Rommiffarius gehalten, für jeine abweichende Beurthei= lung Grunde anzuführen, ein Refureverfahren gegen die Enischei=

bung biefes lettern ift jedoch nicht flatthaft.

Diefen Ubnahme-Rommiffarien werden gur Auswahl ber bienfttaugliden Pferde beigegeben und zwar:

bem Militair-Rommiffarius

ein Ruridmied nebft fonftigen Sadverftandiaen.

bem Civil-Rommiffarius

ber Kreis-Thierargt ober ein sonstiger Pferbekenner.

Ernennung ber Taratoren.

8. Bu ber auf die Abnahme folgenden Abschätzung der Mobilmadungs=Vferde, worauf es jedoch bei ben eiwa für Rechnung bes Kreises vor= ber icon angetauften Pferden für bie Provinzial = Landwehr nicht weiter an= tommen wird, gestellt ber Landrath eines jeden Kreises im Falle der Mobil= machung in Gemägheit des erften Abfages bes S. 7. Der Berordnung vom 24. Februar 1834, so wie bes S. 8. ibid. die ichon mabrend bes Friedens zu ernennenden 3 Taxatoren, welche erft im Mobilmachungsfalle bei bem Beginn ber Ausübung ihrer Funftion nach bem beiliegenden Formular ju vereibigen und mabrend der Dauer berfelben, insofern von ihnen barauf Unspruch gemacht wird, aus bem Diaten-Fonds ber betreffenden Regierung auf Die an biefelbe von den Landrathen einzufendenden Liquidationen angemeffen zu remuneriren find. (Erlaß ber Koniglichen Ministerien ber Finangen und bes Innern vom 12. Januar 1851.)

Die Landrathe baben dem betreffenden Regierungs - Prafidenten unverzüglich bie geeigneten Taxatione Rommiffarien ju prafentiren, welchem Die . Ernennung refp. Bestätigung zusteht, und, fo oft es erforderlich wird, die Bie-

berbesegung ber Rommission in Antrag zu bringen.

Bei ber Auswahl ber Rommiffarien ift es ben Landrathen unbenom= men, fich vorber mit ben Kreisftanden in Bernehmen zu fegen; Die Regierunge-Prafidenten aber werden nur folde Perfonen als Kommiffarien bestäti= gen, von benen mit Buverläffigfeit angenommen werben fann, bag fie ben wirklichen Werth eines Pferdes, obne fich auf ideelle Preise und auf bald vorübergebenbe Ronjunkturen einzulaffen, nach einem gemiffen Durchschnittsfate zu beuribeilen verfteben.

Die Taxatoren find von den Landrathen auf Diefen Gefichtspunkt im

Allgemeinen aufmerkfam zu machen.

Mit Rudfict auf die Bichtigfeit ber Funktion ber Taratoren, welche ben Betrag ber Bergutung fur bie vom Lande gu liefernden Mobilmachunge-Pferde zu ermitteln baben, wird bei ihrer Auswahl mit aller Sorgfalt auf Sadverftandige Bedacht zu nehmen fein, welche, bei binreichender Erfahrung und Umficht, ben Ruf ber Unvarteilichkeit und Gewiffenhaftigkeit und bas offentliche Bertrauen befigen.

Die Blanquets zum Abnahme- Nationale nebft Taxe ber Mobilmachungs = Pferbe find von bem Landrath eines jeden Kreises jum Gebrauch bei dem Abnahme-Beschäft nach dem beiliegenden Formular in 2 Exemplaren, refp. für bie aus Staats-Konds zu vergutenben Pferbe ber Garbe und Linie und für die aus Kreismitteln zu vergutenden Pferde ber Provinzial-Landwehr

ftets bereit ju balten. Cbenfo merben

10. Die beiden Brenneisen jur verschiedenartigen Bezeichnung ber aus jedem Rreife refp. fur Die Garde und Linie und für Die Provinzial-Land= wehr abzunehmenden Pferde ben Landrathen zur Aufbewahrung bis zum mis litairischen Gebrauche, nach Inhalt ber Anlage A. Diefes Reglements, jugefertigt, ober vom Militair=Vferde-Ubnahme=Kommiffarius mit gur Stelle ge= In ben jum II. Urmee = Corps = Bereiche geborenden Kreifen bracht werden. des Regierungs-Bezirks Bromberg find außer den beiden Brenneisen auch die erforderlichen Mähnentäfelden und zwar in ber Bahl ber auf jedem Abnahme-Drie ju gestellenden Pferbe nebst 10 pCt. Bufchlag, von den Landrathen ac. bis jum militairischen Gebrauche aufzubewahren, refp. für Rechnung bes Dilitair=Fistus flets neu ju ergangen.

Damit die Roften ber im Falle einer Mobilmachung aus Kreismitteln zu beschaffenden Provinzial-Landwehrpferde zur Berhütung nachtheiliger über bie Bu-

Abnahme Rationale.

Abnahme. Brenneifen.

Beiding ber ArrioRante

bung eines Fonde, aus welchem bie Rosten ber zu gestellenben ProvinzialLandwehrpferbe ze. feiner Zeit gebedt werben fonnen.

Aufforberung ber Lanbrathe an bie Bezirls-Borstanbe und Pferbebesiher bei einer Mobilmachung. Rückwirkungen auf die landwirthschaftlichen Berhältnisse alsbald berichtigt wers den können, haben die Kreisstände bei Zeiten auf die Bildung eines dem Bestürfniß entsprechenden, jederzeit disponibel zu haltenden Fonds und deffen ordnungsmäßige Verwaltung Bedacht zu nehmen.

#### III. Berfahren bei dem Gintritt einer Armee = Mobilmachung.

12. Gleich bei dem Eingange einer Mobilmachungs Drore fordern die Landräthe die nach dem zu 4. dieses Reglements vorher eingerichteten Bezirks-Borstände auf, sich zu den vom Kreis-Landrathe zu bestimmenden Terminen nach dem Sammelplaße für die aus ihrem Bezirk zu gestellenden Mobilmachungs Pferde zu begeben und daselbst in Wirksamkeit zu treten, wobei ihnen die Anzahl und Gattung der aus ihrem Bezirk nebst 33z pEt. Reserve aufzubringenden Mobilmachungs Pferde wiederholt bekannt zu machen, sowie auch anzugeben ist, binnen welcher Zeit und wohin die Ablieserung der sorzsfältig auszuwählenden Bezirks Kontingente an Pferden nebst der erwähnten Reserve erfolgen soll.

Zugleich fordern die Landräthe die Gutsbesitzer und Kommunal-Borstände ihres Kreises auf, sämmtliche vorhandenen Pferde von 4 Fuß 11 Zoll Größe und darüber, mit alleiniger Ausnahme der Hengste und tragenden Stuten, sowie der eigentlichen Dienstpferde der Königlichen Staatsbeamten und der kontraktlich zu haltenden Postpferde, nach dem laut Abschnitt 4. dieses Reglements schon vorher bekannt zu machenden Sammelplat ihres Bezirks zu bestimmten Terminen zur Revision und Auswahl derjenigen Anzahl von Pferden zu gestellen, welche aus ihrem Bezirk nach angelegter Repartition zur

Armee=Mobilmadung auszuheben ift.

Diese Aufforderungen find auf dem zuverlässigsten Wege möglichst durch Genedarmen oder Unterbediente zu infinuiren, welche sich demnächt nach den Bezirks-Sammelplägen begeben, um den Bezirksvorständen während des Aushebungs-Geschäfts zur Uffistenz zu dienen und die ausgewählten Pferde nach

bem Abnahmeorte zu begleiten.

13. Die auf dem Sammelplatz des Bezirks ankommenden Pferde werden durch die Vorstände des Bezirks nach Anleitung der Anlage A. (zu 2 bieses Reglements) mit aller Sorgfalt gemustert und bei Anerkennung ihrer Tauglichkeit nach den aus dem Bezirk zu gestellenden Gattungen von Mobil= machungs=Pferden abgesondert aufgestellt.

Zur Begegnung des etwaigen Einwandes, daß diensttaugliche Pferde, welche den Bezirks-Borständen jedenfalls vorzuführen sind, worher schon ver- kauft, an den Käuser aber noch nicht abgeliesert sein sollten, wird bemerkt,

Answahl und Berzeichnung b. bienstauglichen Pferbe in ben Ausbebungs-Bezirfen u. Bereithaltung gebruckter Blanquets zum Nationale.

baß bergeichen Privatverträge bie Aushebung ber Pferbe nicht hindern konnen, ba auch ber Räufer, wie jeder andere Staatsbewohner, zur Bestellung berfelben bebufe ber Urmee = Mobilmadung verpflichtet ift. ' Ber in Diefem Falle als der Gesteller des auszuhebenden Pferdes zu erachten ift, baritber werden fic baber lediglich die Kontrabenten unter einander zu einigen baben. Aus ben als diensttauglich erachteten Pferden mablen die Borftande unter even= tueller Mitwirfung bes Militar=Ubnahme=Rommiffarius, mit möglichfter Rud= ficht auf Gleichmäßigkeit, bas auf ihren Begirf repartirte Kontingent an Mobilmadunge=Pferden. Außertem werden 331 pCt. des repartirten Kontingents, also auf jede drei Pferde ein Biertes als Referve ausgewählt.

Die Borftande fertigen über biefe ausgewählten Pferbe nebft Referve ein Nationale über bas Kontingent für die Barbe und Linie nebst Referve und ein zweites für die Provinzial-Landwehr, mit ben Rubrifen 1 bis 7 bes ju 9 biefes Reglements beigefügten Formulars C. an. Bu biefem Nationale werben mit ber barin angegebenen Abanderung ber leberschrift ber Rubrit 7 gedruckte Blanquete in genügender Angahl burch die Königlichen Regierungen ben Landrathen gugu= fertigen und bei den Bezirksvorstanden zum etwaigen Gebrauch ftets bereit

zu balten fein.

Die als biensttauglich ausgewählten Pferbe find von ihren Gigenthumern jum weiteren Transport mit halfter, Trenfe und zwei Striden, und jur Verhütung ihrer Beschädigung mit bem etwa fehlenden noch brauchbaren Sufbeschlage um fo mehr verseben zu laffen, ale bies bemnächft Erforderniffe ber Abnahme find.

14. Un dem auf die Auswahl folgenden, oder von dem Landrath des Kreises mit Rudficht auf den Abschnitt 16. Dieses Reglements naber zu bestimmenden Tage, find die in den Aushebungs-Bezirken als Dienstauglich ausgewählten Pferde nebft der erwähnten Reserve mit den in den vorstehenden tem Abnahme-Paragraphen angegebenen Erforderniffen, sowohl für bie Garde und Linie, Sount . Camals auch für die Landwehr burch ihre Eigenthümer ober beren Leute nach bem Abnahme-Orte des Kreises zu gestellen und werden dort von den betreffenden Bezirks-Borftanden, bei gleichzeitiger Borlegung ber in ben vorfiehenden Paragraphen angeordneten Nationale, bem Pandrath bes Kreises vorgeführt, auch jedenfalls bis zur formlichen Abnahme und Ueberweisung an den Militair-Rommiffarius, burch ihre Gigenthumer oder beren Leute beaufsichtigt und verpflegt.

Bei Uebergabe der ausgewählten Pferde haben die Bezirks-Vorftanbe bem Landrathe ihres Kreises zugleich über die in ihrem Bezirke noch jurud=

Transport ber Pferbe aud bem Begirfs - Cammelplat nach Orte, refp. mel-Blage bes Areifes.

gebliebenen diensttauglichen Pferde nach ihrer Anzahl und Qualität Bericht abzustatten, worüber der Landrath sofort der Königlichen Regierung und diese dem Ober-Präsidium eine treisweise summarische Uebersicht zur Deckung etwaniger Manguements einzureichen bat.

15. Die nach dem S. 7. des Reglements schon im Frieden ernann= ten Militair=Kommissarien begeben sich bei einer Mobilmachung nach dem betreffenden Abnahmeorte, setzen sich alsbald mit dem als Civil=Kommissarius fungirenden Landrath in Berbindung und eröffnen gemeinschaftlich mit dem=

felben Die Wirtsamfeit ber Abnabme-Rommiffion.

16. Bur nothwendigen, möglichst forgfältigen Musterung, Auswahl und Abnahme kann die Anzahl der an einem Abnahmeorte täglich zur Abnahme zu gestellenden Pferde an den kürzesten Tagen des Jahres zwar etwa auf 80 täglich außer der dazu gehörigen Reserve von 33½ pCt. beschränkt werden. Diese Anzahl gilt indeß nur als ein Minimum, dessen Erhöhung in den Grenzen der Aussührbarkeit, unbeschadet der nöthigen Sorgfalt und Nücksicht auf die jedesmalige Tageslänge und auf die obwaltende Dringlichkeit, indeß von den Dispositionen der Militairbehörde und von der darnach zwischen dem absnehmenden Militair-Kommissarius und dem gestellenden Civil-Kommissarius gleich bei ihrem Zusammentritt und demnächst im Fortgange des Geschäfts zu tressenden Vereinbarung abhängig gemacht wird, um in dem all gemeisnen Interesse das Abnahme-Geschäft möglichst zu beschleunigen.

Bereibigung ber Taratoren vordem Beginn bes Abnahmegeschäfts.

Ansammentritt

ber Abnabme-

Rommiffionen

in b. Abnahme-Orten, Beginn

ibrer Wirffam-

feit und Funt-

Minimum ber

taglich abzuneb.

menben Angahl von Mobilma-

dungepferben.

17. Gleich bei dem Zusammentritt der Abnahme = Kommission und vor dem Ansange des Abnahme = Geschäfts stellt der Civil-Kommissarius die für seinen Kreis ernannten Taxatoren ver, verweist dieselben mit entsprechen= der näherer Erörterung ihrer wichtigen Obliegenheit auf die in dem solgenden Abschnitte dieses Reglements angeführten Abschähungs = Grundsäße, bewirkt hierauf ihre Vereidigung nach dem zu 8. dieses Reglements sub B. beige= fügten Formular und sügt die darüber auszunehmende Verhandlung demnächst dem von den Taxatoren in Absicht der Taxe mit zu unterschreibenden Ab= nahme=Attest zu 21. dieses Reglement3 behust ihrer Legitimation in dieser Eigenschaft bei.

18. Die Tare der zum Kriegsdienst tauglich erachteten Pferde richtet sich nach den im gewöhnlichen Friede Bverkehr stattsindenden, nicht ideellen Pferdepreisen und nicht nach dem augenblicklichen Aufschwunge, welchen die felben im Mobilmachungsfalle, unter ungewöhnlichen Umständen, bei starker Nachfrage nach Pferden zu erhalten pflegen.

Die Bestimmung der Verordnung vom 24. Februar 1834, "wonach Pferde, die höher als 100 Thir. geschäpt werden, zurückgestellt werden mussen,

Grundfage bei Abichabung u. Auswahl ber Mobilmachungspferbe. und nur bann, wenn unter ber Maffe ber zur Aushebung vorgestellten Pferde nicht so viele, als bas Kontingent bes Kreises beträgt, in bem Werthe von 100 Thir, und darunter vorbanden ober fonft zu beschaffen fein follten, auf bober taxirte Pferde gurudgegangen werden tann", ift gwar burch ben S. 1 bes Gesenes vom 12. Sevtember pr. aufgehoben. Es verfteht fich indeg von felbft, daß bei ber Auswahl unter den friegstüchtigen Pferden das Intereffe ber Staatstaffe, foviel als Die Intereffen bes Militarbienftes gestatten. berudfichtigt werden muß.

Dies ift auch im S. 2 bes Gefetes vom 12. September pr. anerkannt. Demnach find fowohl bei ben über, als bei ben unter 100 Tblr. taxirten Vferden junadift die am niedrigften taxirten in ben verschiedenen Rategorien auszuheben und es ift bierbei zur Dedung bes Bedarfs jedesmal bie Befammtmaffe ber zur Ausbebung vorgestellten und bienstauglich befundenen Pferde des Rreifes, beziehungsweise des Ausbebungs-Bezirtes

zu berüdfichtigen.

19. Alle abzunchmenden Pferde, sowohl für die Garbe und Linie, als auch für die Provingial-Landwehr find von den Eigenthumern mit Salfter, Trenfe und zwei Stricken, sowie mit brauchbarem Sufbeschlage verfeben, abguliefern, welche Erforderniffe, als in der Taxe der Pferde mitbegriffen, ben Gigenthumern berfelben weber gurudgeliefert, noch befonders vergutet werden. Ueber die Nothwendigkeit eines neuen Sufbeschlages entscheibet der Militair= Abnahme-Rommiffarius, welcher benfelben erforderlichen Falls auf Roften bes Eigenthumers des Pferdes für ben Militair-Etatepreis ausführen lagt. dafür entstehenden Kosten werden bei der Abwesenheit oder Weigerung bes Eigenthümers aus Rreisfonds vorgeschoffen und bem Eigenthümer bemnachft bei Auszahlung der Vergütung für das abgenommene Pferd bekourtirt ober anderweit von ibm eingezogen.

Rebenerforberniffe ber abgenommenen Dobilmadungs-Bferbe an Balfter, Trenfe, Striden u. Dufbeidlag.

20. Die nach den Abnahme=Orten zu gestellenden Pferde werden von Auswahl und ber Abnahme-Rommission junachst wegen ihrer Tauglichkeit ju ben in Behandlung ftebenden 3weden des Kriegsbienstes gemuftert und entweder als tauglich ausgewählt, ober als untauglich jurudgewiesen. Bei ber Prüfung ber Diensttauglichkeit ber Pferde bat ber Militair-Kommiffarius die entscheibende Stimme und es findet gegen feinen Ausspruch eine weitere Berufung nicht Statt.

Abidabung ber abzunehmenben Bferbe.

- Coppe

Mit Rücksicht auf bas Interesse ber Landwirthschaft ift die Pferde-Abnahme-Rommiffion gwar befugt, aber nicht verpflichtet, in dem Falle, daß Befiger notorifch edler Buchtftuten ober bochtarirter Vferbe wunfchen follten, an Stelle folder Pferde andere bienstaugliche Pferde ju ftellen, auf berglei-

den Bunfche und Anerbietungen in bem Falle einzugeben, wenn fatt ber gu= rudgezogenen Pferde fofort, b. b. an Drt und Stelle, Die ftellvertretenden

Vferbe porgeführt merben.

Begen der bei der Auswahl zu beanspruchenden Größe und sonstigen Beschaffenbeit der abzunehmenden Pferde und in wie weit von unwesentlichen Reblern abgesehen werden fann, wird auf die ju 2. Diefes Reglements sub A. beigefügten Bestimmungen ber Koniglichen Ministerien bes Krieges und bes Innern Bezug genommen. Die als Diensttauglich anerkannten Pferbe werben bierauf fammtlich refv. fur bie Barbe und Linie und

für die Provingial-Landwehr abgefondert, innerhalb jeder Rategorie in berjenigen Reihefolge aufgestellt, baß Die voraussichtlich bober, beziehungsweise die über 100 Thlr. abzuschäpenden Pferbe; und amar bie theuersten gulegt, nach ben gu 18. angegebenen Grundfagen jur Abidagung gelangen. In Diefer Reibefolge merben bierauf:

21. Die abgenommenen Pferde in die bereit zu haltenden beiden 26= Abnahme-Ra- nahme=Nationale, wovon das eine für ben Pferbebedarf ber Barbe und Linie. und bas andere für ben ber Provinzial-Landwehr zu benuten ift, eingetragen

icheinigung und und Stud vor Stud ber Taxations-Rommission vorgeführt.

Ein jeder der Taxatoren bat seine Stimme besonders und gebeim bem mit ber Aufzeichnung ber Taxen zu beauftragenden Kreisbeamten abzugeben, welcher die Taxwerthe nach der Angabe der drei Taxatoren in die drei nebeneinander anzulegenden Kolonnen des Abnahme = Nationals einträgt und barauf bie Fraktion zu ziehen bat, welche nach Unleitung bes Formulars auf volle Thaler abzurunden und in Bablen und Worten von bemfelben in dem Abnahme = Nationale bingugufugen ift. Diese Fraktion (Durchschnittsbetrag) ift erft zu verlautbaren, mabrend bie von ben einzelnen Taxatoren gemachten Werth-Ungaben gebeim zu balten bleiben.

Die zur Deffung bes Bedarfs eima erforderliche Abnahme ber über 100 Thir. abzuschäßenden und daber anfänglich jurudzustellenden Pferde ift in der Rubrif: "Anmerkung des Abnahme-Nationals" von der Abnahme-

Rommission als unvermeidlich zu bescheinigen.

Das burchschnittliche Ergebniß ber Abschägung eines jeden abgenom= menen Pferdes wird also sofort vernehmbar ausgesprochen, worauf bem Gi= thumer ober beffen Stellvertreter freisteht, feine Einwendungen beshalb gegen die Abnahme-Kommission unverzüglich zu äußern.

Begen Die von berfelben bierauf erfolgende befinitive Entscheidung, wobei der Civil-Abnahme-Rommiffarius die entscheidende Stim me bat

ift ein weiterer Refurd nicht auläsfig.

tional, Tare, Abnabme - Be-Brennen ber abgenommenen Bferbe.

Nach beendigter Abnahme und Abschätzung der Pferde wird die in jedem der beiden Nationale eingetragene durchschnittliche Taxe summirt und

darunter folgendes Abnahme=Atteft ausgestellt:

(Abnahmeort und Datum)

a. die Abnahme-Rommission.

(Unterfdriften.)

b. die laut beiliegender Berhandlung vereidigten Taratoren.

(Unterfdriften.)"

Sogleich nach erfolgter Uebernahme Seitens des Militair=Rommissa= rius wird den Pferden die Nummer des Armee=Corps=Bezirks so wie des Kreises, aus welchem sie gestellt sind, unter der Mähne an der linken Seite des Halses, — außerdem den für die Provinzial=Landwehr bestimmten Pferben auch noch der Buchstade L dergestalt auf der Reule des linken Hintersschenkels eingebrannt, daß der Brand zur Bezeichnung des Regiments u. s. w., mit welcher die Pferde erst nach der Ankunft bei dem Truppentheil versehen werden, noch darunter angebracht werden kann.

22. Die solchergestalt mit der Abnahme-Bescheinigung zu versehenden Liquibation u. beiden Abnahme-Nationale nimmt der Landrath oder sonstige Civil-Kommissa- abgenommenen

rius bes Rreifes in Empfang, um

a. Die Pferde für die Garde und Linie zur Bergütung aus Staats= Fonds sofort bei ber zuftändigen Regierung zu liquidiren, dagegen

b. für die Bezahlung der Pferde für die Provinzial-Landwehr aus den

bereiteften Kreismitteln ju forgen,

und den Eigenthümern derfelben einstweilen Anerkenntnisse über die ihnen gestührende Vergütung auszustellen. Die Auszahlung dieser Vergütung für absgenommene Mobilmachungs Pferde für die Garde und Linie soll nach §. 9. der Allerhöchsten Verordnung vom 24. Februar 1834 sosort aus den bereistesten Mitteln der Staats-Kassen und zwar gegen stempelfreie Quittung des Empfangs-Verechtigten erfolgen.

Auch find alsdann die Liquidationen ber Taxatoren über die von densfelben zu 8. dieses Reglements, so wie auch von den zuzuziehenden Thier=ärzten zu beanspruchende Remuneration durch die Landräthe an die betreffende

Regierung zur Feffftellung und Anweisung einzusenben.

Liquibation u. Bergütung ber abgenommenen Mobilmachungs-Pferbe, sowie ber Remuneration ber Sachverstänbigen. Dedung etwaiger Manquements an Mobilmachungs-Pferben.

Die Abnahme = Rommissionen sind nach S. 6 ber Allerhöchsten Berordnung vom 24. Februar 1834 verbunden, für Die vollständige Aufbringung ber repartirten Mobilmadungs-Vferde, soweit als anganglid, junadft felbft au forgen. Gollte baber bei ber Abnahme ber geftellten Pferde eines Rreifes, einschließlich ber Reserve-Vferde, wegen anerkannter Untauglichkeit ein Manguement an Diensttauglichen Pferden entstehen, fo bat Die Abnahme-Rommiffion und namentlich ber Landrath des betreffenden Rreises entweder fofort eine neue Ausbebung zur ichleunigen Deckung Diefes Manguemente burch Die Begirte-Borftande ju veranlaffen, oder nach pflichtmäßiger Erwägung bes Erfolges, nach S. 4. ber Allerhochsten Berordnung vom 24. Februar 1834 fammtliche Pferde Des im Rudftande gebliebenen Rreifes, mit alleiniger Ausnahme ber Dienft-Vferde ber Ronigliden Beamten und ber fontraftlichen Anzahl ber Post-Pferde, zur Auswahl und Aushebung ber fehlenden Mobil= machungs-Pferbe in ben Begirts-Sammelplagen gu 4. Diefes Reglements gu= fammen zu gieben, um die brauchbarften Pferde felbft auszubeben und nachträglich abzunehmen.

Insofern aber aus einzelnen Kreisen die seblende Anzahl der Mobilsmachungs-Pferde auf diesem Wege unzweiselhaft nicht beschafft werden kann, so ist darüber von dem betreffenden Sivil-Ubnahme-Rommissarins sowohl der zuständigen Regierung, als auch dem Ober-Präsidium sofort Anzeige zu machen, um auf die schleunige Deckung des obwaltenden Manquements aus anderen Kreisen, wo nach der zu 14. dieses Reglements zu machenden Anzeige ein Ueberschuß an dienstäuglichen Pferden ermittelt werden sollte, Bedacht zu nehmen.

Weitere Bebanblung ber abgenommenen Pferbe und Transport berselben nach ben Mobilmachungsorien.

24. Die abgenommenen Pferde werden von da ab militairisch verspflegt, beaufsichtigt und nach den Mobilmachungs-Orten der Truppen transsportirt, wozu das außer den zu 13 und 19 erwähnten Ersordernissen nöttige Koppelzeug aus Militair-Fonds zu beschaffen ist. Der Transport dahin ersfolgt durch die einzuberusenden Trainsoldaten, Reserve- und Landwehr-Mannsschaften, bei deren Unzureichlichkeit aber durch einstweisen auf freiwilliges Engagement von den Landräthen anzunehmende oder event. selbst aus der Reserve und der Landwehr 1. und 2. Ausgebots von ihnen einzuberusende, und in Gemäßheit des mittels Ober-Präsidial-Erlasses vom 10. April pr. den Landräthen mitgetheilten Restripts des Königlichen Kriegs-Ministerii vom 24. März 1855, während ihrer Dienste so wie auch auf dem Rückwege nach ihrer Heimath durch bedungenen Lohn zu entschädigende Koppelknechte.

Sollten bei dem Beginne Des Abnahme-Geschäfts an den Militair-Abnahme-Orten die zur Beaufsichtigung und Berpflegung der Pferde bestimmten Trainsoldaten zc. noch nicht in hinreichender Anzahl eingetroffen sein, so find die abgenommenen Pferde bis jum Gintreffen ber Trainfoldaten zc. einft = weilen noch durch die Leute ber Vferde-Gesteller zu beauffictigen.

25. Der Militair-Rommiffarius ift befugt, außer bem auf Den Kreis repartirten Kontingent an Mobilmadungs - Pferden noch einen Buschlag von brei Prozent auszuheben, in besonderen Rafionalliften einzutragen und mit ben vorschriftsmäßigen Branden zu verseben. Diefer ift jedoch nicht mit dem repartirten Kontingente an Die Truppentheile abzusenden, sondern blos von den Eigenthümern und zwar auf drei Wochen disponibel zu halten. Zugleich find die Gigenthiimer mit den im nachfolgenden Paragraph bezeichneten Strafbestimmungen befannt zu machen.

Brogente ber Mobilmadungebferbe.

Die Drts-Dbrigfeiten find vom Landrath anzuweisen, barüber zu maden, daß eine Beräußerung oder Bertauschung der Referve-Pferde nicht vorgenommen werde, und daß bei begebrter Nachgestellung auch wirklich die im - Nationale bezeichneten Vferde gestellt werden.

26. Diejenigen, welche ber Aufforderung gur Gestellung und Ablieferung ihrer zur Urmee = Mobilmachung erforderlichen Pferde nicht ungefaumt und vollftandig Folge leiften, find in Bemäßheit ber Borfdriften bes S. 14. des bereits allegirten Gesetzes vom 11. Mai 1851, sowie auch ber Berordnung vom 24. Februar 1834 gu 1. und 10. und bes S. 20. des Gefetes über vie Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 - Gesetz-Sammlung S. 268 - nicht nur:

Strafbeftimmungen.

a. zur fofortigen Nachgestellung ber gurudbehaltenen biensttauglichen Pforde auf Die wirkfamfte Beife polizeilich anzuhalten,

sondern auch

b. wegen Uebertretung ber in ber erwähnten Berordnung S. 10. ent= haltenen Strafvorschrift, entweder durch vorläufige Straffefljegung nach bem Gefet vom 14. Mai 1852 - Gefet Sammlung S. 245 - ober in ben bagut geeigneten Fallen burd Ungeige bei bem Polizei-Unwalte zur Strafe zu gieben.

27. Es barf erwartet werden, bag bei einer etwaigen Armee = Do = Solus. bilmadung ben Anordnungen biefes Reglements mit Bereitwilligkeit nachgetommen werden wird, und die Beborben nicht in die Nothwendigfeit fommen burfen, die in bem Abschnitt 26. Diefes Reglements erwähnten Zwangsmaaß= regeln und Strafen in Unwendung zu bringen.

Posen, ben 18. April 1856.

Königliches General = Rommando Der Dber - Prafident der Proving Pofen. des V. Armee-Korps.

von Tiegen.

In Bertretung von Mirbach.

Vorstehendes Reglement wird bis auf Weiteres hierdurch ge-

Berlin, ben 22. Dezember 1856.

Der Minister des Innern. Der Finanz-Minister. Der Kriegs-Minister. von Westphalen. von Bodelschwingh. Graf Walbersee.

Beilage A.

#### Bestimmungen

über die Beschaffenheit der Mobilmachungs = Pferde.

In Ansehung der Pferde, welche vom Lande zur Komplettirung der Kavallerie-Regimenter, Berittenmachung der Landwehr=Kavallerie und zur Mobilmachung beschafft werden sollen, wird Folgendes festgesett:

1) die für die Ravallerie-Regimenter zu gestellenden Pferde follen:

a. für Kürassiere, für die Garde = Landwehr = Ravallerie und schwere Landwehr = Reiter=Regimenter 5 Fuß 3 Zoll groß und dariiber sein;

b. für die übrige Ravallerie und die reitende Artillerie nicht unter 5 Fuß.

- 2) In Ansehung der sonstigen Mobilmachungs = Pferde wird festgesett, daß im Allgemeinen
  - a. Artillerie= und Train-Stangenpferde nicht unter 5 Fuß 2 Boll groß feien,

h. Artillerie= und Train=Borderpferbe nicht unter 5 Fuß,

c. Reitpferbe nicht unter 5 Rug,

d. Padpferbe nicht unter 4 Fuß 11 Boll.

Die zu gestellenden Pferde für die Linien = und Landwehr - Kavallerie sollen zwar in der Regel die hier bezeichnete Größe haben, wenn aber auch nachgegeben wird, daß zum Theil Pferde von niedrigerem Maaß geliefert werden können, so dürsen doch Pferde unter 4 Fuß 11 Zoll nicht angenommen werden; die zu stellenden Pferde dürsen nicht zu schwachbeinig, nicht steif, abgetrieben, krastlos oder unverhältnismäßig schmal gerippt sein. Hengste, tragende Stuten, alle mit Hauptschlern, Krankheiten oder sonstigen zum Dienst der Kavallerie untauglich machenden Mängeln, als z. B. Blindheit, Spathlähmung, Steinsgallen, geschwollenen Füßen, schahhaften Husen, Hornspalten ze. behafteten Pferde werden nicht angenommen. Einäugige zu Wagen = und Packpferden nur, wenn der Berlust des Auges von äußerer Verletzung und nicht von innerer Krankheit herrührt.

Für die Auswahl der Pferde wird noch bemerkt, daß im Allgemeinen der Grundsfat zu beobachten ist, daß die Pferde dem beabsichtigten Gebrauch möglichst entsprechen, mithin die zu Reitpferden bestimmten Pferde nicht stättig und die Zug-Pferde eingefahren

sein muffen, und daß alsbann ein oder ber andere unwesentliche Fehler, der unter anderen Umständen die Annahme eines Pferdes ausschließen wurde, keinen Grund zur Zurudfto-

gung abgeben fann.

Nach Uebernahme der ausgewählten Pferde werden denselben die Nummern des Armee-Corps-Bezirks und des Kreises, aus welchem sie gestellt sind, eingebrannt, außerdem den für die Provinzial-Landwehr bestimmten Pferden auch noch der Buchstabe L.

Berlin, ben 18. August 1853.

Der Kriege = Minister. (gez.) v. Bonin. Der Minister des Innern. Im Auftrage: (gez.) v. Manteuffel.

Beilage B.

### Eides=Formular

für die Tagatoren der Behufs einer Armec-Mobilmachung vom Lande auszuhebenden Pferde.

Ich (Vor= und Zuname) gelobe und schwöre zu Gott dem Allmächtigen und All-wissenden, daß, nachdem ich zum Tarator der zur Armee-Mobilmachung vom Lande auszuhebenden Pferde ernannt worden bin, ich bei diesem Geschäfte nach den mir so eben vorgehaltenen Abschäßungs-Grundsäßen, insbesondere nach den im Frieden gewöhnlichen Preisen nach meinem besten Wissen, pflichtmäßig und gewissenhaft, mit aller Unparteilichteit, keinem zu Liebe oder zu Leide und überhaupt so versahren will, wie ich es vor Gott und meinem Gewissen verantworten kann. So wahr mir Gott helse zc. (Schlußformel je nach der Konsession des Schwörenden.)

Beilage C.

#### Nationale

der als tauglich anerkannten und abgenommenen Mobilmachungs-Pferde aus dem Kreise Regierungs-Bezirks

(und zwar sind:

1) über die aus Staatsfonds zu vergutenden Pferde fur die Barbe und Linie und

2) über die aus Kreissonds für die Provinzial-Landwehr zwei besondere Abnahme-Nationale anzusertigen und mit Abnahme-Bescheinigungen zu versehen.)

3

| 1.<br>Vor- und Zuname<br>bes<br>Besitzers. | 2.<br>Wohnort. | 3.<br>Geschlecht<br>ber<br>Pferde. |        | 4. 5.<br>Fark<br>Alter. unb |   | Größe. |     |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|---|--------|-----|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |                | Wallach.                           | Stute. | Jahre.                      |   | Fuß.   | 301 |
|                                            |                |                                    |        |                             |   | 1      |     |
|                                            |                |                                    |        |                             | , |        |     |
|                                            |                |                                    | ,      |                             |   |        |     |
|                                            | ,              |                                    |        |                             |   |        |     |
|                                            |                |                                    |        |                             |   |        |     |
|                                            |                |                                    | 4      |                             |   |        |     |
|                                            |                |                                    |        |                             |   |        |     |
|                                            |                |                                    |        |                             |   |        |     |
|                                            | ,              |                                    |        |                             |   |        |     |
|                                            |                |                                    |        |                             |   |        |     |
|                                            |                |                                    |        | 1                           | ı | •      |     |

| 7. Sind abgenommen, als ")  |                 |                | 8.<br>Tare ber abgenommenen Pferbe. |    |        |              |           | 9.                 |  |                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|----|--------|--------------|-----------|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reit- Pad-<br>pferbe pferbe | Dad.            | Stan-          | Bor-                                |    | I.     | 11.          | III.      | Durdidnitte-Betrag |  | Bemerfungen.                                                                                                         |
|                             | gen-<br>pierbe. | ber-<br>pferbe | Truppen-                            | Re | Tarato | The state of | in 3ahlen | in<br>Borten       |  |                                                                                                                      |
|                             |                 |                |                                     |    |        |              |           | ,                  |  | 1) Stringe wer einer baben Zuder unt baben Zuder unt beneiten werten gibt zu der |

<sup>1)</sup> In ben für bie Begirte Borftante abgubrudenben Blanoneis lauret bie Ueberfdrift ber Rubeil 7: "Gind ausgewählt als."

wird hiermit mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß durch Rescript der Königlichen Ministerien des Innern und des Krieges vom 15. September c. für die Untersuchung der bei der Mobilmachung oder sonst für die Armee anzukausenden Pferde der Diätensaß für Kreis und andere Thierärzte, ohne Unterschied des Orts und der Zeitdauer der Untersuchung, auf Zwei Thaler, die Reisekosten bei Dampfschisst und Eisenbahn=Berbindung auf 7½ Sgr., sonst auf 15 Sgr. für die Meile sestgeset sind.

Die Kreisthierarzte find verpflichtet, gegen diese Bergütigung die in Rede fie-

Pofen, ben 31. Dezember 1856.

Der Ober-Prafident der Proving Posen.

[52]

#### Betanntmachung.

Dem bisherigen Verwalter der Kirche in Rogasen, Geistlichen Laskowski, ist die Pfarre in Kwieciszewo zur kommendarischen Verwaltung übergeben worden. Vosen, den 30. Dezember 1856.

Der Dber= Prafident ber Proving Pofen.

[53] Befanntmadung.

In das Verzeichniß derjenigen Straßen, auf denen der Gebrauch von Radfelgen unster 4 Zoll Breite in Folge des §. 1. der Verordnung vom 17. März 1839 für alles gewirdmäßig betriebene Frachtsuhrwert versoten ist, sind nachstehende Chausseen im Regierungsbezirk Vromberg aufgenommen worden:

- 1) von Wongrowiec bis zur Bezirksgrange auf Rogafen,
- 2) von Bromberg über Schulig nach Thorn,
- 3) von Polnisch Crone bis Czyskowke bei Bromberg,

4) von Natel bis Mroczen,

- 5) von-Schonlante bis Czarnifau,
- 6) von Schneidemühl bis Usca,
- 7) von Inowraclam bis Patosc,
- 8) von Inowraclaw bis Strzelno,

#### Obwieszczenie.

Do urzędu traktów, na których wszelkie procederowe furmanienie wozami towaro-wemi z dzwonami u kół mniej niż 4 cale szerokiemi w skutek §. 1. rozporządzenia z dnia 17. Marca 1839 jest zakazaném, następujące drogi żwirowe w obwodzie Regencyi Bydgoskiej policzone zostały:

- 1) z Wagrowca aż do granicy obwodu na Rogożno,
- 2) z Bydgoszczy na Szulec do Torunia,
- z Koronowa aż do Czyszkowki pod Bydgoszcza,

4) z Nakła do Mroczy,

5) z Trzcianki do Czarnkowa,

6) z Piły do Uścia,

- 7) z Inowracławia do Pakości,
- 8) z Inowracławia do Strzelna,

9) von Ratel bis Schubin,

10) von Bromberg bis Labischin,

11) von' Margonin nach Samoczyn, Bialosliwe, Wisset bis zur Bezirksgränze auf Flatow,

12) von Gnefen bie Rledo,

13) von Montwey bis Krufdwig,

14) von Wilatowo bis Mogilno, Szczepa= nowo in der Richtung auf Barcin,

15) von Wirsis, und zwar von Kosztowo ab über Falmirowo bis Lobsens,

16) von Erin über Wapno bis Turza in der Richtung auf Lopienno.

Berlin, ben 2. October 1856.

Der Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

(gez.) von der Bendt.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch im Anschluß an unsere Amtsblatts= Bekanntmachung vom 12. März 1852 zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg, den 5. Januar 1857.

Königl. Regierung. Abtheilung des Innern.

[54] Die Klaffensteuer-Beranlagung für das Jahr 1857 betreffend.

Die mit unserer Bestätigung versehenen Klassensteuer = Rollen für das Jahr 1857 sind den Herren Kreis-Landräthen mit dem Austrage zugesertigt worden, wegen deren Offenlegung durch die betressenden Gemeinde-Borstände das Erforderliche sosort anzuordenen und die Steuer-Erhebung durch die besstellten Kommunal-Steuer-Erheber vor sich gehen zu lassen.

9) z Nakła do Szubina,

10) z Bydgoszczy do Łabiszyna,

11) z Margonina na Szamocin, Białośliwie, Wysoke aż do granicy obwodu Złotowa,

12) z Gniezna do Kłecka,

13) z Montew do Kruświcy,

14) z Wilatowa do Mogilna, Szczepanowa ku Barcinowi,

15) z Wyrzyska t. j. od Kosztowa na Falmirowo do Łobżenicy,

16) z Kcyni na Wapno aż do Turzy ku Łopiennie.

Berlin, dnia 2. Października 1856. Minister handlu, procederów i robót publicznych. (podp.) von der Heydt.

Powyższe obwieszczenie podaje się niniejszem w dołączeniu do obwieszczenia naszego w Dzienniku urzędowym z duia 12. Marca 1852 r. do publicznej wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 5. Stycznia 1857. Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

Względem rozkładu podatku klassycznego na rok 1857.

Listy podatku klassycznego, rozłożonego na rok 1857 odesłano, w potwierdzenie nasze zaopatrzone, panom radzcom ziemiańskim powiatowym z tem poleceniem, by względem tychże wyłożenia przez dotyczące dozory gmin, co potrzeba, zaraz rozporządzili i potwierdzeni poborcy komunalni wybieranie podatków rozpoczęli.

Die veranlagte Klaffensteuer ist in ben ersten 8 Tagen eines jeden Monats im Boraus zu entrichten; es steht bem Steuer=pflichtigen jedoch auch frei, seinen Betrag für einen längeren Zeitraum, bis zum gan=zen Jahresbetrage hinaus, zu bezahlen.

Reklamationen gegen die Klassensteuer= Beransagung müssen binnen einer Präcluswfrist von drei Monaten nach Bekanntmachung der Steuerrollen, oder bei Veranlagung im Lause des Jahres nach erfolgter Benachrichtigung des Steuerpslichtigen von dem Steuerbetrage, bei dem Herrn Kreis-Landrath angebracht werden.

Die Zahlung der veranlagten Steuer darf durch die Reklamation nicht aufgehalten werden, selbige muß vielmehr mit Borbehalt der späteren Erstattung des etwa zu viel bezahlten, zu den bestimmten Terminen erfolgen.

Im Fall ber gänzlichen ober theilweisen Zurückweisung der Beschwerde, steht dem Reklamanten frei, in einer Präclusivstrist von 6 Wochen nach dem Empfange des Bescheides, den Rekurs an das Königl. Fisnanz-Ministerium einzulegen. Diesem lepstern Gesuche muß der Bescheid, gegen welchen recurrirt wird, in Urschrift beigesfügt sein.

Im Unterlassungsfalle haben die Antrag= steller die Zurudsendung des Refursgesuchs, Behufs Beilegung jenes Bescheides zu ge= wärtigen.

Diejenigen Reklamations= oder Rekurs= gesuche aber, welche mit Umgehung des vorgezeichneten Weges unmittelbar hierher eingereicht werden, sollen den Antragstellern portopflichtig zurückgegeben werden, um fel= Rozłożony podatek klassyczny w pierwszych 8 dniach każdego miesiąca naprzód zapłacony być winien, płacącemu podatek jednakże wolno, przypadającą nań ilość i za czas dłuższy, aż do całkowitej ilości rocznej zapłacić.

Reklamacye przeciw rozłożeniu podatku klassycznego winny w przeciągu trzech miesięcy po obwieszczeniu listów poborowych, albo przy nałożeniu podatku w ciągu roku, po uwiadomieniu podatek płacącego o nałożonej mu ilości podatku, pod utratą prawa, do radzcy ziemiańskiego powiatowego być podane.

Z zapłata rozłożonego podatku dla założonej reklamacyi wstrzymać się nie wolno, ów raczej w wyznaczonych terminach zapłacić należy, zastrzegając sobie popoźniej zwrot ilości za nadto może zapłaconej.

Gdyby zażalenie całkiem lab w części uwzglednione być nie miało, reklamującemu w ówczas służy rekurs w przeciągu 6 tygodni, po odebraniu rezolucyi, do Król. Ministeryum finansów pod utratą doń prawa. Ostatniemu temu podaniu dołączona być musi rezolucya w oryginale, przeciw której rekurs się zakłada.

Znniedbując to spodziewać się mogą suplikanci, iż im ich podanie rekursowe dla dołączenia owej rezolucyi zwrócone bedzie.

Podania zaś reklamacyjne albo rekursowe, któreby z ominieniem przepisanéj drogi tu wprost nadeszły, suplikantom na ich koszt zwrócone być mają, aby stósownie do rozporządzenia takowe do bige ber Anordnung gemäß, an ben herrn Rreis-Landrath einzufenden.

Bromberg, ben 31. Dezember 1856.

Königliche Regierung. Abtheilung für die Verwaltung der direkten Steuern, Domainen und Forsten.

[55] Die präflusisische Frist zur Anmeldung bes Anspruche auf bas Benesiz bes einjährigen freiwilligen Militairvienstes betreffend.

In unseren Amtsblättern No. 15. der Jahrsgänge 1826 und 1827 sind die Bedingunsgen ausführlich angegeben, unter welchen die Ableistung des einjährigen freiwilligen Mislitairdienstes nachgegeben werden kann.

Unter Bezugnahme auf jene Amtsblatts= Bekanntmachungen veröffentlichen wir jest, in Gemäßheit höherer Entscheidung, daß junge Leute, welche auf das Benesiz des einjähris gen freiwilligen Militairdienstes Anspruch maschen wollen, sich unsehlbar vor dem 1. Mai des Jahres, in welchem sie zwanzig Jahre alt werden, bei der Departements-Prüfungs= Kommission sür einjährige Militair=Freiwilslige anmelden müssen, widrigenfalls sie des Anspruchs zum einjährigen freiwilligen Mislitairdiensts-Eintritte verlustig gehen.

Bromberg, ben 3. Januar 1857.

Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[56] Die Verheirathung ober Ansässigmachung militairpflichtiger Individuen vor erfolgter Militairpflicht betreffend.

Durch die Allerhöchste Kabinetsordre vom 19. April 1824 ist festgesetzt worden, daß junge Leute, welche sich vor Erfüllung ihrer Militairpslicht verheirathen wollen, durch die radzcy ziemiańskiego powiatowego odesłali.

Bydgoszcz, dnia 31. Grudnia 1856.

Król. Regencya.

Wydział dla zarządu poborów stałych, dóbr i lasów.

Tyczy się terminu prekluzyjnego do zgłaszania się o dobrodziejstwo jednorocznej ochotniczej służby wojskowej.

W naszych dziennikach urzędowych Nr. 15 za lata 1826 i 1827 umieszczone są obszernie warunki, pod któremi odprawienie jednorocznéj ochotniczej służby wojskowej dozwolonem być może.

Z powołaniem się na te obwieszczenia dziennika urzędowego podajemy stósownie do wyższej decyzyi niniejszem do powszechnej wiadomości, że młodzi ludzie, chcąc odbyć jednoroczną ochotniczą służbę wojskową, winni się zgłosić nieochybnie przed 1. Maja roku tego, w którym dojdą do wieku 20 lat przed departamentową kommissyą examinacyjną, w przeciwnym bowiem razie utracą prawo do wnijścia w jednoroczną ochotniczą służbę wojskowa.

Bydgoszcz, dnia 3. Stycznia 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

Tyczy się ożenienia lub osiedlenia obowiązanych służenia w wojsku individuów przed odbyciem służby wojskowej.

Najwyższym rozkazem gabinetowym z dn. 19. Kwietnia 1824 postanowione zostało, że ludzie młodzi, którzy przed wypełnieniem swego obowiązku wojskowego

betreffenden Landrathe ober Orts-Behörden, ausdrudlich verwarnt werben follen, bag fie bierdurch ber Verpflichtung jum Militair= bienfte nicht überhoben werden. Es ift diefe Allerhöchfte Bestimmung burch ben Abbrud ber Berfügung ber Königl. Ministerien ber geiftlichen, Unterrichte= und Medicinal = Un= gelegenheiten, sowie bes Innern, vom 16. Januar 1828, in unferm Umteblatt Rr. 9 gur Nachachtung besonders befannt gemacht, und find babei die Berren Beiftlichen ange= wiesen worden, bas firchliche Aufgebot folder militairvflichtigen Versonen nicht eber vor= gunehmen, als bis von denfelben eine Bescheinigung bes betreffenden Landraths=Umts ober der Ortebeborbe barüber, daß biefe Bermarnung , wirflich erfolgt fei, beigebracht morben ift.

Des Königs Majestät haben mittelst Allershöchter Kabinetsordre vom 4. September 1831 zu bestimmen geruht, daß jene Verwarnung wie bisher in jedem einzelnen Falle durch die Landrathsämter, oder Ortsbehörden, jest alljährlich durch die Amtsblätter erfolgen, dagegen aber sämmtlichen Geistlichen die Anweisung ertheilt werden soll, diese Militairpslichtigen bei Nachsuchung des kirchlichen Aufgebots an jene Allerhöchste Bestimmung zu erinnern.

Indem wir foldes in Folge der Berfüsgung der Königl. Ministerien der geistlichen, Unterrichtss und Medicinal-Angelegenheiten, des Innern und der Polizei, so wie der Finanzen, vom 19. October 1831, zur Nachachtung wiederholt bekannt machen, besmerken wir, daß zu der von den Herren Geistlichen in jedem einzelnen Falle deshalb

ożenić sie chca, przez właściwych radzców ziemiańskich lub władze miejscowe wyraźnie ostrzeżeni być maja, iż przez to od obowiazku służenia w wojsku uwolnieni nie beda. Postanowienie to Najwyższe jest przez wydrukowanie urzadzenia Król. Ministerstwa interessów duchownych i lekarskich, tudzież spraw wewnetrznych z d. 16. Stycznia 1828 w dzienniku naszém urzedowym Nr. 9 do zastósowania sie szczególnie obwieszczone i zalecone zostało Jehmość duchownym, aby takich do służby wojskowej obowiazanych osób predzéj nie zapowiadali, dopóki zaświadczenia właściwego urzedu radzco - ziemiańskiego lub władzy miejscowej na to, że istotnie przestrzeżeni zostali, nie złoża.

Najjaśniejszy Pan raczył Najwyższym rozkazem gabinetowym z d. 4. Września 1831 postanowić, że rzeczona przestroga jak dotychczas, w każdym pojedyńczym przypadku przez urzędy radzco-ziemiańskie lub władze miejscowe corocznie przez dzienniki urzędowe nastąpić, przeciwnie zaś wszystkim duchownym polecenie dane być ma, aby tym do służby wojskowej obowiązanym przy poszukiwaniu zapowiedzi kościelnej rzeczone Najwyższe postanowienie przypomnichi.

Obwieszczając to w skutek urzadzenia Król. Ministerstwa interessów duchownych i lekarskich, spraw wewnętrznych i policyi, tudzież finansów z d. 19. Pażdziernika 1831 do zastósowania się, namieniamy, że do protokolu przez Jchmość duchownych w każdym przypadku w téj mierze spisac się mającego, użyć nie po-

aufzunehmenden Verhandlung fein Stempel= trzeba arkusza steplowego. bogen verwendet werden barf.

Bromberg, ben 3. Januar 1857. Abtheilung bes Innern.

Bydgoszcz, dnia 3. Stycznia 1857.

Wydział spraw wewnetrznych

[57] In Bezug auf Die von Militairpflichtigen einzureichenben Reflamationsgesuche gegen ihre Ginftellung jum Militairdienfte.

Die durch das Amtsblatt von 1825, Anbang zu Ro. 27, befannt gemachte Militair-Erfan-Instruktion vom 13. April 1825 beflimmt § 36:

"jeder Militairpflichtige, welcher feine Burudftellung vom Militairdienft in Unfpruch nehmen will, ift verpflichtet, fich mit ben jur Begründung feiner Reflamation er= forderlichen Beweismitteln vor die Kreis-Erfat = Kommission zu gestellen, indem auf die Berbeigung eines nachträglich ju führenden Beweises feine Rudficht genommen werben barf."

Die jum Grunde ju legenden Attefte muffen von wirklich in Amt und Pflicht flebenden obrigfeitlichen Personen ausgeftellt fein, und find die Aussteller ber Attefte für die Richtigkeit berfelben per= fönlich verantwortlich.

Dieser Vorschrift, welche wir alljährlich durch unfer Umteblatt bekannt gemacht baben, ift von ben Militairpflichtigen vielfal= tig entgegengebandelt worden, indem von ibnen Burudftellungsgesuche bei ben Rönigl. Rreis - Erfan = Rommiffionen nicht nur ohne Die erforderlichen Beweismittel angebracht, fondern auch häufig Fälle vorgekommen find, wo die Reklamationen bei den Königl. Kreis-Erfat-Kommissionen gar nicht, sondern erft bei der Königl. Departements = Erfay = Kom=

Wgledem podawać się mających przez popisowych reklamacyi przeciw stawieniu się ich do służby wojskowej.

Obwieszczona przez dziennik urzędowy na rok 1825, dodatek do Nr. 27, instrukcya naboru zacieżnych z dnia 13go Kwietnia 1825 stanowi S. 36:

"każdy zacieżny, chcacy należyć do odstawki, obowiazanym jest stawić sie przed kommissya powiatową z potrzebnemi na uzasadnienie reklamacyi dowodami, ile że na przyrzeczenie złożenia następnie dowodu, wzglad mianym być nie może."

Swiadectwa do udowodnienia przytoczone, musza być przez osoby zwierzchnicze, w rzeczywstym urzedzie zostajace, wystawione i odpowiedzialnemi sa wystawiciele świadectw za rzetelność ich osobiście.

Wbrew przepisowi temu, które corocznie przez dziennik nasz urzedowy obwieściliśmy, postępowali wielokrotnie zacieżni, gdyż nietylko prosby o przeniesienie od odstawki do Król. Kommissyi powiatowych popisowych bez potrzebnych dowodów podali, ale czestokroć wydarzyły sie przypadki, że reklamacye nie do Król. Kommissyi powiatowych popisowych, ale raczej do Król. Kommissyi departamentowej popisowej, i to jeszcze bez

mission, auch bei bieser noch mangelhaft vorgetragen und auch wohl die gedachten beiden Rommissionen ganz übergangen und unmittelbar bei und angebracht worden sind.

Um diesem Uebelstande für die Zukunst vorzubeugen, fordern wir alle Militairpslichstigen des Departements hierdurch auf, mit ihren Reklamationsanträgen dei Zeiten bei der Districts = und Kreis = Behörde sich zu melden und bemerken, daß künstighin ein Jeder die Nachtheile sich selbst beizumessen haben wird, welche für ihn daraus entstesem müssen, daß auf Reklamationen, welche bei den bezeichneten Districts = und Kreis = Behörden, sowie bei den betressenden Königl. Ersap=Rommissionen nicht vollständig, zu geshöriger Zeit und mit den vorgeschriebenen Beweismitteln angebracht worden sind, nicht Rücksicht genommen werden wird.

Bromberg, ben 3. Januar 1857.

Königliche Regierung: Abtheilung bes Innern.

[58] Sperreaufhebung.

Die Lungenseuche unter dem Rindvieh in Groß Suchorecz, Schubiner Kreises, ist gestilgt und die Reinigungsmaaßregeln sind ausgeführt worden, weshalb die unterm 8. November d. J. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger hierdurch aufgehosben wird.

Bromberg, ben 27. December 1856.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

dostatecznych dowodów uczynione, a częstokroć obydwie wspomnione Kommissyc pominione i bezpośrednio do nas podane były.

W celu zapobieżenia na przyszłość złemu temu, wzywamy niniéjszém wszystkich zaciężnych departamentu, ażeby się z wnioskami swemi reklamacyjnemi wcześnie do władzy okręgowej i powiatowej zgłosili i namienami, że na przyszłość każdy sam sobie przypisać będzie musiał szkody, jakie dla niego z tąd wyniknąć muszą, iż na reklamacye, które do namienionych władz okręgowych i powiatowych, jako też do właściwych Królewskich Kommissyi popisowych w nieprzyzwoitym czasie i nie z przepisanemi dowodami podane będą, wzgląd miany nie bedzie.

Bydgoszcz, dnia 3. Stycznia 1857.

Królewska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

Zniesienie kordonu.

Zapalenie płuc pomiędzy rogatém bydłem w wielkim Suchoręczu, powiecie Szubińskim, ustało, dla czego po przeprowadzeniu środków oczyszczenia zamkniecie miejsca tego i jego pól dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu pod dniem 8. Listopada r. b. rozporządzone niniejszem sie znosi.

Bydgoszcz, dnia 27. Grudnia 1856.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

. [69]

# Rachweifung

der in den Rreid: und Garnifon=Stabten des Bromberger Regierungs = Bezirks zu Martini 1856 stattgehabten Marktpreise.

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Regencyi Bydgoskiej około S. Marcina 1856 r. istnionych.

|                     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¥ (                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| futter.             | Grab<br>Grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 93 10                                 |
| Randyfu<br>Pasza su | Siana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1                     | 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|                     | Grant.<br>mein<br>tin<br>ferliner<br>Di net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wodki<br>kwanta<br>o    | 30000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - F2                                    |
|                     | Ratis-<br>pedick-<br>eun<br>Pjent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | किश्यल-जज्ञ स्टब्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 25                                   |
|                     | Sheby<br>fens<br>felfe<br>sin<br>Pfunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | skopo-<br>wezo<br>funt. | @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 333                                     |
|                     | idencint<br>pidfik<br>din<br>3 june.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wego<br>funt.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 3                                    |
| i i a.              | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | funk.                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54 70                                   |
| lib                 | Star<br>offices<br>Nor<br>outs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (d.                     | 71461981116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 9                                     |
| s u m               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - See                   | 1-12-11-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 1                                     |
| Ronfumtibilien. Kon | Grebfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | linsk<br>A su s         | - 21 21 21 21 - 21 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 13<br>1 28<br>1 28                   |
|                     | Negra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ber                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                       |
|                     | 2 1 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zefel                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                       |
|                     | Rufe-<br>tresce<br>tresce<br>keess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SZ 83                   | <u>जिल्लाम</u> न न न ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.02                                   |
|                     | Weeften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - %<br>- %              | The second secon | 2000                                    |
|                     | Safer.<br>Swies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O Cheff                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Gi                                   |
|                     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,                      | -     <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = -<br>= x                              |
|                     | c i b<br>o f c.<br>derite.<br>Jecz-<br>mreń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berliner                | 22725272527-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                     | E t r Z is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der 9                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54                      | 2   W   D D D     D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · J.                                    |
|                     | (3) Signification of the state | ;;<br>;;                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - FS                                    |
| Ramen               | Kreis und<br>Garmson<br>Stabte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nazwisko<br>Miast.      | thera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durchfchnitt                            |
| 97.a                | Series Series                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mi                      | Bremberg Chericlem Charnifan Thebre Charnifan Thebre Charnifan Thebre Charlen Thebre Charlen Thebre Thebre Thebre Thebre Thebre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Durd                                    |

Bromberg, ben 20. December 1856. Königl. Preuß. Regierung.

Bydgoszcz, dnia 20. Grudnia 1856. Król. Prusku Regencya. [60] Befanntmadung.

Die von unfrer haupt-Raffe ausgefertigten und von ber Hauptverwaltung ber Staats= foulden verifigirten Befdeinigungen über bie im Laufe bes III. Quartale b. 3. jum Domainen = Veräußerungsfonds eingezahlten Raufgelder und Bins-Ablöfunge-Rapitalien find ben betreffenden Domainen-Rent-Uemtern gur Ausbandigung an Die Intereffenten jugefandt worden, von welchen fie gegen befondere Empfangsbescheinigung und Rudgabe ber Interims = Duittungen in Empfang ge= nommen werben fonnen.

find die betreffenden Domainen=' Auch Rent = Uemter angewiesen, Die Bescheinigun= gen mit Buftimmung ber Intereffenten an Die augehörigen Sypotheten = Beborben au fenden.

Das betbeiligte Publikum wird biervon in Renninig gefett.

Bromberg, ben 29. December 1856.

Ronigl. Regierung.

Abtheilung für die Berwaltung der directen Wydział dla zarzadu poborów statych, Steuern, Domainen und Forften.

#### Obwieszczenie.

Zaświadczenia na zapłacone summy kupna i kapitały okupienia czynszu w ciągu III. kwartalu r. b. do funduszu ze sprzedanych dobr dominialnych, przez główna nasza kasse wygotowane a przez główny zarzad długów państwa uwierzytelnione, właściwym urzedom rentów dominialnych dla wydania ich interessentom przeslane zostały, skad za osobném zaświadczeniem ich odebrania i za zwrotem kwitów tymczasowych odebrać je można.

Także maja właściwe urzedy rentów dominialnych polecone, aby z wola interessentów zaświadczenia do przynależnych władz hypotecznych odsyłały.

Publiczność w tem interessowana o tem sie uwindomia.

Bydgoszcz, dnia 29. Grudnia 1856.

Król. Regencya.

dóbr i lasów.

[61] Betanntmaduna.

Mit Bezug auf unsere Amteblatte Bekanntmachung vom 22. December 1852 bringen wir hierdurch jur öffentlichen Renntnig, daß vom 1. Januar f. 3. ab die vollständige Bereinigung ber Ralender = Berwaltung mit bem ftatistischen Bureau zu Berlin ftattfinden wird, und bemgemäß fernerhin fammtliche auf bas Ralenderwefen bezügliche Mittheilun= gen und Gefuche nicht mehr an die Kalender Deputation, sondern an das Königliche ftatiftische Bureau zu richten find.

Bromberg, ben 31. December 1856.

Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[62] Befanntmadung. Obwieszczenie.

Nachdem nach einer Mittheilung ber . Ro= Gdy według doniesienia Król. Regencyi

niglichen Regierung zu Posen die Rinderpest in dem dortigen Regierungs-Bezirk nunmehr völlig erloschen ist, wird das unterm 14. Julic. in der außerordentlichen Beilage zu Nr. 29 unseres Amtsblattes erlassene Verbot des Einbringens von Rindvich, Schwarzvieh, Ziegen und Schaafen, so wie des Einführens von Rinderhäuten, hörnern, unbearbeiteter Wolle und thierischen Haaren aus der Provinz Posen in den Bezirk unstrer Verwaltung hierdurch wieder aufgehoben.

Dagegen bleibt das gleichzeitig an dem vorgedachten Orte ergangene Berbot des Einlassens der vorgenannten Thiergattungen und giftsangenden Gegenstände aus den Kreisen Guhrau, Steinau und Wohlau des Regierungs-Bezirks Breslau in den Bezirk unsferer Berwaltung einstweilen noch in Krast, da die Rinderpest im Kreise Guhrau noch nicht vollständig ihre Endschaft erreicht hat.

Frankfurt a/D., ben 22. December 1856.

König I. Regierung. Abtheilung des Innern.

w Poznaniu księgosusz w obwodzie tamtéjszéj Regencyi zupelnie już ustał, zakaz więc wydany pod dniem 14. Lipca r. b. w nadzwyczajnym dodatku do Nr. 29 Dziennika naszego urzędowego względem wprowadzania rogatego bydła, trzody chlewnéj, kćz i owiec, daléj skór bydlęcych, rogów, nie obrobiouej wełny, sierci i włosia z prowincyi Poznańskiej do lobwodu naszego zarządu niniejszem sie znowu znosi.

Zakaz zaś równocześnie wydany w powyższém miejscu, wzgledem wprowadzania pomienionych gatunków zwierząt i przedmiotów jad przyjmujących z powiatów Gurau, Steinau i Wolau, obwodu Regencyi Wrocławskiej, do naszego obwodu pozostaje, tym czasem jeszcze obowięzującym, księgosusz bowiem w powiecie Gurau nie zupełnie jeszcze wykorzeniony.

Frankfurt n. O., dnia 22. Grudnia 1856. Królewska Regencya, wydział spraw wewnetrznych.

#### [63] Befanntmadung.

Unter Hinweis auf den in den öffentlichen Blättern publicirten Erlaß des Herrn Misnisters für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vom 3. December v. J. bringen wir zur öffentlichen Renntniß, daß die fernere Verwaltung und Betriebsleitung der gesammten Unternehmen der Oberschlesischen Eisenbahn=Gesellschaft mit dem Ablauf des verwichenen Jahres von der unterzeichneten, durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 13. October v. J. (Ges.-Sammlung pro 1856)

#### Obwieszczenie.

Odsyłając do rozkazu Pana Ministra handlu, procederów i robót publicznych z dnia 3. Grudnia r. z., ogłoszonego pismami publicznemi, podajemy do publicznej wiadomości, iż dalsze zawiadywanie i kierowanie biegiem wszelkich przedsięwzięć towarzystwa kolei żelaznej górnoszląskiej z końcem zeszlego roku podpisana Królewska władza, Najwyższym ukazem gabinetowym z dnia 13. Października r. z. (Zbiór praw za rok 1856 str.

S. 864) creirten Königlichen Beborde über- 864) w zycie wprowadzona, objeta. nommen worben ift.

Breslau, ben 1. Januar 1857. Königliche Direction ber Dberfdlefifden Gifenbabn.

Versonal-Chronit. [64]

Der Lieutenant a D. Friedrich Gottlob Ruffer zu Schönlante ift als Agent ber Schlefischen Teuer-Berficherunge-Gefellschaft au Breslau von uns bestätigt worden.

- [65] Der Kaufmann Morig Helm zu Bromberg bat die ibm unterm 21. Januar 1853 übertragene Agentur ber Machener und Mundener Feuer-Verficherungs-Gefellfchaft niebergelegt.
- [66] Der Kaufmann Rudolph Taschenberg au Miasteczko ift ale Agent ber vaterländi= fchen Reuer = Berficherungs = Gefellichaft gu Elberfeld von uns bestätigt worden.
- [67] Der Kaufmann Herrmann Franke ju Bromberg ift als Agent ber Aachener und Mündener Feuer-Berficherungs-Befellschaft von uns bestätigt worden.
- [68] Der L. Lesser zu Chodziesen ift als Agent ber vaterlandischen Sagel = Berfiche= rungs=Gesellschaft zu Elberfeld von und be= ftätigt worden.
- [69] Der Steuer = Rezeptor Braun in Wittowo ift als Kommunal=Steuer=Erheber für die Gemeinden Gloszyn und Ruchoci= net, Onefener Rreifes, gewählt und bestätigt worben.
  - [70] Der Steuer-Rezeptor Braun in Wit-

Wrocław, dnia 1. Stycznia 1857.

Królewska Dyrekcya kolei żelaznéj górno-szlaskiéj.

#### Kronika osobista.

Emerytowany porucznik Fryderyk Bogumil Rüffer w Trzciance potwierdzony przez nas na ajenta szlaskiego towarzystwa zabezpieczenia od ognia w Wrocławiu...

Kupiec Maurycy Helm w Bydgoszczy powierzona sobie pod dniem 21 Stycznia 1853 ajenture akwizgrańskiego i monachijskiego towarzystwa zabezpieczenia od ognia oddał.

Kupiec Rudolf Taschenberg w Miasteczku potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego lowarzystwa zabezpieczenia od ognia w Elberfeldzie.

Kupiec Herrmann Franke w Bydgoszczy potwierdzony przez nas na ajenta akwizgrańskiego i monachijskiego towarzystwa zabezpieczenia od ognia.

L. Lesser w Chodzieżu potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia od gradobicia w Elberfeldzie.

Receptora poborów Brauna obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Gloszyn i Ruchocinek, w powiccie Gnieznieńskim.

Receptora poborów Brauna w Witko-

kowo ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinden Malenin und Odrowaz, Gnesener Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[71] Der Kämmerer Gaste in Znin ist als Kommunal=Steuer=Erheber für die Ge= meinde Rydlewo, Schubiner Kreises, ge= wählt und bestätigt worden.

[72] Der Wirth Franz Kleineider in Glowy ist als Kommunalsteuer-Erheber für die gedachte, im Mogilnoer Kreise belegene Gemeinde, gewählt und bestätigt worden.

[73] Der Wirth Peter Schramm in Klein Glemboczek ist als Kommunalsteuer-Erheber für die Gemeinden Klein Glemboczek, Groß Glemboczek, Bielawki und-Ukrichsthal, Mosgilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[74] Der Wirth Peter Kuzniak in Zeziorzany ist als Kommunal-Steuer-Erheber
für die Gemeinden Zeziorzany Vorwerk,
Zeziorzany Kolonie, Borowiec Mühle und
Pytlewo, Mogisnoer Kreises, gewählt und
bestätigt worden.

[75] Der Wirth Karl Thormann in Kleswisdorf ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinden Klewisdorf und Ganina, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[76] Der Käthner Michael Wilhelm in Dewicka ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Mogilnoer Kreise beslegene Gemeinde gewählt und bestätigt worben.

wie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Malenin i Odrowąż, w powiecie Gnieznińskim.

Kamlarza Gatzke w Żninie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy Rydlewo, w powiecie Szubińskim.

Gospodarza Franciszka Kleineider w Głowach obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Mogilnickim położonej.

Gospodarza Piotra Schramm w Małym Głęboczku obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Mały Głęboczek, Wielki Głęboczek, Bielawki i Ulrichsthal, w powiecie Mogilnickim położonych.

Gospodarza Piotra Kuźniak w Jeziorzanach obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Jeziorzany, Jeziorzany folwark, Jeziorzany kolonia, Borowiec młyn i Pytlewo, w powiecie Mogilnickim położonych.

Gospodarza Karola Thormann w Klewitzdorf obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Klewitzdorf i Ganina w powiecie Mogilnickim położonych.

Chałupuika Michała Wilhelm w Oćwiece obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Mogilnickim położonej. [77] Der Käthner Stephan Schiewe in Jeziora ist als Komunal = Steuer = Erheber für die Gemeinden Jeziora und Kempniak, Mogilnoer Kreises gewäht und bestätigt worden.

[78] Der Käthner Stanislaus Sytet in Cegelnia ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Mogilnoer Kreise beslegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[79] Der Kommunal=Erheber Braun in Witkowo ist als Kommunal=Steuer=Erheber für die Gemeinden Ruchocin und Monkow='nica, Gnesener Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[80] Der Schullehrer Martin Hense in Rowalewo ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinden Kowalewo und Folusch Mühle, Schubiner Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[81] Der Wirth Joseph Balcerzak in Murczyn ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Schubiner Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[82] Die Catharina Zolecka ist als Hebamme für den Bezirk Oborka, im Gnesener Kreise, approbirt und vereidigt worden.

[83] Der Wirth Gustav Steinke in Smieszkowo ist als Rommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Czarnikauer Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[84] Der Wirth Wilhelm Lübtke in Schott-

Chałupnika Stefana Schiewe w Jeziorach obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Jeziora i Kępniak, w powiecie Mogilnickim.

Chałupnika Stanisława Sytek w Cegielni obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy pomienionej w powiecie Mogilnickim położonej.

Poborce komunalnego Brauna w Witkowie obrano i potwierdzouo na poborce podatków komunalnych z gmin Ruchocin i Mąkownica w powiecie Gnieznieńskim położonych.

Nauczyciela Marcina Heyse w Kowalewie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Kowalewo i Folusz młyn, w powiecie Szubińskim położonych.

Gospodarza Józefa Balcerzak w Murczynie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Szubińskim położonéj.

Katarzynę Żołecką jako akuszerke dla obwodu Oborka, w powiecie Gnieznieńskim, approbowano i przysiega zobowiązano.

Gospodarza Gustawa Steinke w Smieszkowie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Czarnkowskim położonej.

Gospodarza Wilhelma Lüdtke w Szot-

land ist als Rommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinden Schottland, Siedlisko und Wolowiec, Schubiner Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[85] Der Wirth Michael Garczynski in Pawlowo ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Gnesener Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worben.

[86] Der Wirth George Pistorski in Komorowo ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Gnesener Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[87] Der Eigenthümer Franz Krajewski in Kl. Bartelsee ist als Kommunal=Steuer=Erheber für die Gemeinde Grostwo, Brom=berger Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[88] Der Lehrer Valentin Menclewski von Klein Bartelsee ist als Lehrer an der katholischen Schule zu Ostrowo bei Pakosc, im Inowraclawer Kreise, provisorisch angestellt.

[89] Der Lehrer Robert Schildbach aus Chodziesen als Lehrer an der evangelischen Schule zu Czarnikau.

landzie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Szotland, Siedlisko i Wołowiec, w powiecie Szubińskim.

Gospodarza Michała Garczyńskiego w Pawłowie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Gnieznieńskim położonej.

Gospodarza Jerzego Piskorskiego w Komorowie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Gnieznieńskim położonéj.

Właściciela Franciszko Krajewskiego w Małych Bartodziejach obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy Grostwo, w powiecie Bydgoskim.

Nauczyciel Walenty Menclewski z Małych Bartodziei tymczasową uzyskał posadę nauczyciela przy katolickiej szkole w Ostrowie pod Pakością, w powiecię Inowracławskim.

Nauczyciel Robert Schildbach z Chodzieża na nauczyciela do ewangelickiej szkoły w Czarnkowie.

#### [90] Befanntmadung.

Un Stelle des ausgeschiedenen Schieds= manns Spichalski ist der Bauerhofsbesitzer Vincent v. Arndt zu Lojewo für den Bezirk gleichen Namens zum Schiedsmann ge= wählt, bestätigt und vereidigt und zu dessen

#### Obwieszczenie.

Dla okregu Łojewa został w miejsce rozjemcy Spichalskiego Wincenty Arndt posiedziciel zagrody chlopskiej w Łojewie na rozjemce obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany. Zastepcą Arndta

Stellvertreter der Schiedsmann v. Wolski zu Komarzyce bestellt worden.

Bromberg, den 21. December 1856. Königl. Appellations=Gericht. mianowany rozjemca Wolski z Komarzyc. Bydgoszcz, dnia 21. Grudnia 1856.

Królewski sąd Appelacyjny.

[91] . Befanntmadung.

An Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns des Bezirks Mierzewo ist der Gutsbesiper Nicesor v. Chrzanowski zu Jarzahkowo zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt und zu dessen Stellvertreter der Schiedsmann Carl Hubert zu Gurowko bestellt worden.

Bromberg, ben 20. December 1856. Ronigl. Appellations=Gericht.

Obwieszczenie.

Dla okregu Mierzewa został w miejce dotychczasowego rozjemcy dziedzic Nicefor Chrzanowski z Jarząbkowa na rozjemcę obrany, potwierdzony i przysięga zobowiązany. Zastępcą Chrzanowskiego mianowany rozjemca Karól Hubert w Górówku.

Bydgoszcz, dnia 20. Grudnia 1856. Królewski sad Appelacyjny.

[92] Belanntmadung.

Un Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns des Bezirks Czerniejewo ist der Bürgermeister Rumpf zu Czerniejewo zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt und zu dessen Stellvertreter der Gutsbesitzer, Schiedsmann Carl Niklewicz aus Marzenin bestellt worden.

Bromberg, den 20. December 1856. Königl. Appellations=Gericht.

Obwieszczenie.

Dla okregu Czerniejewa został w miejsce dotychczasowego rozjemcy, burmistrz Rumpf w Czerniejewie na rozjemcę obrany, potwierdzony i przysiegą zobowiązany. Zastępcą Rumpfa mianowany rozjemca dziedzic Karól Niklewicz z Marzenina.

Bydgoszcz, dnia 20. Grudnia 1856. Królewski sąd Appelacyjny.

[93] Befanntmadung.

Un Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns für den Bezirk Zydowo ist der Gutsbesiter Carl Hubert zu Gurowko für den Bezirk Zydowo zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt und zu dessen Stell-

#### Obwieszczenie.

Dla okręgu Zydowa został w miejsce dotychczasowego rozjemcy dziedzic Karól Hubert z Górowka na rozjemcę obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany. Zastępcą Huberta mianowany rozjemca vertreter der Schiedsmann Echauft zu Les- Echaust z Lisniewskich holendrow. niewo-Hauland bestellt worden.

Bromberg, ben 20. December 1856. Rönigl. Appellations - Gericht.

Echaust z Liśniewskich holendrów.

Bydgoszcz, dnia 20. Grudnia 1856.

Królewski sad Appelacyjny.

#### [94] Befanntmadung.

An Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns des Bezirks Chwalkowo ist der Eigenthümer Michael Schaust zu Lesniewo-Hauland für den Bezirk Chwalkowo zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt und zu dessen Stellvertreter der Schiedsmann Rumpf zu Czerniejewo bestellt worden.

Bromberg, ben 20. December 1856.

Königl. Appellations=Gericht.

#### Obwieszczenie.

Dla okręgu Chwalkowa został w miejsce dotychczasowego rozjemcy właściciel Michał Echaust w Lesniewskich holendrach na rozjemcę obrany, potwierdzony i przysięgą zabowiązany. Zastępcą Echausta mianowany rozjemca Rumpf w Czerniejewie.

Bydgoszcz, dnia 20. Gradnia 1856. Król. Sąd Appelacyjny.

[95] Bekanntmachung.

Un der neu erbauten Chaussee zwischen Lobsens und Wirsis sind folgende Haltepunkte zur Aufnahme von Personen bestimmt worden:

Szczerbin, Fallmirowo und Dobrzyniewo.

Es wird dies hierdurch befannt gemacht.

Bromberg, ben 6. Januar 1857.

Königliche Ober=Poft=Direction.

[96] Personal=Veränderungen im Bezirk der Königlichen Dber=Post=Direction in Bromberg.

3m Laufe bes 4. Quartals pr. find

#### 1) angeftellt:

a. als Post=Expediteur und Post=Expeditions=Vorfieher:

in Lekno, Bürgermeifter Feige,

in Miescisto, ber frühere Post=Expeditions=Gebülfe, Raufmann Fiegte,

in Mroczen, der Lehrer und Bice-Felowebel Boguniewsti,

in Louisenfelde, der Post=Expeditions=Gehülfe Rywoldt;

b. ale Poft-Expedienten-Unwarter:

der Post-Expeditions-Gehülfe Redelbach;

c. als Poft-Fußboten:

in Wongrowiec, Landbrieftrager Konig und Landwehrmann Kwasniemsti,

in Schönlante, Tifchler Manste,

in Erin, Tifdler Orlowsti;

d. ale Landbrieftrager:

in Lefno, Landwehrmann Rozminski,

in Rotomierz, Landwehrmann Streu,

in Schoden, Ginwohner Jelonet,

in Janowiec, Landwehrmann Beiß,

in Gonzawa, Kürschner Switalski,

in Rrufdwig, Landwehrmanner Mladeszewski und Chalaftrayneti,

in Gollanez, Dachbeder Benn,

in Wongrowiee, Zimmermann Brajewefi,

in Soubin, Landwehrmanner Bar und Rorn,

in Mynarzenvo, Schuhmacher Friedrich,

in Micecisto, Landwehrmann Stöbner,

in Lopienno, Zimmermann Starbinefi,

in Schonlante, Poftbote Sommerfelb,

in Mroczen, Aderburgerfohn Tesmer und Tifchler Pardon,

in Rogowo, Landwehrmann Tschierfe,

in Barcin, Böttder Rifder,

in Powidz, Landwehrmann Gemmler,

in Bnin, Landwehrmann Rojewsti,

in Bromberg, Erpregbriefbesteller Bigalte;

2) bestätigt:

als Post=Expedient:

Post=Expedienten=Unwarter Groß in Gnefen;

3) verfett:

ber Geheime Calculator Schlau von Coslin als commissarischer Vorsteher bes Post= Umts in Bromberg,

ber Post-Secretair Spendelin von Bromberg nach Stralfund,

der PostsExpedient Kersten von Gnesen als commissarischer Borsteber der PostsExspedition in Kreuz.

Die Post=Expedienten Goly von Bromberg nach Berlin und Elfässer von Kreuz nach Breslau.

die Post=Expediteure Klatt von Filehne nach Fordon und Kories von Louisenfelde nach Pakosc,

ber Landbrieftrager Seiling von Gr. Neudorf nach Labischin,

vie Post=Expeditions=Gehülfen Rosenau von Mogilno nach Rhenot, Runge von Bromberg nach Duffeldorf, Koritte von Gniewtowo nach Duffeldorf;

4) que bem Postdienste geschieden: ber Landbrieftrager Ristau in Mroczen;

5) aus bem Pofibienfte entlaffen:

bie Poft-Expediteure Pafchte in Patosc und Vogel in Fordon,

die Landbriefträger Havemann in Kotomierz, Lemke in Schönlanke und Bonau in Mroczen,

der Postfußbote Manste in Erin;

6) geftorben:

Post=Ussistent Kalau vom Hofe, Post=Expeditions-Gehülfe Dorfstecher und Landbriefträger Müller in Bromberg.

Bromberg, den 5. Januar 1857.

Rönigliche Dber = Poft = Direction.

[97] Perfonal'= Chronif bei den Justigbehörden im Bromberger Departement.

#### A. Ernennungen:

- 1) die Rechtskandibaten
  - a) von Lawreng,
  - b) von Wrese

zu Auskultatoren. Der Lettere ist demnächst auf seinen Antrag, Behufs seines Uebertritts in das Departement des Königl. Appellations=Gerichts zu Marien= werder entlassen worden.

2) Der bisher mit der Verwaltung der Staats-Anwalts-Gehülfenstelle zu Inowraclaw beauftragt gewesene Gerichts-Affessor Beer ist definitiv zum Staats-Anwalts-Gebülfen daselbst ernannt worden.

3) Der Civil = Supernumerar und Bureau = Diatar Anton Johann Ropezonski biefelbst zum Bureau-Affistenten bei dem Kreis-Gerichte in Gnesen.

4) Der ehemalige freiwillige Jager, Kanglei = Diatar Petfe in Bongrowiec, jum etatsmäßigen Rangliften bei bem Kreis-Gericht bafelbft.

5) Der Hülfs-Exekutor, früherer Sergeant Johann Kelch, jum Exekutor und Boten bei bem Kreis-Gericht in Gnesen.

6) Der Hulfs-Exekutor Johann Weißner in Trzemeszno zum Exekutor und Boten bei bem bortigen Kreis-Gericht.

Comph

B. Berfegungen:

1) Der Kreis-Richter von Senden ju Czarnifau an bas Kreis-Gericht zu Lobsens.

2) Der Kreis-Richter Heinze zu Posen an bas Kreis-Gericht zu Schönlanke refp. bessen Gerichts-Rommission in Czarnikau.

C. Der Kreis-Gerichts-Erekutor und Bote Seegert zu Schönlanke ift auf seinen Antrag aus bem Justig-Dienste entlassen worden.

[98]

Dem Mechaniker Richard Hartmann zu Chemnit ift unterm 4. Januar 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang bes Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine Berbesserung an dem ihm unterm 31. Mai 1855 patentirten Websstuhle, wie solche durch eine Zeichnung und Beschreibung erläutert ist, und ohne

Jemand in der Benugung einzelner befannter Theile zu beschränken,

ertheilt worden.

[99]

Dem Verwalter Friedrich Eversz zu Caldenkausen bei Uerdingen ist unterm 2. Januar 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preussischen Staats gültiges Patent

auf eine Borrichtung zum Vuflockern ber Runkelrübenschnitte und anderer Pflanzentheile behufs der Branntwein-Destillation in ihrer ganzen durch Zeichnung und Beschreibung erläuterten Zusammensepung und ohne Jemand in der Anwendung der bekannten Theile zu beschränken.

ertbeilt worben.

[100]

Das dem Steindruckereibesitzer Friedrich Eduard Feller zu Berlin unterm 21. September 1855 ertheilte Einführungs-Patent

auf einen Berkohlungs-Apparat für Torf

ift aufgehoben.

[101]

Das dem Zimmermeister Schröder zu Evingsen unterm 27. November 1855 ertheilte Vatent

auf eine mechanische Borrichtung jum Schleifen ber Nähnabeln

ift erloschen.

[102]

Dem "Bochumer Verein für Bergbau und Gußftahl-Fabrikation" ist unterm 28. Dezember 1856 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf einen Formkasten zum Gießen von Gegenständen von Gußstahl, in der burch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensetzung und ohne

Zemand in Anwendung befannter Theile ju beschranten,

eriheilt worben.

[103]

Das dem Ingenieur Lambert Herlitschfa in Düren unterm 2. März 1856 ertheilte Patent auf eine combinirte electro-magnetische Musterkarten-Schlage= und Copir-Maschine ift aufgehoben.

hierzu ber öffentliche Anzeiger No. 3.

# Amtsblatt

**DZIENNIK** 

Der

## URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# No. 4.

Bromberg, ben 23. Januar 1857. — Bydgoszcz, dnia 23. Stycznia 1857.

[104]

Betanntmachung.

Die katholische Pfarrstelle zu Osielsk im Kreise Bromberg ist durch den Tod des bisberigen Pfarrers erledigt.

Das Prafentationerecht fieht bem landesherrlichen Fistus, vertreten durch bas

Dber-Prasidium, zu.

Pofen, ben 12. Januar 1857.

Der Dber- Prafident ber Proving Pofen.

[105] Befanntmadung.

Durch unsere Amteblatte Berfügung vom 3. August 1849 (Amteblatt pro 1849 S. 274) ist mit Rücksicht auf das Jagdgeset vom 31. October 1848 von der Legitimations-Kontrolle beim Einbringen von Wildspret Abstand genommen.

Das Gesetz vom 31. October 1848 hat durch das spätere Jagd=Polizei=Gesetz vom 7. März 1850 wesentliche Beschränkungen ersahren, auch sind die gesetzlichen Vorsschristen des S. 39 Tit. I. und S. 28 Tit. IV. der Forst=Ordnung für Westpreusen und den Neydistrikt vom 8. October

#### Obwieszczenie

W rozporzadzeniu naszém Dziennika urzedowego z dnia 3. Sierpnia 1849 r. (Dziennik urzedowy za rok 1849, strona 274) odstąpiono ze względu na prawo polowania z dnia 31. Października 1848 od kontroli legitymacyjnéj przy wprowadzaniu zwierzyny.

Prawo z dnia 31. Października 1848 przez poźniejsze prawo policyjne dla polowania z dnia 7. Marca 1850 znacznych doznało ograniczeń, także nie są bynajmniej zniesione prawne przepisy §. 39, tyt. I. i §. 28, tyt. IV. ordynacyi leśnej dla Pruss zachodnich i obwodu nad No-

1805 feineswegs aufgehoben, fondern noch gegenwärtig zur Unwendung zu bringen.

Bei den vielfach vorkommenden Wilds biebstählen seben wir uns daher veranlaßt, barauf aufmerksam zu machen, daß nach §. 28

Tit. IV. ber gedachten Forftordnung

alles Wildpret, welches in eine Stadt ober in ein Dorf zum Verkauf gesbracht wird, und nicht mit dem S. 39 Tit. I. ibid. vorgeschriebenen Utteste besgleitet ist, angehalten, konsiscirt und zum Vortheil des Jagdberechtigten, wenn solcher bekannt ist, sonst aber zum Besten des Fiskus verkauft,

wie ferner,

vaß die Bewohner unaccisebarer Städte und des platten Landes, welche Wild= pret, das mit dem erforderlichen Atteste nicht begleitet ist, kaufen, mit zehn Thalern Gelobuße bestraft werden sollen.

Das Begleitungs-Attest muß nach S. 39 Tit. I. ibid. vom Jagdberechtigten ausgesstellt sein und ben Namen, Stand, Mohnsort Desjenigen enthalten, welcher das Wildelnbringt, desgleichen die Zahl des Wildes in Buchstaben ausgedrückt.

Bromberg, ben 8. Januar 1857.

Königl. Regierung. Abtheilung für die Verwaltung der directen Steuern, Domainen und Forsten. tecia z dnia 8. Października 1805, tylko je obecnie jeszcze zastosować należy.

Dla częstych wiec kradzieży zwierzyny widzimy się spowodowani na to zwrócić uwagę, że w myśl §. 28, tyt. IV., rze-

czonéj ordynacyi leśnéj:

wszelka zwierzyna do miasta lub wsi na sprzedaż przybywająca, w świadectwo §. 39, tyt. I. ibid. przepisane nie opatrzona, przytrzymaną, zkonfiskowaną i na korzyść do polowania uprawnionego, gdy jest znany, w innym zaś razie na dobro fiskusa sprzedaną;

dalėj, że

mieszkańcy miast od akcyzy wolnych i wsi, kupując zwierzynę w potrzebne świadectwo nie zaopatrzona, karą pieniężną dziesięciu talarów

obłożeni być mają.

Potrzebne to świadectwo w myśl §. 39, tyt. I. ibid. prawo do polowania mający wystawić powinien, w którem nazwisko, stan, miejsce zamieszkania tego zawarte być musi, który zwierzyne wprowadza, tak samo ilość zwierzyny literami wyrażona być powinna.

Bydgoszcz, dnia 8. Stycznia 1857.

Król. Regencya.

Wydział dla zarządu poborów stałych, dóbr i lasów.

[106] Kaffenzustand bes Schullehrer - Wittwenund Waisen-Unterflügungs-Vereins bes Bromberger Regierungs - Bezirfs.

Um Schlusse des Rechnungs-Jahres 1855 war der Kassenzustand des unter unserer

Stan kassy związku wspierającego wdowy i sieroty ponauczycielskie w obwodzie Regencyi Bydgoskiej.

Przy końcu roku rachunkowego 1855 był stan kassowy majątku pierwiastko-

| Berwaltung siehenden Stamm - Vermögens dieses Bereins folgender: | wego pod zarządem naszym stojącego te-<br>goż związku następujący: |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Die Ginnahme betrug:                                             | Dochód wynosił:  1) z lat upłynionych wraz z remanentem            |  |  |  |  |  |
| 1) für die Borgeit mit Gin=                                      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| schluß des baaren Be- Thir. Sgr. Pf. standes                     | w golowce tal. sgr. fen. 1224 — 4                                  |  |  |  |  |  |
| 2) für das Jahr 1855:<br>a) an Ueber=                            | 2) za rok 1855:<br>a) przewyższający dochód                        |  |  |  |  |  |
| schüffen aus den Ihlr. Sgr. Bf.                                  | z zakładów po-tal. sgr. fen.                                       |  |  |  |  |  |
| Kreis Unftalten 226 22 10                                        | wiatowych 226 22 10                                                |  |  |  |  |  |
| b) an Kapi=                                                      | b) procenta od                                                     |  |  |  |  |  |
| talezinsen 2013 23 5                                             | kapitalów 2013 23 5                                                |  |  |  |  |  |
| 2240 16 3                                                        | 2240 16 3                                                          |  |  |  |  |  |
| zusammen 3464 16 7                                               | razem 3464 16 7                                                    |  |  |  |  |  |
| Die Ausgabe bagegen:                                             | Rozchód zaś:                                                       |  |  |  |  |  |
| 1) für die Bor-                                                  | 1) z lat upły-                                                     |  |  |  |  |  |
| zeit und zwar zur                                                | nionych i to do                                                    |  |  |  |  |  |
| zinsbaren Unle= Ihir. Sgr. Pf.                                   | wypożyczenia na . tal. sgr. fen.                                   |  |  |  |  |  |
| gung 1122 26 6                                                   | procent 1122 26 6                                                  |  |  |  |  |  |
| 2) für das Jahr                                                  | 2) za rok                                                          |  |  |  |  |  |
| 1855:                                                            | 1855:                                                              |  |  |  |  |  |
| a) 3ufchuffe. 123 27 —                                           | a) doliczki 123 27 —                                               |  |  |  |  |  |
| b) zurzinsba=                                                    | b) do wypoży-                                                      |  |  |  |  |  |
| ren Anlegung . 1157 3 6                                          | czenia na procent 1157 3 6                                         |  |  |  |  |  |
| c) Berwal=                                                       | c) koszta za-                                                      |  |  |  |  |  |
| tungsfosten 40 8 3                                               | wiadywania 40 8 3                                                  |  |  |  |  |  |
| 2444 5 3,                                                        | 2444 5 3                                                           |  |  |  |  |  |
| Mithin verblieb Ende 1855                                        | Pozostało zatem przy końcu                                         |  |  |  |  |  |
| ein Bestand von 1020 11 4                                        | roku 1855 romanentu 1020 11 4                                      |  |  |  |  |  |
| bazu in verzinslichen Hypo-                                      | do tego kapitaly hypoteko-                                         |  |  |  |  |  |
| thefen=Rapitalien 41,061 12 6                                    | wane procent przynoszące 41061 12 6                                |  |  |  |  |  |
| Das gesammte Stammver-                                           | Ogólny pierwiastkowy ma-                                           |  |  |  |  |  |
| mogen betrug alfo Ende 1855                                      | jatek wynosił więc w końcu                                         |  |  |  |  |  |
| 42,081 23 10                                                     | roku 1855 ,                                                        |  |  |  |  |  |
| Es erhielten Ente 1855:                                          | Odebrało w końcu roku 1855: 67 owdo-                               |  |  |  |  |  |
| 67 Wittwen und 22 Waisen - Familien                              | wiałych i 22 osierociałych familii po                              |  |  |  |  |  |
| or commen and we complete hamilton                               | and a second for the second for                                    |  |  |  |  |  |

Cryssh

verstorbener Schullehrer an Pensionen aus diesem Fonds und zwar erstere zu 18 Thlr. und letztere resp. 3 zu 18 Thlr. und 19 zu 9 Thlr. jährlich, zusammen 1327 Thlr. 15 Sgr.

Bromberg, den 7. Januar 1857. König l. Regierung. Abtheilung des Innern. zmarłych nauczycielach pensyi z funduszu tego i wprawdzie pierwsze po 18 tal. a drugie resp. 3 po 18 tal. i 19 po 9 tal. rocznie, razem 1327 tal. 15 sgr.

Bydgoszcz, dnia 7. Stycznia 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

[107] Befanntmachung.

Unf der Herrschaft Lopienno, im Kreise Wongrowiee, sind 2 Borwerke angelegt, die den Namen Friedrichshof und Julienau erhalten haben. Das erstere grenzt gegen Osten an Schwichowo, gegen Siden an Dobiejewo und Ostrowo, gegen Westen an Ostrowo und Julienau und gegen Norden an Lopienno Dorf, das lettere gegen Osten an Friedrichs-hof und Lopienno Dorf, gegen Süden an Ostrowo, gegen Westen an Miloslawice Hausland und Klein Golle und gegen Norden an die Lopiennoer Forst.

Bromberg, ben 14. Januar 1857. Konigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

[108] Befanntmachung.

Bei Aussührung der zur Löschung des am 16. October a. pr. auf dem Gehöfte des Wirths Daniel Kühn zu Gr. Golle entstandenen Feuers angeordneten Maaßregeln haben sich der Wirth August Jahnz und der Freischulzensohn Wilhelm Spiper durch angestrengte Thätigkeit ausgezeichnet, was hierdurch lobend anerkannt wird.

Bromberg, den 10. Januar 1857.

Konigliche Regierung. - Abtheilung bes Innern.

[109] Tollwuth.

Unter dem Rindvieh in Luczmin, Bromberger Kreises, ist die Tollwuth ausgebroden, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 9. Januar 1857. Königliche Regierung. Abtheilung des Innern. Szalenizna.

Pomiedzy rogatém bydlem w Luczmin, powiecie Bydgoskim, wybuchła szalenizna, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamkniete zostały.

Bydgoszcz, dnia 9. Stycznia 1857.

Królewska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

- Correct

[110] Sperre-Aufhebung.

Die Lungenseuche unter dem Rindvieh in der Stadt Gollancz, Wongrowiecer Kreises, hat aufgehört und sind die vorschriftsmäßisgen Reinigungs-Maßregeln ausgeführt worden, weshalb die unterm 2. August v. 3. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldsmark sur Rindvieh, Rauchsutter und Dünzer hierdurch aufgehoben wird.

Bromberg, den 12. Januar 1857. Königliche Regierung. Abtheilung des Innern.

[111] Befanntmachung.

Das zu dem vom 1. Januar d. 3. ab geltenden Joll=Tarise gehörige, unter den Zollvereins-Regierungen vereinbarte amtliche Waaren=Verzeichniß ist erschienen und kann in Gemäßheit des S. 14 des Zollgesets vom 23. Januar 1838 nicht nur bei den Umtöstellen eingesehen, sondern auch im Wege des Buchhandels von der Ockerschen Geheimen Ober-Hosbuchdruckerei in Berlin zu dem Preise von 15 Sgr. für das Eremplar bezogen werden.

Posen, den 3. Januar 1857. Der Provinzial=Steuer=Di

Der Provinzial=Steuer=Direktor. von Massenbach.

[112] Personal : Chronit.

Der Schiedsmann Franz Frydrychowicz zu Erin ist als Agent der Bersicherungs= Gesellschaft "Thuringia," zu Erfurt von uns bestätigt worden.

[113] Der Wirthschaftsbeamte Nepomocen Milewski in Mierzewo ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinde Mierzewo Zniesienie kordonu.

Zaraza płuc pomiędzy rogatém bydłem w mieście Gołańczy, powiecie Wągrowieckim, ustała i środki oczyszczenia sposobem przepisanym przeprowadzone zostały, dla czego zamknięcie miejsca tego i jego pól dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu pod dniem 2. Sierpnia r. z. rozporządzone, niniejszem się znosi.

Bydgoszcz, dnia 12. Stycznia 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

Obwieszczenie.

Należący do taryfy cła, od dnia 1. Stycznia 1857 ważnej, wykaz towarów pomiędzy Rządami celno-związkowemi uradzony, już wyszedł i może być stósownie do §. 14 prawa celnego z dnia 23. Stycznia 1838 nietylko na miejscach urzędowych przejrzany, ale też i w drodze handlu ksiegarskiego od tajnej naddrukarni naddworskiej Deckera w Berlinie za cenę 15 sgr. exemplarz nabyty.

Poznań, dnia 3. Stycznia 1857.

Prowincyalny dyrektor poborów. Massenbach.

Kronika osobista.

Sedzia polubowny Franciszek Frydrychowicz w Kcyni potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczenia "Thuringia" w Erfurcie.

Rządzce gospodarstwa Nepomucena Milewskiego w Mierzewie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych

Const.

incl. Dominium, Gnesener Kreises, gewählt und bestätigt worben.

[114] Der Bürger August Bethke in Mosgilno ist als KommunalsSteuersErheber für die Gemeinden Komratowo, Kopce und Perspectiva, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[115] Der Wirth Ferdinand Jeske in Bukowiec ist als Kommunal-Steuer-Exheber für die gedachte, im Wongrowiecer Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[116] Der Carl Freymark in Podklasztorze ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Wongrowiccer Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[117] Der Wirth Marcus Pinschower in Bartelsee ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Wongrowiecer Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[118] Der Wirth Ferdinand Teske in Kamionka ist als Rommunal = Steuer = Erhe ber für die gedachte, im Gnesener Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[119] Der Wirth Peter Malinowski in Symborze ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Inowraclawer Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[120] Der Wirth Lufas Chonnacki in Sarbia ist als Kommunal = Steuer = Erheber für ble gedachte, im Wongrowiecer Kreife

z gminy Mierzewo włącz. z dominium, w powiecie Gnieznieńskim.

Obywatela Augusta Bethke w Mogilnie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Komratowo, Kopce i Perspektywa, w powiecie Mogilnickim.

Gospodarza Ferdynanda Jeske w Bukowcu obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Wogrowieckim potożonej.

Karola Freymark w Podklasztorzu obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Wagrowieckim polożonéj.

Gospodarza Marka Pinschower w Burtodziejach obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Wagrowieckim położonej.

Gospodarza Ferdynanda Teske w Kamionce ohrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Gnieznieńskim położonej.

Gospodarza Piotra Malinowskiego w Szymborzu obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z pomienionéj gminy, w powiecie Inowracławskim położonej.

Gospodarza Łukasza Chojnackiego w Sarbi obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomie-

Comb

belegene Gemeinde gewählt und beffätigt worden.

[121] Der Wirth Gottfried Piet in Rusnowo-Hauland ist als Kommunal Steuers Erheber für die gedachte, im Wongrowiecer Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[122] Der Lehrer Dgurkowski von Groß= Slawsk ift als Lehrer bei der katholischen Schule in Groß=Wilczak im Bromberger Kreise provisorisch angestellt worden. nionėj, w powiecie Wągrowieckim położonėj.

Gospodarza Godofreda Pietz w Runowskich holendrach obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Wągrowieckim położonéj.

Nauczyciel Ogurkowski z Wielkiego Sławska tymczasowa uzyskał posade na uczyciela przy katolickiéj szkole na Wiel\_ kim Wilczaku, w powiecie Bydgoskim.

[123] Befepungen fatbolifder Pfarren nicht Konigl. Patronate.

Die Beneficien in Turek und Jedlec sind dem bisherigen Probst Basinski aus Pleschen und die Pfarre in Skarboszewo dem bisherigen erzbischöflichen Kapellan Mirucki vom 30. Dezember pr. ab zur kommendarischen Berwaltung übertragen worden.

[124] Betanntmachung.

Durch den von der Königlichen Regierung bestätigten Beschluß der hiesigen Stadtbebör= den ist das beim Anzuge nach der hiesigen Stadt zu zahlende Einzugsgeld auf Sechs Thaler festgesetzt, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Czarnifau, ben 13. Januar 1857.

Der Magistrat.

[125]

Dem Ingenieur Bital Dalen zu Hörde ist unterm 5. Januar 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine rotirende Dampfmaschine, insoweit ihre Zusammensetzung nach der vorsgelegten Zeichnung und Beschreibung für neu und eigenthümlich erachtet worden ist, und ohne Jemand in der Anwendung bekannter Theile zu beschränken, ertheilt worden.

[126] Druck fehler = Berichtigung.
In dem als Andang zu Mr. 50. bes vorjährigen Amtsblatts abgedruckten Regulativ zur Erhebung und Beaussichtigung der Mahl = und Schlachtsteuer in Inowraciaw finden sich folgende. Druckfebler vor:

1) im polnischen Terte

1) Seite 2 Zeile 13 von unten foll beißen "Ragundti" fatt Ragundfi;

2) Seite 3 S. 2 Zeile 16 foll beißen "Barlin" flatt Balin; 3) Seite 9 Zeile 3 hinter bramowej fehlt bas Bort "zwiezienie", mogegen baffelbe in ber zweiten Beile eingeflammeet wegfallen muß;

und 4) Seite 26 S. 89 Beile 3 fallt ber Buchftabe "i" binter bye maja weg.

2) im beutiden Texte

1) S. 2 ju b2 foll beigen "Barlin" fatt Balin;

2) S. 11 britte Zeile vor bem Schluffe beffelben foll beißen "Steuerfage" ftatt Steuergefege:

3) S. 31 am Rande, foll beigen "Candmablgut" fatt Candmablgu und 4) S. 97 vierte Beile von unten ift bas Bort "au" nicht ausgebruckt. Diefe Drudfebler werben biermit berichtigt.

Vofen, ben 12. Januar 1857.

Der Provinzial=Steuer=Director.

Biergu ber öffentliche Unzeiger Ro. 4.

### Amtsblatt

ber

## DZIENNIK URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg, Król. Regencyi w Bydgoszczy.

### Nº 5.

Bromberg, den 30. Januar 1857. — Bydgoszcz, dnia 30. Stycznia 1857.

[127]

Polizei=Straf=Berordnung,

betreffend die Ausübung von Bau-holz-Berechtigungen im Bezirfe der Königl. Regierung zu Bromberg.

Auf Grund des S. 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 (Gesetzemmlung pro 1850 S. 265) verordnen wir zum Schutze der gesammten Waldungen im Bezirke der Königlichen Regierung zu Bromberg, wie folgt:

a. Anmelbung des Bauholz= Bedarfs.

S. 1.

Die zu Bauholz Berechtigten haben, wenn ihre Berechtigung nicht auf ein bestimmtes jährliches Holzquantum sixirt worden ist, den erforderlichen Bauholz-Bedarf nach Vorschrift der folgenden SS. 2 bis 4 bei dem Verpflichteten anzumelden.

§. 2.

Diese Anmelbung muß bis zum 1. April vor demjenigen Wavel (Zeit vom 1. Detober bis 1. April) erfolgen, in welchem die Abgabe des erforderlichen Bauholzes stattfinden foll. Rozporządzenie policyjne karne, tyczące się sposobu użytkowania prawa do drzewa na budowlą w obwodzie Królewskiej Regencyj w Bydgoszczy.

Na zasadzie §. 11. prawa z dnia 11. Marca 1850 (Zbiór praw za rok 1850, str. 265) rozporządzamy dla ochrony borów w ogóle, w obwodzie Królewskiej Regencyi w Bydgoszczy, jak następuje:

a. O podaniu potrzebnej ilości budulca.

S. 1.

W posiadaniu prawa do budulca będacy winni, skoro ich pretensya w drzewie na pewną roczną ilość ustanowiona nie jest, obowiązanemu o potrzebnéj ilości budulca w myśl następujących §§. 2 do 4 donieść.

S. 2.

Doniesienie niniejsze do 1. Kwietnia przed tą porą do ścinania drzewa ustanowioną (czas od 1. Października do 1. Kwietnia) nastąpić powinno, w któréj potrzebny budulec wydany być ma.

Comple

§. 3.

Bei Bauholz-Berechtigungen auf König= liche Forsten ist die Anmeldung unmit= telbar bei der Königlichen Regierung zu machen.

#### S. 4.

Bei ber Unmelbung ift:

a) das berechtigte Grundstüd, für welches bas Bauholz gefordert wird, nach der Hypotheten = Nummer genau anzugeben,

b) das Fundament der Berechtigung unter Vorlegung des betreffenden Privilegii, Erkenntnisses zc. und unter Angabe des letzten Frei-Baubolz-Empfanges nach nach Ort und Zeit zu bezeichnen,

c) ber Bauholzbedarf durch Borlegung eis nes auf Kosten des Berechtigten, nach technischen Grundsägen aufgestellten revisionsfähigen Anschlages nachzuweisen.

S. 5.

Frei = Bauholz darf blos zur Wiederher=
ftellung und Unterhaltung derjenigen Wohn=
und Wirthschaftsgebäude beansprucht werden,
welche zur Zeit der Berleihung des Rechts
auf dem berechtigten Grundstücke vorhanden
gewesen sind; und nur wenn veränderte Um=
ftände oder vermehrte Bedürsnisse des berechtigten Guts eine Berlegung oder Erweiterung der anfänglich vorhanden gewesenen
Wohn= und Wirthichaftsgebäude nothwendig
machen, so kann auch dazu das erforderliche
Bauholz nachgesucht werden.

Zu neuen Anlagen darf der belastete Wald kein Bauholz hergeben. (S. 208—210 Tit. 22. Thl. I. A. L. R.) §. 3.

Posiadając prawo do budulca z lasów Królewskich, bezpośrednio do Królewskiej Regencyi zgłosić się należy.

S. 4.

Zgłaszając sie, należy:

- a) numer hypoteczny posiadłości uprzywilejowanej, dla której się budulec żada, akuratnie wymienić.
- b) fundament prawa z przedłożeniem tyczącego się przywileju, wyroku etc. i z wyrażeniem budulca ostatnią razą bezpłatnie odebranego według czasu i miejsca oznaczyć,

c) potrzebe budulca przez przedłożenie obrachunku do rewizyi usposobionego a na koszt uprawnionego na technicznych zasadachułożonego wykazać.

S. 5.

Wolnego budulca tylko do naprawy i utrzymywania tych budynków mieszkalnych i gospodarczych zażądać można, które za nadania prawa na uprzywilejowanej posiadłości się znajdowały i tylko gdy zmiana okoliczności lub powiększone potrzeby uprawnionej majętności przeniesienia lub powiększenia znajdujących się początkowo budynków mieszkalnych i gospodarczych wymagają, potrzebnego na ten cel budulca także domagać się można.

Na nowe zakłady bór obciążony budulca dawać nie ma potrzeby. (§. 208 do 210, tyt. 22, część I. P. P. K.)

b. Veranschlagung bes Bauholz= Bedarfs.

§. 6.

Bei Veranschlagung des Bauholzbedarfs ift zu beachten, daß

- a) diejenige Bauart gewählt werden muß, welche in hinsicht auf die Bestimmung bes Gebäudes und auf die Lokalität, ohne Rücksicht darauf, daß der Berechtigte Freibauholz empfängt, die zweck-mäßigste und vortheilhafteste ift,
- b) bei neuen Gebäuden von Fachwerk die Schwellen wenigstens zwei Fuß über und wenigstens zwei Fuß in der Erde mit Felds oder anderen Steinen gehörig fundamentirt, bei Reparatur alter Gesbäude, bei denen die auf der Erde liegenden Schwellen etwa verfault sind, diese bis an den ersten Riegel untersmauert werden mussen,
- c) das unbestimmte Bauholz=Recht auf Schirr=, Nup=, Gehrge= und Zaun= holz nicht auszudehnen ift,
- d) in dem zum ehemaligen Netbi=
  ftrifte gehörigen Theile unseres Despartements Holz zur Ausdielung der Ställe, zur Belleidung der Giebel und anderer ähnlicher Gegenstände nur nach dem besondern Inhalte von Privislegien und Judikaten gesordert werden darf (Forstordnung für Westpreußen und den Nepdistrikt vom 8. Oftober 1805).

6. 7

Die Unschläge von Bauholz, welches aus Königlichen Forsten beansprucht wird, unter-

b. O taxowanin potrzeby budulca.

S. 6.

Taxojąc potrzebę budulca zauważyć należy, że

- a) ten sposób budowli obrany być powinien, który pod względem przeznaczenia budynku i miejscowości celowi jest najodpowiedniejszy i najkorzystniejszy, bez względu na to, że uprawniony wolny pobiera budulec;
- b) że pod przyciesie u nowych budynków w ryglówkę, fundament przynajmniej na 2 stopy nad ziemię i przynajmniej na 2 stopy w ziemię z kamieni polnych lub innych należycie kładzony, przy reparacyi starych budynków, u którychby na ziemi leżące przyciesie zgniły, takowe aż pod pierwszy rygiel podmurowane być muszą;

 c) że nie oznaczoną wolność do budulcu na większe i drobniejsze drzewo porządkowe, na parkany i płoty rozciagać nie należy;

d) že držewo na podłogi stajenne, do zabijania szczytów i innych podobnych przedmiotów w części departamentu naszego, należącej niegdyś do obwodu nad Notecią, tylko według szczególnej treści przywilejów i judykatów żadać wolno (ordynacya leśna dla Pruss zachodnich i obwodu nad Notecią z dnia 8. Października 1805).

S. 7.

Obrachowania budulca, którego się z Królewskich lasów żąda, podpadają rewi-

1'

liegen ber Revision der betreffenden Königl. Rrele-Baubeamten.

c. Folgen der nicht rechtzeitig be= wirkten Anmeldung des Holzbedürf= niffes.

6. 8.

Im Allgemeinen haben Holzberechtigte, welche den Holzbedarf nicht rechtzeitig oder unvollständig anmelden (§§. 2 bis 4), es sich selbst beizumessen, wenn ihnen das Holz nicht im nächstfolgenden Wadel überwiesen wird.

Infofern indeß zur wirthschaftlichen Unterhatung berechtigter Gebäude Reparaturholz nothwendig wird, muß dieses von dem Berechtigten nach Eintritt des Reparaturbedürfnisses bis spätestens den nächstolgenden 1. April gemäß Borschrift der SS. 2 bis 4 bei dem Berpflichteten angemeldet werden, bei Bermeidung einer nach S. 28 abzumessenden Strafe.

### d. Holz-Anweifung.

Dem Berechtigten ist über das demselben zu überweisende Bauholz eine Anweisung (Affignation) von dem Verpflichteten zuzustellen.

S. 10.

Wenn dem Berechtigten die Holz-Anweissung vor Eintritt des Wadels zugeht, so hat derselbe sich spätestens dis zum nächsten 15. November persönlich oder schriftlich bei dem Verpflichteten oder dem in der Holz-Anweisung namhaft gemachten Forst-bedienten, in Königlichen Forsten bei der dort namhaft gemachten Königl. Oberförsterei zu melden und zu ertlären, ob er zur

zyi właściwych Królewskich budowniczych powiatowych.

c. O skutkach nie dość wczesnego zgłoszenia się o potrzebny budulec.

S. 8.

W ogólności mają posiadający prawo do drzewa, którzy nie dość rychło lub niezupełnie potrzebe drzewa podadzą, (§§. 2 do 4) sami sobie do przypisania, skoro im drzewo przy przyszłem dopiero ścinaniu wyznaczone będzie.

Gdyby jednak do utrzymania uprawnionych budynków w stanie gospodarczym drzewa do reparacyi potrzeba było, uprawniony wtedy najpożniej do pierwszego przyszłego Kwietnia, po okazaniu się potrzeby reparacyi, stosownie do przepisu §§. 2 do 4 obowiązanemu pod karą podług §. 28 wymierzyć się mającą donieść powinien.

#### d. O assygnacyi na drzewo. S. 9.

Uprawnionemu winna być assygnacya na przeznaczyć mu się mające drzowo przez obowiązanego nadesłaną.

§. 10.

Gdyby uprawniony assygnacyą na drzewo przed rozpoczęciem się pory do ścinania drzewa miał odebrać, w tenczas najpóźniej do następującego przyszłego 15. Listopada osobiście lub piśmiennie do obowiązanego albo u urzędnika leśnego, w assygnacyi z nazwiska wyszczególnionego, w Królewskich lasach do Królewskiego nadleśniczostwa w tejże rechtzeitigen Entnahme des Holzes bereit fei.

Geht dem Berechtigten die Holz-Unweifung erft nach. dem 15. November zu, fo muß diese Meldung binnen der nächsten acht Tage geschehen.

Berabfaumung biefer rechtzeitigen Del-

bungen wird nad §. 28 beftraft.

Spätere Meldungen sind unmittel= bar bei dem Verpflichteten in der SS. 1 bis 3 vorgeschriebenen Beise anzubringen.

e. Ueberweisung des holzes.

S. 11.

Der belastete Wald-Eigenthümer oder defsen Forst = Beamte, in Königlichen Forsten
die in der Anweisung (§. 9) namhaft gemachte Königl. Oberförsterei hat, sobald die
assignirten Hölzer eingeschlagen oder zur
Ueberweisung bereit sind, den Berechtigten
zur Uebernahme der Hölzer aufzusordern.

S. 12.

Binnen spätestens 14 Tagen nach dieser Aufforderung ift der Berechtigte verpflichtet, zur Uebernahme jener Hölzer bei demjenisgen, von welchem die Aufforderung ergansen ift, sich zu melden, bei Bermeidung der im §. 28 festgesetzten Strafe.

S. 13.

Die Ueberweisung des Holzes darf nur erfolgen gegen eine vollständige und rechtssgültige Duittung des Berechtigten über das ihm, der Unweisung gemäß zu überweisende Holz, wie gegen eine Duittung über Erstattung der Stämmerlöhne, im Falle der belaftete Wald-Eigenthümer das Abstämmen der Hölzer selbst beforgt hat.

wyrażonego zgłosić się i oświadczyć powinien, czyli drzewo dość wcześnie odebrać gotów.

Odebrałby zaś uprawniony assygnacyą na drzewo dopiero po 15. Listopada, w tedy niniéjsze zgłoszenie w pierwszych 8 dniach nastapić musi.

Opóżnienie się z niniejszem zgłoszeniem w właściwym czasie w miare § 28 ka-

raném bedzie.

Późniejsze zgłaszania bezpośrednio u obowiązanego przepisanym w §§. 1 do 3 sposobem czynić należy.

e. O wyznaczeniu drzewa.

S. 11.

Właściciel obciążonego boru lub tegoż urzędnik leśny, po Królewskich lasach wyrażone w assygnacyi (§. 9) Królewskie nadleśniczostwo powinno obowiązanego, skoro zaassygnowane drzewo nabite lub do wyznaczenia jest gotowe, do odebrania drzewa wezwać.

S. 12.

Najpóżniej w dniach 14 po tem wezwaniu jest uprawnionego obowiązkiem, aby do odebrania owego drzewa u tego się zgłosił. od którego wezwanie wyszło, pod karą w §. 28 ustanowioną.

S. 13.

Wyznaczenie drzewa tylko za zupełném i prawomocném pokwitowaniem uprawnionego z przeznaczyć mu się mającego stosownie do assygnacyi drzewa, oraz za kwitem zwrotu pińkowego, skoro właściciel obciążonego boru drzewo sam ciąć kazał, nastąpić powinno. S. 14.

Insofern dem Berechtigten Gegenleistungen für sein Bauholz-Recht obliegen, welche bis zu dem Tage der Ueberweisung fällig geworden sind, so darf derselbe die Ueberweisung des Holzes nur alsdann fordern, wenn er die Berichtigung der Gegenleistungen durch Quittung nachweist

S. 15.

Der belastete Wald-Eigenthümer ist besfugt, wenn der Berechtigte sich nicht rechtzeitig zur Ueberweisung meldet (§. 12) oder nicht im Stande ist, eine vollständige und rechtsgültige Duittung über das zu überweisende Holz sofort auszuhändigen (§. 13), anderweit über dieses Holz zu verfügen; und in diesem Falle ist der Berechtigte verpslichtet, spätere Meldungen wegen Ueberweisung des Bauholzbedarfs in der §§. 1 bis 3 vorgeschriebenen Weise unsmittelbar bei dem Verpslichteten anzubringen.

f. Abfuhr bes Solzes.

S. 16.

Die Abfuhr von Holz, welches nicht vom Verpflichteten oder deffen Forstbeamten überwiesen ist, unterliegt der Bestrafung nach Maaßgabe der geseglichen Bestimmungen.

S. 17.

Wer statt des überwiesenen Holzes anderes Holz abfährt, verfällt, infofern nicht die gesfestichen Borschriften zur Anwendung kommen, in eine nach §. 28 abzumessende Strafe.

S. 18.

Holzberechtigte dürfen ohne besondere und ausdrückliche Erlaubniß des Wald-Eigenthümers oder dessen Forstbeamten das überwiefene Holz nicht länger als zwei Monate nach der Ueberweisung im Walde belassen. S. 14.

W razie wzajemnych powinności, ciążących uprawnionego z powodu prawa jego do hudulca a upływających z dniem wyznaczenia, w tedy wyznaczenia drzewa zażądać mu tylko wolno, jeśli uiszczenie się zwzajomnych powinności kwitem udowodni.

S. 15.

Właścicielowi obciążonego boru służy prawo dalszéj nad drzewem niniéjszém dyspozycyi, jeśli się uprawniony do o debrania nie dość wcześnie zgłosi (§. 12) lub nie jest w stanie, zaraz zupelnego i prawomocnego wystawić kwitu (§. 13), i w tym razie jest uprawnionego obowiązkiem z późniejszym wnioskiem o wyznaczenie potrzebnego budulca w sposób §§. 1 do 3 przepisany bezpośrednio u obowiązanego sie zgłosić.

#### f. O wywózce drzewa. S. 16.

Wywożenie drzewa, ni przez obowiązanego, ni przez tegoż urzedników leśnych wyznaczonego, karze według prawnych przepiśów podpada.

S. 17.

Ktoby zamiast wyznaczonego drzewa inne wywiózł drzewo, kara według §. 28 ustanowiona obłożony bedzie, gdyby prawne przepisy zastósować się nie dały.

S. 18.

Uprawnionym bez szczególnego i wyrażnego pozwolenia właściciela boru lub tegoż urzędników leśnych drzewa wyznaczonego w boru dłużej nad dwa miesiące po wyznaczeniu, pozostawiać nie wolno. S. 19.

In dem zum ehemaligen Nesdistrikte gehörigen Theile unseres Departements, verfällt dasjenige Holz, welches nicht binnen Jahresfrist seit dem Tage der Anweisung aus dem Walde gefahren ist, dem Waldbesizer. (§. 31 Tit. I. der Forst = Ordnung vom 8. October 1805.)

S. 20.

Die Abfuhr des Holzes innerhalb des Walves darf nur auf öffentlichen und auf ben vom Waldbesitzer oder dessen Beamten bezeichneten Wegen und Flächen, wie ohne Beschädigung der bei der Absuhr zu berüherenden Schonungen, Gräben, Brücken und sonstigen forstlichen Anlagen erfolgen.

S. 21.

Das Bearbeiten des empfangenen Bauholzes im Walde, wie Schneiden, Beschlasgen, Schälen und Spalten, ohne vorherige besondere Erlaubniß des Wald-Eigenthümers dazu, ift verboten.

Bermendung des Baubolzes.

S. 22.

Der Berechtigte ist verpflichtet, bas em= pfangene Bauholz dem Anschlage entspre= chend zu verwenden.

S. 23.

In dem zum ehemaligen Net = Distrifte gehörigen Theile unseres Departements sind Holzberechtigte, welche das assignirte Holz verkauft oder dasselbe zu einem andern Behufe verwendet haben, mit dem dop= pelten Betrage des Holzwerths zu bestrafen und verlieren die Berechtigung, zum Bau oder zur Reparatur des Gebäudes, wozu das assignirte Holz bestimmt gewesen, weisteres Holz zu beanspruchen. — (S. 26

§. 19.

W części departamentu naszego, należącej niegdyś do obwodu nad Notecią, zabiera drzewo, które w przeciągu roku od dnia assygnacyi z boru wywiezione nie zostało, właściciel boru (§. 31 tyt. I. ordynacyi leśnej z dnia 8. Października 1805).

§. 20.

Wywożąc drzewo niewolno wśród lasu innych jak tylko publiczne i przez posiedziciela boru lub tegoż urzędników wyznaczone używać drogi i gołażnie i psuć zagajeń, rowów, mostów i innych leśnych zakładów, przebywając takowe.

S. 21.

Obrabianie w boru odebranego budulca, jako to: rzniecie, obciosywanie, z kory obłupywanie i łupanie bez poprzedniego szczególnego na to pozwolenia właściciela boru jest zakazaném.

O użyciu potrzebnego budulca.

§. 22.

Uprawnionego obowiązkiem jest, odebrany budulec stósownie do anszlagu użyć.

S. 23.

W części departamentu naszego, niegdyś do obwodu nad Notecią należącej, winni prawo do drzewa posiadający, zassygnowane drzewo sprzeda wszy lub na inny cel takowe używszy, podwójną wartością drzewa być karani, utracając zarazem prawo dalszego domagania się drzewa na budowlą lub reparacyą tego budynku, na który zaassygnowane drzewo przeznaczone było (§. 26,

Tit. II. der Forst=Ordnung vom 8. Octo= ber 1805).

S. 24.

Die vollständige und anschlagsmäßige Verwendung des überwiesenen Banholzes muß, von dem Tage der Ueberweisung an gerechnet, binnen Jahresfrist erfolgen, bei Strafe des S. 28, welche mindestens auf drei Thaler zu arbitriren.

Diese Strafe trifft den Berechtigten auch für jedes folgende halbe Jahr, in welchem er die vollständige und anschlagsmäßige Ber-wendung des Baubolzes unterläßt.

6. 25.

Wenn der belastete Wald = Eigenthümer dem Berechtigten zur Verwendung des Bauholzes eine längere als einjährige Frist schriftlich gestattet, so tritt erst nach Ablauf dieser letteren Frist die Strafe der §§. 24, 28 wegen nicht gehöriger Holzverwendung ein.

S. 26.

Das überwiesene Bauholz hat der Berechtigte bis zur Bermendung trocken und zwedmäßig, auf Unterlagen und unter Bebachung, aufzubewahren.

S. 27.

Spätestens binnen 14 Tagen nach der Berwendung des Bauholzes hat der Berechtigte die Berwendung dem belasteten Baldzeigenthümer oder dessen Forstbeamten, bei Königl. Forsten der Königl. Oberförsterei, von welcher das Bauholz überwicsen ist, anzuzeigen, damit die gehörige Berwendung revidirt werden kann.

Strafen.

S. 28.

Buwiderhandlungen gegen die Bestimmun-

tyt. II. Ordynacyi leśnéj z dnia 8. Października 1805).

§. 24.

Przeznaczony budulec w przeciągu roku, od dnia wyznaczenia licząc, zupełnie i stósownie do anszlagu spotrzebowany być musi pod karą §. 28, przynajmniej na trzy talary arbitrować się mającą.

Kara niniéjsza spotka uprawnionego i za każde następujące półrocze, w którém budulca zupełnie i stósownie do anszlagu spotrzebować zaniedba.

S. 25.

Jeśli właściciel obciążonego boru do spotrzebowania budulca uprawnionemu dłużej jak rok piśmiennie udzieli czasu, kara §§. 24, 28 o nie należyte użycie budulca dopiero po upłynieniu ostatniego tego czasu ma miéjsce.

S. 26.

Przeznaczony budulec powinien uprawniony; aż go użyć przyjdzie, w suchości i stósownie pod dachem na podkładkach złożyć.

S. 27.

Najpóżniej w dniach 14tu po użyciu budulca winien uprawniony właścicielowi obciążonego boru lub tegoż urzędnikowi leśnemu, w Królewskich lasach Król. nadleśniczostwu, które budulec wyznaczyło, o tegoż użyciu donieść, aby rewizya należytego użytku nastąpić mogła.

Kary.

S. 28.

Postępowania przeciwne postanowie-

Comh

gen ber §§. 8, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27 find, insofern nicht die gesfeslichen Strafbestimmungen zur Anwendung tommen, mit einem bis zehn Thalern zu besstrafen.

Bromberg, ben 31. December 1856. Rönigl. Regierung.

niom §§. 8, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, jednym do dziesięciu talarów karać należy, jeśli prawne karne postanowienia przystósować się nie dadzą.

Bydgoszcz, dnia 31. Grudnia 1856.

Król. Regencya.

### [128] . Befanntmadung.

In Folge von Anträgen des landwirthschaftlichen Central-Bereins für den Netoisstrift ist durch Erlaß des Königl. Ministerii für landwirthschaftliche Angelegenheiten vom 17. v. Mts. die Errichtung zweier AckersBauschulen im diesseitigen Regierungsbezirk angeordnet, deren jede zur Aufnahme von 6 Jöglingen eingerichtet ist.

Die eine dieser Ackerbauschulen besindet sich in Wtelno bei Poln. Erone, Kreis Bromberg, unter Leitung des Gutsbesitzers Herrn Beck daselbst, die andere zu Chrostowo bei Schneidemühl, Kreis Chodziesen, unter Leitung des Gutsbesitzers Herrn Arndt. Das Euratorium über dieselben ist den betressens den Herren Landräthen Erusius zu Bromberg und Graf v. d. Goly zu Chodziesen und je einem Abgeordneten des landwirthschaftslichen Central-Bereins für den Ney-District sibertragen.

Der Zweck dieser Ackerbauschulen ist hauptsfächlich die Ausbildung von Bauersöhnen zu rationellen Landwirthen, doch soll auch, so weit es dieser Zweck zuläßt, namentlich Zöglinge der ersten Kategorie sich nicht in genügender Zahl sinden, die Ausbildung tüchtiger Bögte bewirft werden.

#### Ob wieszczenie.

W skutek wniosków centralnego związku agronomicznego w obwodzie Noteci rozporządziło Król. Ministerium spraw agronomicznych reskryptem z dnia 17. z. m. zaprowadzenie dwóch szkół agronomicznych w obwodzie tutejszej Regencyi, z których każda na 6 uczni jest urządzona.

Jedna z tych szkół agronomicznych znajduje się we Wtelnie pod Koronowem, w powiecie Bydgoskim, pod przewodem pana Beck, dziedzica dóbr tam w miéjscu, druga w Chrostowie pod Piłą, w powiecie Chodzieskim, pod przewodem dziedzica dóbr pana Arndt.

Kuratorium nad niemi powierzone sobie mają właściwi panowie radzcy ziemiańscy Crusius w Bydgoszczy i hrabia v. d. Goltz w Chodzieżu i dla każdéj jeden deputowany centralnego zwiazku agronomicznego w obwodzie Noteci.

Celem tych szkół agronomicznych jest głównie wyksztatcenie synów chłopskich na przemysłowych gospodarzy, przecież ma to być także szkołą dla tegich włodarzy, o ile ten cel pozwoli, zwłaszcza jeśliby się dostateczna liczba uczni pierwszej kategorii nieznalazła.

Für bie ju Bauerwirthen auszubildenben Boglinge findet ein zweijabriger, fur bie anbern ein breifabriger Lebrfurfus fatt, bergestalt jedoch, daß auch ben erfteren freiftebt, an bem Curfus bes britten Jahres Theil ju nehmen. Die aufzunehmenden Boglinge gablen weber Kofigelb noch Honorar.

Die Aufnahme wird in ber Regel burch bie Borficher ber Unftalt und Die Curatoren bemirft, und vertrauen mir, bag fowehl der landwirthschaftliche Central = Berein für ben Regbiffrict als auch bie Zweigvereine gern bereit fein werben, ibre Bermittelung eintreten zu laffen. Doch ift auch bem Staate bas Recht vorbehalten, geeignete Versonen jur Aufnahme ju übermeifen.

3m Uebrigen wird auf die von den herren Borftebern aufgestellten, burch bas Umteblatt ju veröffentlichenden Lehrplane und Sausordnungen verwiesen, melde bie Benehmigung bes Königl. Minifterii erhalten baben.

Bromberg, ben 17. Januar 1857.

Ronigl. Regierung.

Lehrplan für die Zöglinge ber Aderbaufdule gu Wtelno.

6. 1.

Bur Aufnahme in Die Unftalt gelangen nur folde junge Leute, Die bas 16. Lebensjahr erreicht baben, gefund und fraftig find; welche im Lefen, Schreiben und Rech= nen Diejenigen Fertigfeiten erlangt baben, Die nach bem Ctante Des Elementarunterrichts in unseren Dorfschulen von fleißigen und fähigen Rnaben bis gur Confirmation ju ermerben find, und bis ju Threr Aufnahme

Dla uczni kształcić się na włościanów majacych odbędzie sie dwuletni, dla drugich trzyletni kurs naukowy w ten sposób jednakże, że i pierwszym na kurs trzeciego roku uczeszczać wolno. Przyjać sie majacy ucznie nie płaca ni za stół ni za naukę.

Przyjecie zwykle przez dozorców zakładu i kuratoriów nastapi, i spodziewamy sie, że tak centralny zwiazek agronomiczny w obwodzie Noteci, jako też i zwiazki pomniéjsze chetnie pośredniczyć racza. Lecz zastrzegło sobie także państwo prawo, stosowne osoby do przyjecia wskazać.

W reszcie odsyła się do ułożonych przez panów dozórców planów nauk i porządków domowych, dziennikiem urzedowym ogłoszonych, które przychylenie sie Królewskiego Ministerium uzyskały.

Bydgoszcz, dnia 17. Stycznia 1857.

. Królewska Regencya.

Plan nauk dla uczni szkoły agronomicznéj we Wtelnie.

6. 1.

Do zakładu przyjeta bedzie tylko młodzież, która 16ty rok życia ukończyła, zdrowa i silna, wprawy w czytaniu, w pisaniu i w rachowaniu tyle posiadajaca, ile pilny i zdatny chłopiec aż do swego wyżegnania w szkolach naszych wiejskich z udzielanych w nich nauk elementarnych korzystać może, i aż do jej przyjęcia do zakładu dobre zaswiadczenia pilin die Anstalt gute Zeugniffe über Fleiß nosci i obyczajów okazać mogąca. und Betragen aufzuwei en haben.

S. 2.

Der Lehrplan wird auf einen zweijabris gen Curfus gegrundet, bergeftalt, bag in jedem Jahre brei Böglinge in Die Unftalt aufgenommen werden und eben foviel ausfcheiben, und beginnt ber Curfus mit bem erften Januar.

3m ersten Jahre verrichten bie Böglinge Die gewöhnlichen Sandarbeiten mit ben Ta= gelöhnern, um alle babei vorfommenben Sandgriffe fennen ju lernen. Befondere Rudficht wird barauf genommen, bag bie Böglinge mabrent biefes Beitraums alle Arbeiten auf bem Alder, ben Biefen, im Gemufe- und Dbftgarten, ber Baumfdule und auf bem Sofe; und in den Bintermo= naten die Fütterung und Warrung ber Schafe, bes Rindviehes und des Jungviehes felbft mit burdmaden und vollftandig einüben.

3m zweiten Jahre arbeiten bie Boglinge mit den Gespannen, etlernen das Pflugen, Eggen und Fahren, die Frühjahrs = und Berbft Bestellung, fowie bas Gaen; Die Fütterung und Wartung ber Pferbe, Die Sommerstallfütterung bes Rindviehes, Die Berrichtungen bei ber Schafschur und ber Commertammung. Auch arbeiten fie in ber letten Brit einige Monate beim Stellmacher, um Die gewöhnlichen Adermertzeuge anfer= tigen ju lernen, legen auch beim Befchlagen berfelben in ber Schmiebe und beim Sufbeschlag felbst Sand an.

6. 5.

Diejenigen Boglinge, welche ben breifab-

Plan nauk na dwuletnim kursie jest oparty tak, iż w każdym roku trzech uczni do zakładu przyjetych bedzie i również tyle wystapi; kurs rozpoczyna się z pierwszym Stycznia.

S. 3.

W pierwszym roku pełpią ucznie zwyczajne reczne roboty z wyrobnikami dla poznania sposobów, jakiemi się ich jać należy. Szczególnie uważać się bedzie na to, aby acznie w czasie tym wszelkie roboty w roli, na lakach, w ogrodach warzywnych i owocowych, w szkólce drzew i w podworzu, w miesiącach zaś zimowych puszenie i oprzatanie owiec, hydła rogatego i młodocianego sami przeszli i zupełnie się w tém wyćwiczyli.

W drugim roku pracują ucznie zaprze-gami, uczą się orać, włóczyć i jeżdzić, uprawy roli na wiosnę i jesień. jako téż siać, paść i dogladać koni, paść rogate bydło latem na stajni, postepowania przy strzyżce owiec i koceniu sie lutem; takżo pracuja w ostatnija czasie kilka miesiecy u kołodzieja, aby zwyczajne robić umieli porządki gospodarskie, oraz przy okuwa-niu tychże i przy koni kuciu własnoręczny brać beda w kużni udział.

Ucznie, którzy trzyletni kurs chca ukoń-

rigen Eursus durchmachen wollen, werden im dritten Jahre nach ihren Fähigkeiten als Aufseher angestellt, oder werden in denjenisgen Wirthschaftszweigen noch besonders zu ihrer weiteren Ausbildung beschäftigt, in benen eine größere Vervollkommnung wünsschenswerth ist.

6. 6.

Die Zöglinge muffen vom frühen Morsgen bis späten Abend in ausdauernder Thästigkeit erhalten werden, damit sie die gute Gewohnheit des persönlichen Fleißes annehmen, auch muffen sie vor hohlen Theorien bewahrt werden.

6. 7.

Die Gründe, warum bei den Arbeiten gerade so und nicht anders versahren wird, werden den Zöglingen zur Erlangung eines richtigen und gesunden Urtheils bei den Answeisungen zu den einzelnen Ausführungen der Arbeiten mitgetheilt.

S. 8.

Die Zöglinge haben sich in den langen Winterabenden im Schönschreiben, im Briefsschreiben und Rechnen zu üben und erhalten hierin die erforderliche Nachhülfe und Unterweisung. Ebenso wird ein leicht verständeliches landwirthschaftliches Lehrbuch oder ein anderes geeignetes Buch gelesen. Hieran werden sich faßliche Vorträge von dem Unterzeichneten oder einem dazu beauftragten, befähigten Lehrer über Fruchtsolgen, Wiesfencultur, Futterbau, Düngerlehre, Viehhaltung, Viehzüchtung ze. anknüpsen, mit besonderer Verücksichtigung des Vildungsgrades der Zöglinge.

§. 9.

Auch werden den Zöglingen demonstra-

czyć, będą w trzecim roku stósownie do swych zdolności dozorcami, albo zatrudniać ich się będzie dla ich dulszego wykształcenia jeszcze szczególnie w tych gałęziach gospodarstwa, w których większego wydoskonalenia życzyć wypada.

S. 6.

Uczni od świtu aż późno w wieczór w trwałej utrzymać trzeba pracy, by do osobistej pilności nawykli. Także strzedz ich trzeba przed czczemi teoryami.

6. 7.

O zasadach, dla czego przy robotach tak, a nie inaczej się dzieje, dowiedza się ucznie dla nabycia prawdziwego i zdrowego sądu, odbierając rozkazy do uskutecznienia pojedyńczych robot.

S. 8.

Przy długich wieczorach zimowych cwiczyć się ucznie będą w kaligrafii, w pisaniu listów i w rachowaniu, przyczem im się potrzebnéj udzieli pomocy i informacyi. Także czytaną będzie książka naukowa gospodarska, łatwa do zroz mienia lub inna stósowna, przyczem podpisany lub upoważniony do tego i uzdatniony hauczyciel o płodozmianie, uprawie łąk, paszy, mierzwie, utrzymaniu i chodowaniu bydła i t. d. w sposób łatwy do zrozumienia wykładać będzie, uwzględniając szczególnie stopień wykształcenia uczni.

§. 9.

Także dawane będą uczniom instruk-

tive Instruktionen an lebenden Thieren über deren Formation, Erkennung des Alters gegeben. Ferner erhalten die Zöglinge in veterinärischer Beziehung Unterweisung im Hufbeschlage, Behandlung des Hufes der Pferde, sowie über den normalen und krankhaften Gang des Pulses bei unseren größeren Hausthieren, lernen Aderlasse machen, Haarseile ziehen und Arzneien eingeben, insgleichen wird ihnen das Impsen der Pocken bei den Schasen gelehrt.

Wtelno, ben 13. Januar 1857.

C. F. Bed.

Haus- und Disciplinar-Ordnung der Aderbauschule zu Wtelno.

S. 1.

Die Zöglinge erhalten eine befondere Wohnung und essen in derfelben an einem gemeinschaftlichen Tische; sie erhalten eine angemessene gesunde und hinreichende Bestöstigung.

6. 2

Die Zöglinge stehen in deinselben Disciplinar-Verhältniß, wie solches bei dem hiesigen Gesinde gesetzlich sestgestellt ist, mit der Maßgabe, daß die Zöglinge in dieser Beziehung nur unmittelbar unter dem Unterzeichneten oder dessen Stellvertreter stehen. Die übrigen Wirthschaftsbeamten haben in Disciplinarbeziehung den Zöglingen keine Vorschristen zu machen.

6. 3

Wiederholter Ungehorsam, fortgesette Nachlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit, anhaltende Faulheit, entschiedene Unfähigkeit, so wie Berübung von groben Unsittlichkeiten ziehen die Entlassung aus der Anstalt nach sich, incye doświadczone na żyjących zwierzetach o tychże formacyi i rozpoznawaniu
wieku. Daléj poznawać się będzie uczni
we względzie weterynarskim z kuciem
koni, obchodzeniem się z kopytem końskiém, jako téż z normalném i chorobliwém biciem pulsu u większych naszych
zwierząt domowych, uczyć się będą krwi
puszczania, dawania zawłok i lekarstw
oraz szczepiać owcom ospę.

Wtelno, dnia 13. Stycznia 1857.

C. F. Beck.

Porządek domowy i karności dla szkoły agronomicznej we Wtelnie.

S. 1.

Ucznie dostaną osobne mieszkanie, w którém przy wspólnym stole jaduć będą; dostawać będą stósowne, zdrowe i dostateczne jadło.

S. 2

Ucznie stoją w tym sumym stósunku posłuszeństwa, jaki dla tutejszej czeladzi prawnie jest ustanowiony z tą różnicą, że ucznie hezpośrednim w tej mierze przełożonym jest podpisany lub tegoż zastępca. Reszta urzędników co do posłuszeństwa żadnego nie ma prawa robić uczniom przepisów.

**§**. 3.

Powtarzające się nieposłuszeństwo, ustawiczna opieszałość, grube niedbalstwo, nieprzełamane lenistwo, zupełna nieudolność, jako też gruby występek przeciw wstydliwości są powodami do wydalenia

- Coronh

gleichen wenn ein Zögling von einer anstedenden Krankheit befallen sein follte, unter gleichzeitiger Anzeige an das Curatorium.

6. 4

Böswillige oder aus grober Fahrlässigfeit hervorgehende Beschädigung des Inventars hat der betreffende Zögling zu ersetzen.

S. 5.

Für hinreichende Bekleidungsstücke und Leibwäsche mussen die Zöglinge während ihres hiesigen Aufenthalts zur Erhaltung der Ordnung und Reinlichkeit selbst Sorge tragen. Reinlichkeit sowohl an ihrem eigenen Körper als in ihrer Wäsche und Bekleidung wird ihnen zur Pflicht gemacht. Ende jeder Woche haben sie die Leibwäsche zu wechseln und rein anzuziehen. Das Waschen der lettern wird ihnen frei besorgt.

6. 6.

Die Zöglinge dürfen ohne besondere Er-laubniß das Gehöft nicht verlaffen.

6. 7

Der Kirchenbesuch wird ihnen zur Pflicht gemacht, und zwar in der Art, daß jeden Sonntag die Sälfte hingeht.

S. 8.

Für die Zöglinge gelten diefelben aus dem Betrieb der ganzen Wirthschaft hervorsgehenden Regeln über die Zeit des Aufstebens, der Arbeit, des Essens, der Erholung und des Schlafengehens ebenso wie bei dem Gesinde der hiesigen Wirthschaft, und weist der Unterzeichnete oder dessen Stellvertreter jedem Zöglinge täglich seine Beschäftigung an.

S. 9

Den Anordnungen bes Unterzeichneten ober beffen Stellvertreters haben die Böglinge

z zakładu, lub gdyby uczeń w zarażliwą miał popaść chorobę z zawiadomieniem zarazom o tóm kuratorium.

6. 4.

Złośliwe lub w skutek grubego niedbalstwa wynikające uszkodzenia inwentarza dotyczący uczeń wynagrodzić winien.

6. 5.

O dostateczną odzież i bieliznę własnéj swej osoby ucznie pod czas swego tu pobytu dla utrzymania porządku i schludności sami starać się muszą. Czystość tak około własnej osoby, jako też w bieliżnie i ubiorze kładzie im się za obowiązek. Z końcem każdego tygodnia winni zmieniać na sobie bieliznę. Pranie wolne. mieć będą.

S. 6

Uczniom bez szczególnego pozwolenia z podwórza oddalić się nie wolno.

§. 7.

Wkłada się na nich obowiązek chodzić do kościoła i to w ten sposób, że co niedziele połowa chodzić będzie.

S. 8.

Uczni obowięzują co do czasu wstawania, pracy, jadania, rozrywki i kładzenia się spać te same, z prowadzenia całego gospodarstwa wypływające reguły, co czeladz tutėjszego gospodarstwa, oraz wskaże podpisany lub tegoż zastępca każdemu z uczni dzienne jego zatrudnienie.

S. 9.

Rozkazom podpisanego lub tegoż zastępcy winni ucznie w każdej mierze być überall Folge zu leisten. Ueberhaupt wird Fleiß, Ordnungsliebe, Reinlichfeit, Mäßig-feit, Bescheidenheit und unbedingter Gehorsam ohne Widerspruch den Zöglirgen zur Pflicht gemacht, da nur von der ftrengen Erfüllung dieser Tugenden das Gedeihen der Anstalt abhängt. Wtelno, den 13. Januar 1857.

C. F. Bed.

[129] Befanntmadung.

Für die von Erin nach Lopienno in der Ausdehnung von zwei Meilen vollendete Kreischaussee wird das Chaussegeld im Dorfe Wapno in der interimistisch errichtesten Erheberstelle, vom 1. Januar d. 3. ab, für zwei Meilen nach dem Staatstarif ershoben, was hiermit bekannt gemacht wird.

Bromberg, den 14. Januar 1857.

Königliche Regierung.

[130] Befanntmadung.

Nach Boridrift des g. 22 res Gefepes vom 2. Mary 1850, betreffend die Ablofung ber Reallasten und bie Regulirung ber guteberrlich = bauerlichen Berhaltniffe; ferner in Bemagbeit ber Bestimmungen bes §. 73 ber Gemeinheitstheilungs-Dronung vom 7. Juni 1821 und bes S. 48 seg. bes Regu= lirungs-Befeges vom 8. April 1823, merben Bebufe Berechnung und Refiftellung ber Gelbrenten in Regulirungs-, Ablofungs- und Gemeinheitetheilungefachen Die ermittelten 24jabrigen Martini-Marktpreise ber verschiebenen Betreitearten im Durchschnitt ber Jahre 1833 bis 1856, imgleichen bie burch= fonittliden Martini - Marktpreise bes Rog= gens in ben letten 14 3abren von 1843 bis 1856 hiermit, wie folgt, zur öffentlichen Renntnig gebracht:

posłuszni. W ogóle będzie powinnością uczni, by byli pilni, porządek lubiący, schludni, wstrzemiężliwi, skromni i bezwarunkowo, nigdy nie przecząc, posłuszni, gdyż, li od ścislego tych cnót wypelnienia wzrost zakładu tego zawisł.

Wtelno, dnia 13. Stycznia 1857.

C. F. Beck.

Obwieszczenie.

Od ukończonéj dwumi!owej drogi żwirowej powiatowej z Kcyni do Łopienna
odbiera się od 1. Stycznia r. b. drogowe za dwie mile na rogatce we wsi
Wapnie tymczasowo urządzonej według
taryfu rządowego, co się niniejszem
ogłasza.

Bydgoszcz, dnia 14. Stycznia 1857.

Król. Regencya.

Obwieszczenie.

Stósownie do przepisów §. 22 ustawy z dnia 2. Marca 1850 r. tyczacej sie okupienia cieżarów realnych i urzadzenia stosunków pomiedzy dziedzicami a włościanami, dalej stosownie do postanowień §. 73 regulaminu tyczacego się podzialu współności z dnia 7. Czerwca 1821 r. i §. 48 seq. uslawy regulacyjnéj z dnia 8. Kwietnia 1823 r., podaja sie w celu obliczania i ustanawiania rent pienieżnych (czynszów) w regulacyach, abluicyach i podziałach współności, wypośrodkowane 24 letnie ceny targowe St. Marcinskie rozmaitych gatunków zboża, w średnice wziete z lat 1833 do 1856, tudzież średnie ceny targowe St. Marcinskie żyta w ostatnich 14 latach od roku 1843 do 1856, jak nastepuje do wiadomości powszechnej:

| Caultines Mannes.          |                                                                                                                          | Bejeit.                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Für b                                                                                                                                                                                 | en B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erlin                                         | er Sd                                                                                                    | orffel                                             |        |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                            | Namen                                                                                                                    | nung<br>ber Er                                                            |                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. 3m                                                                                                                                                                                 | 24jähri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gen Du                                        | rdfdnitt                                                                                                 |                                                    |        | li 3m<br>14/obriger<br>Eurefquit                                   |
|                            | Marttorte.                                                                                                               | meiden<br>bieleiben<br>geboren.                                           | Beigen.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | Safer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erbien.                                       | Rar<br>toffeln.                                                                                          | Buch-<br>weizen.                                   | Sirfe. | Rogger                                                             |
|                            |                                                                                                                          |                                                                           | 班 4 3                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | St 48 2                                                                                                                                                                               | 100 10 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | * 6 1                                                                                                    | 4 4 3                                              | · 化十   | 海水                                                                 |
|                            |                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | 98.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | ofen.                                                                                                    |                                                    |        |                                                                    |
| 23456789012345678901       | Rawicz<br>Rogajen<br>Samter<br>Schwering. B.<br>Unrubftab!<br>Bollftein<br>Breichen                                      | H. H                                  | 213 — 210 4<br>2 4 1 1<br>2 8 1 2 9 7<br>2 5 7 8 4<br>2 1 2 4 1<br>2 1 2 4 1<br>2 1 2 4 1<br>2 3 8<br>2 6 10 1<br>2 10 10 — 1<br>2 18 7<br>2 5 4<br>2 9 1 | 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 114 5 | 1 2 1 1 1 1 6 9 1 7 2 1 3 7 7 7 1 6 3 3 1 5 5 5 1 1 1 0 0 1 7 1 1 1 2 6 6 1 3 1 1 2 6 6 1 3 1 1 2 6 6 1 3 1 1 7 7 7 1 1 1 8 2 2 1 1 1 1 2 6 6 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 25 9 26 6 - 23 7 2 23 8 22 10 25 7 2 22 6 24 6 22 7 2 24 3 27 2 24 3 27 2 2 3 8 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 1 2 7 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 118 8 115 4 115 4 115 4 115 4 115 115 115 115 | 10 7<br>11 2<br>10 2<br>12 8<br>12 2<br>11 1<br>11 3<br>11 5<br>-11 4<br>11 13 1<br>13 1<br>13 2<br>11 9 | 1 5 2<br>1 7 9<br>1 7 3<br>1 9<br>1 - 10<br>1 6 10 | 124 10 | 1 25 -<br>1 24 -<br>1 28<br>1 25<br>1 24<br>1 22 -<br>1 22<br>1 28 |
| 9                          | Birte                                                                                                                    | 11.                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | omberg                                                                                                   | 1-1-1                                              |        |                                                                    |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Bromberg<br>Chodziefen<br>Czarnifan<br>Aifehne<br>Gnefen<br>Inowraciam<br>Rafel<br>Schneidemühl<br>Schulin<br>Bongrowiec | VIII.<br>IX.<br>IX.<br>IX.<br>VII,<br>VII. VIII.<br>IX.<br>VIII,<br>VIII. | 2 6 5<br>2 6 11<br>2 8 1<br>2 15 3<br>2 8 3                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 8<br>1 2 7<br>1 2 11<br>1 5 —<br>1 2 8<br>1 — 3<br>1 — 2<br>1 5 6<br>— 29 9                                                                                                        | 23 2<br>24 10<br>25 7<br>29 5<br>24 2<br>24 1<br>26 6<br>29 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 17 4<br>1 23<br>1 17 5<br>1 11 3            | 11 4                                                                                                     |                                                    |        | 1211<br>124<br>124<br>128<br>125<br>121<br>123<br>129<br>121       |

Roniglide General-Rommiffion fur bas Großberzogthum Pofen.

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                             | Co                                                                                                                                                                           | na za s                                                                                                                                               | zefel                                                                                                                                                | Berliń                                    | ski.                                  |                |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miasta<br>targowe.                                                                                                                                                                                                                              | Oznacze-<br>tale ob-<br>woda do                                                           |                                             | A. z                                                                                                                                                                         | przeci                                                                                                                                                | ięcia 2                                                                                                                                              | 4 lat.                                    |                                       |                | 18.<br>z przecięcia<br>18 lat.                                                                                                        |
| targowe.                                                                                                                                                                                                                                        | którego<br>miasto<br>má žy.                                                               | pszenicy                                    | żyta. jęczmie-<br>nia.                                                                                                                                                       | owsa.                                                                                                                                                 | grochu.                                                                                                                                              | perek.                                    | tatarki.                              | prosa.         | żyla.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                         | rate same to take                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | tal s.r. fee                                                                                                                                         |                                           |                                       | tal, sgr. fen. | tal, sgr. fen                                                                                                                         |
| £ 1750                                                                                                                                                                                                                                          | I.                                                                                        |                                             | wodzie rog                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                           |                                       |                | 102 0                                                                                                                                 |
| 1 Zbaszyn 2 Międzychód 3 Bojanowo 4 Wschowa 5 Grodzisk 6 Kempno 7 Krotoszyn 8 Leszno 9 Międzyrzecz 10 Lwowek 11 Oburniki 12 Ostrowo 13 Pleszew 14 Poznań 15 Rawicz 16 Rogożno 17 Szamotuły 18 Skwierzyna plw 19 Kargowa 20 Wolsztyn 21 Września | II. II. III. III. IV. IV. III. IX. IV. IV. IV. IX. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV | 2 7 8<br>2 8 4<br>2 12 —<br>2 2 4<br>2 1 1  | 1 14 5 1 2 1 1 1 1 4 2 1 6 3 1 1 1 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 1 1 5 1 1 7 1 1 1 1 3 7 1 1 3 7 1 1 1 3 7 1 1 1 3 7 1 1 1 3 7 1 1 1 3 7 1 1 3 7 1 1 1 3 7 1 1 1 3 7 1 1 1 3 7 1 1 1 1 | - 23 0<br>- 23 7<br>- 27 2<br>- 23 8<br>- 22 10<br>- 25 9<br>- 24 4<br>- 22 6<br>- 21 6<br>- 21 11<br>- 24 9<br>- 24 3<br>- 27 2<br>- 26 9<br>- 23 11 | 1 18 8<br>1 15 4<br>1 15 6<br>1 17 2<br>1 22 4<br>1 18 10<br>1 15 5<br>1 16 6<br>1 24 -<br>1 22 6<br>1 17 -<br>1 20 8<br>1 23 -<br>1 19 6<br>1 20 11 | -10 7<br>-11 2<br>-10 2<br>-12 8<br>-12 2 | 1 5 2 1 7 9 1 7 3 1 9 - 1 - 10 1 6 10 | 1 20 9         | 1 23 9 1 22 4 1 25 2 1 25 1 24 1 28 1 1 25 3 1 24 3 1 22 5 1 28 8 1 19 6 1 23 3 1 26 5 1 22 2 1 26 1 24 1 25 10 1 27 11 1 25 4 1 21 7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | П                                                                                         | W ob                                        | wodzie Re                                                                                                                                                                    | gencyj                                                                                                                                                | nym B                                                                                                                                                | ydgosl                                    | kim.                                  |                |                                                                                                                                       |
| 23 Bydgoszcz<br>24 Chodzież<br>25 Czarnkow<br>26 Wieleń<br>27 Gniezno<br>28 Inowraciaw<br>29 Nakło<br>30 Piła<br>31 Szubin<br>32 Wągrowiec                                                                                                      | VIII.<br>  IX.<br>  IX.<br>  VII.<br>  VII. VIII.<br>  IX.<br>  VIII.<br>  VIII.          | 2 6 5<br>2 6 11<br>2 8 1<br>2 15 3<br>2 8 3 | 1 12 6 - 29 8<br>1 15 10 1 2 1<br>1 14 4 1 2 1<br>1 18 8 1 5 -<br>1 15 4 1 2 8<br>1 12 1 1 -<br>1 14 6 1 -<br>1 19 8 1 5<br>1 12 4 - 29                                      | $     \begin{array}{c cccc}                                 $                                                                                         | 1   15                                                                                                                                               | 11 4<br>- 12 6<br>- 10 11                 |                                       |                | 1 21 10<br>1 24 4<br>1 24 5<br>1 28 8<br>1 25 7<br>1 21 5<br>1 23 -<br>1 29 8<br>1 21 9<br>1 23 5                                     |

Poznań, dnia 15. Stycznia 1857.

Król. Kommissya Jeneralna.

Comb

[131] Befannimadung.

Die Jago wird für dieses Jahr am 6. Fe-bruar geschloffen.

Bromberg, ben 17. Januar 1857.

Ronigl. Regierung.

[132] Perfonal=Chronit.

Der Kaufmann Kaver von Kolkow zu Makel hat die ihm unterm 23. April v. J. übertragene Agentur der vaterländischen Feuer-Bersicherungs-Gesellschaft zu Elberfeld niedergelegt.

[133] Der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. Löwenstein hat sich in Bromberg niedergelassen.

[134] Der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. Wilhelm Herz hat sich in Indwardlam niedergelassen.

[135] Der Apotheker erster Klasse Carl Gustav Eduard Roth hat die Brunnersche Apotheke in Gnesen durch Kauf erworben.

[136] Der Gutsbesitzer Anton von Lubiensli in Wola czewujewska ist als Kommunal-Steuer = Erheber für die Gemeinde Wola czewujewskainel. Dominium, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[137] Der Gutsbesißer Heinrich Cegiclefi in Wobfi ift als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinde Jozinfi, Guesener Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[138] Der Gutspächter Leon von Tramp= czynski in Grzybowo chrzan., ist als Kom= munal=Steuer=Erheber für die Gemeinde Grzybowo chrzanowice und die Güter Grzy= Obwieszczenie.

Koniec polowania dla bieżącego roku na 6 Lutego się ustanawia

Bydgoszcz, dnia 17. Stycznia 1857.

Królewska Regencya.

Kronika osobista.

Kupiec Nawery Kolkow w Nakle powierzoną sobie pod dniem 23. Kwietnia r. z. ajenturę ojczystego towarzystwa zabezpieczenia od ognia w Elberfeld oddał.

Praktyczny lekarz, chirurg i akuszer Dr. Löwenstein osiadł w Bydgoszczy.

Praktyczny lekarz, chirurg i akuszer Dr. Wilhelm Herz osiadł w Inowracła wiu.

Aptekarz pierwszéj klassy Karól Gustaw Edward Roth nabył drogą kupna aptekę Brunnera w Gnieznie.

Dziedzica dóbr Antoniego Eubieńskiego we Woli czewujewskiej obrano i poiwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy Wola czewujewska incl. dominium, w powiecie Mogilnickim.

Dziedzica dóbr Henryka Cegielskiego we Wódkach obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy Jozinki w powiecie Guieznieńskim.

Dzierżawce dóbr Leona Trampczyńskiego w Grzybowie chran. obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy Grzybowo chrzanowice bowo drzanowice und rabierzyce gewählt und bestätigt worden.

[139] Der Gutspächter Heliodor Goly in Czewujewo ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinde Czewujewo incl. Dominium und Vorwerk Micki, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[140] Der Joseph von Szeliski in Kleparz ift als Kommunal = Steuer = Erheber für die gevachte, im Gnesener Kreise gelegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[141] Der Wirthschafts-Inspector Ferdinand Krüger in Zalesse ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Shubiner Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[142] Der Wirth August Zempel in Schön= mädel ist als Kommunal=Steuer=Erheber für die gedachte, im Schubiner Kreise bele= gene Ortschaft gewählt und bestätigt worden.

[143] Der Wirth Mathias Ciechna in Marcinsowo gorne ist als Kommunal = Steuer= Erheber für die Gemeinde Marcinkowo gorne incl. Dominium, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[144] Der Wirth Martin Tonn in Lubez ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinen Lubez Dorf und Colonie, Lubez Borwerk und Lubez Nudonek gewählt und bestätigt worden.

[145] Der Wirth Unton Mroz in Ablich Ochodza ift als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Mogilnoer Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

i z dóbr Grzybowo chranowice i Rabie-rzyce.

Dzierżawce dóbr Heliodora Goltz w Czewujewie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy Czewujewo incl. dominium i folwark Miecki, w powiecie Mogilnickim.

Józefa Szeliskiego w Kleparzu obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionej w powięcie Gnieznieńskim polożonej.

Rządzce gospodarstwa Ferdynanda Krüger w Zalesiu obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Szubińskim położonej.

Gospodarza Augusta Zempel w Grzecznéj pannie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunatnych z gminy pomienionej, w powiecie Szubińskim potożonej.

Gospodarza Mateusza Ciechne w Marcinkowie górnym obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy Marcinkowo górne incl. dominium, w powiecie Mogilnickim.

Gospodarza Marcina Tonn w Lubczu obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Lubcz wieś i kolonia, Lubcz folwark i Lubcz Rudunek.

Gospodarza Antoniego Mroza w szlacheckiej Ochodzy obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Mogilnickim położonej. [146] Der Wirth Johann Bethke in Bracholin ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Wongrowiecer Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[147] Der Wirth August Boyk in Mycielin ist als Kommunal = Steuer = Erheber für die gedachte, im Schubiner Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[148] Der Wirth Wonciech Giernna in Szaradowo ist als Kommunal = Steuer = Er= heber für die gedachte, im Schubiner Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[149] Der Wirth Michael Kunkel in Groß=
Slonawy ist als Kommunal=Steuer=Erheber
für die Gemeinden Groß=Slonawy, Baranowo und Skorzewo Krug, Schubiner Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[150] Der Wirth Johann Dahlke in Klein-Slonawy ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Schubiner Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[151] Der Wirth Gottfried Stern in Alt-Slonawy ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Schubiner Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[152] Der Ignaz Duszynski ist als zweiter Lehrer an der katholischen Elementarschule zu Pakose im Mogilnoer Kreise provisorisch angestellt.

Gospodarza Jana Bethke w Bracholinie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Wągrowieckim potożonej.

Gospedarza Augusta Boyk w Mycielinie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Szubińskim położonéj.

Gospodarza Wojciecha Gieryne w Szaradowie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Szubińskim położonej.

Gospodarza Michała Kunkel w Wielkich Słonawach obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Wielkie Słonawy, Baranowo i karczma Skorzewo, w powiecie Szubińskim.

Gospodarza Jana Dahlke w Malych Słonawach obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Szubińskim położonej.

Gospodarza Godofreda Stern w Starych Słonawach obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Szubińskim położonej.

Ignacy Duszyński tymczasową uzyskał posade drugiego nauczyciela przy katolickiej szkole elementarnej w Pakości, powiecie Mogilnickim.

### Amtsblatt

DZIENNIK

URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

### No 6.

Bromberg, ben 6. Februar 1857. - Bydgoszcz, dnia 6. Lutego 1857.

[153]

### Betanntmadung.

Bwischen ber Königl. Preußischen Regierung einerseits und ben beiden Großherzoglich Medlenburgischen Regierungen andererseits ift die Vereinbarung getroffen worden, baß gur Befeitigung von Ungleichheiten, welche aus ber Medlenburgiden Unterthansgefengebung in Bezug auf Die Ausführung bes Bertrage megen Uebernahme von Ausgewiesenen d. d. Gotha ben 15. Juli 1851 (Gef .= Samml. S. 711) fich ergeben, folgender Grund-

fas jur Unwendung fomme:

Ebeliche Rinber (Descendenten erften Grades) muffen von bem Staate, welchem jur Beit ibrer Geburt ber Bater ale Unterthan angehorte, auch bann, wenn nach ber innern Gefengebung Diefes Staates Die Unterthanfchaft bes Baters auf die Rinder nicht übergegangen fein follte, ebenfo übernommen werden, als ob Dieselben durch die Beburt Die Unterthanseigenschaft Des Baters erworben batten (§S. 1 und 4 bes Bertrages vom 15. Juli 1851), es fei benn, daß fie etwa Unterthanen eines ber übrigen fontrabirenden Staaten geworben maren.

Daffelbe gilt von unehelichen Kindern (Descendenten erften Grades) in

Beziehung auf beren Mutter (SS. 1 und 5 alinea 1 a. a. D.)

Diefes Uebereinkommen wird mit bem Bemerken gur Renntnig ber betreffenden Beborden gebracht, daß demfelben alle übrige bei dem Bertrage vom 15. Juli 1851 betheiligte Regierungen, mit Ausnahme ber Koniglich Baierischen Regierung, bei= getreten find. Berlin, ben 22. Januar 1857.

Der Minister bes Innern.

v. Weftphalen.

[154]

Im Laufe des IV. Quartals 1856 sind in unserem Berwaltungs = Bezirke die, in der zeilich angeordneten Landesverweisungen ausgesprochen worden.

| Mr.           |                     | Stand                | Bisheri=<br>ger Auf=                  | Geburtd.                      | Namen                                  | Namen                                  | 1     | (3) | rõße |                   | i g    |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----|------|-------------------|--------|
| 3/1           | Bors u. Zuname      | unb                  | enthalts-                             | Dut                           | bes                                    | bed                                    | Baur. |     | 1    | -                 | 1 _    |
| emujence ones |                     | Gewerbe              | ort                                   | Drt                           | Nreises                                | Staates                                | Alter | Bug | 30ll | haare             | Giftm  |
|               |                     | -<br>-               |                                       |                               |                                        | I. ;                                   | 3 n   | 1 . | K r  | e i s             | e      |
| 1             | Zacharias Guttmann  | Rürfd-<br>nergefelle | ••••                                  | Milawi                        |                                        | Polen                                  | 23    | 5   | 1 -  | [dwarz            | frei   |
| 2             | Johann Saafe        | Tuchma-<br>cher      | <u></u>                               | Wirfip                        |                                        | dito                                   | 58    | 5   | 3    | braun             | bebed  |
|               |                     | •                    |                                       |                               |                                        | II.                                    | 3     | m   | R    | rif               | e      |
| 1             | Joseph Bortoweli    | Anecht               | Biernifi                              | Brzesc                        | Wlocla-<br>wet                         | Polen                                  | 20    | 5   | 3    | blond             | bebed  |
| 2             | Paul Bandursfi      | Schnei-<br>bergeflle | uta.                                  | Rabaje-<br>wice in<br>Preußen | -                                      | Preußen                                | 24    | 5   | 2    | bito              | frei   |
| 3             | Theophil Malfow     | Deferteur            | Lager<br>Bielazny<br>bei War-<br>fcau | Fraguf                        | Gouver-<br>nement<br>Gostr-<br>zomolaj | Gouver-<br>nement<br>Gostr-<br>zomofaj | 34    | 5   | 3 -  | bito              | bebed  |
| 4             | Franz Lubaneki      | Wirth                |                                       |                               | Lubronice                              | Polen                                  | 44    | 5   | 5    | bunfel -<br>blonb | frei   |
| 5             | Joseph Szczepanski  | Tagelöh-<br>ner      | Trzasł                                | Nasimirz.                     | Rasimirz                               | bito                                   | 32    | 5   | 4    | blond             | bito   |
| 6             | Bopciech Malacowofy | bito                 | Walenta                               | Walenta                       | Volen                                  | bito                                   | 30    | 5   | 7 -  | bunfel-<br>blonb  |        |
| 7             | Paul Malinowsti     | Schäfer-<br>fnecht   | Perfomo                               | Lowiczek                      | bito                                   | bito                                   | 28    | 5   | 3 -  | bito              | niebri |

nachstehenden Zusammenstellung aufgenommenen, gerichtlich erkannten oder lediglich poli-

| n a               | lei              | n e n                 | t                        |                                   |      |              |                  |                         |                                                                        | Grenzpunft<br>über                                     | Bemerfungen                                      |
|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|--------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nugen-<br>braunen | Rugen            | Rase                  | Mund                     | Bart                              | Kinn | Gefids       | Gesichts.        | Statur                  | Beson=<br>bere-<br>Renn=<br>zeichen.                                   | moer<br>welchen bie<br>Aus-<br>weisung<br>erfolgt ist. | in Betreff ber Lanbes-<br>verweisungen.          |
| Ş                 | Bro              | m b                   | e r g                    | •                                 | ,    |              |                  |                         |                                                                        |                                                        | ,                                                |
| [chwar            | <b>s</b> schwarz | furz                  | ge-<br>wöhnl.            | fcmar-<br>ger<br>Schnurr-<br>bart |      | runb         | blaß             | flein                   | feine                                                                  | Thorn                                                  | mittelst beschränkter Rei-<br>fe-Route ausgewie- |
| braun             | braun            | ge-<br>wöhnl          | bito                     | braun                             | dito | bito         | gefund           | unter-<br>fest          | podennar-<br>big                                                       | Thorn                                                  | fen.                                             |
| 3                 | no               | wr                    | a c l                    | a w.                              |      |              |                  |                         |                                                                        |                                                        |                                                  |
| blond<br>bito     | grau<br>blau     | ge-<br>wöhnl.<br>dito | ge-<br>wöhnl.<br>dito    | _                                 | aval | oval<br>bito | brünet<br>gefund | fclant<br>mittel        | feine<br>dito                                                          | Nadziejer<br>wo<br>dito                                | Mangel an Legitima.<br>tion.<br>bito             |
|                   |                  |                       |                          |                                   |      |              |                  |                         |                                                                        | a tt                                                   | 01.50.514                                        |
| bito              | bito             | lang                  | breit                    | rafirt                            | runb | runb         | bito             | stark<br>unter-<br>sept | bito                                                                   | Gollub                                                 | wegen Diebstahls                                 |
| bito              | grau             | groß                  | ge-<br>wöhnl.            | bito                              | oval | oval         | bito             | fräftig                 | bito                                                                   | Papros                                                 | Mangel an Legitima                               |
| bito              | blau-<br>grau    | ge-<br>wöhnl.         | bito                     | bito                              | ito  | bito         | bito             | mittel                  | rechte<br>Sanbfläche<br>fteif                                          | bito                                                   | blto                                             |
| unfel             | grau             | bito                  | bito                     | bito                              | bito | bito         | bito             | schlant                 | leine                                                                  | bito                                                   | als lästig.                                      |
| lonb              | blau             | flumpf                | Unter-<br>lippe<br>ftark | bito                              | bito | bito         | bito             | unter-<br>fest          | ber Ragel<br>bes Mit-<br>telfingere<br>ber rech-<br>ten hant<br>verlet |                                                        | als lästig.                                      |

| 9tr.       |                      | Stanb              | Bieberi-                     |                    | Namen           | Mamen          | _          |   |        |              | ig     |
|------------|----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|---|--------|--------------|--------|
| Caufenbe 9 | Bor- u. Zuname.      | und<br>Gewerbe     | ger Auf-<br>enthalte-<br>ort | Geburis.           | bes<br>Kreifes  | bes<br>Staates | Miter 3abr |   | 3011 5 | - Baare      | Etirm  |
| _          | Jacob Rlimet         | Schneiber          | vagirend                     | Plod               | Polen           | Polen          | 38         |   | -      | - idmar      | -      |
| 9          | Mordachaj Najbor     | hanbele-           | bito                         | bito               | tito            | bito           | 28         | 5 | 3 -    | - bite       | bebec  |
| 10         | Mathias Rotlineti    | Deferteur          |                              | Efiet              | tito            | bito           | 35         | 5 | 3 -    | blont        | frei   |
| 11         | Andreas Mordyll      | Anecht             |                              | Bodjano.           | bito            | bito           | 34         | 5 | 4 -    | - bito       | niebri |
| 12         | Peter Dbmagny        | Ginlieger          | law<br>Rabgieje-             | piotrfo-           | Pictrio-        | bite           | 40         | 5 | 2 -    | braun        | frei   |
| 13         | Michel Strgeledi     | Anecht             | Masze-                       | mire<br>Rabgieje - |                 | bito           | 32         | 5 | 5 -    | bunfel blond | bebei  |
| 14         | Joseph Sofolowski    | bito               | Powicz                       | no<br>Namofioli    | wo<br>Namofiolf | bito           | 37         | 5 | 2      |              | fac    |
| 15         | Beile Bielony        | Cinfir-            | Plonst                       | Plonet             | Polen           | bito           | 50         | 4 | 8      | blond        | bit    |
| 16         | Sanne Bielony        | gerin<br>Tochter   | bite                         | bito               | bito            | bito           | 20         | 4 | 8      | - braus      | frei   |
| 17         | Repomucena Bielinota | ad 15<br>Einlie    | Seine                        | Solno              | bito            | -              | 29         | 5 | 3 -    | - blonb      | biti   |
| 18         | Micael Smialowelp    | gerin<br>Einlieger | Tragmin                      | Tragwin            | tite            | bite           | 39         | 5 | 7 -    | bito         | bebee  |
|            |                      |                    |                              |                    | ,               |                |            |   | 1      |              |        |
| 19         | Johann Borowicz      | Lehrling           | Arujdwiż                     | Bogusta-           | Boguela -       | bito           | 21         | 5 | 1-     | bito         | mitt   |
| 20         | Mathias Bieniewefi   | Rnecht             | Rgregy-                      | Butowo             | Polen           | bito           | 28         | 5 | 4 -    | - bite       | niebr  |

| n a               | 1 6 11       | e n           | t             |                               |      |        |                    |                        |                                    | Grengpunfr                                     | Bemerfungen                                                           |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|--------|--------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bugen-<br>braunen | Mugen        | Rafe          | Mund          | Bart                          | Rinn | Gejide | Gefichts-<br>farbe | Gtatint                | Befon-<br>bere<br>Renn-<br>geichen | welchen bie<br>Aus-<br>weifung<br>erfolgt ift. | in Betreff ber Landes-<br>verweisungen.                               |
| ichwarz<br>brann  | blau<br>grau | lang          | gr-<br>möhnl. | blonb                         | frip | längl. | gefund             | flein                  | nicht fict-                        | Papros                                         | Mangel anlegitimation<br>wegen eines in Poles<br>belegenen Diebftahls |
| fdwarz            | bito         | ge-           | bite          | bite                          | lavo | lego   | bito               | mittel                 | fehlen                             | bito                                           | bito                                                                  |
| blomb             | blass        | bite          | bito          | rafirt                        | bito | bito   | bito               | bite.                  | feine                              | Oftromo<br>Ralist                              | megen Diebftable.                                                     |
| bito              | grau         | bito          | tito          | bite                          | bito | bite   | bito               | tito                   | tite                               | Papros                                         | läftig.                                                               |
| braun             | braun        | tito          | bito          | Bienter<br>Echnure<br>Bart    | bito | bito   | bito               | bito                   | bito                               | bito                                           | Mangel an Legitima                                                    |
| blonb             | grau         | bite          | Dito          | rafirt                        | bite | bito   | bito               | fdlant                 | Dito                               | Radgieje-                                      | läßig.                                                                |
| bito              | blau         | flumpj        | flein         | gelblicher<br>Echantt<br>batt | rund | типъ   | blaß               | mittel                 | Rarbe auf<br>bem rech-<br>ten Juge |                                                | wegen Landftreichene.                                                 |
| bito              | grau         | ge-<br>mikul  | ge-<br>möbnt. | -                             | lavo | oral   | gefunb             | Elein                  | feine                              | bito                                           | bito                                                                  |
| braun             | braun        | bito          | bite          |                               | runb | rund   | tite               | tito                   | bito                               | bito                                           | tito                                                                  |
| blonb             | blau<br>grau | bite          | tite          |                               | oval | oval   | bito               | träftig                | bito                               | dito                                           | wegen Banbftreichene.                                                 |
| bunfel<br>blonb   | arau         | bito          | bito          | rafirt                        | runb | taup   |                    | groß<br>unter-<br>fest | am rechten<br>Unter:<br>ichenfei 2 |                                                | wegen Diebftable.                                                     |
|                   |              |               |               |                               |      |        |                    |                        | Bunben                             |                                                |                                                                       |
| bito              | blau         | (pip          | flein         | -                             | oval | oval   | bite               | fdlant                 | feine                              | Rabgieje -                                     |                                                                       |
| blonb             | blau<br>grau | ge-<br>wöhnl. |               | rafirt                        | bito | bito   | bite               | bito                   | bito                               | Arujdwij                                       | ale läftig.                                                           |

| the time the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bor-   | und Zuname. | Stand<br>und<br>Gewerbe | enthattes | Gepuris-          | Namen<br>bes<br>Kreises | Namen<br>bes<br>Staates | Alter 3abr | Bug 300 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>S</b><br>haare | i g |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| # 22 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Joseph | Tuezynofi   | Tagelöh-<br>ner         | vagirend  | Tomasze -<br>wice | Augusti=<br>nowo        | III.                    | 3 1        |         | t r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e i f             |     |
| the same of the sa |        |             |                         |           |                   |                         |                         |            |         | The state of the s |                   |     |

| 1 Ignaz Trawinski | Tagelöh- Gombin | Lowicz | Lowicz | Polen | t t t t f e |  |
|-------------------|-----------------|--------|--------|-------|-------------|--|
| ,                 |                 |        |        |       |             |  |

| nale              | m e r     | t             |       |               |           |                    |        |                                           | Grengpunfe<br>fiber                                    | Bemerfungen                                                                                                         |
|-------------------|-----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hugen-<br>braumen | Rafe Wafe | Thung         | Barr  | Rinn          | (Sr fith: | Gefichte-<br>farbe | Statur | Befon-<br>bere<br>Renn-<br>geichen.       | moer<br>welchen bie<br>Ams-<br>weifung<br>erfolgt ift. |                                                                                                                     |
| G t               | nese      |               |       |               |           |                    |        |                                           |                                                        |                                                                                                                     |
|                   | au fpip   | ge-<br>webn1. | blonb | be-<br>madfen | oval      | gefunb             | fclant | am recten<br>Fuße eine<br>Schuß-<br>wunde |                                                        | Indgynofi ift unterm :<br>Januar 1852 mi<br>gen Biberftanbigegen einen Bean<br>ten vom Ronig<br>Rreisgerichte Schm. |

| blonb   blast | flein | ge-<br>webni. | blonb | etwas<br>breit | oval | gejund | flein | teine |  |
|---------------|-------|---------------|-------|----------------|------|--------|-------|-------|--|
|               |       |               |       |                |      |        |       |       |  |
|               |       |               |       |                |      |        |       |       |  |

Laut Ertenntnif bes Rreiegerichte Goubin wegen ganbftrei. dens und Bettelns mit 14 Tagen Befangniß beftraft, und murbe nach perbaß. ter Strafe gemäß Inomraclam u. Da-pros ben ruff .: polnif. Beborben überliefert.

abgebuft, wonacht feine Ausweifung an bemfelben Tage erfolgt ift.

| Laufende Alt. | Vor= u. Zuname    | Stand<br>und      | ort           | (Stehurta) | bed    | Namen<br>bes | 3abr. | (3) | rof | g c | S<br>Haare | i g   |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|--------|--------------|-------|-----|-----|-----|------------|-------|
|               |                   | Gewerbe           | Preußen       |            | 1      | Staates      | 1     |     |     |     |            | Girri |
| 2             | Joseph Sokolowski | Tagelöh:<br>ner . | Nowasiel-     | Lowicz     | Lowicz | Polen        | 37    | 5   | 2   | 1   | braun      | flad  |
|               | Bromberg, d       | en 23 °           | l<br>lanuar 1 | 957        |        |              |       |     |     |     |            |       |

[155] Befanntmadung.

Der Domainen = Rentmeifter herr 3am= rowski wird die aus bem chemaligen Rent= amte Inowraclam jur Staatstaffe noch auf= tommenben Binegefälle im Laufe Diefes Jabres

1. Freitag ben 13. Februar,

13. März. 2. 3. 17. April.

4. 29. Mai,

5. 10. Juli,

28. August,

16. October,

und 8. 11. December, im Neumannichen Gafthofe in Inowraclaw an den bezeichneten Tagen von 10 Uhr Bormittage bie 2 Uhr Rachmittage erheben, mas den betheiligten Cenfiten hierdurch be= fannt gemacht wird.

Bromberg, ben 22. Januar 1857.

Ronigl. Regierung.

Abtheilung für die Berwaltung der directen Wydział dla zarządu poborów stałych, Steuern, Domainen und Forften.

#### Obwieszczenie.

Poborca rentów dominialnych pan Jamrowski wpłynać jeszcze majace czynsze do kassy rządowej z byłego niegdyś Inowracławskiego urzedu rentów w ciagu tego roku:

1. w piatek dnia 13. Lutego,

13. Marca,

17. Kwietnia,

29. Maja,

5. 10. Lipca,

6. 28. Sierpnia,

7. 16. Pazdziernika i 99

11. Grudnia

w oberży Neumana w Inowracławiu w dniach oznaczonych od godziny 10téj przed południem aż do 2giéj z południa odhierać bedzie, oczém sie interessowanych domników niniójszém uwiadamia.

Bydgoszcz, dnia 22. Stycznia 1857.

Król. Regencya:

dóbr i lasów.

| n a l             | e m   | en        |       |          |      |        |           |        |                                     | Grengbunft                                             | Bemerfungen                                                                                                       |
|-------------------|-------|-----------|-------|----------|------|--------|-----------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Augen-<br>braunen | Augen | Nafe      | Mund  | Bart     | Rinn | Grfide | Gestaits. | Gratur | Beson-<br>bere<br>Kenn-<br>zeichen. | über<br>welchen bie<br>Ans-<br>weifung<br>erfolgt ift. |                                                                                                                   |
| blend             | blan  | i ftump f | flein | gelblich | rund | flein  | blass     | mittel | Marbe auf bem rech-<br>ten Buß      |                                                        | wie vor wegen ge<br>schäfte- und arbeite<br>losen Umherziehen<br>im Lande mit eine<br>Woche Gefängni<br>bestraft, |

Königliche Regierung. Abtheilung des Innern.

[156]

#### Befanntmachung.

In der zur Herrschaft Liszkowo gehörigen Forst ist inmitten derfelben ein neues Bie-

gelei=Gtabliffement errichtet.

Es besteht dasselbe aus einem Familien-Wohnhause, einem Stallgebäude, einem Ziegelosen, Trockenschauer, einem Thonschneider, und enthält nehst Hof- und Baustellen, sowie den dazu gehörigen Gartenanlagen, eirea 10 Morgen Flächenraum. Es wird besgrenzt vom Areal der Liszkower Forst, und ist westlich vom Radzip-Dembnoer Wege 4, nördlich vom Dorfe Radzip 4, sürlich vom Dorfe Dembno 4, östlich vom Vorwerke Lisz-kowte 4 und westlich vom Vorwerke und Dorf Liszkows 4 Meilen entlegen.

Diesem Grabliffement ift die Benennung Klein Glinide beigelegt.

Bromberg, ben 22. Januar 1857.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

[157] Besegung fatholischer Pfarren nicht Koniglichen Patronato.

Die erledigte Pfarre in Powidz ist dem Ockan Trojanowicz aus Niechanowo zur einste weiligen Verwaltung cum kacultate substituendi übergeben worden.

[158] Perfonal=Chronif.

Der Gutsbesitzer Nicefor von Chrzanowski in Jarzabkowo ist als Kommunal Steuers-Erheber für die Gemeinden Jarzabkowo, Czechowko und Jelitowo, einschließlich der dazu gehörigen Dominien, gewählt und besätigt worden.

Kronika osobista.

Dziedzica dóbr Nicefora Chrzonowskiego w Jarząbkowie obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gmin Jarząbkowo, Czechowko i Jelitowo wraz należącemi doń dominiami.

2

[159] Der Lehrer Gottfried Beyer in Kornelino ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinden Kornelino, Jakturke und Meszno, Schubiner Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[160] Der Wirth Johann Gottlieb Redecki in Christinchen ist als KommunalSteuer-Erheber für die gedachte, im Chodziesener Kreise belegene Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[161] Der Wirth August Marten in Stangenforth ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Chodziesener Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[162] Der Wirth Christoph Hübner in Avolphshain ist als Kommunal = Steuer= Erheber für die gedachte, im Chodziesener Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[163] Der Wirth Jacob Eichstädt in Strozewo ist als Kommunal=Steuer=Erhe=ber für die Gemeinde Strozewo incl. Freisschützenkrug, Chodziesener Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[164] Der Wirth Johann Heinrich Frieske in Aschenforth ist als Kommunal = Steuer Erheber für die gedachte, im Chodziesener Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[165] Der Wirth David Fisch in Kaltwasser ist als Kommunal = Steuer = Erheber für die Gemeinde Kaltwasser incl. der Försterei, Bromberger Kreises, gewählt und bestätigt worden. Nauczyciela Godofreda Beyer w Kornelinie obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gmin Kornelino, Jakturka i Meszno, w powiecie Szubińskim.

Gospodarza Jana Bogumiła Redeckiego w Krystinchen obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Chodzieskim położonej.

Gospodarza Augusta Marten w Drążnie obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Chodzieskim położonej.

Gospodarza Krysztofa Hübner w Adolfshain obrano i potwierdzono na pobórcę podatków komunalnych z gminy pomienionéj w powiecie Chodzieskim położonej.

Gospodarza Jakóba Eichstädt w Strożewie obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gminy Strożewo włącznie Freischützenkrug, w powiecie Chodzieskim.

Gospodarza Jana Henryka Frieske w Popielcu obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Chodzieskim położonej.

Gospodarza Dawida Fisch w Zimnéj wodzie obrano i potwierdzono na pohórcę podatków komunalnych z gminy Zimna woda łącznie z leśniczostwem, w powiecie Bydgoskim. [166] Der Wirth Anton Joseph Sell in Grabowke ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Chodziesener Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[167] Der Wirth Martin Gelhaar in Wischin Hauland ist als Kommunal-Steuer= Erheber für die gedachte, im Chodziesener Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[168] Der Wirth Martin Borowiak in Wischin ist als Kommunal=Steuer=Erheber für die Gemeinde Wischin incl. Dominium, Chodziesener Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[169] Der Wirth Johann Michael Marten in Niewiemko ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinde Niewiemko und Glashütte, Chodziesener Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[170] Der Wirth Joseph Michalak in Pyszczyn ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Gnesener Kreise beslegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[171] Der Eigenthümer Friedrich Warnke in Strozewo Hauland ist als Rommunal= Steuer=Erheber für die Gemeinde Knarr= hütte, Chodziesener Kreises, gewählt und be= stätigt worden.

[172] Der Kolonist Wilhelm Kosanke in Piecki ist als Kommunal = Steuer = Erheber für die gedachte, im Bromberger Kreise be= legene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

Gospodarza Antoniego Józefa Sell w Grabówku obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunałnych z gminy pomienionej, w powiecie Chodzieskim położonej.

Gospodarza Marcina Gelhaar w Wyszyńskich holendrach obrano i potwierdzono na pohórce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Chodzieskim położonej.

Gospodarza Marcina Borowiak w Wyszynie obrano i potwierdzono na pobórcę podatków komunalnych z gminy Wyszyn łącznie z dominium, w powiecie Chodzieskim.

Gospodarza Jana Michała Marten w Niewiemku obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gmin Niewiemko i Glashütte, w powiecie Chodzieskim.

Gospodarza Józefa Michalak w Pyszczynie obrano i potwierdzono na pobórcę podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Gnieznieńskim położonej.

Właściciela Fryderyka Warnke w Strożewskich holendrach obrano i potwierdzono ua pobórce podátków komunalnych z gminy Knarrhütte, w powiecie Chodzieskim.

Kolonistę Wilchelma Kosanke w Pieckach obrano i potwierdzono na pobórcę podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiocie Bydgoskim położonej. [173] Der Kolonist Peter Bolter in Byremba ist als Rommunal = Steuer = Erheber für die gedachte, im Schubiner Kreise belegene, Gemeinde gemählt und bestätigt worden.

[174] Der Lehrer Anton Jaskolski von Wongrowiec ist als Lehrer an der katholissihen Schule zu Schoden, im Kreise Wonsgrowiec, provisorisch angestellt.

[175] Der bisher provisorische Lehrer Klemke zu Draßig=Mühle, im Kreise Czar=nikau, ist nunmehr besinitiv in seinem Schulsamte bestätigt worden.

Kołonistę Piotra Wolter w Wyrębie obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Szubińskim położonej.

Nauczyciel Antoni Jaskólski z Wagrowca tymczasową uzyskał posadę nauczyciela przy katolickiej szkole w Skokach, powiecie Wągrowieckim.

Tymczasowy dotad nauczyciel Klemke w Drzaskim młynie, w powiecie Czarnkowskim, stanowczo teraz na urzędzie swym nauczycielskim potwierdzony.

[176]

### Befanntmachung.

Auf dem Personen-Post-Course zwischen Bromberg und Trzemeszno bestehen gegenwärtig folgende, zur Aufnahme von Versonen unterweges bestimmte Haltepunkte:

Stryszef, Walownica, Antonsvorf, Oburzno, Kania, Szczepanowo, Szczepankowo, Slaboszewko, Mokre, Dombrowo, Poczekaj, Wiecanowo, Zabno, Wilatowo, Lubin (Krug) und Bystrzycer Müble.

Bromberg, ben 21. Januar 1857.

Konigliche Dber-Poft=Direction.

[177]

Das dem Kaufmann J. H. F. Prillwit in Berlin unterm 7. April 1856 ertheilte Gin- führungs-Patent

auf einen Erweiterungebohrer für Steine

ift erlofden.

[178]

Dem Steindrucker R. Tietz zu Berlin ist unterm 22. Januar 1857 ein auf fünf hintereinandersolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent
auf einen Schwärz-Apparat für Steindrucker in der durch Modell und Beschreisbung nachgewiesenenen Verbindung und ohne Jemand in der Benutzung bekannter Theile zu beschränken,

ertheilt worben.

Biergu ber öffentliche Anzeiger Ro. 6.

### Amtsblatt

# **DZIENNIK**

Der

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

No. 7.

Bromberg, ben 13. Februar 1857. — Bydgoszcz, dnia 13. Lutego 1857.

[179] ,

Betanntmachung.

Betrifft die Berfendung von Phosphor auf Gifenbahnen.

Mit Bezug auf den am 16. Oktober 1852 des Amtsblatts pro 1852 veröffentlichten Ministerial-Erlaß vom 19. September ej. bringe ich hiermit zur allgemeinen Kenntniß, bas auf 100 Pfund beschränkte Gewichtsmaximum der auf inländischen Eisenbahnen zu transportirenden Kisten mit Phosphor auf 180 Pfund erweitert worden ist.

Posen, den 26. Januar 1857.

Der Dber = Prafident der Proving Pofen.

[180]

Polizei = Reglement

für das grüne Fließ auf der Strecke vom Eintritt des von Dobrogoscice und Groß Werdershaufen herkommenden Abzuggrabens bis zur Jarken-Mühle.

Um das grüne Fließ auf der vorstehend erwähnten Strede zu demjenigen Zusstande zurückzuführen, welcher nach dem Gutachten des Bau-Inspectors Sturgel vom 27. Juni 1856 der normale ist, und es demnächst in diesem Zustande zu erhalten, um ferner polizeiliche Ordnung bei Benutzung des Wassers mit Rücksicht auf die allseistigen Interessen herbeizuführen, haben wir auf Grund

1) Des Beseges über Die Benupung ber Privatfließe vom 28. Februar 1843,

2) des Gesetse über die Polizei Berwaltung vom 11. März 1850, insbesondere des S. 11 dieses Gesetses, nachstehendes Polizei = Reglement zur Nachachtung für die Betheiligten erlassen.

d

#### S. 1.

Normalbreite.

Die Normalbreiten bes Flieges finb:

1) vom Mühlenteiche bei Jarken bis zur Einmundung des Grabens unterhalb Klein Wodzek in der Sohle 20 Fuß mit einfußiger Dofftrung;

2) von bort bis zum Gintritte bes erften Rebenbaches bei Raczkowerborf

17 Fuß in der Goble mit einfußiger Doffirung;

3) von dort bis zum Eintritt bes Nebenbaches auf dem rechten Ufer 16 Rug in der Goble bei einfußiger Doffirung;

4) von dort bis zur Altendorfer Brude 12 Fuß in der Sohle bei ein= fußiger Dossirung. Diese Sohlenbreite ist etwas über die Brude bin=

aus bis an bas falfhaltige Bruch bin auszubehnen;

5) von dort bis zum Eintritte des Grabens von Klein Werdershausen 10 Fuß in der Sohle und zwar, soweit das Kalkschlammlager im Fluß-bette liegt, bei zweifußiger Dossirung, soweit fester Boden ift bei einfußiger Dossirung.

6. 2.

Die Ufer sind überall mit eins resp. zweisußiger Böschung in und über dem Wasser abzustechen, insosern sie nicht auf Grund besonderer Genehsmigung durch Bohlwände oder Mauer befestigt werden. Wo aber Bohlwände angelegt werden dürsen, da ist der Normalbreite der Sohle des Bettes für jede Bollwerksseite dieselbe Höhe des Bollwerks bis 4 Fuß Söhe desselben über dem Sommerwasserstande zuzulegen.

G. 3.

Die obere Normalbreite des Flusses regulirt sich aus der S. 1 gegesbenen Sohlenbreite nach Maßgabe der Höhe des Flußeinschnitts in das Terrain.

Wo diese obere Normalbreite durch Einbaue ze. verengt werden soll, barf dies nur mit Zustimmung der Schau-Commission und unter unfrer Genehmigung vorgenommen werden.

Die vorläufige Beibehaltung geringerer Breiten, als im §. 1 und im Eingange dieses § normirt worden, fann nur auf den Borschlag der Schau=

Commission mit Genehmigung bes Landrathe gestattet werden.

S. 4

Rormaltiefe.

Die Normaltiefe des grünen Fließ wird für die im S. 1 genannten Flußstrecken vorläufig auf  $1\frac{1}{2}$  Fuß im Sommerwasserstande bestimmt. — Die Ausführung eines speziellen Nivellements wird vorbehalten.

Die obige Tiefe beschränkenden Sinderniffe muffen in ber gangen

Breite ber Sohle nach Anweisung ber Schau-Commission fortgeschafft werben und find Menderungen nach erfolgter Wiederherstellung bes normalen Buftanbes erforderlich, fo bedürfen fie, unter Ginreidung bes Gutachtens ber Goau-Commiffion, unfrer Genehmigung.

Diejenigen Stellen, an welchen fich eine größere Tiefe vorfindet, Durfen nur auf ben Borfcblag ber Schau-Commission mit unfrer Genehmigung

bis zur Normaltiefe ausgefüllt merben.

Den Buftand des Fluffes hat der Bau-Inspector Sturgel bei Bereis Befundbericht. sung bes Fluffes fostgestellt und gilt als Befundbericht bas von bemfelben abgegebene Gutachten vom 27. Juni 1856, auch find bie barin angegebenen Berbreitungen, Bertiefungen und Correcturen fofort in Angriff ju nehmen, und foweit nicht fur einzelne Arbeiten weiter unten befondere Friften feftgeftellt find, langstens binnen Jahresfrift nach Publication Diefes Reglements burchzuführen. — Bei allen Diefen Arbeiten, fowie bei benjenigen gur Befestigung und Regulirung ber Ufer ift genau nach ben Unweisungen ber Schau-Commission zu verfahren.

In wie weit für das zur Verbreitung des Fluffes abzutretende Ter= Enischäbigunrain eine Entschädigung ju gablen und von wem lettere ju gablen fei, bleibt in jedem Kalle besonderer Beurtheilung vorbehalten.

Bur Räumung des Fluffes' find die Uferbefiger nach der bieberigen Raumung. Observang verpflichtet. - Darnach wird die Raumung von jedem Berpflichteten in der gangen Breite des Fluffes bewirkt und find die einzelnen Loofe nach Moggabe ber Ausbehnung, Die einzelne Grundflide am Fluffe baben, bestimmt. - In Streitfällen entscheidet Die Schau-Commission, im Beschwerbewege bas Konigl. Landratbs-Umt.

. 8.

Die Räumung geschieht ber Regel nach in ben Tagen vom 1. Juni bis 1. Juli und vom 15. September bis 20. October jeden Jahres. Dem Ermeffen ber Rreis-Beborde bleibt überlaffen, in besonderen Fallen biefe Ter= mine ausnahmsweise ju andern, ober auch außerordentliche Raumungen nach Bedürfniß anzuordnen. Einer besfalls ergebenden Aufforderung haben bie Berpflichteten unbedingt Folge ju leiften. Die Aufforderungen ju ben gewöhnlichen und außergewöhnlichen Raumungen erfolgen im Wege ber bergebrachten ortsüblichen Publication.

S. 9.

Auswurf.

Die bei den Räumungen nach beiden Ufern möglichst gleichmäßig und mindestens 3 Fuß vom oberen Userrande auszuwerfenden Gegenstände, als: Wassergräser, Geschlinge, Kräuter, Sand, Moder, Erde ic. sind die Userbensitzer verpslichtet, soweit sie nicht zur Befestigung der User gebraucht werden, innerhalb 8 Tagen nach Aufräumung (soweit nicht §. 10 eine Ausnahme gemacht ist) vom User zu entsernen, oder gleichmäßig mit wenigstens zweisusische ger Böschung auf der Flußseite zu planiren und steht ihnen dagegen die aussschließliche Benutung dieses Auswurfs zu.

S. 10.

Die Räumung wird von allen Bervflichteten innerhalb vier Tagen

nach der Aufforderung angefangen und ununterbrochen fortgefest.

Jeder Käumungsverpflichtete hat an der untern Grenze seiner Ufersftrede während der Krautung oder Käumung ein Schußbrett auf hoher Kante aufzustellen, damit Kraut, Busch und Wurzeln nicht in das Revier des unterhalb gelegenen Nachbars abschwimmen und dasselbe wieder verunreinigen. — Der vor dem Grenzschuß sich sammelnde Abraum muß auf das Ufer gebracht werden und dort so lange liegen bleiben, bis die Schau-Commission bei der Revision sich davon überzengt hat, daß ein Schußbrett während der Krautung wirklich in Anwendung gebracht ist. Demnächst ist damit nach §. 9 zu versfahren.

Die Revision der Arbeiten sindet in den ersten vier Tagen nach Abslauf der festgesetzten Frist durch die Schaus Commission statt. Ueber den Bestund werden Protokolle ausgenommen auf Grund davon gegen die säumigen Räumungspstichtigen nach Maßgabe des S. 11 näher angegebenen Versahrens

vorgeschritten wird.

S. 11.

Der Districts-Commissarius, der Vorsissender der Schau-Commission ift, läßt die versäumte Räumung auf Kosten der Säumigen aussühren, und stellt dem Landrath die gehörig justisszirten Liquidationen zu. Lesterer stellt diese Liquidationen sest, und läßt die Rosten im Verwaltungswege executivisch eintreiben. Außerdem ist die Vestrasung der Säumigen nach S. 30 dieses Reglements zu veranlassen.

S. 12.

Gang an ben Den Aufsichtsbeamten ist zum Behuf der Revision siets der Zutritt Ufern. zu dem Flusse gestattet.

§. 13.

Die Erhaltung und Befestigung der beiden Ufer liegt ben gur Räu-

mung Berpflichteten in berfelben Weife wie Die Raumung Des Gluffes felbft ob. - Alles Burgelmert, welches in den Ufern nach bem Flugbette ju ber-

vorragt, ift von ben Uferbesigern fortaufchaffen.

Die Ufer durfen ferner, wie berkommlich, mit Ropf- oder aufgebendem Solze bepflanzt werden, jedoch nur in einer Entfernung von vier Fuß vom obern Uferrande. Die Zweige dürfen aber niemals bis über ben Wafferspiegel fich ausbreiten, und muffen bie bei Publication Diefes Reglemente in folder Entfernung icon vorbandenen Baume ftete fo gelichtet werden, bag fie biefer Bestimmung entfprechen.

Alles auf ben Ufern befindliche Straudwert ift ftete ber Art zu be= feitigen, daß badurch nach bem Gutachten ber Schaucommission die Besichti=

gung und Räumung in feiner Beise bebindert wird.

Die Bruden muffen bie in bem Butachten bes Bau = Inspectors Sturgel vom 27. Juni 1856 angegebenen lichten Weiten erhalten. - Neue Bruden und Umbaue der alten bedürfen der Genehmigung ber Chau-Com-Die biernach erforderlichen Beranderungen ber vorhandenen Bruden muffen binnen Jahresfrift erfolgen, wenn nicht aus befonderen Grunden von uns auf Borfdlag ber Schau-Commission eine Ausnahme gestattet wird.

Alle Stege muffen ben Fluß in der vollen Breite überspannen und wenigstens 2 Rug über bem Sommerwasserstande angelegt werden. Die biernach erforderlichen Beranderungen muffen in 6 Monaten bewirft fein.

S. 15.

S. 16.

Binnen Jahresfrift find alle Triften und Durchfahrten in bem grunen Durchfahrten Fließ entweder aufzuheben oder durch anzulegende Bruden zu erfegen.

und Triften.

6. 17. Die Anlegung von Fifchaltern und Aufftauwehren, chenfo bas Die- Aufftaumehre. berlegen von Fischforben, Flachsballen, Baubolg und anderer Die Borfluth bemmenden Körper und Berfegen des Fluffes mit Stangen fur die Aufftellung ber Stallnege, ferner das Aufstellen von Quergaunen und Gurben jur Abfperrung des schrimmenden Federviehs. Desgleichen bas Ginrammen ber Pfable in das Flugbette ift gang unterfagt, nicht minder ift verboten, Thierbaute, Leinen, Barn und fonftige Gegenstanbe jum Ginweichen in bas Flugbette ju bangen, tein trepirtes Bieb ober lebende Thiere jum Erfaufen bineinzuwerfen.

S. 18.

Dagegen find Ginschnitte in Die Ufer gestattet, um in benfelben bieje-

Bruden.

Steat.

nigen Anlagen anzubringen, welche in dem Flußbette felbst nicht gemacht wers den dürfen. Dergleichen Einschnitte dürfen aber nur nach vorheriger Genehemigung der Schaus Commission, welche die Dimensionen und Abgrenzungen berfelben durch Pfähle mit Flechtwert herzustellen hat, gemacht werden.

S. 19.

Abgange, Roth u. f. w.

Abgänge von der Haus = und Landwirthschaft oder von einem Gewerbebetriebe, Roth und Unrath, sowie feste Körper dürfen durchaus nicht in das Fließ geworfen oder dergestalt auf das Ufer gelegt werden, daß das Wasser sie in das Fließ hineinspülen kann.

S. 20.

Mühlenanlage.

Zwei Monate nach Herstellung des normalen Flußbettes ift vor der Jarken-Mühle ein entsprechender Pegel zu errichten.

S. 21.

Bei Anlegung einer neuen oder Reparatur der vorhandenen Mühlenarchen muß diese nach der Breite und Tiefe des Flusses eingerichtet werden. Reine dieser Arbeiten darf ohne unsere specielle Genehmigung unternommen werden.

6. 22.

Der Müller in Jarken ist gehalten, seine Freischüßen mit zwed= entsprechenden Borrichtungen zum Aufziehen derfelben zu versehen, so daß sie zu jeder Zeit und mit leichter Mühe bis über den Wasserspiegel aufgezogen werden kann. Es ist ihm verboten, das Wasser über den Pegel zu flauen. Zede Ueberschreitung des Pegels wird mit Strafe geahndet, wenn nicht alle Fluthschüßen geöffnet sein sollten.

S. 23.

Biebiranfen.

Biehtränken dürfen nur mit Genehmigung der Schau-Commission ans gelegt und dürfen nur in das Ufer eingegraben werden, so daß das Bieh nicht bis in die Flußsohle eintreten kann.

Um dies zu verhindern, muß jede Biehtranke von der Sohle des Bettes durch einen Flechtzaun abgegränzt werden, durch welchen das Wasser in die Tränke eintreten kann, und der die Versandung aus der Tränke in den Fluß einzutreten verbindert.

S. 24.

Wiesenbemaffe-

Wegen Benutung des Fluswassers zu Wiesen-Bewässerungen bewendet es bei den Bestimmungen des Gesetzes über Benutung der Privatstüsse vom 28. Februar 1843.

S. 25.

Neue Wasserzuleitungen, soweit sie bas Flußbett tangiren, sind ber Aufsicht ber Schau-Commission unterworfen.

§. 26.

Die nach biesem Reglement zu bildende Schau-Commission besteht: 1) aus einem von der Röniglichen Regierung zu bezeichnenden Diftrikte-

Shau-Commission.

Commissarius,

-2) aus 2 für jeden Diftrikt von dem Ortsschulzen der interessirenden Gemeinden zu mählenden, mit den Vorfluthssachen vertrauten Grundeigenthumern des Diftrikts.

S. 27.

Die Verrichtungen der Schau-Commission sind unentgeldlich. Die gewählten Mitglieder derselben werden alle drei Jahre neu gewählt. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar, können jedoch die Uebernahme des Amtes für die ihrem Austritt zunächst folgenden drei Jahre ablehnen.

Von jedem Geschäfte der Schau-Commission ift dem Landrath zeitig vorher Kenntniß zu geben und hat derselbe die Befugniß, dem Geschäfte bei-

auwobnen

S. 28.

Alle Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des gegenwärtigen Reglements werden mit einer Polizeistrafe von 15 Sgr. bis 10 Thlr. beslegt. Außerdem wird die Herstellung des reglementsmäßigen Zustandes auf Kosten des Kontravenienten oder Renitenten in der Art bewirft, wie es der §. 11 dieses Reglements vorschreibt.

Strafen.

6. 29.

Der Landrath ist mit Ausführung dieses Reglements beauftragt. — Dasselbe tritt in Kraft nach geschehener Publikation durch das Amtsblatt.

Bromberg, ben 20. Januar 1857.

Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Mit Bezug auf S. 26 des vorsiehenden Polizei=Reglements far das Grüne Fließ im Kreise Inowraclaw machen wir bekannt, daß der Districts= Kommissarius, Haupt-mann a. D. Herr Schulz zu Gniewkowo, zum Vorsteher der Schau=Kommission von uns ernannt ist.

Bromberg, ben 20. Januar 1857.

Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[181] List e

der aufgerufenen und der Königlichen Kontrole ber Staats-Papiere im Rechnungssahre 1856 als gerichtlich mortificirt nachgewiesenen Staatspapiere.

I. Staats . Soulbicheine:

| Nr.         | Litt. | Nr.         | Litt. | Nr.         | Litt. | Nr.        | Litt. |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| 500 Thir.   | 1     | à 100 Thir. | F. 1  | à 100 Thir. | F.    | à 50 Thir. | G.    |
| 2371        | В.    | 1905        | 7:    | 68910       | 22    | 2210       | , ,,  |
| à 400 Thir. | İ     | 3352        | ,,    | 80377       | ,,    | 4455       | 33    |
| 765         | C.    | 5182        | 22    | 88136       | 22    | 15043      | **    |
| 3161        | 22    | 5183        | 22    | 165141      |       | 24456      | . 29  |
| 5674        | 72    | 5184        | 27    | 165142      | 22    | 33089      | 72    |
| 6005        | 1 ,,  | 5185        | 22    | 165143      | 1 22  | 33477      | 77    |
| à 300 Thir. | 77    | 5186        | 77    | 165144      | , 29  | 40569      | 77    |
| 603         | D.    | 5188        | 77    | 169228      | ***   | à 25 Thir. | , 77  |
| 604         | 22    | 10313       | ; 22  | 187434      | 22    | 1153       | . Н.  |
| 1301        | 27    | 17733       | . 77  | 187480      | 77    | 38876      | . 49  |
| à 200 Thir. | 27    | 33920       |       | • 196270    | 2,    | 39877      |       |
| 12578       | E.    | 33921       | 37    | 210776      | 1     | 38878      | ??    |
| 13998       |       | 33922       | 1 99  | 210777      | 37    | 38879      | 1 33  |
| 14403       | 99    | 33925       | 22    | 210938      | ייל   | 48341      | 39    |
| 17838       | "     | 39976       | 77    | 213296      | 77    | 51704      | 79    |
| à 100 Thír. | "     | 53114       | 2.    | à 50 Thir:  | "     | 52560      | 77    |
| 1685        | F.    | 68909       | 22    | 2209        | G.    | 60114      | 1 22  |

II. Souldverschreibungen der freiwilligen Staats = Unleihe vom Jahre 1848.

|       |         |            | 001         | " Out | , , ,       |      | •           |      |
|-------|---------|------------|-------------|-------|-------------|------|-------------|------|
| à 100 | O Thir. | 1          | á 100 Thír. | C.    | à 100 Thír. | C. ] | à 100 Thir. | C.   |
|       | 3486    | A.         | 1457        | 33    | 8474        | 22   | 23027       | 22   |
|       | 3844    | 22         | 2066        | . ,,  | 8475        | 31   | 23105       | 22   |
| à 50  | O Thir. |            | 2067        | 22    | 8476        | 22   | 23106       | 22 - |
|       | 240     | <b>B</b> . | 3382        | 99    | 11971       | 22   | 23107       | 99   |
|       | 351     | ,,         | 3539        | 27    | 11972       | 27   | 23108       | 22   |
|       | 352     | ,,         | 8463        | 22    | 19515       | 22   | 23110       | 22   |
| •     | 5247    | 22         | 8464        | 22    | 22084       | 77   | 26882       | 22   |
| à 10  | O Thir. |            | 8465        | 77    | 22085       | 22   | 26883       | 22   |
|       | 1456    | C.         | 8473        | 77    | 22803       | "    | 26884       | 77   |

| Nr.         | Litt. | Nr.        | Litt. | Nr.        | Litt. | Nr.        | Litt. |
|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| à 100 Thir. |       | à 50 Thir. | D.    | â 50 Thir. | D.    | à 20 Thir. | E.    |
| 30847       | C.    | 5088       | 22    | 10668      | 27,   | 6241       | 77    |
| 40364       | 22    | 5089       | 77    | 18134      | 22    | 12952      | "     |
| 41938       | 22    | 5090       | 77    | 19195      | 22    | 18260      | 29    |
| 45938       | .,    | 5094       | .,    | 19196      | 27    | à 10 Thir. | ,,,   |
| 45939       | ,,    | 5095       | 2.    | 19197      | 22    | 684        | F.    |
| 47195       | 22    | 5179       | 22    | 19198      | ,     | 3053       | 77    |
| 47196       | 39    | 5180       | 27    | 19471      | 3,    | 3101       | 1     |
| 47197       | 77    | 5181       | 77    | 19504      | 77    | 5284       | 79    |
| 52058       | 77    | 5186       | ,,    | 19640      | 77    | 5357       | 99    |
| 52059       | 1 22  | 5325       | 77    | 22905      |       | 11564      | 79    |
| 52060       | 2     | 6081       |       | à 20 Thir. | 27    | 14260      | 99    |
| 52061       | 99    | 7882       | 77    | 3814       | E.    | 14324      | 77    |
| à 50 Thir.  | . 22  | 8771       | 27    | 3815       | 1     | , 110.11   | 77    |
| 917         | D.    | 10511      | 77    | 3989       | ۶۰    |            |       |
| 1191        | ,,    | 10583      | 77    | 4006       | 77    |            | 4.    |

III. Schuldverschreibungen der Staats - Anleihe vom Jahre 1850. Litt. D. à 100 Thir.: Nr. 1242, 1247.

IV. Prioritäts=Actien ber Niederschlesisch = Märkischen Gisenbahn. Ser. I. à 100 Thir.: Nr. 4933, 6243.

V. Prioritäts - Obligationen der Niederschlesisch - Märkischen Eisenbahn Ser. II. à 50 Thir.: Nr. 3970, 4825, 4826, 17803.

Berlin, den 8. Januar 1857.

Rontrole der Staate - Papierc.

### [182] Befanntmadung.

Der Domainen = Rentmeister Herr Jamrowski wird die aus dem ehemaligen Rentamte Inowraclaw zur Staatskasse noch aufkommenden Zinsgefälle im Laufe dieses Jahres

- 1. Freitag ben 13. Februar,
- 2. = = 13. März,
- 3. 17. April,

### Obwieszczenie.

Pobórca rentów dominialnych pan Jamrowski wpłynąć jeszcze mające czynsze do kassy rządowej z byłego niegdyś Inowracławskiego urzędu rentów w ciągu tego roku:

- 1. w piętek dnia 13. Lutego,
- 2. " 13. Marca,
- 3. ., , 17. Kwietnia,

á

4. Freitag ben 29. Mai,

5. . 10. Juli,

6. = 28. August,

7. = 16. October, 8. = 11. Occember,

und 8. - 11. December, im Neumannschen Gasthofe in Inowraclaw an den bezeichneten Tagen von 10 Uhr Bormittags bis 2 Uhr Nachmittags erheben, was den betheiligten Censiten hierdurch bestannt gemacht wird.

Bromberg, ben 22. Januar 1857.

Ronigl. Regierung.

Abtheilung für die Verwaltung der directen Steuern, Domainen und Forsten.

4. w piątek dnia 29. Maja,

5. ,, ,, 10. Lipca,

6. ", ", .28. Sierpnia,

7. ", ", 16. Października i 8. " " 11. Grudnia

w oberży Neumana w Inowraciawiu w dniach oznaczonych od godziny 10téj przed poludniem aż do 2giéj z południa odbierać będzie, oczem się interesowanych danników niniejszem uwiadamia.

Bydgoszcz, dnia 22. Stycznia 1857.

Królewska Regencya.

Wydział dla zarządu poborów stałych, dóbr i łasów.

[183] Befanntmachung.

Auf dem Rittergute Rzarkowo, Kreis Chodziesen, ist ein neues Vorwerk angelegt, weldes die Benennung "Uftronie" erhalten hat.

Es grenzt gegen Aprden an die Königl. Forst Schmilowo, gegen Süden an Rzadztowo, gegen Often an die Königliche Forst und gegen Westen an den Kopps-See und Kolonie Rownovole.

Bromberg, den 29. Januar 1857. Königliche Regierung. Abtheilung des Innern. Obwieszczenie.

W debrach szlacheckich Rzadkowo, w powiecie Chodzieskim, założono nowy folwark, który "Ustronie" nazwano.

Graniczy on na północ z Smitowskim Królewskim lasen, na południe z Rzadkowem, na wschód z lasem Królewskim a na zachód z Koppskiém jeziorem i kolonia Równopole.

Bydgoszcz, dnia 29. Stycznia 1857.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

[184] Befanutmadung.

Von dem Herrn Ober Prasidenten der Provinz ist das in der Schert'schen Buchhandlung in Berlin, Alexandrinenstraße Nr.
77, erschienene Platat über "Hülfsleistunsgen bei Lebensgefahr re.", welches in derselben Buchhandlung auch in polnischer Sprache unter dem Titel:

Obwieszczenie.

Przez Pana Naczelnego Prezesa prowincyi polecono plakat podający "środki zaradczej w niebezpi czeństwie życia etc." wyszły w ksiegarni Ścherka w Berlinie, ulica Alexandrinen No. 77, który w tej samej ksiegarni i w polskim wyszedł języku pod tytułem:

"Srodki zaradcze w niebezpieczeństwie życia i niespodzianych przypadkach

przed przybyciem lekarza. Przez Dra Fr. J. Behrenda, Naczelnego lekarza policyjnego w Berlinie."

berausgegeben ift, empfohlen worben.

Die Wichtigkeit dieses Plakats läßt die Verbreitung desselben münschenswerth erscheisnen, und da dasselbe in Tabellenform erschienen ist, mürde es, auf Pappe gezogen, sich vorzugsweise dazu eignen, in Schullocalen aufgehängt und den Kindern durch die Lehrer erklärt zu werden.

Unter Bezugnahme auf die Amtsblatts= Bekanntmachung vom 17. November v. J. machen wir die Schul = Vorstände auf das vorbezeichnete Plakat aufmerksam.

Bromberg, den 3. Februar 1857. König l. Negierung. Abtheilung des Innern.

[185] Das Abraupen ber Dbflbaume betreffenb.

Den Polizeibehörden wird mit Beziehung auf die Aufforderung vom 4 März 1827, Amtsblatt für 1827 S. 160, hierdurch in Erinnerung gebracht, daß gegenwärtig der Zeitpunkt zum Abraupen der Bäume einsgetreten ist, und sie werden angewiesen, das Erforderliche zu diesem Zweck, nach Inhalt der gedachten Berordnung, sofort zu veranslassen.

Bromberg, den 1. Februar 1857. Abtheilung bes Innern.

[186] Sperre-Aufhebung.

Die Lungenseuche unter dem Rindvieh in Wluki, Bromberger Kreises, ist gezilgt und die Reinigungs-Maaßregeln sind ausgeführt worden, weshalb die unterm 28. November

Dla ważności tego plakatu życzyć by wypadało, aby się rozpowszechnił, a ponieważ w formie tabeli wyszedł, wies stosowalby się szczególnie, aby na papie naklejony w lokalach szkólnych go powieszono i nauczyciele dzieciom go objaśniali.

Odwołując się do obwieszczenia w dzienniku urzędowym z dnia 17. Listopada z. r. zwracamy uwagę dozorom szkólnym na powyższy p'akat.

Bydgoszcz, dnia 3. Lutego 1857.

Król. Regencya, wydział spraw wewnętrznych.

Względem zbierania wasienic z drzewa owocowego.

Przy odwołaniu się do wezwania z dnia 4. Marca 1827, Dziennik urzędowy na rok 1827, stron. 160, przypominamy niniéjszém władzom policyjnym, że teraz właśnie czas do obierania wasienie z drzewa owocowego nadszedł i zalecamy im, aby do odniesienia zamiaru tego co potrzeba, podług treści wspomnionego rozporządzenia natychmiast przedsiewzięli.

Bydgoszcz, dnia 1. Lutego 1857. Wydział spraw wewnetrznych.

#### Zniesienie kordonu.

Zaraza płuc pomiędzy rogatém bydlem we Włukach, powiecie Bydgoskim, wykorzeniona i środki oczyszczenia użyte, w skutek czego zamknięcie miejsca niniej-

Const

v. J. verfügte Sperce dieses Orts und seiner Feldmark für Rindvich, Rauchsutter und Dünger hierdurch aufgehoben wird.

Bromberg, ben 28. Januar 1857.

Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern. szego i jego pół dla rogatego bydła, ostréj paszy i nawozy pod dniem 28. Listopada z. r. rozporządzone, niniéjszém sie znosi.

Bydgószcz, dnia 28. Stycznia 1857. Królewska Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

[187] Bef

Befanntmachung.

Seine Ercellenz der Herr Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeisten, hat durch Erlaß vom 17. November 1856 dem unterzeichneten Ober-Berg-Amt die Berwaltung des Bergregals in der gesammten Provinz Preußen übertragen. Wir brins gen dies hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß alle Schürf = und Muthungs-Gesuche, welche das Territoriale der Provinz Preußen betreffen, an das Röstlichen

nigliche Berg-Umt ju Balvenburg in Schlessen zu richten find.

Hestimmungen des Allg. L.-A. Ih. II. Tit. 16 §§. 69—71, welche in allen denjenigen Landestheilen Anwendung finden, in denen das durch die Allerhöchsten Publikations = Pastente vom 4. August 1801 und 6. März 1802 publizirte Ostpreußische Provinzial-Recht Geltung hat. In denjenigen Landestheilen aber, wo das Westpreußische Provinzial-Recht vom 19. April 1844 (Ges. Samml. S. 106) gilt, (cons. §. 1 und 2 dieses Geses) ist der §. 82 desselben für den Umfang des Vergregals vergestalt maßgebend, daß in diesen Landestheilen nur das Steinsalz und die Salzquellen zum Bergregale gehören.

Uebrigens bat es hinsichtlich des Bernfteins bei den bisberigen Bestimmungen fein Bewenden, wonach derfelbe nach wie vor dem Reffort der Königlichen Regie-

rungen verbleibt.

Breslau, ben 31. Januar 1857.

Ronigl. Preußifches Dber=Berg=Umt.

[188]

Befegung von Pfarren nicht Konigl. Patronats.

Die Verwaltung der Pfarre in Kretkow, welche der Decan Falkiewicz wegen Altersschwäche abgelehnt hat, ist dem Prodecan und Probst Basinski per commendam cum facultate substituendi übertragen worden.

[189] Perfonal-Chronit.

Des Königs Majestät haben bei ber Feier bes diesjährigen Krönungs = und Ordensfe=

Kronika osobista.

Jego Królewska Mość przy tegorocznym obchodzie uroczystości koronacyi i ordestes am 18. Januar Allergnädigst zu ver- leihen geruht:

ben rothen Abler Drben 4. Rlaffe

dem Rittergutsbesitzer Bethe auf hammer, Kreis Czarnifau, dem Major in der Landwehr und Rittergutsbesitzer von Gorn auf Sienno, Kreis Bromberg, dem Superintendenten und Pfarrer Fuchs zu Miasieczko, Kreis Wirsig, dem Hauptmann a. D. und Fabrikbesitzer Kämmerer zu Bromberg, dem Rittergutsbesitzer Mittelskädt auf Ostrowo, Kreis Inowraclaw, dem Oberamtmann Speischert zu Gonzawa, Kreis Schubin;

bas Kreuz ber Ritter des Königl. Sobenzollernichen Sausordens

dem Rittergutsbesitzer von Treskow auf Grocholin, Kreis Schubin;

bas Allgemeine Chrenzeichen

dem pensionirten Rentamts = Wachtmeister Groß zu Mogilno, tem Schulzen Nadolny zu Slembowo, Kreis Wengrowiec, tem be-rittenen Genst'armen Wilke zu Gembic, Kreis Mogilno und dem Schullehrer Anclam zu Behle, Kreis Czarnifau.

[190] Dem Apotheker erster Rlasse Friedrich Alexander Theodor Otto ist die Berwaltung des Provisorats der Duhmeschen Apotheke in Wongrowiec übertragen.

[191] Der Güteragent Morip Stein zu Bialoslime, Kreis Wirsip, ist als Ugent der vaterländischen Hagel-Bersicherungs-Gesellsschaft zu Elberfeld von uns bestätigt worden.

rów dnia 18go Stycznia Najmiłościwiej nadać raczył:

order czerwonego orła 4. klassy dziedzicowi dóbr szlacheckich Bethe na Hamerze, w powiecie Czarnkowskim, majorowi z obrony krajowej i dziedzicowi dóbr szlacheckich von Born na Siennie, w powiecie Bydgoskim, superyntendentowi i plebanowi Fuchs w Miasteczku, powiecie Wyrzyskim, pułkownikowi nieczynnemu i właścicielowi fabryki Kāmmerer w Bydgoszczy, dziedzicowi dóbr szlacheckich Mittelstaedt na Ostrowie, w powiecie Inowracławskim, staroście Speichert w Gąsawie, w powiecie Szubińskim; kryż kawalerów Królewskiego domu Hohenzollerów

dziedzicowi dóbr szlacheckich von Treskow na Grocholinie, w powiecie Szubińskim;

powszechną odznakę honorową pensyonowanemu wachmistrzowi z urzędu rentów Gross w Mogilnie, szoltysowi Nadolnemu w Słębowie, powiecie Wągrowieckim, konnemu żandarmowi Wilke w Gembicach, powiecie Mogilnickim i nauczycielowi Anclam w Biale, powiecie Czarnkowskim.

Aptekarzowi pierwszej klassy Fryderykowi Alexandrowi Teodorowi Otto oddano zarzad prowizoryatu apteki Duhmego w Wagrowcu.

Ajent dóbr Maurycy Stein w Białośliwie, powiecie Wyrzyskim, potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeldzie. [192] Der Gastwirth Carl Kerntopp zu Margonin ist als Agent ber vaterländischen Hagel = Bersicherungs = Gesellschaft zu Elber feld von uns bestätigt worden.

[193] Der H. J. Goloschmidt zu Filehne ist als Agent der vaterländischen Hagel= Bersicherungs=Gesellschaft zu Elberfeld von uns bestätigt worden.

[194] Der Gendarm C. J. Worm zu Mroczen ist als Agent der vaterländischen Hagel= Versicherungs = Gesellschaft zu Elber= feld von uns bestätigt worden.

[195] Der Wirth und Schulze Bursztynski in Biskupin ift als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Schubiner Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[196] Der Schulze Guderian in Drewno ift als Rommunal = Steuer = Erheber für die gedachte, im Schubiner Kreise belegene, Gesmeinde gewählt und bestätigt worden.

[197] Der Schullehrer Joseph Koszczab in Königl. Szczytnik ift als Kommunals Steuer-Erheber für die gedachte, im Gnesener Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[198] Der Schullehrer Zacow in Penstowo ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeine Drapig, Czarnifauer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[199] Der Wirth Wilhelm Holz in Schneis demühlchen ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Czarnikauer Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden. Oberżysta Karól Kerntopp w Margoninie potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld.

H. J. Goldschmidt w Wieleniu potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld.

Zandarm C. J. Worm w Mroczy potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld.

Gospodarza i szoltysa Bursztyńskiego w Biskupińie obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Subińskim położonej.

Szoltysa Guderian w Drewnie obrano i potwierdzono na pobórcę podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Szubińskim położonej.

Nauczyciela Jozefa Koszczab w Królewskich Szczytnikach obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Gnieźnieńskim położonej.

Nauczyciela Zakow w Penskowie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy Drusko, w powiecie Czarnkowskim.

Gospodarza Wilhelmo Holz w Piłce obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Czarnkowskim położonej. [200] Der Wirth August Domke in Buschkowo ist als Kommunal=Steuer-Erheber für die Bemeinden Buschkowo und Kaliska, Schubiner Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[201] Der Wirth Thomas Raszmarek in Mensik ist als Kommunal. Steuer = Erheber für die gedachte, im Czarnikauer Kreise beslegene, Gemeinde gewählt und bestätigt, worden.

[202] Der Wirth Joseph Koza in Maria= nowo ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Czarnikauer Kreise belez gene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden. [203] Der Kolonist Heinrich Bensel in Hopfengarten ist als Kommunal=Steuer= Erheber für die Gemeinden Hopfengarten, Mochelkenberg, Seekrug und Proznionka, Bromberger Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[204] Der Lehrer Peter Riemer von der evangelischen Schule in Krumknie als Lehrer an der evangelischen Schule zu Gr. Glinno, im Inowraclawer Kreise.

[205] Der Lehrer Evuard Hertwig aus Rogasen als Lehrer an der evangelischen Schule zu Schönlanke, im Kreise Czarnikau, und als Kantor an der evangelischen Kirche daselbst.

[206] Der bisher provisorische Lehrer Theobor Raabe zu Chomentowo, im Kreise Schubin, ist nunmehr definitiv in seinem bortigen Schulamte bestätigt worden.

[207] Der bisher provisorische Lehrer Otto Ferdinand Kopelke zu Ramionke, im Kreise Chodziesen, ist nunmehr definitiv in seinem dortigen Schulamte bestätigt worden.

Gospodarza Augusta Domke w Buszkowie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Buszkowo i Kaliska, w powiecie Szubińskim.

Gospodarza Tomasza Kaczmarka w Mensik obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Czarnkowskim położonéj.

Gospodarza Jozefa Koze w Maryanowie obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Czarnkowskim położonej.

Kolonistę Henryka Bensel w Chmielnikach obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Chmielniki, Mochelkenberg, Jeziorna karczma i Proznionka, w powiecie Bydgoskim.

Nauczyciel Piotr Riemer od ewangielickiéj szkoły w Krzywém kolanie na nauczyciela do ewangelickiéj szkoły w Małém Glinnie, powiecie Inowracławskim.

Nauczyciel Edward Hertwig z Rogożna na nauczyciela przy ewangielickiej szkole w Trzciance, powiecie Czarnkowskim i na kantora przy tamtejszym kościele ewangielickim.

Tymczasowy dotąd nauczyciel Teodor Raabe w Chomentowie, powiecie Szubińskim, stale teraz w urzędowaniu swem nauczycielskiem tamże potwierdzony.

Tymczasowy dotąd nauczyciel Oton Ferdynand Kopelke w Kamionce, powiecie Chodzieskim, stanowczo teraz w swém tamtejszém urzędowaniu nauczycielskiém potwierdzony. [208] Der bisher provisorische Lehrer Müller zu Chroftowo, im Kreise Chodziesen, ist nunmehr definitiv in seinem dortigen Schulamte bestätigt worden.

[209] Der Lehrer Raphael Bendit als dritter Lehrer an der öffentlichen jüdischen Schule zu Schneidemühl, im Kreife Chosdiesen.

[210] Der Lehrer Stephan Janidi von Bolewice, Rreises But, ist als provisorisscher Lehrer bei der katholischen Schule zu Pieranie, im Kreise Inowraclaw, angestellt.

[211] Der Lehrer Joseph Kunze von Sipiory ist als Lehrer an der katholischen Schule zu Zurawia, im Kreise Schubin, provisorisch angestellt.

[212] Der Lehrer August Westphal von Kazmierzewo als provisorischer Lehrer bei der evangelischen Schule zu Ludwikowo, im Kreise Schubin.

[213] Der Shulamts-Candidat Johann Ernst Hoffmann, Zögling des Seminars in Bromberg, als provisorischer Lehrer an der evangelischen Shule zu Schubin, im Shusbiner Kreise.

[214] Der Schulamts = Candidat August Kreidelhof ist als 3. Lehrer an der Realsschule zu Schönlanke, im Czarnikauer Kreise, provisorisch augestellt.

Tymczasowy dotąd nauczyciel Müller w Chrostowie, powiecie Chodzieskim, stanowczo terez w urzędwaniu swém nauczycielskiem potwierdzony.

Nauczyciel Rafał Bendit na trzeciego nauczyciela do publicznéj żydowskiéj szkoły w Pile, powiecie Chodzieskim.

Nauczyciel Stefan Janicki z Bolewic, w powiecie Bukowskim, tymczasową uzyskał posade nauczyciela przy katolickiej szkole w Pieraniu, powiecie Inowraclawskim.

Nauczyciel Jozef Kunze z Sipiór tym czasową uzyskał posadę nauczyciela przy katolickiej szkole w Zurawi, powiecie Szubińskim.

Nauczyciel August Westphal z Kaźmierzewa na tymczasowego nauczyciela przy ewangielickiej szkole w Ludwikowie, powiecie Szubińskim.

Kandydat do urzędu nauczycielskiego Jan Ernest Hoffmann, uczeń seminaryum w Bydgoszczy, na tymczasowego nauczyciela do ewangielickiej szkoły w Szubinie, powiecie Szubinskim.

Kandydat do urzędu nauczycielskiego August Kreidelhof tymczasowa uzyskał posadę 3. nauczyciela przy szkole realnėj w Trzciance, powiecie Czarnkowskim.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 7.

# Amtsblatt

DZIENNIK

Det

URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Nº 8.

Bromberg, ben 20. Februar 1857. — Bydgoszcz, dnia 20. Lutego 1857.

[215]

Betanntmadung.

Auf Grund Allerhöchster Genehmigung wird das durch die Bekanntmachung vom 30. Desember v. J. angeordnete Berbot der Ausfuhr von Pferden über die außere Zollgrenze hierdurch dergestalt wieder aufgehoben, daß es mit dem 16. d. Mr. außer Wirksamskeit tritt.

Berlin, ben 7. Februar 1857.

Der Minifter des Innern. von Weftphalen. Der Finang-Minister. von Bodelschwingh.

[216]

Nahtrag

zu den Vorschriften für die Ausbildung und Prüfung derjenigen, welche sich dem Baufache widmen, vom 18. März 1855.

. An die Stelle dieses Paragraphen tritt folgende Bestimmung:

3u S. 6.

Towns III

Ferner find folgende Arbeiten einzureichen:

a) eine Situations-Zeichnung von einem Terrain und eine Darstellung von einem Nivellement in Zeichnung und Tabellen, beides nach eiges ner Aufnahme. Die Situations-Zeichnung muß bauliche Anlagen und Terrainzeichnung und bei einem Maßstabe von etwa 4 Ruthen auf einen Zoll, eine Fläche von mindestens 5 Morgen nachweisen. Die Nivellements-Zeichnung kann auf eine Länge von 100 Ruthen bei an-

gemeffenem Maßstabe beschränkt werden. Für den Fall, daß der Kanridat die Feldmesser-Prüfung bestanden hat, werden diese Zeichnungen nicht gefordert;

b) eine Zeichnung von einem alten Bauwerke oder von einer Maschine

nach eigener Aufnahme;

c) die nach dem Nachtrage von heutigem Tage zu S. 7 der Borfchriften für die Königliche Bau-Akademie zu Berlin vom 18. März 1855 zu 1 ad a, b, c, d, e, g, sowie zu 3 speziell angegebenen Zeichnungen und Entwürfe:

d) ein Kostenanschlag nebst Erläuterunge-Bericht zu einem fleinen Bohnhause, von dem Kandidaten selbst verfaßt und geschrieben, auch mit

feiner Ramene-Unterschrift verfeben.

Bei allen getuschten Zeichnen-Arbeiten, welche nicht auf bloge Charafterifirung durchschnittener Theile fich beschränken, durfen nicht mehr als zwei Farben angewendet werden. Bei Unwendung von Tonpas pier ift jedoch außerdem bas Auffegen einer Lichtfarbe gestattet. Die Beidnungen ad a. und b. muffen von bem Randidaten unter Beifugung des Darums und der Jahreszahl unterschrieben, auch binfichtlich ber burch ben Kandivaten bewirften eigenhandigen Ausführung in ber Regel entweder von dem betheiligten Lebrer ber Bau = Afademie gu Berlin, oder von einem Baumeifter, ber bie Prufungen fur ben Staats. bienft abgelegt bat, burch Ramens-Unterschrift beglaubigt werben. Die Beidnungen, fur melde bie geforberte Beglaubigung burd eine ber bezeichneten Personen nicht ju erlangen ift, muffen mit einer von bem Ranvivaten felbft gefdriebenen Berficherung an Gibesftatt, baß er biefelben eigenhandig ohne fremde Beibulfe gefertigt babe, verfeben merben. Di jenigen Randidaten, welche ausnahmsweise von bem Minifter für Sandel, Gemerbe und öffentliche Arbeiten von der zweisabrigen Studienzeit auf ber Bau- fabemie ju Berlin biepenfirt merben (§. 5 ad c.), baben Bebufs Bulaffung gur Bauführer- Prufung gleichfalls Die vorftebend unter a. h. c. und d. angeführten Arbeiten anguferti= gen, und ber Konigliden Tednifden Bau - Deputation einzureiden. Sinfictlich ber Beglaubigung Diefer Arbeiten gilt Das, mas in Betreff ber Beglaubigung ber Bichnungen ad a. und b. oben bestimmt ift.

Der obige S. 6 tritt für diesenigen Kandidaten, welche seit Oktober 1856 in die Bau-Afademie eingetreten sind, sofort in Kraft. Den Kandidaten, welche vor diesem Termin in die Bau-Akademie aufgenommen sind, bleibt es freigestellt, die betreffenden Arbeiten noch nach S. 6 der Vorschriften vom

18. März 1855 anzufertigen und ber Königlichen Technischen Bau-Deputation Behufe Bulaffung zur Bauführer-Prüfung einzureichen.

Un die Stelle Diefer Paragraphen treten nachfolgende Bestimmungen: Bu S. 33.

und §. 35.

Nach bestandener Bauführer = Prufung wird ber Randibat auf Grund bes von der Prufungs Beborde vorzulegenden Prufungs Beugniffes (§. 10) von dem Minister für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten jum Baufübrer ernannt, und bei beijenigen Konigliden Regierung, in beren Begirt er junadit in Befdaftigung treten will - im Ralle ber Befdaftigung in Berlin bei ber Koniglichen Ministerial=Bau-Rommiffion - vereibigt, fofern berfelbe nicht etwa bereits als Feldmeffer ben Diensteid geleiftet bat.

Derfelbe ift vervflichtet:

1. eine Nachweisung feiner Befchäftigung nach anliegendem Schema am Schluffe jedes Jahres bei bem Minifter fur Sandel, Gewerbe und

öffentliche Arbeiten einzureichen, fowie

2. jeder Aufforderung des Miniftere fur Sandel, Gewerbe und öffent= liche Arbeiten gur Uebernahme einer Beschäftigung, insomeit folde ibn nicht an ber Ablegung ber Baumeifter - Drufung bebindert, Folge gu leiften,

und bat, falls er biefen Berpflichtungen nicht nachgekommen, Die Burudweifung

von der Baumeifter-Prufung fur ben Staatebienft zu gewärtigen.

6. 35.

Nach Ablegung ber Baumeifter = Prufung fur ben Graatsbienst wird ber Bauführer auf Grund Des von der Prufungs-Beborde vorzulegenden Prufunge-Brugniffes (S. 18) von dem Minifter fur Santel, Gewerbe und offentliche Arbeiten jum Baumeifter ernannt.

Derfelbe ift verpflichtet:

1. eine Radweisung seiner Beschäftigung nach gnliegendem Schema am Schluffe jedes Johres bei tem Minister für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten einzureichen, fowie

2. jeder Aufforderung des Ministers für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten zur Uebernahme einer Beschäftigung ober einer feften Unftel-

lung Folge zu leiften,

und bat, falls er Diefen Berpflichtungen nicht nachgefommen, ju gewärtigen, bei Besetzung ber Ctaate=Bau-Beamten=Stellen unberudfichtigt zu bleiben.

Berlin, ben 22. Januar 1857.

Der Minifter fur Sandel, Bewerbe und öffentliche Arbeiten. (geg.) von ber Sepot.



A. Nachweisung
der Beschäftigung des Bauführers N. N. im Laufe des Jahres 18

| Bornamen. | Ge-<br>burts:<br>Jahr. | Datum<br>der<br>Ernennung<br>zum<br>Bauführer. | Kelbinesser= | Art ber Beschäftigung<br>und voraussichtliche<br>Dauer ber gegen=<br>wärtigen. | Bemerfun-<br>gen. |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ,         |                        | ·                                              |              |                                                                                |                   |
|           |                        |                                                |              |                                                                                |                   |
|           |                        |                                                |              |                                                                                |                   |
|           |                        |                                                |              | ·                                                                              |                   |

Machweissung bes Baumeisters N. N. seit seiner lepten Prüfung und im .
Laufe bes Jahres 18

| Bor:<br>namen. | Ge-<br>burts-<br>Jahr. | err. | Datum der Ernennung zum Feldmesser und zum Bauführer. | den<br>Wege-, | Hat die<br>Befähi=<br>gung zur<br>Unstel=<br>lung ald: | Zeitiger<br>Aufent-<br>halts-<br>Drt. | Beschäftigung feit der letten Prüfung und vor-<br>aussichtliche Dauer der gegenwärtigen Beschäftigung. | Bemer-<br>fungen. |
|----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                |                        |      |                                                       |               |                                                        |                                       |                                                                                                        |                   |
| •              |                        |      | ,                                                     |               |                                                        |                                       | ·                                                                                                      |                   |
|                |                        |      |                                                       |               |                                                        |                                       |                                                                                                        |                   |

## Nachtrag

zu den Vorschriften für die Königliche Bau=Akademie zu Berlin, vom 18. März 1855.

3u S. 7.

In dem Lehrgange für fänftige Bauführer werden fortab von den Studirenden die nachfolgenden Arbeiten gefordert, von deren Ausführung die Ertheilung der Testate über die regelmäßige Benupung der betreffenden Unsterrichts-Stunden (§. 34.) abhängig ist:

Bu 1. L'andbaulunft, nebst Linear-, Architeltur- und Ornament-Zeichnen: ad a. in dem mit Zeichnen=Uebungen verbundenen Unterrichte in der Bau-Konstruktionslehre in jedem Semester zwei Blatt Zeichnungen, also zusammen vier Blatt;

ad b. in dem mit Zeichnen=Uebungen verbundenen Unterrichte in der Projektions=Lehre und Perspektive ein Blatt Zeichnungen aus der Projektions=Lehre und eine perspektivische Zeichnung, aus welcher zu ersehen sein muß, daß der Studirende mit den Regeln der LinearPerspektive und der perspektivischen Schatten-Konstruktion vertraut ist;

ad c. in dem mit Zeichnen-Uebungen verbundenen Unterrichte in den wichtigsten Formen der antifen Baufunft, in jedem Semester ein Blatt

Beidnungen, alfo jusammen vier Blatt;

ad d. in dem Unterrichte über die Einrichtung und Konstruktion einfacher Gebäude, in jedem der ersten beiden Semester zwei Blatt Bauzeiche nungen und in jedem der zwei folgenden Semester ein Projekt zu eisnem einfachen Gebäude, also zusammen vier Blatt Bauzeichnungen und zwei Bauprojekte;

ad o. in dem Unterrichte über landwirthschaftliche Baufunft, in jedem Gemester ein Projekt zu einem landwirthschaftlichen Gebäude, also zu-

fammen zwei Projekte;

ad g. in bem Unterrichte über Ornamenten-Beichnen, in jedem Semester ein Blatt, alfo zusammen vier Blatt Zeichnungen, von benen zwei auf

Tonpapier getuscht fein muffen.

Ju ben ad d. und e. vorgeschriebenen Bauprojekten darf der Maßftab in der Regel nicht kleiner sein, als hinsichtlich der Grundrisse und Balkenlagen 120, hinsichtlich der Ansichten und Durchschnitte 50 und hinsichtlich
der Details 48 der wirklichen Längen. Die Entwürfe sind, insofern bei denfelben Massivdau angenommen, nach einem in antiker Aussassung durchgebildeten Baustyl auszuarbeiten.

In dem Unterrichte über Maschinenbau, in jedem Semester ein Blatt, also zusammen zwei Blatt Zeichnungen, von denen das Eine Maschinen=Details, das Andere eine der auf Baustellen gebräuchlichen Hülfsmaschinen darstellen muß.

Bu 3. Da-

Die Anfertigung der Zeichnungen und Entwürfe erfolgt nach Anweisfung der Lehrer, welche auch deren Reihefolge bestimmen. Sämmtliche Zeichsnungen und Entwürfe sind unter Angabe des Datums und der Jahreszahl ihrer Bollendung von dem Verfertiger zu unterschreiben und hinsichtlich der eigenhändigen Anfertigung durch denselben von dem betreffenden Lehrer zu beglaubigen. Sie müssen in der Regel in den dazu bestimmten Unterrichtsstunden gefertigt werden; es darf jedoch mit Beistimmung der Lehrer auch außer den Unterrichtsstunden daran gearbeitet werden. Ergeben sich bei dem Lehrer Zweifel über die eigenhändige Ansertigung der Zeichnungen durch den Studirenden, so hat der Lehrer seine Beglaubigung zu versagen.

Die fämmtlichen vorstehend angegebenen Zeichnungen und Entwürfe muffen demnächst bei der Meldung zur Bauführer-Prüfung durch den Kandidaten der Königlichen Technischen Bau-Deputation eingereicht werden, und treten fortab an Stelle der Arbeiten, welche nach S. 6 c. d. o. f. g. und h. der Vorschriften für die Ausbildung und Prüfung derjenigen, welche sich dem Baufache widmen, vom 18. März 1855, seither vorzulegen gewesen sind.

Berlin, ben 22. Januar 1857.

Der Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. (gez.) von der hendt.

[217] Auf Beranlassung bes Königl. Ministerit ber geiftlichen, Unterrichts und Medicinal-Angelegenheiten wird die folgende Befanntmachung hiermit wiederholt.

Das Königliche Musik Institut zu Berlin hat den Zweck, junge Leute zu Organisten, Kantoren, Gesang = und Musiklehrern an Gymnasien und Schullehrer = Seminarien auszubilden.

Die Lehrgegenstände beffelben find:

1) Unterricht im Orgelfpiel,

2) Bortrag über die Conftruction der Orgel,

3) Unterricht im Rlavierspiel,

Za poleceniem Król. Ministerstwa spraw duchownych, naukowych i lekarskich, powtarza się następne obwieszczenie.

Królewskiego zakladu muzyki w Berlinie jest celem, kształcić młodych Iudzi na organistów, kantorów, nauczycieli muzyki, śpiewu przy gymnazyach i seminaryach nauczycieli.

Przedmioty nauki w enymże są:

1) nauka grania na organach,

2) rozprawa o konstrukyi organów,

3) nauka grania na klawikorcie,

- 4) Theorie ber Dufit, bestebenb:
  - a. in ber harmonielehre,
  - b. in der Lehre vom doppelten Contrapunkt und ber Fuge,
- 5) Gefang-Unterricht,
- 6) Infirumental = und Bocalübungen zur Ausführung klassischer Musikwerke.

Obgleich der Eursus nur ein Jahr währt, nämlich von Oftern bis wieder Oftern, oder von Michaelis bis wieder Michaelis, so wird doch nach Umständen auch eine zweisährige Theilnahme an dem Unterricht in der Anstalt gestattet.

Die Bedingungen zur Aufnahme in bas Institut find folgende:

- 1) ein Alter von wenigstens 17 3abren,
- 2) daß der Aufzunehn:ende entweder ein Gymnasium bis Secunda besucht habe, oder mit dem Wahlfähigkeits Zeugniß aus einem Schullehrer Seminar ent-lassen sei,
- 3) daß er die nothigen Vorkenntnisse in der Musik und die erforderliche Fertig= keit im Klavierspiel habe,
- 4) daß, obgleich fämmtliche Unterrichtegegenstände unentgeltlich ertheilt werden, derfelbe die Koften seines Aufenthalts in Berlin bestreiten könne,
- 5) daß derselbe außer den erforderlichen vorgenannten Attesten, einen von ihm selbst verfaßten Lebenslauf mit kurzer Erwähnung über seine Erziehung und Bildung, sowohl in wissenschaftlicher als musikalischer Hinsicht, 4 Wochen vor der Aufnahme an das Königliche

- 4) teorya muzyki, składająca się:
  - a. z nauki harmonii,
  - b. z nauki podwójnego kontrapunktu i fugi,
- 5) nauka śpiewu,
- 6) ćwiczenia wokalne i instrumentalne do wykonania klassycznych dzieł muzycznych.

Lubo kursus jeden tylko trwa rok, to jest od Wielkiejnocy do drugiej Wielkiejnocy, czyli od S. Michała do S. Michała, dozwolonem jest przecież i dwóroczne uczestnictwo nauki w zakladzie.

Warunki przyjęcia do zakladu są następujące:

- 1) wiek przynajmiej 17 lat,
- że aspirant albo w gymnazyum aż do sekundy doszedł, lub seminaryum nauczycieli z świadectwem do wyboru uzdalniającém opuścił,
- 3) że potrzebne przygotowawcze wiadomości muzyki i zręczność grania na klawikorcie posiada,
- że, lubo wszelkie przedmioty nauki bezpłatnie dawane zostają, on przecież koszta swego pobytu w Berlinie opędzić potrafi,
- 5) że prócz powyżej wymienionych świadectw, sporządzony przez niego samego opis biegu życia z krótką o jego wychowaniu i wykształceniu, tak we względzie naukowym jakoteż muzycznym 4 tygodni przed przyjęciem do Król. Ministerstwa

Ministerium ber gelftlichen und Unterrichts-Angelegenheiten einreiche, von welchem er ben weitern Bescheid zu erwarten hat,

6) daß derfelbe vor seiner Aufnahme in das Institut sich einer Prüfung des unterzeichneten Directors unterziehe.

Schließlich ift noch zu bemerken, daß die Zahl der ordentlichen Zöglinge des Instituts sich nur auf 20 erstrecken darf, jedoch mit Genehmigung des Königl. Ministeriums noch 6 angehenden Musikern, die nicht zu Organisten oder Kantoren sich ausbikden wolsten, die Theilnahme an den theoretischen Lektionen gestattet werden kann.

Berlin, ben 20. Juli 1833.

(gej.) A. B. Bach,

Director des Königl. Musik-Instituts, Papenstraße Nr. 10.

Zugleich bemerken wir, daß die Melduns gen von nun ab nicht mehr bei dem Königl. Ministerio, sondern aus unserm Departement bei uns, unter Einreichung der vorerwähnsten Zeugnisse, jedesmal 3 Monate vor dem Ofters und MichaelissTermin der Aufnahme erfolgen mussen.

Bromberg, den 10. Februar 1857. Abtheilung des Innern. spraw duchownych i naukowych podać i od tegoż dalszéj oczekiwać winien odpowiedzi,

 że przed przyjęciem do instytutu podda się examinowi przed podpisanym dyrektorem.

Nakoniec namienić tu jeszcze wypada, że ilość instytutowych uczni liczbe 20 przenosić niepowinna, za przywoleniem przecież Król. Ministerstwa dozwoloném być jeszcze może 6 młodym muzykusom, którzy się niechcą kształcić na organistów lub kantorów, uczestnictwo teoretycznych lekcyi.

Berlin; dnia 20. Lipca 1833.

(podp.) A. W. Bach,

Dyrektor Kr. zakładu muzyki, Papenstrasse Nr. 10.

Oznajmujemy równocześnie, że zgłaszania się odtąd już nie do Król. Ministerstwa, lecz, co do naszego departamentu, do nas z załączeniem wyżój
wymienionych świadectw każdą razą 3
miesiące przed wielkanocnym i S. Michalskim terminem przyjęcia dziać się
powinny.

Bydgoszcz, dnia 10. Lutego 1857. Wydział spraw wewnętrznych.

[218] Taxe über die Beidegelder, welche bei freiwilliger Beideein= Regierungs=Bezirks

| Oberförsterei | Forst fou p = Bezirte.                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monfowarst .  | Erste Taxklasse: Schupbezirk Glinke, Thieloshöhe                                                                                        |
|               | Zweite Turklasse: Schupbezirk Kadzionka, Lochowo, Hammer                                                                                |
| Jagdschüp     | Erste Tarklasse: Schupbezirk Bocianowo, Jasiniec, Rinkau, Czyskow-<br>ken, Tryszczyn, Dombrowo.                                         |
|               | Zweite Taxtlasse: Schupbezirk Stronnobrud, Bialasee, Neubrud,<br>Alexandrowo, Wolfsgarten                                               |
| Glinke        | Erfte Taxtlaffe: Schupbezirt Glinte, Zesuitersee, Biedasztomo, Lochomo                                                                  |
|               | Zweite Tarklasse: Schupbezirk Brühlsvorf, Hopfengarten, Kobelblott,<br>Kaltwasser, Pronden, Paterke                                     |
| Wodzek        | Zweite Taxtlasse: Schupbezirk Grünfließ, Wodzek, Getau, Kabott I. (Jeziorze), Kabott II., Dombrowo, Seebruch, Kirschgrund, Groß Neudorf |
| Czierpip      | Zweite Tarklasse: Schupbezirk Hutta, Rudak, Lugi, Wygodda, See-<br>dorf, Unterwalde, Barenberg, Czierpip                                |
| Strzelno      | Erste Taxtlasse: Schutbezirk Strzelno, (Mlynny), Woycin, Gay,<br>Oftrowo, Kwieciszewo, (Lonke)                                          |
| Sforzencin    | Erste Taxtlasse: Schupbezirk Storzencin                                                                                                 |
|               | Zweite Taxklasse: Schupbezirk Szydlowiec, Powidz, Krzyzowka                                                                             |
| Golombki      | Erste Tarklasse: Schutbezirk Ryszewo (Jeziora), Niestronno, (Glem-<br>boczek), Szczepanowo, Mierucin                                    |
|               | Zweite Tarklasse: Schupbezirk Inin I., Inin II., Ryszewo, (Nie-stronno), Rebborft, Langfurth                                            |
| Podanin       | Erfte Taxflaffe: Schupbezirk Podftolit, Bobrownik, Lengowo                                                                              |
|               | Zweite Tarklasse: Schupbezirk Stangenfurth, Podaniu, Königslug, Uscz-Neudorf, Kahlstädt                                                 |

miethe vom 1. Mai 1857 ab in ben Oberförstereien bes Bromberger zu zahlen find.

|             | Pferde.    | Fohlen. Rindvieh. |             | eb.      | Jungvieh. |   | Schaafe. |          | Lämmer |     |     |     |
|-------------|------------|-------------------|-------------|----------|-----------|---|----------|----------|--------|-----|-----|-----|
|             | Sig. 493 4 | 991               | 4           | 94.      | Ags       | Ą | (Agi     | ql       | Styr   | ဆို | 995 | ન્  |
| Sommerweide | 1 15 -     | 20                | 1           | 1        | _         |   | 15       |          | 5      |     | 2   |     |
| Winterweide | - 15 -     | 6                 | 8           | -        | 10        |   | 5        |          | 1      | 8   |     | 8   |
| Sommerweide | 1 5 -      | 15                |             |          | 20        |   | 10       | _        | 3      |     | 1   | 3   |
| Winterweide | - 11 8     | 5                 |             | _        | 6         | 8 | 3        | 4        | 1      |     |     | 1   |
| Sommerweide | 1 15 -     | 20                |             | 1        |           | - | 15       | -        | 5      | _   | 2   |     |
| Winterweide | - 15 -     | 6                 | 8           | _        | 10        |   | 5        |          | 1      | 8   |     | 8   |
| Sommerweide | 1 5 -      | 15                |             |          | 20        |   | 10       |          | 3      |     | 1   | 0   |
| Binterweide | - 11 8     | 5                 |             |          | 6         | 8 | 3        | 4        | 1      |     |     |     |
| Sommerweide | 1 15 -     | 20                | 1           | 1        |           |   | 15       |          | 5      |     | 2   | _   |
| Binterweide | _ 15       | 6                 | 8           | _        | 10        |   | 5        |          | 1      | 8   | _   | 1 8 |
| Sommerweide | 1 5 -      | 15                |             |          | 20        |   | 10       |          | 3      |     | 1   | -   |
| Binterweide | - 11 8     | 5                 | _           | -        | 6         | 8 | 3        | 4        | 1      |     |     | -   |
| Sommerweide | 1 5 -      | 15                |             | 4,04,000 | 20        |   | 10       |          | 3      | _   | 1   |     |
| Winterweide | - 11 8     |                   |             |          | 6         | 8 | 3        | 4        | 1      |     |     |     |
| Sommerweibe | 1 5        | 15                |             | _        | 20        |   | 10       |          | 3      |     | 1   | 4   |
| Winterweide | - 11 8     | 5                 |             |          | 6         | 8 | 3        | 4        | 1      |     |     |     |
| Sommerweide | 1 15 -     | 20                |             | 1        | _         |   | 15       | 20 VOR   | 5      | -   | 2   |     |
| Binterweide | - 15       | 6                 | 8           |          | 10        |   | 5        |          | 1      | 8   |     | . 8 |
| Sommerweide | 1 15       | 20                | -           | 1        |           |   | 15       |          | 5      |     | 2   |     |
| Binterweide | 15         | 0                 | 8           |          | 10        |   | 5        |          | 1      | 8   |     | 8   |
| Sommerweide | 1 5 -      | 15                | _           |          | 20        |   | 10       | 4        | 3      |     | 1   | 6   |
| Binterweide | - 11 8     |                   |             |          | 6         | 8 | 3        | 4        | 1      |     |     | 2   |
| Sommerweide | 1 15 -     | 00                |             | 1        |           |   | 15       |          | 5      |     | 2   | _   |
| Binterweide | _ 15 -     | 6                 | 8           |          | 10        | _ | 5        | market 1 | 1      | 8   | -   | 1 8 |
| Sommerweide | 1 5        | 15                | -           |          | 20        |   | 10       |          | 3      |     | 4   |     |
| Binterweide | - 11 8     |                   |             |          | 6         | 8 | 3        | 4        | 1      |     | -   |     |
| Sommerweide | 1 15 -     | 0.0               |             | 1        |           |   | 15       | A10.44   | 5      | _   | 2   | _   |
| Binterweide | - 15 -     | 6                 | 8           |          | 10        |   | 5        |          | 1      | 8   |     | 8   |
| Sommerweibe | 1 5 -      |                   |             |          | 20        |   | 10       |          | 3      |     | 1   | 6   |
| Binterweide | - 11 8     |                   | Br. carrier |          | 6         | 8 | 3        | 4        | 1      | -   |     |     |

The state of

| Dherförsterei | Forfidus = Bezirte.                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Zelgniewo     | Erste Taxtlasse: Schupbezirk Bialosliwe, Grüneberg                               |
|               | Zweite Tarklasse: Schupbezirk Schmielowo, Zelgniewo, Brodden,                    |
| Schönlanke    | Erste Taxtlasse: Schupbezirk Floth, Neudorff, Straduhn, Schönlanke,<br>Niekosken |

Bromberg, den 9. Februar 1857.

Königliche Regierung.

[219] Befanntmachung.

Mit Bezug auf unsere Bekanntmachungen vom 27. Februar und 18. October 1856 (Amteblatt 1856 Seite 138, 524/25) wird, im Auftrage bes Königlichen Ministerii für Sandel, Gemerbe und öffentliche Arbeiten und bes Ronigl. Finang-Minifterit, hiermit gur öffentlichen Renntniß gebracht, daß für Die in Gemäßheit des Gefepes vom 11. Mar; 1854 emittirten Fürftlich Schwargburg-Sonderebaufenfden Raffenanweifungen gu I und 5 Thir. nach einer fernern Dittheilung bes Fürftlich Schwarzburgifden Ministeriums zu Sondershaufen über die gu beren Umtaufd gestellte, mit bem Schluffe Des Jahres 1856 abgelaufene Praffusivfrist hinaus noch bis jum Ende Diefes Monats bei ber Fürstlichen Staats-haupt-Raffe zu Condershaufen Erfat geleiftet wird.

Bromberg, den 14. Februar 1857. Königliche Regierung,

Abtheilung für die Berwaltung der directen Steuern, Domainen u. Forsten.

#### Obwieszczenie.

W odwołaniu się do naszego obwieszczenia z dnia 27. Lutego i 18. Października 1856 (Dziennik urzedowy 1856, stronnica 138, 524 i 525 podaje sie z polecenia Król. Ministeryum handlu. procederów i robót publicznych i Król. Ministeryum finansów niniejszem do wiadomości powszechnej, że za bilety kassowe Xiestwa Szwarzburg-Sondershausen na 1 i 5 tal., wydane stósownie do prawa z dnia 11. Marca 1854 r., Xiażeca główna kassa rzadowa w Sondershausen według poźniejszego doniesienia Ministeryum Xiestwa Szwarzburgskiego o upłynienym z końcem roku 1856 czasie przedawnienia dla zamiany tychże jeszcze do końca bieżacego miesiaca uiszczać sie bedzie.

Bydgoszcz; dnia 14. Lutego 1857: Król. Regencya.

Wydział dla zarządu pohorów stałych, dóbr i lasów.

|             | Pferbe.   | Pferbe. Fohlen. 9 |           | Bungvieb. | Ghaafe. | *Lammer. |  |
|-------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|----------|--|
|             | Sec 19: 4 | 5495 .            | 1 94 19 4 | (A) 4     | 19 4    | 5/91 3   |  |
| Sommerweite | 1 15 -    | 20                | 11-1-     | 15 -      | 5 -     | 2 -      |  |
| Bintermeite | 15        | 6                 | 8 - 10 -  | 5         | 1 8     | - 1 1    |  |
| Commermeibe | 1 5 -     | 15                | 20 -      | 10        | 3 !     | 1        |  |
| Winterweibe | - 11 8    | 5                 | 6 8       | 3 4       | 11-     | - 1      |  |
| Commermeibe | 1 15      | 20 -              | - 1       | 15        | 5 1 -   | 2 -      |  |
| Bintermeibe | - 15 -    | 6                 | 8 - 10:-  | 5         | 1 8     | -        |  |

Die Commermeibegeit umfaßt ben Beitraum vom 1. Dai fie ultimo Dftober und Die Bint rweibegeit vom 1. November bis ultimo April i. 3.

[220] Untermeifungs . Plan fur Die Boglinge ber Aderbau . Goule in Cbroftomo.

Bur Aufnahme in Die Unftalt gelangen nur folde jungen Leute, welche menigftens bas 16. Lebensiabr pollenbet baben, gefund und fraftig find und im Befen, Goreiben und Rechnen tie in einer Dorffcule von fleifigen Goulern bis jur Confirmation ju erlangenden Gertigfeiten befigen. Bon ber Confirmation bis jur Aufnahme in Die Anfalt, baben fie Beugniffe über Rleif und gutes Betragen beigubringen.

Der Lebrolan wird auf einen gweifabrigen Curine gegrundet, bergeftalt, bag in icbem 3abre 3 Boglinge in Die Anffalt aufgenommen werben und ebenfo viele ausfcbeiben. Der Eurfus beginnt mit bem 1. Januar 1857.

3m erften 3abre perrichten bie Boalinge

Plan nauk dla uczni szkoty agronomicznej w Chrostowie.

Do zakładu przyjmuje się tylko taka młodzież, która 16ty rok życia ukończywszy, zdrowa jest i silna, wprawy w czylaniu, pisaniu i rachowaniu tyle posiadajaca, ile pilni ucznie aż do swego wyżegnania w szkołach wiejskich nabyc moga. Z czasu od wyżegnania aż do przyjecia swego do zakładu złożyć winna młodzież zaswiadczenie swej pilności i dobrych obyczai.

Plan nauk na dwuletnim kursie sie opiera tak, że w każdym roku trzech uczni do zakładu sie przyjmie a również tyle zeń wystapi. Kurs z 1. Stycznia 1857 sie rozpoczyna.

W pierwszym roku pełnia ucznie zwy-

Die gewöhnlichen Sandarbeiten mit den Lagelöhnern, um alle babei vortommenben Sandgriffe tennen ju lernen und einzunben; namentlich follen ben Sommer hindurch alle Arbeiten auf ben Medern, Biefen, Garten, auf bem Wirthschaftshofe, wie in ber Saushaltung von ihnen burchgemacht. werben. Auch werden die Böglinge bei Werbung bes Rlee - und Biefenheues mitbefcaftigt und über bie befte Bereitungsart und ben geborigen Trodenheitsgrad bes heues unterrichtet werden, fowie Unleitung jur Braunbeubereitung erhalten. Demnachft werben fie abmedfelnd mit den Dofen pflugen und fahren, im Winter bei Wartung und Pflege ber Schafe, Füllen, Buchtfluten, fowie ber Dofen, Rube, Jungvieb, Ralber und Schweine beschäftigt und eingeübt.

6. 4.

Im zweiten Jahre verrichten die Zöglinge abwechselnd 2—3 Monate den Dienst eines Pferdeknechtes, füttern und pupen die Pferde und arbeiten mit denselben, werden dann zeitweise beim Stellmacher in Anfertigung der gewöhnlichen Ackerinstrumente unterrichtet, bei deren Beschmieden sie ekenfalls helfen müssen. Auch werden dieselben bei den verschiedenen Arbeiten als Aufseher angestellt, um die Leitung von mehreren Leuten einüben zu können, sowie sie Unterweisung im Säen mit der Hand, im Gartenbau und Obstbaumzucht erhalten, um die erforderlichen Handgriffe zu erlernen.

§. 5.

Diejenigen Böglinge, welche ben breijährigen Cursus burchmachen wollen, werden im britten Jahre nach ihren Fähigkeiten als Aufseher angestellt, ober werden in benjeniczajne ręczne roboty z wyrobnikami dla poznania i nauczenia się sposobów, jakiemi się ich jąć należy, mianowicie przechodzić muszą w ciągu lata wszelkie roboty w roli, na łąkach, w ogrodzch, w podwórzu, jako też zatrudnić się domowém gospodarstwem; zatrudni ich się także przy sprzecie koniczyny i siana, przyczem im się najlepszy sposób robienia siana i stosowny stopień suchości tegoż wskaże i jak się siano robi brunatnem. Potem będą na przemian orać we woły i jeżdzić, zimą zaś zatrudniać i ćwiczyć się w oprzataniu i doglądaniu owiec, źrebiąt, klaczy do chowu, jako też i wołów, bydła młodocianego, cieląt i trzody.

S. 4.

W drugim roku będą ucznie na przemian przez 2 do 3 miesięcy pełnić przy koniach służbę parobka, będą paść i czyścić konie i w nie robić; potém uczyć się będą od czasu do czasu u kołodzieja robić zwyczajnych rolniczych porządków, przy których okówaniu również czynny mieć będą udział; także będą przy rozmatych robotach czynić służbę dozórcy, aby więcej ludzi zatrudnić umieli; jako téż pobiorą naukę o sianiu ręką, o ogrodownictwie i chodowaniu drzew owocowych, aby w tém zręczności nabierali.

6. 5.

Ucznie, którzy trzyletni kurs chcą ukończyć, będą w trzecim roku stósownie do swych zdolności dozórcami, albo zatrudniać ich się będzie dla ich dalszego wygen Wirthschaftszweigen noch befonders zu ihrer weiteren Ausbildung beschäftigt, in denen eine größere Vervollkommnung wünschens-werth ist.

S. 6.

Die Wintermonate hindurch erhalten bie Zöglinge Nachhülfe im Schreiben und Acchenen; auch wird ihnen ein praktisch und leicht verftändlich geschriebenes landwirthschaftliches Lehrbuch vorgelesen und erklärt werden, desen Inhalt sie entweder schriftlich oder mündelich wiedergeben müssen. Dieran schließen sich kurze, faßliche Vorträge über Fruchtsolge, Wicsencultur, Futterbau, Viehhaltung und Jücktung mit Berücksichtigung des Bildungszustandes der Jöglinge.

S. 7.

Auch werden den Zöglingen demonstrative Instructionen am lebenden Thiere über Erstennung des Alters, auch über Berschiedens beit der Fruchtfolgen am betreffenden Orte gegeben werden. Ferner erhalten dieselben Unterweisung über den normalen und krankshaften Gang des Pulses bei unsern größeren Hausthieren, lernen Aderlassen, Haarseile ziehen, Arzneien eingeben und Pocken impsen.

Chroftomo, ben 26. October 1856.

3. Arnot.

Hause und Disciplinar-Ordnung der Ackerbauschule in Ebrostowo.

S. 1.

Die Zöglinge wohnen und schlafen in einem besonderen hause, woselbst fie auch an kształcenia jeszcze szczególnię w tych gałeziach gospodarstwa, w których wiekszego wydoskonalenia życzyć wypada.

S. 6.

W zimowych miesiącach ćwiczyć się uczni będzie w pisaniu i rachowaniu; ezytać im się także będzie i wykładać książkę jaką gospodarczą, praktyczną i łatwą do zrozumienia, któréj treść ucznie albo ustnie albo piśmiennie oddać muszą; przytém wykładać się będzie w krótkości i w sposób łatwy do zrozumienia o płodozmianio, uprawie łąk, paszy, tudzież o utrzymywaniu i chodowaniu bydła, uwzględniając stopień wykształcenia uczni.

S. 7.

Dawać się także będzie uczniom instrukcye doświadczone na żyjących zwierzętach o rozpoznawaniu wieku tychże,
również o rozmaitości płodozmianu stósownie do miejsca. Tudzież uczyć ich
się będzie poznawać bicie pulsu u większych naszych zwierząt domowych, czy
normalne lub chorobliwe, puszczania krwi,
dawania zawłok i lekarstw, oraz szczepienia ospy.

Chrostowo, dnia 26. Październ. 1856.

G. Arndt.

Porządek domowy i karności dla szkoły agronomicznéj w Chrostowie.

6. 1

Ucznie mieszkeją i sypiają w osobnym domu, gdzie téż wspólnie przy jednym einem gemeinschaftlichen Tische gespeist wers den. Sie erhalten dieselbe Beköstigung, wie das hiesige Gesinde, nur wird für sie der Tisch in ihrem Zimmer besonders ges bedt.

S. 2.

Die Zöglinge stehen in demselben Disziplinar Berhältnisse, wie solches bei dem Gesinde hier festgestellt ist, mit der Maßgabe, daß die Zöglinge in dieser Beziehung nur unmittelbar unter dem Dirigenten der Unstalt und dessen ersten Beamten stehen; die übrigen Wirthschafts Offizianten haben. ihnen in Disciplinar Beziehung keine Vorschriften zu machen.

S. 3.

Wiederholter Ungehorsam, fortgesetzte. Nachläsigkeit und grobe Fahrläsigkeit, anshaltende Faulheit, entschiedene Unfähigkeit, sowie Berübung von groben Unsittlickeiten ziehen die Exmitticung aus der Anstalt nach sich, ebenso, wenn ein Zögling mit einer ansteckenden oder ekelhasten Krankheit behaftet sein sollte. Die Exmittirung erfolgt in diesen Fällen von dem Unterzeichneten unter gleichzeitiger Anzeige an das Euratorium.

S. 4.

Böswillige oder aus grober Fahrlässigfeit hervorgehende Beschädigung der Inventarienstücke hat der betreffende Zögling zu
ersepen.

S. 5.

Mit Kleidungsstücken und Leibwäsche muffen die Zöglinge beim Eintritt, wie mäherend der Dauer ihres Aufenthalts in der Anstalt versehen sein. Zur unerläßlichen Pflicht wird den Zöglingen Reinlichkeit gemacht, sowohl an ihrem eigenen Körper, als

stole jadać beda; dostawać beda to samo jadio, co tutėjsza czeladż z ta tylko różnica, że nakryty dla nich będzie osobny stól w ich pokoju.

§. 2.

Ucznie stoją w tym samym stosunką posłuszeństwa, jaki dla lutéjszej czeladzi ustanowiony z tą różnicą, że uczni bezpośrednim w téj mierze przełożonym jest dyrygent zakłada i tegoż pierwszy urzednik; reszta urzedników co do posłuszeństwa żadnego nie ma prawa robić im przepisów.

§. 3.

Powtarzające się nieposłuszeństwo, ustawiczna opieszalość i grube niedbalstwo, nieprzełamane lenistwo, zupełna nieudolność, jako też gruby przeciw wstydliwości występek są powodami do wydalenia z zakladu, tak samo gdyby uczeń zarażliwa lub obrzydliwa nawidzony miał być chorobą. Wydalenie w takich razach nastąpi z doniesieniem zarazem o tem kuratorii przez podpisanego.

S. 4.

Złośliwe lub w skutek grubego niedbalstwa powstające uszkodzenia inwentarza dotyczący uczeń wynagrodzić winien.

§. 5.

Wstępując do zakładu i podczas swego w nim pobytu zaopatrzeni być muszą ucznie w przyodziewek i bieliznę własnéj swéj osoby. Niezbędną powinnością uczni będzie czystość tak około własnego ciała, jako i w bieliżnie i ubiorze; in ihrer Wäsche und Bekleidung; sie muffen zu diesem Ende jede Woche die Leibmäsche wechseln und rein gewaschen anziehen. Das Reinigen der Wäsche wird von Seiten der Anstalt ausgeführt.

1 55m

0 10-

:Uni

1301

per-

Ċ

III-

56B-

101

2

Ì

S. 6.

Done Erlaubniß durfen die Böglinge ihre Wohnung oder das Gehöft nicht verlaffen.

6. 7.

Der Kirchenbesuch wird den Zöglingen zur Pflicht gemacht in dem Maaße, daß jeden Sonntag die Hälfte dahin geht, und somit ein jeder Zögling alle 14 Tage zur Kirche kommt.

6. 8.

Selbstredend gelten für die Zöglinge diefelben aus dem Betriebe der ganzen Wirthschaft hervorgehenden Regeln über die Zeit
des Aufstehens, der Arbeit, des Essens, der Erholung und des Schlafengehens, wie beim Gesinde der hiesigen Wirthschaft und weist
der Vorstehen oder dessen erster Beamte jedem Zöglinge täglich seine Beschäftigung an.

S. 9.

Dem Borsteher der Anstalt, sowie dessen Stellvertreter und deren Anordnungen haben die Zöglinge stets Folge zu leisten. Ueberhaupt wird Fleiß, Ordnungsliebe, Reinslichkeit, Mäßigkeit, Bescheidenheit und Folgsamkeit, sowie ein streng sittlicher Lebenswandel denselben zur besonderen Pflicht gesmacht.

Chroftomo, ben 26. Oftober 1856.

G. Arndt.

tym końcem zmieniać muszą co tydzień na sobie bieliznę na czystą, której pranie od zakładu mieć będą.

S. 6.

Bez pozwolenia uczniom z mieszkania lub podwórza oddalić się nie wolno.

S. 7.

Wkłada się na uczni obowiązek chodzić do kościcła w ten sposób, żo co niedziele połowa chodzić będzie, a takim porządkiem chodząc każdy z uczni co dwa tygodnie w kościele będzie.

S. 8.

Rozumie się samo przez się, że uczni co do czasu wstawania, pracy, jadania, rozrywki i kładzenia się spać te same z prowadzenia całego gospodarstwa wypływające reguly obowięzują, co czeladź tutéjszego gospodarstwa, oraz wskaże przełożony lub tegoż pierwszy urzędnik każdemu z uczni dzienne jego zatrudnienie.

S. 9.

Przełożonemu zakładu, jako i tegoż zastępcy i ich rozkazom zawsze ucznie posłuszni być powinni. W ogóle powinnością uczni będzie, być pilnymi, porządek lubiącymi, schludnymi, wstrzemiężliwymi, skromnymi i posłusznymi, jako téż zupelnie moralne prowadzić życie.

Chrostowo, dnia 26. Pażdziern. 1856.

G. Arndt.

[221]

### Betanntmachung.

Mit Bezug auf die diebseitige Berfügung vom 4. August 1854 (Amteblatt pro 1854 Seite 342) werden die Herren Polizei-Unwalte des Departements davon in Kenntniß gessetzt, daß die Königliche Direction der Ostbahn hieselbst mit Genehmigung des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Excellenz, die vorläufigen Strafsfestigengen wegen Bahn-Polizei-Uebertretungen, ihren Betriebs-Inspectoren zu Schneidesmühl, Stettin, Danzig zo., Iedem für den Bezirk seiner Inspection, übertragen hat.

Bromberg, ben 7. Februar 1857.

Der Dber = Staatsanwalt.

[222]

Dem Paftor Zerbst in Behle ist die Pfarrstelle in Jarocin conferirt und dem bisherigen Pfarrverweser Starke in Jarocin die Verwaltung der Pfarrstelle in Behle übertragen worden. Posen, den 2. Februar 1857.

Königl. Konfistorium der Proving Posen.

[223] Personal=Chronit.

Des Königs Majestät haben geruhet, dem Regierungs=Nath Dbuch den Charafter als Geheimer Regierungs=Nath zu verleihen, und den bisherigen Regierungs=Uffessor von Schierstedt zum Regierungs = Rath zu be= fördern.

[224] Der practische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. Jacch Benjamin Baumann ist von Flatow nach Schneidemühl gezogen. [225] Der Königl. Salarien-Kassen-Rendant, Hauptmann Müller zu Gnesen, ist als Agent der vaterländischen Hagel = Versicherungs-

Gesellschaft zu Elberfeld von uns bestätigt worden.

[226] Der Schulze und Erheber Jakob Dahlke in Briesen ist als Komunal-Steuer-Erheber für die Gemeinde Lukowo incl. Dominium, Wongrowiecer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

Kronika osobista.

Jego Królewska Mość nadać raczył radzcy regencyjnemu Obuch godność tajnego radzcy regencyjnego a dotychczasowego assessora regencyjnego von Schierstedt posunąć na radzcę regencyjnego.

Praktyczny lekarz, chirurg i akuszer Dr. Jakób Benjamin Baumann przeprowadził się ze Złotowa do Piły.

Rendant Królewskiéj kassy salaryjnéj, kapitan Müller w Gnieznie potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeid.

Szołtysa i pobórce Jakóba Dahlke w Brzeżnie obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gminy Lukowo włącz dominium, w powiecie Wagrowieckim.

[227] Der Wirth Wamryn Mackowski in Smuszewo ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Wongrowiecer Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[228] Der Wirth Gottfried Grüning II. in Briefen-Hauland ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinden Briefen-Hausland und Polnisch Briefen, Wongrowiecer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[229] Der Wirth Valentin Bujarski in Rakowo ist als Kommunal = Steuer = Erheber für die Gemeinden Kolubki und Nakowo, Won= growiecer Kreises, gewählt und bestätigt worden. Gospodarza Wawrzyna Maćkowskiego w Smuszowie obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Wągrowieckim położonej.

Gospodarza Godofreda Grüning II. w Brzezińskich olendrach obrano i potwierdzono na pobórcę podatków komunalnych z gmin Brzezińskie olendry i Polskie Brzeźno, w powiecie Wągrowieckim.

Gospodarza Walentego Bujarskiego w Rakowie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Kołubki i Rakowp, w powiecie Wągrowieckim.

[230]

Personal = Chronik bei den Justig-Behörden des Bromberger Departements.

#### A. Ernennungen:

- 1) Die Ausfultatoren
  - a) Julian Eloner von Gronow II.,
  - b) Hermann Boethke II.,
  - c) Hiller,
  - d) Blobel

zu Appellationsgerichts-Referendarien.

2) Der Staatsanwalt Cocius zu Schneidemühl ist vom 1. Februar D. 3. ab zum Rechtsanwalt in Schweidnitz ernannt worden.

Die interimistische Verwaltung der Staatsanwaltsstelle zu Schneidemühl ist dem Gerichts-Alsessor von Orlich übertragen worden.

3) Bu Exefutoren und Boten find ernannt:

a) der Hulfs-Exelutor frühere Sergeant Guderjahn und

b) der Sulfe-Erefutor Ullmann bei dem Königlichen Kreisgericht in Schubin;

c) der Hulfs - Erckutor, frühere Unteroffizier Prüfert, bei dem Koniglichen Kreisgericht zu Invwraclaw;

d) der Hulfe = Exelutor, frubere Unteroffizier Boede, bei dem Königlichen

Rreisgericht in Lobsens.

3 \*

4) Der bisherige Straf-Anstalts = Aufseher Gottfried Boehnke in Polnisch Crone zum etatsmäßigen Gefangnenwärter bei dem Königl. Kreisgericht in Lobsens. B. Der Rechtsanwalt, Justigrath Schols in Schneidemubl, ift am 24. Januar gestorben.

[231]

Im Geschäfte-Bereiche der Provinzial-Steuer-Berwaltung zu Posen ift:

1) der pensionirte Kreis = Gerichts = Executor Bergmann als Boll = Empfänger in

Jergyce bei Kruschwiß angestellt,

2) der Bureau-Borsteher Rechnungsrath Kaas auf seinen Antrag in den Rubesstand versetzt, und demselben bei dieser Gelegenheit der rothe Adler-Orden 3. Klasse mit der Schleife,

ferner:

3) dem Ober-Steuer-Controleur Steuer-Inspector Käufer in Krotoschin der rothe Abler-Orden 4. Klasse,

4) dem Thor=Controleur Sillert in Liffa, und

5) dem berittenen Steuer-Aufseher Paper in Schubin, bas allgemeine Ehrenzeichen, verlieben.

[232]

Dem Fabrifanten August May in M. Gladbach bei Crefeld ift unter dem 27. Januar 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preu- fischen Staats gultiges Patent

auf eine Borrichtung an mechanischen Webestühlen, bas Aufbäumen bes Gemesbes auf ben Zeugbaum zu regeln, in ber burch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Verbindung und ohne Jemand in der Benutung bekannter Theile zu beschränken.

ertheilt worden.

[233]

Dem Fabrikbesißer und Maschinenbauer Carl Schmidt zu Breslau ift unterm 30. Januar 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

> auf eine Schiebevorrichtung für Cylindergeblafe, so weit dieselbe nach vorgelegter Zeichnung und Beschreibung als neu und eigenthümlich erkannt ift, und

ohne Jemand in ber Anwendung bekannter Theile zu behindern,

ertheilt worden.

Biergu ber öffentliche Anzeiger No. 8.

# Amtsblatt

# **DZIENNIK**

bet

## URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# No. 9.

Bromberg, ben 27. Februar 1857. — Bydgoszcz, dnia 27. Lutego 1857.

[234]

#### Betanntmachung.

Die diesjährige Prüfung zur Aufnahme ber Aspiranten in die katholischen Schullehrer-

in Posen am 18. und 19. Mai c., in Varadies am 13. und 14. Mai c.,

ftattfinben.

Die Aspiranten muffen fich Tags zuvor

in Pofen beim Seminar-Direftor Herrn Mitfche und

in Paradies beim Geminar-Direktor herrn Bawrecki

perfonlich melben und nachbenannte Attefte beibringen :

1. bas Taufzeugniß,

2. ein Zeugniß des Ortsgeiftlichen über Führung, Befähigung und ersten Empfang des heiligen Abendmahls,

3. ein Zeugniß vom Kreis-Physitus über Körperbeschaffenheit und nochmals

erfolgte Blatterimpfung,

4. Die schriftliche Erlaubniß ber Eltern ober Bormunder jum Gintritt in bas Seminar,

5. ein Armutheatteft, im Falle Unterflügung nachgefucht wird,

6. den Lebenslauf in deutscher und polnischer Sprace abgefaßt, nebst Proben der Handschrift in beiden Sprachen.

Diefe fammtlichen Zeugniffe find ftempelfrei.

Posen, den 11. Februar 1857.

Königliches Provinzial=Schul=Kollegium.

[235]

### Befanntmadung.

Des Königs Majestät haben Allergnädigst geruht, den bisherigen Gymnasial=Direktor Dr. Witold Milewski zu Trzemeszno zum Regierungs und katholischen Schulrath bei der hiesigen Königlichen Regierung zu ernennen. Posen, den 12. Februar 1857.

Der Ober=Präsident der Provinz Posen.

[236] Befanntmadung,

In dem Verlage von Georg Wigand zu Leipzig find die 17 Bilonisse der Brandensburgisch = Preußischen Regenten aus dem Hause Hohenzollern von dem Kurfürsten Friedrich I., bis zu des jest regierenden Königs Majestät in wohlgelungener Ausstührung und in einem Format herausgegesben worden, welches die Bilder sowohl zum Schmuck von Zimmern und öffentlichen Localen, namentlich der Schulzimmer, wie auch zur Vertheilung an Schüler als P.äsmien und bei seierlichen Gelegenheiten geseignet erscheinen läßt.

Unaufgezogen, auf startem Papier gedruckt, kosten die 17 Bilonisse 1 Thlr.; auf Pappe gezogen und mit Goldpapier eingefaßt, kosten dieselben 2 Thlr. 20 Sgr., von welchem Preis der Verleger bei Bezug in Partieen noch 25 Procent Rabatt zu erlassen sich

bereit erflärt bat.

Nach allen diesen Beziehungen und da die Bildnisse zweckmäßige Anschauungen und Anknüpfungspunkte für den vaterländischen Geschichts-Unterricht darbieten, erscheint der ren weitere Verbreitung wünschenswerth und ausführbar.

Die Schulvorstände und resp. Patrone ber Schulen werden hierauf aufmerksam gemacht. Bromberg, ben 10. Februar 1857.

> Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Obwieszczenie.

W nakładzie Jerzego Wigand w Lipsku wyszło 17 obrazów Brandenburgskich Pruskich Panujących z domu Hohencolerów począwszy od Xięcia elektora Fryderyka I. aż do panującego obecnie Jego Mości Króla, dobrze wykończonych i we formacie stósownym tak do przyozdobienia pokoi i lokalów publicznych a mianowicie szkólnych, jako téż do nagród dla uczni przy uroczystych zdarzeniach.

Nie naklejonych, na grubym papierze odtłoczonych 17 tych obrazów kosztuje 1 tal.; na pape nakléjone ze złotym w koło papierem kosztują te same 2 tal. 20 sgr. a przy sprowadzeniu większych partii gotowym się oświadczył nakładca na téj cenie 25 procent opuścić rabetu.

Ze wszystkich tych względów i ponieważ te obrazy celowi odpowiedniemi są wizerunkami ułatwiającemi naukę dziejów ojczystych życzyć by wypadało, aby się tym więcej rozpowszechniły, co bez trudności da sie uskutecznić.

Dozorom i resp. patronom szkół zwraca się na to uwagę.

Bydgoszcz, dnia 10. Lutego 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych. [237] Perfonal-Chronit.

Der Kaufmann Simon Prinz zu Wongrowiec hat die ihm unterm 21. November v. J. übertragene Agentur der Preußischen National-Versicherungs-Gesellschaft zu Stettin niedergelegt.

[238] Der Wirth Wawrzyn Dubalski in Niemczyn ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, in Wongrowiecer Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[239] Der Besißer Felix Medin in Przylęki Dorf ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinden Drzewianowo, Przylęki Dorf, Przylęki, Ostrowo und Strzyszek, hiesigen Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[240] Der Lehrer Modrow in Wiela ift als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinden Wiela und Miczcisto ulica, Wongrowiccer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[241] Der Kämmerer Sonnenberg zu Wisset ist als Agent der vaterländischen Hagel=Bersicherungs=Gesellschaft zu Elber=feld von uns bestätigt worden.

[242] Der Raufmann Ludwig Kunkel zu Podklasztorze bei Wongrowiec ist als Agent der Preußischen Rational = Versicherungs=Gesellschaft zu Stettin von uns bestätigt worden.

[243] Der Wirth Carl Lange zu Czyszo= wiec ist 'als Rommunal=Steuer=Erheber für die Gemeinen Robylarnia, Czyszowiec, Lu= bionka, Alt=Smolnd und Targowiska, Shu= biner Kreises, gewählt und bestätigt worden.

Kronika osobista.

Kupiec Szymon Prinz w Wągrowcu powierzoną sobie pod dniem 21. Listopada r. z. ajenturę Pruskiego narodowego towarzystwa zabezpieczeń w Szczecinie złożył.

Gospodarza Wawrzyna Dubalskiego w Niemczynie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Wągrowieckim położonéj.

Włuściciela Felixa Meckin w Przylękach wsi obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Drzewianowo, Przyłęki wieś, Przyłęki, Ostrowo i Stryczek, w powiecie tutéjszym.

Nauczyciela Modrow we Wieli obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Wiela i Mieścisko ulica, w powiecie Wągrowieckim.

Kamlarz Sonnenberg we Wysoce potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobiciu w Elberfeld.

Kupiec Ludwik Kunkel w Podklasztorzu pod Wągrowcem potwierdzony przez nas na ajenta Pruskiego narodowngo towarzystwa zabezpieczeń w Szczecinie.

Gospodarza Karola Lange w Czyszowcu obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Kobylarnia, Czyszowiec, Lubionka, Stare Smolno i Targowisko, w powiecie Szubinskim położonych.

[244] Befanntmadung.

An Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns Gerth in Wylattowo ist der Freischulzengutsbesitzer Ludwig Meyer zu Szydlowiec für den Bezirk Wylatkowo zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt und zu dessen Stellvertreter der Schiedsmann Lewandowski in Storzencin bestellt worden.

Bromberg, ben 4. Februar 1857. Königl. Appellations-Gericht.

[245] Befanntmachung.

Un Stelle des verstorbenen Schiedsmanns Thielemann zu Nakel ist der Distrikts-Rommissarius Duszynski zu Nakel zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt und zu dessen Bertreter der Schiedsmann Krienke in Olszewko bestellt worden.

Bromberg, ben 5. Februar 1857. Rinigl. Appellatione Gericht.

Obwieszczenie.

Dla okręgu Wylatkowa został w miejsce rozjemcy Gerth posiedziciel wolnego szołectwa Ludwik Meyer w Wylatkowie potwierdzony i przysięgą zobowiązany. Zastępcą Meyera mianowany rozjemca Lewandowski w Skorzencinie.

Bydgoszcz, dnia 4. Lutego 1857.

Król. Sad Appellacyjny.

Obwieszczenie.

Dla okręgu Nakła został w miejsce rozjemcy ś. p. Thielemann obwodowy kommissarz Duszyński w Nakle na rozjemcę obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany. Zastępcą Duszyńskiego mianowany rozjemca Krynke w Olszewku.

Bydgoszcz, dnia 5. Lutego 1857. Król. Sad Appelacyjny.

[246]

Das dem Kaufmann 3. H. F. Prillwip in Berlin unterm 14. Juni 1856 ertheilte Einführungs-Patent

auf eine hydraulische Delpresse

ift erloschen.

[247]

Das bem Raufmann A. H. Prillwip in Berlin unterm 10. Juli 1856 ertheilte Einführungs-Patent

auf eine Bohr- und Nupmaschine

ift erloschen.

hierzu ber öffentliche Ungeiger Ro. 9.

# Amtsblatt

**DZIENNIK** 

ber

URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

M. 10.

Bromberg, den 6. Marg 1857. - Bydgoszcz, dnia 6. Marca 1857.

[248]

3 n ferendum.

Es wird hierdurch in Erinnerung gebracht:

daß nach den für die Militair- Wittwen-Pensionirungs-Societät bestehenden Vorschriften kein Interessent dieser Societät, welcher in den Dienst eines fremden Staates übertritt,. Mitglied derselben verbleiben kann, und daß daher in solchen Fällen mit dem Monate, in welchem der Uebertritt in den fremden Dienst erfolgt, das Ausscheiden aus der Societät unbedingt stattsindet.

Berlin, ben 21. Februar 1857.

Militair-Deconomie-Departement, Abtheilung für bas Gtats- und Raffen-Befen.

[249]

#### Betanntmadung.

Bon dem Oberlehrer Stubba am Schullehrer = Seminar in Bunzlau, der sich schon seit - einer Reihe von Jahren um den Rechenunterricht in den Schulen durch Ausarbeitung guter Anleitungen und Lehrbücher verdient gemacht bat, ist nun auch ein

"Rechenbuch für Bolksschulen auf Grund ber preußischen Regulative" berausgegeben und im Verlage von Ed. Rumme: in Leipzig 1856 erschienen. Wir machen bie Lehrer unsers Departements, besonders die bei den einklassigen Bolksschulen, auf diese zweckmäßige Anleitung für den Rechenunterricht hierdurch ausmerksam.

Bromberg, ben 18. Februar 1857.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

[250] Aufkündigung von Renten= briefen ber Proving Pofen.

Mit Hinweisung auf die Vorschriften des Rentenbank = Gesetzes vom 2. März 1850 S. 41 seq. werden die Inhaber von Rentenbriesen der Provinz Posen hierdurch in Kenntniß gesetzt, daß bei der heutigen vorsschriftsmäßig erfolgten Ausloosung der zum

#### 1. April 1857

einzulöfenden Rentenbriefe nachstehende Rum= mern gezogen worden find:

Litt. A. à 1000 Thir.:

221, 389, 859, 985, 1475, 1630, 1706, 1851, 2218, 2327, 2444, 2580, 3003, 3123, 4112, 4219, 4821, 5156, 5708, 6078, 6101, 6462, 6681, 7057.

Litt. B. à 500 Thir.:

408, 751, 891, 1193, 1286, 1372, 1463. Litt. C. à 100 Thir.:

288, 362, 456, 542, 1306, 1590, 1692, 1751, 2396, 2768, 2806, 2915, 3391, 3811, 3868, 4427, 4526, 4760, 5888, 5968, 6006, 6032, 6104, 6467, 6626.

Litt. D. à 25 Xb[r.:

135, 375, 749, 941, 1173, 1360, 1550, 1641, 2425, 2734, 3013, 3347, 3390, 3628, 3795, 4362, 4586, 4604, 4624, 4652.

Litt. E. à 10 Thir.:

100, 202, 351, 508, 576, 973, 1020, 1167, 1421, 1657, 1981, 2459, 2714, 2760, 3178, 3197, 3222, 3582, 3815, 3898, 4176, 4368, 4574, 4588, 4734, 5306, 5307, 5360, 5803, 5842, 5863, 5912, 5952, 5966.
3ndem wir diese Rentenbriese hiermit

### Wypowiedzenie listów rentowych prowincyi Poznańskiej.

Z odwołaniem się na przepisy banku rentowego z dnia 2. Marca 1850 r. §. 41 i następne, zawiadomiamy posiedzicieli listów rentowych prowincyi Poznańskiej iż przy odbytem dziś według przepisów losowaniu listów rentowych w terminie

#### 1. Kwietnia 1857 r.

płatnych, następujące numera wyciągniete zostały:

Litt. A. na 1000 tal.:

221, 389, 859, 985, 1475, 1630, 1706, 1851, 2218, 2327, 2444, 2580, 3003, 3123, 4112, 4219, 4821, 5156, 5708, 6078, 6101, 6462, 6681, 7057; Litt. B. na 500 tal.:

408, 751, 891, 1193, 1286, 1372, 1463; Litt. C. na 100 tal.:

288, 362, 456, 542, 1306, 1590, 1692, 1751, 2396, 2768, 2806, 2915, 3391, 3811, 3868, 4427, 4526, 4760, 5888, 5968, 6006, 6032, 6104, 6467, 6626; Litt. D. na 25 tal.:

135, 375, 749, 941, 1173, 1360, 1550, 1641, 2425, 2734, 3013, 3347, 3390, 3628, 3795, 4362, 4586, 4604, 4624, 4652;

Litt. E. na 10 tal.:

100, 202, 351, 508, 576, 973, 1020, 1167, 1421, 1657, 1981, 2459, 2714, 2760, 3178, 3197, 3222, 3582, 3815, 3898, 4176, 4368, 4574, 4588, 4734, 5306, 5307, 5360, 5803, 5842, 5863, 5912, 5952, 5966.

Wypowiadając wzwyż wyrażone listy

fündigen, fordern wir deren Inhaber auf, die Baarzahlung des Nennwerthes der obi= gen Rentenbriefe gegen Burudlieferung ber= felben in coursfähigem Buffande und ber bazu gehörigen noch nicht fälligen Coupons Ser. I. Mr. 14 bis 16 in termino ben

### 1. April 1857

auf unserer Raffe in Empfang zu nehmen. Dies fann, foweit bie Bestände unferer

Raffe ausreichen, auch ichon von jest ab gescheben, alsbann jedoch nur gegen Abzug von 4 Procent Binfen vom Bablunge= bie

jum gebachten Berfalltage.

Unfere Raffe fann fich jedoch, Privaten gegenüber, auf eine Ueberfendung ber Baluta gegen schriftliche Ueberreichung der Rentenbriefe nicht einlaffen, ba Quittung über ben Empfang ber Baluta zu leiften ift und biefe Bug um Bug nur auf ber Raffe ausgestellt werden fann.

Gleichzeitig werden die Inhaber folgender bereits früher ausgeloofter und gefündigter Pofener Rentenbriefe, von welchen fällig gemefen find:

zum 1. April 1852:

Litt. D. à 25 Thir. Nr. 245; jum 1. Dctober 1852;

Lith C. à 100 Thir. Nr. 1545; Litt. E. a 10 Thir. Nr. 270 und 938; jum 1. April 1853:

Litt. A. à 1000 Thir. Nr. 1708, Litt. D. a 25 Thir. Nr. 1228;

jum 1. October 1853:

Litt. B. a 500 Thir. Nr. 534, Litt. C. à 100 Thir. Nr. 512; Litt. D. à 25 rentowe niniéjszém wzywamy posiedzicieli tychże, aby imienna wartość powyższych listów rentowych za złożeniem takowych w stanie do kursu usposobionym z należącemi do nich kuponami niepłatnemi Ser. I. Nro. 14 do 16 w gotowiżnie w terminie

dnia 1. Kwietnia 1857,

w kasie naszéj odebrali.

To nastapić może, o ile fundusze kassy naszéj wystarczają, już od dnia dzisiéjszego, lecz w tym razie tylko za odciagnieniem prowizyi po 4 od sta od dnia zaplaty aż do nie dotrzymanego terminu.

Kassa nasza nie może sie jednakże wdawać w przesylanie prywatnym osobom waluty za nadeslaniem listów rentowych, gdyż na odebranie waluty pokwitowanie natychmiastowe wystawione być powinno, co li tylko w kassie, przy złożeniu wylosowanego listu, uskutecznione być może.

Zarazem wzywamy powtórnie posiadaczy dawniej już wylosowanych i wypowiedzianych listów rentowych Poznańskich, z których były płatne:

w terminie 1: Kwietnia 1852:

Litt. D. na 25 tal. Nro. 245;

w terminie 1. Października 1852: Litt. C. na 100 tal. Nro. 1545, Litt. E. na 10 tal. Nro. 270 i 938;

w terminie 1. Kwietnia 1853:

Litt. A. na 1000 tal. Nro. 1708, Litt.

D. na 25 tal. Nro. 1228;

w terminie 1. Października 1853:

Litt. B. na 500 tal. Nro. 534, Litt. C. na 100 tal. Nro. 512, Litt. D. na

Thir. Nr. 829; Litt. E. a 10 Thir. Nr. 493 und 669;

jum 1. April 1854:

Litt. C. à 100 Thir. Mr. 278 und 1587; Litt. D. à 25 Thir. Mr. 132 und 1167; Litt. E. à 10 Thir. Mr. 172, 1530, 1587 und 1625;

jum 1. Detober 1854:

Litt. A. à 1000 Ther. Nr. 1702; Litt. B. à 500 Ther. Nr. 1659; Litt. C. à 100 Ther. Nr. 4655; Litt. D. à 25 Ther. Nr. 5, 209 und 456; Litt. E. à 10 Ther. Nr. 1706 und 1917, wiederholt aufgefordert, den Rominalwerth derselben nach Abzug des Betrages der inswischen etwa zur Ungebühr eingelösten Coupons auf unserer Kasse zur Vermeidung weiteren Zins-Verlustes und fünftiger Verstährung unverweilt in Empfang zu nehmen. Posen, den 14. November 1856.

Rönigliche Direction der Rentenbank, für die Proving Pofen.

25 tal. Nro. 829, Litt. E. na 10 tal. Nro. 493 i 669;

w terminie 1. Kwietnia 1854:

Litt. C. na 100 tal. Nro. 278 i 1587, Litt. D. na 25 tal. Nro. 132 i 1167, Litt E. na 10 tal. Nro. 172, 1530, 1587 i 1625;

w terminie 1. Października 1854:

Litt. A. na 1000 tal. Nro. 1702, Litt. B. na 500 tal. Nro. 1659, Litt. C. na 100 tal. Nro. 4655, Litt. D. na 25 tal. Nro. 5, 209 i 456, Litt. E. na 10 tal. Nro. 1706 i 1917,

ażeby nominalna tychże wartość po odtrąceniu kwot, któreby w tym czasie za kupony bezpotrzebnie wypłacone były, z kassy naszej pod uniknieniem dalszej straty procentu i przyszłego przedawnienia kapitalu niezwłocznie odebrali.

Poznań, dnia 14. Listopada 1856. Król. Dyrekcya Banku Rentowego prowincyi Poznańskiej.

[251] Ratholifche Pfarrstellen, Besegungen und Beforderungen.

/ Dem Probst Grzywienski ist nach erfolgter Resignation auf die Probstei zu Wronke die erledigte Pfarestelle in But zur kommendarischen Berwaltung übertragen worden.

[252]

Dem bisherigen Bicar Plewkiewicz ist in Folge Prafentation die Pfarre ad St. Laurentiam in Gnesen zur Verwaltung übergeben und gleichzeitig demselben die commendarische Verwaltung der Pfarre in Indowe übertragen worden.

Der bisherige Prodecan, Probst Gebet zu Usez ift zum wirklichen Decan Des

Czarnifauer Decanats ernannt.

[253] Erledigte resp. wieder besetzte katholische Pfarren nicht Königlichen Patronats. Die am 3. d. Mts. durch den Tod des Pfarrers Schmidt erledigte Pfarre in Parchanic ist dem Prodecan Rosinski in Brudnia bis auf weiteres per Commendam cum facultate substituendi übertragen worden.

[254] Personal-Chronif.

Der Kaufmann Ludwig Heilbronn zu Inowraclaw ist als Agent der vaterländischen Hagel-Versicherungs-Gesellschaft zu Elberfeld von uns bestätigt worden.

[255] Der bisher provisorische Lehrer Ferdinand Steinhauer zu Nowen, im Kreise Wongrowiec, ist nunmehr befinitiv in feinem Schulamte bestätigt worden.

[256] Der Lehrer Robert Liersch von Sostolniki ist als Lehrer bei der katholischen Schule zu Oftrowo bei Gniewkowo, im Kreise Inowraclam, provisorisch angestellt worden.

[257] Der Schulamts = Kandidat August Stellert ist als Lehrer bei der katholischen Schule zu Sarbia, im Wongrowiecer Kreise, provisorisch angestellt worden.

[258] Der praktische Arzt und Geburtshelfer Dr. Isaac Hirsch Mannheim hat sich in Inowraclaw niedergelassen.

[259] Der Kolonist Wilhelm Werth in Paliszewo ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Czarnikauer Kreise beslegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[260] Der Eigenthümer Johann Müller in Lagnn ift als Kommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im hiesigen Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[261] Der Häusler Franz Czerwinski in

Kronika osobista.

Kupiec Ludwik Heilbronn w Inowracławiu potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld.

Tymczasowy dotąd nauczyciel Fordynand Steinhauer w Nowem, powiecie Wągrowieckim, stanowczo teraz w urzędowaniu swem nauczycielskiem potwierdzony.

Nauczyciel Robert Liersch ze Sokolnik tymczasowa uzyskał posadę nauczyciela przy katolickiej szkole w Ostrowie pod Gniewkowem, w powiecie Inowracławskim.

Kandydat do urzędu nauczycielskiego August Stellert tymczasową uzyskał posade nauczyciela przy katolickiej szkole w Sarbi, powiecie Wagrowieckim.

Lekarz praktyczny i akuszer Dr. Izaak Hirsch Mannheim osiadł w Inowraciawiu.

Kolonistę Wilhelma Werth w Paliszewie obrano i potwierdzono na pobórcę podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Czarnkowskim położonej.

Właściciela Jana Müller w Lazynie obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie tutejszym położonej.

Chałupnika Franciszka Czerwińskiego

Lubasz ist als Kommunal = Steuer = Erheber für die Gemeinde Lubasz incl. Boncza und Slawiento, Czarnifauer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[262] Der Wilhelm Klatt in Drapig ift als Rommunal-Steuer-Erheber für die gedachte, im Czarnikauer Kreife belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[263] Der evangelische Hilfsprediger und bisher provisorische Acttor Albert Fließ zu Gnesen ift nunmehr befinitiv in seinem Schulsamte als Reftor bestätigt worden.

[264] Der bisher provisorische Lehrer August Breitkreuz bei der evangelischen Schule zu Sypniewo, im Kreise Chodziesen, ist nunmehr definitiv in seinem Schulamte bestätigt worden.

[265] Der Schulamts-Bewerber Matheus Tymkowski als provisorischer Lehrer bei der katholischen Schule zu Luczmin im Kreise Bromberg.

[266] Der bisher provisorische Lehrer 30= seph Golniewicz zu Siemianowo, im Kreise Gnesen, ist nunmehr definitiv in seinem Shulamte bestätigt worden.

[267] Der Kaufmann S. S. Tobias zu Uscz ist als Agent der vaterländischen Hagels-Bersicherungs-Gesellschaft zu Elberfeld von uns bestätigt worden.

[268] Der Kaufmann S. S. Tobias zu Usez ist als Agent der vaterländischen Feuer-Bersicherungs = Gesculschaft zu Elberfeld von uns bestätigt worden.

[269] Der Shullehrer Bigalte in Podanin

w Lubaszu obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gminy Lubasz włacz. Bończa i Sławienko, w powiecie Czarnkowskim.

Wilhelma Klatt w Drasku obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gminy pomienienéj, w powiecie Czarnkowskim położonéj.

Ewangelicki pomocniczy kaznodzieja i tymczasony dotąd rektór Albert Fliess w Gnieżnio stanawczo teraz w urzedowaniu swojem jako rektór potwierdzony.

Tymczasowy dotad nauczyciel August Breitkreuz przy ewangelickiej szkole w Sypniewie, powiecie Chodzieskim, stanowczo teraz w urzędowaniu swojem potwierdzony.

Aspirant do urzędu nauczycielskiego Mateusz Tymkowski na tymczasowego nauczyciela przy katolickiéj szkole w Lucimiu, w powiecie Bydgoskim.

Tymczasowy dotąd nauczyciel Józef Golniewicz w Siemianowie, powiecie Gnieznieńskim, stanowczo teraz w urzędowaniu swoim' potwierdzony.

Kupiec S. S. Tobias w Uściu potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld.

Kupiec S. S. Tobias w Uściu potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia od ognia w Elberfeld.

Nauczyciela Bigalke w Podaninie obra-

ift als Kommunal-Steuer-Erbeber für Die Gemeinde Podanin incl. Pauls Colonie, Chodziefener Kreises, gemählt und bestätigt morben.

belegene, Gemeinde gewählt und Rreise bestätigt worden.

[270] Der Schullebrer Berthold Scheedel in Jankendorf ift als Kommunal=Steuer= Erbeber für die gedachte, im Chodziesener

no i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy Podanin włacznie Pauls kolonia, w powiecie Chodzieskim.

Nauczyciela Bertolda Scheedel w So-· kolowie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Chodzieskim położonej.

[271] Die Lebrerin Fraulein Umanda Kretschmer bat zur Unterhaltung einer Brivatunterrichte-Unstalt zu Labischin für Töchter in ben Lehrgegenständen einer Mittelfdule mit Ginidlug bes Frangofifden die Concession erhalten.

[272] Befanntmadung.

Un Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns Gidftacot in Ramnig ift ber Gta= bliffements = Besiter von Kozlowski zu Toniegewo für ben Begirt Rowen gum Schiebemann gewählt, bestätigt und vereidigt und au beffen Stellvertreter ber Schiedsmann Graff in Wongrowiec bestellt worden.

Bromberg, ben 23. Februar 1857. Ronigl. Appellations-Gericht. Obwieszczenie.

Dla okregu Nowego został w miejsce rozjemcy Eichstädta z Kaminiec posiedziciel Kozłowski w Toniszewie na rozjemce obrany, potwierdzony i przysiegą zobowiazany. Zastepca Kozłowskiego mianowany rozjemca Graff w Wagrowcu.

Bydgoszcz, dnia 23. Lutego 1857. Król. Sad Appelacyjny.

[273]

Dem Kaufmann J. H. F. Prillwit in Berlin ift unterm 6. Februar 1857 ein auf funf bintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preugischen Staats gultiges Patent

auf eine Jacquard = Borrichtung gur Benugung von Mufter = Papier in Stelle ber fonft gebrauchlichen Mufterpappen, in ber burch Beidnung und Befdreibung nachgewiesenen Verbindung und ohne Jemand in der Bermendung befannter Theile zu beschränken,

ertbeilt worden.

[274]

Dem Huttendirector Raiser zu Gleiwig ift unterm 11. Februar 1857 ein auf fünf bin-

tereinanderfolgende Jahre und für den gangen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf einen Bewegungs - Mechanismus für Schiebe = Neuerungen an Dampfmaschinen in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Verbindung
und ohne Jemand in der Benutzung bekannter Theile zu beschränken,

ertheilt worden.

[275]

Das dem Kaufmann J. H. F. Prillwis in Berlin unterm 26. Februar 1856 ertheilte Patent

auf eine Lochmaschine für Papiere zu Jacquard-Maschinen ift erloschen.

[276]

Dem Chemiker Dr. A. Rose zu Schöningen im Braunschweigischen sind unterm 11. Februar 1857 zwei auf fünf hintereineinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultige Einführungs-Patente

1) ein Patent auf ein für neu und eigenthumlich befanntes Berfahren, Chlor-

barytium und

4

2) ein Patent auf ein für neu und eigenthumlich erkanntes Berfahren, Gypsgebilde zu harten,

ertheilt worben.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 10.

### Amtsblatt

DZIENNIK .

ber

URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

M. 11.

Bromberg, den 13. März 1857. - Bydgoszcz, dnia 13. Marca 1857.

[277] Befanntmadung.

Unter Aushebung der in den Bekanntmaschungen vom 28. März und 6. Juli 1822 (Amtsblatt Nr. 32 S. 629) enthaltenen Anordnung in Betreff der Anwendung von drei verschiedenen Gattungen von Stemspelpapier wird bestimmt, daß fortan alles Stempelpapier außer, wie bisher mit dem Schwarzstempel, mit dem trocenen Stemspel, welcher die Figur der Borussia darsstellt, versehen werden soll.

Das noch porräthige, in anderer Weise bezeichnete Stempelpapier (Prozeß = und Helmstempel) bleibt gültig, und darf ohne weitere Unterscheidung nach der Art der stempelpflichtigen Verhandlung, verwendet werden.

Berlin, den 16. Februar 1857. Der Finang-Minifter. Ob wieszczenie.

Po zniesieniu postanowienia w obwieszczeniu z dnia 28. Marca i 6. Lipca 1822 (dziennik urzędowy Nr. 32 strornica 629) vmieszczonego, tyczącego się używania stęplowego papieru w trzech różnych gatunkach, stanowi się, iż nadal wszystek papier stęplowy nietylko jak dotychczas czarnym stęplem, ale i suchym stęplem, który figurę Borussia wystawia, opatrzony być ma.

Zapas papieru steplowego, w innym sposobie oznaczony (stepel processowy i hełmowy) pozostaje ważnym i może być bez dalszego rozróżnienia do czynności stepla wymagających, użyty.

Berlin, dnia 16. Lutego 1857.

Minister Finansów.

[278] Betanntmachung.

Um dos Auffinden der Inserate in bem öffentlichen Anzeiger unseres Amtsblatts zu er-leichtern, haben wir angeordnet, daß dieselben von nun an, nach Maaßgabe ihres gleich-

artigen Inhalts zusammengestellt, abgedrudt werden. Dazu ift es jedoch erforderlich, bag

bie Unnahme berselben ichon Dienstag Abends geschloffen wirb.

Die resp. Behörden, sowie das betheiligte Publikum machen wir hierauf mit bem Bemerken aufmerksam, daß auf die Aufnahme von Inseraten in dem am Freitage Bormittags jeder Woche, zugleich mit dem Amtsblatt auszugebenden öffentlichen Anzeiger, nur dann mit Sicherheit zu rechnen ist, wenn dieselben bis zu dem bezeichneten Termine bei unserer Amtsblatts-Redaktion eingegangen sind.

Bromberg, den 28. Februar 1857.

Konigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[279] Befanntmadung.

In diesem Jahre wird die Nachprüsung der provisorisch angestellten katholischen Leherer des diesseitigen Regierungs Bezirks im Schullehrer-Seminar zu Posen am 22. September d. J. und der methodologische Lehreursus daselbst am 11. August d. J. besginnen und letterer bis zum 21. Septemsber d. J. dauern. Dies wird den betrefsenden katholischen Lehrern zur genauen Beachtung bekannt gemacht.

Bromberg, ven 25. Februar 1857. König l. Regierung. Abtheilung des Innern. Obwieszczenie.

Powtarzanie examinu przez nauczycieli katolickich tymczasowo umieszczonych w obwodzie tutéjszéj Regencyi rozpocznie się bieżącego roku w seminarium nauczycielskim w Poznaniu dnia 22. Września r. b. a metodologiczny kurs nauk tamże dnia 11. Sierpnia r. b. i potrwa do 21. Września r. b., co się dotyczącym katolickim nauczycielom do ścislego zastósowania się oglasza.

Bydgoszcz, dnia 25. Lutego 1857. Królewska Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

[280] Sperreaufhebung.

Der Milzbrand unter dem Rindvieh und den Schweinen in Chrosno, Bromberger Kreises, ist getilgt und die Reinigungs-Maßregeln sind ausgeführt worden, weshalb die unterm 11. September a. pr. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Rindvieh, Schweine, Rauchfutter und Dünger hierdurch ausgehoben wird.

Bromberg, den 27. Februar 1857. Ubtheilung des Innern.

#### Zniesienie kordonu.

Zapalenie śledziony pomiedzy rogatém bydłem i świńmi w Chrosnie, powiecie Bydgoskim, wykorzeniono i środków oczyszczenia użyto, w skutek czego zemkniecie miejsca tego i jego pól dla rogatego bydła, świń, ostrej paszy i nawozu pod dniem 11. Grudnia r. z. rozporządzone, niniéjszem się znosi.

Bydgoszcz, dnia 27. Lulego 1857. Wydział spraw wewaętrznych.

[281] Befanntmadung.

Der nach bem diessährigen Kalender für die Stadt Barcin auf den 26. März c. ansberaumte Jahrmarkt wird hierdusch auf den 22. April d. J.

verlegt.

Bromberg, den 26. Februar 1857. Königliche Regierung. Abtheilung des Innern.

[282] Perfonal - Chronit.

Der Regierungs=Referendarius Mebes ist zum Regierungs=Uffessor einannt worden.

[283] Die Appellationsgerichts-Reserenda= rien Julian Elsner von Gronow und Gustav Blobel sind zu Regierungs = Reserendarien ernannt worden.

[284] Der Apotheker F. Orland zu Poln. Erone ift als Agent der schlesischen Feuers Bersicherungs-Gesellschaft zu Breslau von uns bestätigt worden.

[285] Der Kaufmann Gustav Boelpke hierfelbst ist als Agent der vaterläudi den Hagel=Bersicherungs=Gefellschaft. zu Elbers feld von uns bestätigt worden.

[286] Der Kalkbrennetei=Besiger Aurolph Siagge zu Rakel ist als Agent ver vater= ländischen Feuer = Bersicherun is = Gesellschaft zu Elberselo von uns bestätigt worden.

[287] Der Kaufmann Carl Angust Lusbenau zu Lobsens ift als Agent des Potssbamer Birh-Versicherungs-Vereins von uns bestätigt worden.

[288] Der Kaufmann 3. S. Kohn zu

Obwieszczenie.

Roczniotarg w mieście Barcinie według tegorocznego kalendarza na dzień 26. Marca r. b. ustanowiony odkłada się niniéjszém na dzień

22. Kwietnia r. h. Bydgoszcz, dnia 26. Lutego 1857. Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

Kronika osobista.

Referendaryusz regencyjny Mebes assessorem regencyjnym zamianowany.

Referendaryusze sadu appellacyjnego Julian Elsner Gronow i Gustaw Blobel referendaryuszami regencyjnemi zamianowani.

Aptekarz F. Orland w Koronowie potwierdzony przez nas na ajenta Szlaskiego towarzystwa zabezpieczenia od ognia w Wrocławiu.

Kupiec Gu-taw Völtzke w miéjscu potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld.

Posiedziciel wapiarni Rudo!f Stagge w Nakle potwierdzony przez nas na ajenta ojczyst go towarzystwa zabezpieczenia od ognia w Elberfeld.

Kupiec Karol August Lubenau w Łóbżenicy potwierdzony przez nas na ajenta Poczdam-kiego stowarzyszenia zabezpieczenia bydła.

Kupiec J. S. Kohn w Trzciance po-

Schönlanke ist als Agent ber voterländischen Hagel-Bersicherungs = Gesellschaft zu Elber= feld von uns bestätigt worden.

[289] Der Freischulzengutsbesißer Wilhelm Krüger in Rattay ift als Kommunal-Steuec-Erheber für die Gemeinden Rattay, Ramionke, Krumke, Neuwerder incl. Krumke Mühle und Walke, Milez und Milezneukrug, Milezhauland incl. Dreis und Vierhaus, Studzyn, Chodziesener Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[290] Der Freischulze August Schlieper in Wyszynnendorf ist als Rommunal=Steuer= Erheber für die gedachte, im Chodzieserer Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[291] Der Wirth Franz Hinz in Piestronke ist als Rommunal = Steuer = Eicheber für die gedachte, im Chodziesener Kreise bestegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

twierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld.

Posiedziciela okupnego szołectwa Wilhelma Krüger w Rataju obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Rataj. Kamionka, Krumke, Neuwerder włączn. Krumka młyn i Walke, Milcz i Milcz nowa karczma, Milcz holendry włączn. Drei i Vierhaus, Studzyn, w powiecie Chodzieskim.

Szoltysa okupnego Augusta Schlieper w Wyszynnendorf obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Chodzieskim polożonéj.

Gospodarza Franciszka Hinz w Pietronce obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Chodzieskim polożonej.

[292]

### Betanntmadung.

Bom 1. März c. ab wird eine Botenpost zwischen Labischin und Schubin eingerichtet, welche an den sechs Wochentagen

aus Schubin 8 Uhr Morgens,

jum Unschluß in Labischin an die Bromberg-Trzemeszwoer Personenpost, aus Labischin 2½ Uhr Nachmittags,

nach dem Durchgange der Trzemeszno-Bromberger Perfonenpoft abgefertigt und in 3 Stunden befordert mird.

Bromberg, ben 18. Februar 1857.

Königliche Dber- Poft- Direction.

Sierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 11.

## Amtsblatt

## **DZIENNIK**

ber

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## M. 12.

Bromberg, ben 20. Marg 1857. - Bydgoszcz, dnia 20. Marca 1857.

[293]

### Betanntmadung.

Die Bestimmung im S. 47 des auf Grund des S. 50 des Gesetzes über das Postwesen vom 5. Juni 1852 erlassenen Reglements vom 27. Mai 1856, wonach

das Gepäck der Postreisenden mit einer Signatur versehen sein muß, welche den Namen des Reisenden und das Ziel der Reise, bis zu welchem er eingeschrieben ift. entbält.

wird hierdurch dahin abgeandert, daß die Bezeichnung mit dem Namen des Reisenden und dem Reiseziel bei solchen Gepäcktücken, deren Werth nicht beclarirt ift, nicht ferner verlangt werden foll.

Das Passagiergepäck, für welches ein bestimmter Werth declarirt wird, muß den für andere, mit der Post zu versendende Werthgegenstände gegebenen Bestimmungen entsprechend verpackt, versiegelt und fignirt sein. Die Signatur muß außer dem Worte "Passagiergut" den Namen des Reisenden, den Ort, bis zu welchem die Einschreibung erfolgt ist, und den declarirten Werth enthalten.

Berlin, ben 8. Marg 1857.

Der Minifter fur Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

[294]

Die Pfarrstelle in Polnisch Wilke ist dem bisherigen Kommendarius Laster zu Flowiec, und die Pfarrstelle zu Flowiec dem bisherigen Kommendarius Powalowski zu Polnisch Wilke zur Verwaltung übertragen worden.

[295]

Der interimistische Lehrer Fortunatus Jagielski ift zum wissenschaftlichen Hülfslehrer am Gymnasium zu Trzemeszno ernannt worden.

Pofen, ben 4. Marg 1857.

Koniglides Provinzial=Shul=Rolleginm.

[296]

Der bisherige Hülfslehrer Rudolph Marg zu Bromberg und der bisherige Schulamts-Candidat Dr. Berthold Günther zu Lissa find als ordentliche Lehrer an dem Königlichen Gymnasium zu Bromberg ernannt worden.

Pofen, ben 27. Februar 1857.

Ronigl. Provinzial= Soul=Rollegium.

[297] Befanntmachung.

Bu den vom 1. Januar d. J. an im Zollvereine beim Berkehre mit Desterreich gültigen Tarifbestimmungen, ist ein andersweites amtliches Waaren-Berzeichniß erschiesnen. Es wird dies mit dem Bemerken bestannt gemacht, daß dasselbe nicht nur bei der Amtsstelle eingesehen, sondern auch im Wege des Buchhandels von der Deckerschen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei in Berlin zu dem Preise von 20 Sgr. für das Exemplar bezogen werden kann.

Pofen, ben 2. Marg 1857.

Der Provingial=Steuer=Director.

Obwieszczenie.

Do postanowień taryfowych, które dla związku celnego w handlu z Austryą od dnia 1. Stycznia r. b. są obowięzujące, wyszedł obecnie z druku dalszy urzędowy wykaz towarów. Podając to do wiadomości powszechnej, nadmienia się, iż takowy nietylko w urzędach poborowych przejrzany, lecz też drogą handlu księgarskiego od tajnej naddrukarni nadworskiej Deckera w Berlinie, za cene 20 sgr. za exemplarz nabyty być może.

Poznań, dnia 2. Marca 1857.

Prowincyalny dyrektor poborów.

[298] Perfonal=Chronit.

Der bisherige Forstausseher Julius Herrmann Schulze zu Kahlstädt ist zum Förster ernannt und vom 1. April c. nach Stangenfurth, Oberförsterei Podanin, versetzt worden.

[299] Der Wirth George Bachmann in Buchtowo ift als Rommunal-Steuer-Erheber

Kronika osobista.

Dotychczasowy dozorca leśny Juliusz Herrmann Schulze w Kahlstädt, leśniczym zamianowany i od 1. Kwietnia r. b. do Drażna, w nadleśniczostwie Podanina, przeniesiony.

Gospodarza Jerzego Bachmann w Buczkowie obrano i potwierdzono na pofür die gedachte, im Chodziesener Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[300] Der Wirth Friedrich Kachur in Slomke ist als Kommunal Steuer Erheber für die Gemeinden Slomke und Rudtke, Chodziesener Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[301] Der Eigenthümer Christoph Lawrenz in Zachasberg ist als Rommunal = Steuer= Erheber für die Gemeinden Zachasberg incl. Dorotheenhof und Nepkrug, Strelit, Wymislaw, Augustenau, Reustrelit, Strelithauland und Eichkapenkrug und Christophs= mühle, Chodziesener Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[302] Der Eigenthümer Johann Gluß in Prossen ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinden Prossen und Wyrydiano, Chodziesener Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[303] Der Eigenthümer Gotthilf Krüger in Oftrowto ist als Kommunal=Steuer-Er= heber für die Gemeinden Oftrowto und Oftrowto Sauland, Chodziesener Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[304] Der Eigenthümer Ludwig Dreger in Wyszynsand ist als Kommunal=Steuer-Erheber für die gedachte, im Chodziesener Kreise belegene, Gemeinde gewählt und bestätigt worden.

[305] Der bisher provisorische Lehrer Theophil Trambezynski von Kirchen-Strzys zewo ist als Lehrer an der katholischen borce podatków komunalnych z gminy pomienionej, w powiecie Chodzieskim położonej.

Gospodarza Fryderyka Kachur w Słomce obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Słomka i Rudka, w powiecie Chodzieskim.

Właściciela Krysztofa Lawrenz w Zachasberg obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Zachasberg włączn. Derotheenhof i Netzkrug, Strelitz, Wymysław, Augustenau, Neustrelitz, Strelitzhauland i Eichkatzenkrug i Christophsmühle, w powiecie Chodzieskim.

Właściciela Jana Gluss w Prośnie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Prosna i Wyrydiano, w powiecie Chodzieskim.

Właściciela Gothilfa Krūger w Ostrowku obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gmin Ostrowko i Ostrowko holendry, w powiecie Chodzieskim.

Właściciela Ludwika Dreger w Wyszynsand obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gminy pomienionéj, w powiecie Chodzieskim położonéj.

Tymczasowy dotąd nauczyciel Teofil Trąmbczyński z Strzyżewa kościelnego tymczasową uzyskał posade jako nauczy-

1 \*

Schule zu Jarzabkowo, im Kreise Gnesen, ciel przy katolickiej szkole w Jarzabkoprovisorisch angestellt. wie, powiecie Gnieznieńskim.

[306]

#### Perfonal - Chronit

bei ben Juftig-Behörden bes Bromberger Departements.

A. Ernennungen:

1) der bisherige Kreis-Gerichts-Direktor Presso in Schneidemühl zum Rechts-Anwalt bei dem Kreis-Gericht daselbst und zugleich zum Notar im Departement des hiesigen Appellations-Gerichts, mit der Verpflichtung, statt seines bisherigen Titels, den Titel als Justiz-Rath zu führen.

2) der bisherige Appellations = Gerichts = Referendarius Fellmann in Bromberg jum Ge=

richts = Affessor,

3) ber Ausfultator Solzbeimer jum Appellations-Gerichts-Referendarius,

4) der Civil = Supernumerar und Büreau = Diatar Scaruppe in Schubin zum etatsmäs sigen Büreauassistenten bei dem Kreis-Gericht in Schönlanke unter Ueberweifung defselben an die Gerichts-Rommission in Filebne,

5) ber Hulfsbote und Eretutor Rahr in Lobsens zum etatemäßigen Eretutor und Bo-

ten bei bem Rreis-Bericht bafelbft.

B. Der Appellations=Gerichts=Referendarius Wegel ist aus dem Frankfurter Departement in das hiefige Departement versetzt worden.

C. Die Appellations=Gerichts=Referendarien :

a) Julian Elener von Gronom,

b) Blobel.

find Behufe Uebergange zur Administration aus dem Justig-Dienste entlaffen worden.

D. Auf ihren Untrag find aus bem Juftig-Dienfte entlaffen worden:

a) ber Referendatius Rafiner,

b) ber Ausfultator Rleift,

c) ber Ausfultator von Siforefi,

d) ber Exetutor und Bote Beigner in Ergemesano.

Sierzu ber öffentliche Unzeiger Ro. 12.

## Amtsblatt

DZIENNIK

URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

M. 13.

Bromberg, ben 27. Marg 1857. -Bydgoszcz, dnia 27. Marca 1857.

Befanntmadung.

Die in Mtelno, Bromberger Kreifes, errichtete Alderbaufdule ift für bas laufenbe Jahr mit Boglingen vollftanbig befegt, baber erft füre nachfte Jahr neue Aufnahmen fattfinden fonnen und die jett noch einge= benden Bewerbungen für bas laufende 3abr unberudfichtigt bleiben muffen.

Bromberg, ben 11. Marg 1857.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Obwieszczenie.

Urzadzona szkoła agronomiczna we Wtelnie. powiecie Bydgoskim, zupełnie już uczniami na rok bieżący zapełniona, uczni przeto na nowo przyjmować będzie možna dopiero na rok przyszły, podania wiec w tej mierze na rok bieżacy jescze teraz nadchodzace, nie uwzglednione pozostać Musza.

Bydgoszcz, dnia 11. Marca 1857.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnetrznych.

[308] Ratholifde Pfarrbefegungen.

Der Commendarius Anton Smitkowski ju Swierczyna, im Kreise Fraustadt, ist auf Die Pfarrftelle ju Mofronos, Rreifes Rrotofdin, prafentirt.

Der Commendarius Nicolaus Saymtiewicz ift von Mofronos in gleicher Eigen-

schaft nach Sobota und Zydowo, Posener Kreises, versett.
Der Commendarius Abalbert Wasztiewicz zu Lutynia, Kreises Krotoschin, ift in gleicher Eigenschaft nach Webzemborg und Rolacztowo, Rreifes Wrefchen, interimiftifc verfest worben.

Der Commendarius Raug ift ale Bifarius nach Lubasz verfest.

[309] Befanntmadung.

In Gemößheit ber Berordnung für bie Schledsmanner in ber Proving Pofen vom 7. Juni 1841 haben wir bie Leftungen berfelben in bem Jahre 1856 in ber Unlage aufammenftellen laffen.

Indem wir Diefe Leiftungen jur Renntniß ber Gerichtseingefeffenen unferes DeparteObwieszczenie.

Stosownie do ustawy z dnia 7. Czerwca 1841 dla sędziów pojednawczych w provincyi Poznańskiej, kazaliśmy utożyć spis ich czynności z roku 1856.

Podając takowy niniejszem do wiadomości mieszkańców naszego departamentu

Bufammenftellung ber Refultate bes 3nftituts

| Nr. | Benennung<br>Der<br>Rreife. | Babl ber Chiebe.<br>manner. | Babl ber anbangig gemefenen Sachen. |             |            | Davon find been-<br>bigt. |               |                                       | 3ab-           |             |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|-------------|
|     |                             |                             | überjährig.                         | biesjährig. | Sum<br>ma. | burch Bergleich.          | ber Parieien. | burch Uebermeisung<br>an ben Richter. | Um Coluffe bes | Sum-<br>ma. |
| 1   | Bromberg                    | 16                          | 18                                  | 1463        | 1481       | 692                       | 139           | 645                                   | 5              | 1481        |
| 2   | Chodziesen                  | 17                          | 8                                   |             | 1524       |                           | 143           | 498                                   |                | 1524        |
| 3   |                             | 18                          | 7                                   | 1353        | 1360       |                           | 146           | 547                                   |                | 1360        |
| 4   | Gnefen                      | 26                          | 6                                   | 3588        | 3594       | 2380                      | 452           | 746                                   | 16             | 3594        |
| 5   | Inomraciam                  | 27                          | 24                                  | 2827        | 2851       | 1692                      | 343           | 813                                   | 3              | 2851        |
| 6   | Mogilno                     | 15                          |                                     | 1620        | 1620       | 993                       | 169           | 458                                   | -              | 1620        |
| 7   | Schubin                     | 20                          | 1                                   | 2362        | 2363       | 1441                      | 233           | 660                                   |                | 2363        |
| 8   | Birfis                      | 20                          | 18                                  |             | 1472       | 1001                      | 76            | 390                                   |                | 1472        |
| 9   | Bongrowiec                  | 17                          | 47                                  | 1491        | 1538       | 809                       | 236           | 454                                   | 39             | 1538        |
|     | Summa                       | 176                         | 129                                 | 17674       | 17803      | 10553                     | 1937          | 5211                                  | 102            | 17803       |

mente bringen, bemerken wir, daß in der gedachten Zusammenstellung diejenigen Schiedsmänner namhaft gemacht sind, welche sich
durch Schlichtung der größten Zahl der bei
ihnen anhängig gemachten streitigen Angelegenheiten ausgezeichnet haben.

Bromberg, ben 9. Marg 1857. Ronigl. Appellations Gericht.

nadmieniamy, iż w rzeczonym spisie wymienieni są ci rozjemcy, którzy się odznaczyli ugodzeniem największej ilości zaniesionych przed nich sporów.

Bydgoszcz, dnia 9. Marca 1857.

Królewski sąd Appelacyjny.

ber Schiedemanner im Jahre 1856.

| Namen                                                                                                 | Es                                            | Davon                      | Unbe-                                           |          |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| der S ch i e d 8 m ä n n e r, welche die größte Zahl ber angebrachten Streitigkeiten abgemacht haben. | waren<br>bei ben=<br>felben<br>anhän=<br>gig. | durch<br>Ber= !<br>gleich. | durch<br>Zurücks<br>tritt<br>der Pars<br>teien. | weifung  | endigt<br>blieben<br>am<br>Schlusse<br>des<br>Jahres. |
| Schornsteinfegermftr. Weber in Poln. Crone                                                            | 440                                           | 219                        | 21                                              | 200      |                                                       |
| Schiersmann Stern in Margonin                                                                         | . 288                                         | 251                        | 2                                               | . 33     | 2                                                     |
| Schiedsmann Jasineti in Gnesen                                                                        | 642                                           | 528                        | 111                                             | <b>3</b> | -                                                     |
| Schiedsmann Echauft bafelbft                                                                          | 659                                           | 325                        | 173                                             | 161      | 1                                                     |
| Schiedsmann von Lastowsti bafelbft                                                                    | 388                                           | 272                        | 1                                               | - 115    |                                                       |
| Schiedsmann Langiewicz in Wittowo                                                                     | 345                                           | 255                        | 30                                              | 55       | 5                                                     |
| Bürger Mendlicki in Inowraclam                                                                        | 662                                           | 452                        | 9                                               | 201      |                                                       |
| Diftrifte-Commiffarine Wengfi in Rrufdwig                                                             | 366                                           | 234                        | 96                                              | 36       |                                                       |
| Schiedsmann Tyllia in Szczepanowo                                                                     | 458                                           | 412                        | 8                                               | 38       |                                                       |
| Schiedsmann Rogalinsti in 3nin                                                                        | 323                                           | 266                        | 39                                              | 18       |                                                       |
| Schiedeniann Blod in Wirfig                                                                           | 464                                           | 385                        |                                                 | 79       | 1                                                     |
| Schiedsmann Patrapfowsfi in Lopienno                                                                  | 575                                           | 333                        | 155                                             | 87       |                                                       |
| Schiedsmann Graff in Wongrowiec                                                                       | 443                                           | 265                        | 64                                              | 103      |                                                       |

[310] Bekanntmachung, betrifft die Abfertigung von Gegenständen, welche aus dem freien Berkehr des Inlandes nach einem Orte des Zoll=Bereins mit Berührung des Ges biets der freien Hansestadt Bremen versendet werden.

Bufolge Erlaffis des herrn General-Direftore ber Steuern vom 5. b. M., III. 4910, wird bas betheiligte Publifum biermit barauf aufmertfam gemacht, bag Begenftande, welche dus bem freien Berfehr bes Inlandes nach einem Orte bes Bollvereins mit Berührung bes Beblets ber freien Sanfeftadt Bremen verfendet merden, in allen Fallen, namentlich auch bann, wenn fie auf ber Gifenbahn oder Befer befördert werden follen, vor Ueberschreitung ber Grenze gegen bas Bremensche Bebiet bie im §. 76 ber Boll = Ordnung vom 23. Januar 1838 porgeschriebene Abfertigung erhalten muffen, fofern für fie ber zollfreie Biebereingang aus bem Bremenfchen Gebiete gesichert merben foll, daß baber, wenn das Lettere beabsichtigt werde, Diese Abfertigung bei einem au berfelben befugten Umte jedesmal nachaufuchen ift.

Pofen, ben 9. Marg 1857.

Der Provinzial-Steuer-Direktor.
[311]

Obwieszczenie,

tyczące się wyczpedyowania przedmiotów z wolnego handlu krajowego do miejsca związku celnego przy dotknięciu obrębu wolnego miasta hanzeatyckiego Bremen przesyłanych.

W skutek rozporządzenia JW. Dyrektora jeneralnego poborów z dnia 5. m. b. III. 4910 zwracam uwagę dotyczacej publiczności, że przedmioty przesyłane z wolnego handlu krajowego do miejsca związku celnego przy dotknieciu obrebu wolnego miasta hanzeatyckiego Bremen, w każdym razie, mianowicie i w tenczas, kiedy wywiezione być maja koleja żelazną lub na Wezerze, przed przejściem granicy ohrebu Bremenskiego podług przepisu §. 76 ustawy celnėj z dnia 23. Stycznia 1838 wyszpedyowane być musza, skoro służyć ma bezpłatne wprowadzenie na powrót z obrebu Bremeńskiego, że zatém, jeżeli wprowadzenie takie ma nastapić, wyexpedyowanie w każdym razie poszukiwane być powinno w urzedzie do tego upoważnionym.

Poznań, dnia 9. Marca 1857.

Prowincyalny dyrektor poborów.

Dem Fabrikgeschäftsführer W. Beckmann zu Berlin ist unterm 28. Februar 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine mechanische Vorrichtung an Bremsen für Eisenbahnfahrzeuge in ber burch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensetzung und ohne Jemand in der Anwendung bekannter Theile zu beschränken,

ertheilt worden.

Dierzu ber öffentliche Angeiger Do. 13.

# Amtsblatt

### DZIENNIK

ber

### URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## No. 14.

Bromberg, ben 3. April 1857. — Bydgoszcz, dnia 3. Kwietnia 1857.

[312]

In ben Artikeln 9 und 13 des Bertrages zwischen dem Zollvereine und Bremen wegen Beforderung der gegenseitigen Berkehrs-Berhäftnisse, vom 26. Januar 1856 (Gef. - S.

für 1856 G. 661 ff.) ift verabretet worden:

1. daß die ben kontrahirenden Staaten angehörigen Fabrikanten und Gewerbetreibenden, welche blos für das von ihnen betriebene Geschäft Ankäuse machen, oder Reisende, welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster derselben bei sich führen, um
Bestellungen zu suchen, wenn sie die Berechtigung zu diesem Gewerbsbetriebe in
demjenigen Staate, in welchem sie ihren Wohnsip haben, durch Entrichtung der
gesetzlichen Abgaben erworben haben, oder im Dienste solcher inländischen Gewerbtreibenden oder Kaussente stehen, in dem Gebiete des anderen kontrahirenden Theiles
keine weitere Abgaben hierfür zu entrichten verpflichtet sein sollen;

2) baß die Angehörigen des einen der Kontrabenten, welche die Märkte und Meffen in dem Gebiete des anderen beziehen, daselbst hinsichtlich der Verbindlichkeit zur Entrichtung einer Abgabe dafür den eigenen Angehörigen gleich zu behandeln sind.

Rach den zur Ausführung Diefer Bertragebestimmungen getroffenen Bereinba-

rungen follen biefelben mit bem 1. Januar b. 3. in Birtfamkeit treten.

Die Legitimationen, mittelst welcher die Berechtigung zum steuerfreien Aufsuchen von Waarenbestellungen oder Ankauf nachzuweisen ist, sind nach den der Eircular-Bersusgung vom 2. September 1834 angeschlossenen Mustern A und B, die Legitimationen zum Marktbesuch nach dem ebendaselbst besindlichen Muster D und die steuerfreien Gewerbescheine nach dem Muster C auszustellen. Da jedoch im Bremischen Staate besondere Abgaben für den Betrieb von Gewerben nicht erhoben werden, so sollen für die Bremischen Staatsangehörigen die Legitimationen A B und D, welche von den Bremischen

Polizeibehörden auszustellen sind, am Schluß statt des Vermerks über die Entrichtung der gesetzlich bestehenden Steuern und Abgaben, die Bescheinigung enthalten, daß der Reisende (das gedachte Handlungs-Haus, die gedachte Fabril) zur Betreibung des erwähnten Gesweibes im dortigen Staate berechtigt sei.

In Beziehung auf etwaige Nechte von Zünften, fremde Gewerbtreibende vom Berkaufe gemiffer Waaren auf Mäckten und Meffen auszuschließen, wie folche in Bremen von verschiedenen Zünften in Anspruch genommen werden, ist durch den Artikel 13 bes

Bertrages vom 26. Januar v. 3. eine Menderung nicht begründet.

Die Königliche Regierung wird veranlaßt, fortan nach vorsiehenden Bestimmun-

gen zu verfahren, indbesondere:

a. von ben Gewerbetreibenden aus dem Bremischen Staaten und beren Reisenden, welche in dem diesseitigen Gebiete Waarenbestellungen suchen oder Waaren ankaufen wollen und sich in der vorgeschriebenen Weise über ihre Berechtigung zum Gewersbetriebe in ihrer Heimath ausweisen, für die bezüglichen Gewerbescheine keine Steuer mehr erheben zu lassen, auch wenn in einzelnen Fällen für das Jahr 1857 etwa bereits solche Gewerbescheine gegen Steuerzahlung ausgesertigt sein möchten, die Rückerstattung dieser Beträge anzuordnen, und

b. Dieffeitigen Unterthanen, welche im Bremischen Gebiete Bestellungen suchen, Baarenanfäuse machen oter Märkte und Meffen besuchen wollen, Die hierzu erforder-

lichen Legitimationen ertheilen zu laffen.

Berlin, ben 12. Februar 1857.

Der Minister für Sandel, Gewerbe u. öffentl. Arbeiten, (gez.) von der Heydt.

Der Finang-Minifter v. Bobelfchwingh.

Bromberg, den 9. März 1857.

Königl. Regierung, Abtheilung für die Verwaltung ber birekten Steuern, Domainen und Forsten.

[313] Befanntmadung.

Die den Zeitraum vom 1. April 1857 bis dahin 1861 umfassenden Zinskoupons Ser. II. zu den Schuldverschreibungen der Staats= Anleihe vom Jahre 1853 werden vom 1. k. M. ab täglich, mit Ausnahme der Sonn= tage und Feiertage und der drei letzten Tage jedes Monats, in den Vormittags=

Obwieszczenie.

Od 1. p. m. wydawać się będzie dziennie, wyjąwszy niedziele i święta i ostatnie trzy dni każdego miesiąca w godzinach od 9. do 1. przed południem przed kontrolą papierów państwa tu w miejscu, ulica Oranien Nro. 92, kupony procentowe Ser. II. do obligów pożyczki państunden von 9 bis 1 Uhr von der Kontrole ber Staatspapiere hierfelbst, Dranienstraße Mr. 92, ausgereicht werben.

Bu biefem Behufe muffen bie Gouldverfdreibungen mit einem, nach ben Apoints und Nummern geordneten und aufgerechne= ten Bergeichniffe, wozu Formulare ebentaselbst unentgelolich zu haben find, bort ein= gereicht werben.

Auswärtige konnen ibre Obligationen ent= weder durch biefige Bevollmächtigte beim Unnahme = Bureau prafentiren laffen, ober fie unter dem portofreien Bermerf:

"Schuldverschreibungen der Staats-Anleihe von 1853 zur Beifügung neuer Coupons" an die nächste Regierungs-Haupt-Kaffe ein= fenden und werden fie mit den Couvons

portofrei durch dieselbe guruderhalten.

Die Portofreiheit wird jedoch nur bis jum 1. November b. 3. fortbauern. Diesem Tage tritt Die Portopflichtigkeit für alle solche Sendungen ein, und es werben auch die Dofumente mit ben beigefügten Coupons den Einreichern dann auf ihre

Roften gurudgefandt werben.

Uebrigens fann weder die unterzeichnete Hauptverwaltung ber Staatsschulren noch Die Kontrole der Staatspapiere fich mit irgend Jemanden wegen Ausreichung ber Coupons in einen Schriftmedfel einlaffen, und werden alle berartige Schreiben, welche beffenungeachtet bei und eingehen follten, ohne Beiteres gurudgefandt werden.

Berlin, ben 21. Marg 1857. haupt = Verwaltung ber Staats = - schulben.

(geg.) Natan. Gamet. Robiling. Günther.

stwa z roku 1853, czas od 1. Kwietnia 1857 az do tego czasu 1861 obejmujące.

Tym końcem musza być obligi z dołaczeniem spisu według apoinsów i numerów uporzadkowanego i zrachowanego, do czego formularzy również tamże bezplatnie dostać można, tam podane.

Zamičjscowi swe obligi albo przez tntéjszych pełnomocników w biórze przyjmujacém moga dac prezentować, alho położywszy wzmianke od portoryi zwal-

niajaca:

najbliższej kassio Głównej Regencyjnej nadeslać, które wolno od portoryi z kuponami przez takowe znowu odbiora.

Wolność ta od opłaty wszelako tylkodo 1. Listopada r. b. potrwa, od którego to dnia wszelkie takie przesyłki opłacie ulegać beda a nawet i dokumenta z dołaczonemi kuponami wręczycielom w ten czas na ich koszt zwracać się bedzie.

Z reszta ani podpisana Główna Administracya długów państwa, ani też Kontrola papierów państwa z nikim w piśmienną korrespondencyą względem wydawania kuponów wdawać się nie może i zwracać się bedzie wszelkie tym podobne podania bez wszystkiego, gdyby mimo to które do nas nadéjšé miały.

Berlin, dnia 21. Marca 1857.

Główna administracya długów państwa.

Natan. Gamet. Nobiling. (podp.) Günther.

Borstehende Bekanntmachung wird hiers durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Bromberg, den 26. März 1857. Königl. Regierung. Powyższe obwieszczenie podaje się niniejszem do powszechnej wiadomości. Bydgoszcz, dnia 26. Marca 1857. Król. Regencya.

### [314] Bekanntmachung, betreffend

I. die Ausreichung neuer Dividendenscheine zu ben alten Bankantheils-Scheinen vom Jahre 1847,

II. ben Umtausch ber Interimoscheine über bie Einzahlungen für neue Bankantheile gegen Bankantheile gegen Bankantheils - Scheine nebst Dividenden- Scheinen.

Bu ben alten Bankantheil = Scheinen vom Jahre 1847 follen neue Dividendenfcheine für die fünf Jahre 1857 bis 1861 einschließ= lich ausgereicht werben. Die Gigenthümer ber alten Bankantbeilscheine werben baber aufgefordert, Diefe Scheine mit einem boppel= ten Bergeichniffe berfelben in tem Zeitraum vom 15, April bis 30. Mai 1857 in ben Vormittageftunden jedes Werktages von 9 bis 12 Uhr, ber haupt-Bank-Raffe gu Berlin perfonlich ober burch einen Dritten gu übergeben. Das mit einzureichende boppelte Bergeichniß muß, in beiden Exemplaren, bie Nummern ber Bankantheilscheine einzeln nach beren Reibenfolge, Die Studgabl, bei jedem Stüde ben Ramen bes eingetragenen Eigenthümers enthalten und von bem Gin= reicher mit Bemerkung feines Standes und Wohnortes Deutlich unterschrieben fein. Die Saupt-Bant-Raffe bescheinigt auf bem Ber-

Die Bankantheilicheine werben mit ben

geichniß Duplifat ben Empfang ber Bant-

antheilscheine und giebt baffelbe bem Ueber=

bringer fofort gurud,

#### Obwieszczenie,

tyczące się

 wydawania nowych biletów na dywidende do starych biletów udziału w banku z roku 1847.

 zamiany tymczasowych biletów na zaliczenia na nowe udziały banku na bilety udziału w banku wraz z biletami na diwidendę.

Ī.

Do starych biletów udziału w banku z roku 1847 wydane być mają nowe bilety na dywidende za to pięć lat 1857 1861 włącznie. Właścicieli starych biletów udziału w banku wzywa się zatem, aby te bilety z podwójnym spisem tychżo w czasie od 15. Kwietnia do 30. Maja 1857 w godzinach przedpołudniowych każdego dnia powszedniego od 9. do 12. kassie głównego banku w Berlinie osobiście lub przez trzeciego oddali.

Podwójny ten spis podać się także mający, w obu exemplarzach zawierać musi
numery biletów udziału w banku z osobna według ich porządku, ilość sztuk,
przy każdéj sztuce nazwisko zapisanego
właściciela i być wyraźnie podpisany przez
wręczyciela z wyszczególnieniem stanu i
miéjsca jego zamieszkania. Kassa głównego banku zaświadczy na duplikacie
spisu odebranie biletów udziału w banku
i odda je zaraz oddawcy.

Kassa głównego banku bilety udziału

neuen Dividendenscheinen von ber Saupt-Bant-Raffe womöglich fogleich, fpateftens aber am nadftfolgenden Bertiage gegen Rudgabe bes Bergeichnig-Duplifats und bie barunter ju fegende Quittung ausgehandigt. Die Bant behalt fich zwar bas Recht vor, Die Gultigfeit Diefer und ber Quittungen ju II. unten ju prufen, übernimmt jeboch feine

Berpflichtung bagu.

Diejenigen Inhaber von Bankantheil= fdeinen, welche Die neuen Dividendenscheine nicht bei ber Saupt-Bant-Raffe in Berlin, fondern entweder bei bem Bant-Direttorium in Breslau ober bei einem Bant-Comtoir ober einer Bant . Commanbite in ben Provingen in Empfang neh= men wollen, baben dies in bem vorgedach= ten Zeitraum vom 15. April bis 30. Mai 1857 ber von ihnen gemählten Provingial = Banfftelle mit genauer Ungabe ber Nummern ibrer Bantantbeilfdeine (aber ohne beren Beifugung) ju melben. Spateftens 14 Tage nach bem Empfange biefer Melbung wird jede Provinzial = Bankstelle die ihr von bier aus qu= gufendenden neuen Dividendenscheine ben Brafentanten ber betreffenden Banfantheilicheine, ebenso wie es vorftebend für die Saupt-Bant-Raffe in Berlin angeordnet ift, ausreichen. Gedrudte Formulare ju ben Berzeichniffen wird die Saupt . Bant = Raffe in Berlin und jede betreffende Provinzial=Bant= ftelle unentgelblich verabfolgen.

Gollten übrigens Banfantheilscheine gur Beifügung ber neuen Dividendenscheine nicht in der vorstebend bestimmten Urt perfonlich ober burch einen Dritten übergeben werden, fondern etwa durch bie Post ober

w banku z nowemi biletami na dywidende ile możności zaraz wyda, najpoźniej jednak nastepnego dnia powszedniego za zwrotem duplikatu spisu i pokwitowaniem zamieścić się pod tym mającém. W prawdzie zastrzega sobie bank prawo dochodzenia ważności tychże i kwitów do II. na dole, obowiazku wszelako w tej

mierze żadnego nie przyjmuje.

Właściciele biletów udziału w banku, którzy nowe bilety na dywidende nie z kassy głównej banku w Berlinie, lecz z dyrekcyi banku w Wrocławiu lub z którego kantoru banku lub téż z kommandyty banku po prowincyach odebrać chca, obranemu przez się baňkowi prowincyalnemu o tém w powyższym czasie od 15. Kwietnia do 30. Maja 1857 z wyrażeniem dobitnie numerów swych biletów udziału w banku (lecz nie dołączając ich) donieść winni. Najpoźniej w dniach 14 po odebraniu tego ogłoszenia wyda tak samo każdy bank prowincyalny nadesłać mu sie tu ztad majace nowe bilety na dywidende prezentantom dotyczących biletów udziału w banku, jak powyż dla kassy głównego banku w Berlinie rozporzadzono. Drukowanych formularzy do spisów tak kassa głównego banku w Berlinie, jako i każdy dotyczący bank prowincyalny bezpłatnie udzieli.

Gdyby z reszla bilety udziału w banku celem dolaczenia nowych biletów na dywidendę nie w sposób powyż przepisany osobiście lub przez trzeciego oddawane być miały, lecz może pocztą lub z listami z po za miejsca nadfonst mit Briefen von außerhalb eins gehen, so muffen die Bankantheils scheine ben Abfendern ohne Weiteres zurückgeschickt werden, da sich die Bankserwaltung dieserhalb in Schriftwechsel nicht einlassen kann.

H.

Der Umtausch der Interimsscheine gegen Bankantheilscheine erfolgt in dem Zeitraum vom 15. April bis 30. Mai d. 3. in den Bormittagsstunden eines jeden Werktages von 9 bis 12 Uhr. Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden.

1. Interimefdeine, welche fich noch im Befit ber barin benannten Gigen=

thumer befinben.

Diese Interimsscheine sind von dem Eisgenthümer verjenigen Bankstelle, bei welcher deren Ausstellung erfolgt ist, zu übergeben und dagegen die Bankantheilscheine nebst den Dividendenscheinen für die fünf Jahre von 1857 bis 1861 gegen Quittung in Empfang zu nehmen. Formulare zu der Quittung wird die betressende Bankstelle unentgeldlich verabsolgen.

2. Interimsscheine, welche sich nicht im Besitze des darin benannten Eigenthümers befinden, ober an Erben ertheilt sind, welche sich als solche noch nicht

legitimirt baben.

Diese Interimsscheine mussen ohne Un= terschied, ob sie von der Haupt= Bank oder einer Provinzial=Bank= stelle ausgefertigt sind, bei der Haupt= Bank ebenfalls in der Zeit vom 15. April bis 30. Mai d. 3. mit einem schriftlichen Gesuche um Umschreibung auf den Namen des jesigen Eigenthümers und um Ausrei= chodziły, w tedy bilety te udziału w banku nadsyłaczom bez wszystkiego zwrócone być muszą, gdyż administracya banku w korrespondencyą w téj mierze wdawać się nie może.

H.

Zamiana biletów tymczasowych na bilety udziału w banku nastąpi w czasie od 15. Kwietnia do 30. Maja r. b.-w godzinach przedpołudniowych każdego dnia powszedniego od 9. do 12. Przytem dwa przypadki różnić należy.

 Tymszasowe bilety, które się w posiadaniu właścicieli w nich

wyrażonych znajdują.

Tymczasowe te bilety właściciele temu bankowi oddać winni, który je wystawił, i odebrać w to miejsce za kwitem bilety udziału w banku wraz z biletami na dywidende za te pieć lat od 1857 do 1861. Formularzy do kwitów właściwy bank bezpłatnie udzieli.

2. Tymczasowe bilety, które w posiadaniu właścicieli w nich wy-rażonych nie są, albo sukcessorom są udzielone, którzy się jako tacy jeszcze

nie wylegitymowali.

Tymczasowe le bilety bez różnicy, czyli przez główny bank, czyli téż przez prowincyalny wygoto-wane, głównemu bankowi także w czasie od 15. Kwietnia do 30. Maja r. b. z piśmiennem podaniem względem przepisania na imię terażniejszego właściciela i względem wydania biletów udziału w

dung der Bankantheilscheine nebst Dividens denscheinen eingereicht werden. Diesem Ges suche sind die, den Uebergang des Eigensthums auf den einzutragenden Eigenthümer nachweisenden Dokumente, in welcher Bestiehung die suh 3 bis 6 auf den Insterimsscheinen abgedruckten Bedins gungen zu beachten sind, beizufügen. Jeder Einsender wird dann auf sein Gesuch besonders beschieden werden.

Berlin, ben 16. Marg 1857.

Königl. Preußisches Saupt=Bant= Direktorium.

v. Lamprecht. Witt. Menen. Schmidt. Dechend. Wonwod.

banku wraz z biletami na dywidende wreczone być muszą. Do tego podania dołączyć należy dokumenta udawadniające
przejście własności na właściciela zapisać się mającego, w jakim względzie
do warunków wydrukowanych na
biletach tymczasowych pod 3 do 6
zastósować się powinno. Każdy nadsyłacz odbierze w tenczas na swe podanie osobną rezolucyą.

Berlin, dnia 16. Marca 1857.

Król. Pruska Dyrekcya banku głównego.

Lamprecht. Witt. Meyen. Schmidt. Dechend. Woywod.

### [315] Befanntmadung

wegen Erhebung bes Chaussecgelbes auf ter Chaussecstrede von Lobsens über Falmierowo bis zur Einmündung in die Verlin-Bromberger Chaussee.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß auf der vollendeten Kunststraße von Lolsens über Falmierowo bis zur Einsmündung in die Berlin-Bromberger Chausse eine Chaussegeld = Febestelle in dem Dorfe Szczerbin, eine halbe Meile von der Stadt Lobsens entfernt, errichtet worden ist, an welcher das Chaussegeld in Gemäßheit der Allerhöcksten Kabinets-Ordre vom 11. Juni 1855- erhoben wird.

Bromberg, ben 13. Marg 1857.

Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

#### Obwieszczenie,

tyczące się oplaty drogowego za przestrzeń drogi żwirowej z Łobżenicy na Falmierowo aż - do jej połączenia się z drogą żwirową z Berlina do Bydgoszczy.

Podaje sie niniéjszém do publicznéj wiadomości, że na ukończonym sztucznym gościńcu z Łobżenicy na Falmierowo aż do połączenia się jego z żwirową drogą z Berlina do Bydgoszczy urządzono we wsi Szczerbin, pół mili od miasta Łobżenicy, rogatkę, na któréj drogowe stósownie do Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 11. Czerwca 1855 odbierać się bedzie.

Bydgoszcz, dnia 13. Marca 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

[316]

### Ueberficht

von der Verwaltung des evangelischen Prediger-Wittwen-Kassen-Fonds für die Provinz Posen pro 1856.

| 4<br>! | Gegenstand.                                                                                                                          | Fel. Ligi e                   | Geldbeirag.   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|        | A. Einnahme.                                                                                                                         | ,                             |               |
| 1      | Bestand aus dem Jahre 1855                                                                                                           |                               | 302 1 4       |
| 2      | Un Zinsen von Kapitalien                                                                                                             | and the state of the state of | 674[14] -     |
| 3      | An Antrittsgelver                                                                                                                    |                               | 16 20 -       |
| 4      | Un Beiträgen                                                                                                                         |                               | 58 16 8       |
| 5      | Un Zuschuß aus ber Staatskasse                                                                                                       |                               | $166\ 20$ $-$ |
| 6      | An zurückgezogenen Kapitalien                                                                                                        |                               | 560 — —       |
| 7      | Insgemein                                                                                                                            |                               | 6 18 6        |
|        | A. Summa der Einnahmen B. Ausgabe.                                                                                                   |                               | 1785 — 6      |
| 1      | An Vensionen                                                                                                                         | 637 11 4                      |               |
| 2      | Un Kassenverwaltungskosten                                                                                                           | 7 18 5                        |               |
| 3      | Bur Anlegung von Kapitalien                                                                                                          | 920 — —                       | 100           |
|        | B. Summa der Ausgabe !                                                                                                               |                               | 1564 29 9     |
|        | Bleibt Bestand ult. 1856                                                                                                             | ,                             | 220 - 9       |
|        | C. Das Rapitalvermögen beträgt:                                                                                                      |                               |               |
| 1      | 1. In Sypotheken = Kapitalien 13,600 Thlr. 2. In Bank-Obligationen 120 =                                                             |                               |               |
|        | 2. In Bant Dottgattollen 120 3                                                                                                       |                               | 10 700        |
|        | D 2.115 - Miliaman and 6.11. 5. 31. 61.                                                                                              |                               | 13,720 — —    |
|        | D. Zahl der Wittwen und Höhe der Pension. Die Zahl der vorhandenen Prediger-Wittwen beläuft sich am Schlusse des Jahres 1856 auf 10, | - 700                         |               |
| 1      | Der Untheil an ben Kapitalzinsen pro 1856 betrug für                                                                                 |                               | 1             |
| !      | jede dieser Wittiwen                                                                                                                 | 66 20 6                       | :             |

Pofen, ben 9. Mary 1857.

Rönigliche Regierung II.

[317]

Tarpreis eines Blutegels.

Der Tarpreis eines Blutegels ift für die Zeit vom 1. April bis ultimo September d. 3. auf 2 Sgr. 9 Pf. festgesett worden.

3m Auftrage bes herrn Ministere ber geiftlichen, Unterrichte- und Medicinal-

Angelegenheiten wird foldes jur allgemeinen Renntniß gebracht.

Bromberg, ben 24. Marg 1857.

Konigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[318]

### Befanntmadung.

Der bisherige Pfarrverweser, Herr Pastor Zerbst in Behle ist zum Pfarrer in Jarocin, Pleschener Kreises, ernannt, und die Berwaltung des dadurch vacant gewordenen Psarramts in dem Kirchsprengel Behle, Czarnikauer Kreises, dem bisherigen Pfarrvicar in Jarocin, Herrn Robert Starke übertragen worden.

Die Umteeinführung bes Lettern in Beble bat am 22. Februar c. ftattgefunden.

Pofen, ben 28. Februar 1857.

Rönigl. Konfiftorium ber Proving Pofen.

[319]

#### Ratholifde Pfarren.

Dem bisherigen Bikarius Johann Sachocki in Wyskoc ist die Pfarre zu Golejewko vom 1. April c. ab zur kommendarischen Verwaltung übergeben worden.

[320]

Die erledigte Pfarrstelle zu Powidz, Königlichen Patronats, ift dem Pfarrer Zgrabezunski zu Weglewo verlieben worden.

[321] P

#### Personal=Chronit.

#### Kronika osobiste.

Der Kaufmann Leistikow hierselbst hat die ihm unterm 26. Mai 1855 übertragene Agentur der vaterländischen Feuer-Versicherungs-Gesellschaft zu Elberfeld niedergelegt, und bleibt demgemäß der Kaufmann Völgke hierselbst sernerhin nur allein Agent der gedachten Gesellschaft am hiesigen Orte. Wir bringen dies mit Bezug auf unsere Amtsblatts-Bestanntmachung von dem obengenannten Tage hiermit zur öffentlichen Kenntniß.

[322] Der Kreisgerichts-Secretair Donath zu Inowraclaw ist als Agent der Versicherungs-Gesellschaft "Thuringia" zu Erfurt von uns bestätigt worden.

Sekretarz sądu powiatowego Donath w Inowracławiu potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczeń Thuringia w Erfurcie.

a belief to

[323] Der Gemeinde = Erheber, Schönfarsber A. Mertins zu Schubin ift als Agent der Kölnischen Feuer = Bersicherungs - Gefell fcaft Colonia von uns bestätigt worden.

[324] Der Zimmermeister Thadaus Zychlinski aus Labischin, welcher zum selbstständigen Betriebe seines Gewerbes befugt ift, hat sich in Exin niedergelassen.

[325] Die Wiesenwärterstelle auf den Ueberstauungswiesen des Reute= und Bir-tenbruchs, sowie der Praczer Meliorations= wiesen ist vom 1. Januar d. J. ab dem Grabenmeister Adolph Munk aus Lipie zur interimistischen Verwaltung übertragen.

[326] Der Lehrer Anton Zülsdorf von Schoden ist als Lehrer an der katholischen Schule zu Lechlin im Kreise Wongrowiec definitiv angestellt.

[327] Die Hebamme Paczkowska hat sich in Klein = Bartelsee, Bromberger Kreises, niedergelassen.

[328] Der Meyer Wertheim zu Gollancz ist als Agent der vaterländischen Hagel-Bersicherungs-Gesellschaft zu Elberfeld von uns bestätigt worden.

[329] Der Kämmerer Gapte in Inin ift als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinden Bozejewice und Bozejewiczki, Schubiner Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[330] Der Steuer-Erheber Braun in Wittowo ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die der Hebestelle Nuchocinek zugeschlagene Gemeine Karsewo, Gnesener Kreises, gewählt und bestätigt worden. Poborca komunalny farbierz A. Mertins w Szubinie potwierdzony przez nas na ajentä Kolońskiego towarzystwa zabezpieczenia od ognia Colonia.

Majster ciesielski Tadeusz Żychliński z Łabiszyna, do samodzielnego prowadzenia procederu swego posiadając prawo, osiadł w Kcyni.

Zawiadywanie posady dozorcy łak irrygacyjnych Reute i Brzozówki, jako i Prackich łak melioracyjnych od 1. Stycznia r. b. majstrowi rowów Adolfowi Munk w Lipiu tymczasowo powierzono.

Nauczyciel Antoni Zülsdorf ze Skoków stałą uzyskał posadę nauczyciela przy katolickiej szkole w Lechlinie, powiecie Wągrowieckim.

Akuszerka Paczkowska sprowadziła się do Małych Bartodziei, w powiecie Bydgoskim.

Meyer Wertheim w Gołańczy potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld.

Kamlarza Gatzke w Źninie obrano i potwierdzono na poborce podatków komunalnych z gmin Bożejewice i Bożejewiczki, w powiecie Szubińskim.

Poborcę Braun w Witkowie obrano i potwierdzono na poborcę podatków komunalnych z gminy Karsewo, w powiecie Gnieznieńskim, przyłączonéj do exakcyi poborowej Ruchocinek. [331] Der Lehrer Johann Friedrich Wilstelm Demuth aus Nakel ift als Lehrer an ber Stadtschule zu Schoden angestellt worden.

Nauczyciela Jana Fryderyka Wilhelma Demuth z Nakła umieszczono jako nauczyciela przy szkole miejskiej w Skokach.

1332]

### Betanntmachung.

Außer an den durch frühere Bekanntmachungen bezeichneten, zwischen Bromberg und Poln. Erone gelegenen Haltepunkten in Czyskowke, Tryszczin und Goscieradz ist jest bei den zwischen hier und Poln. Erone bestehenden, Posten die Aufnahme von Personen auch vor dem Chausseehause in Stopka gestattet, dessen Entfernung

von Poln. Erone auf & Meile, von Bromberg Bahnhof auf 3 Meilen,

von Bromberg Stadt auf 23 Meilen.

feftgestellt worben ift.

Bromberg, ben 20. Marg 1857. Rönigliche Ober-Poft-Direction.

[333]

#### Ortspolizeiliche Borfdrift.

Auf Grund des Ministerial=Rescripts vom 18. Februar 1833 und des §. 5 des Gesses vom 11. März 1850 wird hierdurch bestimmt:

.1) daß alle hiefigen öffentlichen Uhren täglich nach der Poff-Cours-Uhr zu ftellen find.

2) daß derjenige, dem die Regulirung einer öffentlichen Uhr obliegt, bei Nichtbefolgung dieser Vorschrift in eine Gelostrafe bis zu 3 Thir. verfällt.

Gnesen, den 20. Märg 1857.

Der Magiftrat.

[334]

Dem Maschinenbauer Otto Stephan zu Steinau in Schlessen ist unterm 1. März 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine mechanische Porrichtung zur Anfertigung von Ofenkacheln in der durch Zeichnung und Beschreibung erläuterten ganzen Zusammensepung, ohne Jemand

in ber Anwendung einzelner Theile zu befdranken,

ertheilt worben.

[335]

Dem Kaufmann J. H. Prillwis in Berlin ift unterm 8. März 1857 ein auf fünf bintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staates gultiges Patent

auf ein Gefdus in ber burch Beidnung und Beschreibung nachgewiesenen gan-

zen Zusammensetzung und ohne Jemand in Anwendung bekannter Theile zu beschränken, ertheilt worden.

[336]

Dem Maschinen-Fabrikanten A. Feska zu Berlin ift unterm 13. Marz 1857 ein auf fünf hintereinander folgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine Borrichtung an Centrifugal Maschinen zum Beschiden und Entleeren berfelben mahrend des Ganges in der durch Zeichnung und Beschreibung nachge-wiesenen Zusammensepung und ohne Jemand in Anwendung bekannter Theile zu beschränken.

ertheilt werben.

[337]

Das den Civil-Ingenieuren A. Tischbein und Mestern zu Magdeburg unterm 27. Deszember 1855 verliebene Patent

auf eine Borrichtung an hydraulischen Preffen jum Entleeren abgepreßten Del-

to be to be

famens aus Pref-Cylindern

ift aufgehoben.

[338]

Das dem Civil-Ingenieur Nauen in Berlin unterm 23. Juni 1856 ertheilte Patent auf eine mechanische Borrichtung zum Schärfen der Zähne an Sägeblättern, ift erloschen.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 14.

## Amtsblatt

### DZIENNIK

Der

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

### M 15.

Bromberg, ben 10. April 1857. — Bydgoszcz, dnia 10. Kwietnia 1857.

[339]

In Folge einer Mittheilung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten vom 8. September b. v. 3., wird bem Königlichen Dber-Berg-Umt bas berichtigte Bergeichniß ber ju Entlaffungs- Prufungen nach bem Reglement vom 8. Mary 1832 berechtigten Preugischen Real= und boberen Burgerschulen, welchen in Gemäßheit meines Erlaffes vom 15. November b. v. 3. Die Realschule zu Frauftadt, fo wie die Realfchuten ju Mühlheim a. d. Rubr und ju Grünberg in Schlesien, benen Diese Berechtigung unterm 12. November, beziehungsweise 15. Dezember D. v. 3. verlieben worden ift, bingutreten, im Anschluß hiedurch zugefertigt, um Gich biernach bei ber Annahme von Abgange-Beugniffen Behufe der Bulaffung jum Gleven-Grainen, an Stelle Der, ben Prufunge=Borfdriften vom 3. Marg 1856 beigefügten Rachweisung gu achten und die öffentliche Bekanntmachung durch die Amteblatter ber betreffenden Regierungen ju veranlaffen. Berlin, ben 12. Marg 1856.

Der Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Abeiten.

(gez.) von ber Sepbt.

Un das Konigl. Dber-Berg-Umt ju Breslau.

V. 1372.

i do der Preußischen Real= und böberen Bürgerschulen, welche zu Entlassungs-Prüfungen nach dem Reglement vom 8. Marz 1832 berechtigt sind.

1. Proving Preußen:

die Realschule zu Königsberg,

Die Löbenicht'iche bobere Burgerschule bafelbft,

die bobere Bürgerschule zu Boblau,

```
die bobere Bürgerschule zu Memel,
                          Tilsīt,
                          Culm,
                          Graudenz,
                          Elbing,
bie Petrischule in Danzig,
die Johannisschule baselbft,
           2. Proving Pommern:
Die Friedrich-Bilbelmsfoule in Stettin,
Die Realschule in Colberg,
die Realschule in Stralfund,
Die mit bem Gymnafium in Greifswald verbundene Realfcule.
         3. Proving Brandenburg:
bie Konigliche Realschule in Berlin,
Die ftatifche Gewerbeschule bafelbft,
die Königsftädtische Realschule daselbft,
Die Louisenstädtische Realschule daselbft,
Die mit dem Friedrichs-Gymnasium verbundene Realschule bafelbft,
Die Realschule zu Potsbam,
                 Brandenburg,
             " Perleberg,
             " Frankfurt a. d. D.,
       **
 "
              " Cuftrin,
              " Landsberg a. d. W.,
        11
 11
              " Lübben,
die mit dem Gymnasium zu Prenglau verbundene Realschule.
             4. Proving Sachfen:
bie Sandelsschule zu Magdeburg,
die Realschule in Burg,
die bobere Bürgerschule in Salberftabt,
Die bobere Bürgerschule in Ufchereleben,
Die Realschule in Erfurt,
bie Realschule in Mordhaufen,
Die Realschule ber Frant'schen Stiftung in Salle.
              5. Proving Pofen:
bie Realfdule zu Meferit,
Die Realschule in Vosen,
die Realfdule in Bromberg.
```

to be to take the

```
6. Proving Schlesien.
die bobere Burgerschule am Zwinger in Breslau,
bie bobere Burgerschule jum beil. Beift bafelbft,
bie bobere Burgerschule in Reiffe,
die bobere Burgerfdule in Gorlig,
die Realschule in Landshut.
           7. Vroving Beftfalen:
die Realschule in Giegen,
die mit dem Gymnafium in Minden verbundene Realfdule.
             8. Rbein = Proving:
die Realschule zu Coln,
             " Barmen,
             " Crefelo,
       **
"
             " Duffelborf,
             " Elberfeld,
             " Mühlheim a. b. Rubr,
             " Aladen .
             " Trier,
die mit dem Gymnafium ju Duisburg verbundene Realschule.
```

[340] Saus-Collecte bei den judischen Glaubensgenoffen zum Neubau eines Spnagogengebaudes in Boref, Kreises Krotoschin.

Bum Neubau des baufälligen Synagogengebäudes in Borek, Krotoschiner Kreises, hat der Herr Ober-Präsident mit Rücksicht auf die geringe Zahl der in Borek wohnenden, zum großen Theil armen jüdischen Familien eine allgemeine Haus-Collecte
bei den jüdischen Glaubensgenossen der Provinz bewilligt. Die Magisträte unseres Verwaltungs-Bezirks werden hierdurch aufgefordert, diese Collecte vorschriftsmäßig abhalten
zu lassen und den Ertrag derselben spätestens bis zum 1. Juni d. 3. an die betressenden
Kreiskassen abzusühren.

Die Kreiskassen unsers Verwaltungs-Bezirks aber werden angewiesen, die einsgefandten Gelobeitrage anzunehmen und bis zum 15. Juni d. J. an unsere Hauptkasse einzusenden oder Vacat-Anzeigen zu machen.

Bromberg, den 24. März 1857.

Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[341] Bekanntmachung. Obwieszczenie. Vom 1. April c. ab wird an der in dem Od 1. Kwietnia r. b. odbierać będzio na

#

Dorfc Paterke neuerbauten Hebestelle das Chausseegeld für die Nakel-Posener Propinzial-Chaussee für eine Meile und für die Schubiner Areis = Chaussee gleichfalls für eine Meile durch den für beide Chausseen bestellten Erheber Gaul erhoben werden.

Dagegen wird das Chaussegeld vom gesdachten Tage ab an der Provinzial-Chausses Hebestelle Studzinnek nicht mehr für zwei Meilen, sondern nur für 1½ Meilen und an der Kreis-Chausses-Hebestelle Schubin nicht mehr für eine Meile, sondern für 1½ Meilen erhoben werden.

Die bisherige Kreis = Chaussee : Hebestelle in Paterke geht vom 1. April c. ab ein.

Bromberg, ben 28. April 1857.

Königl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

[342] Personal=Chronit.

Die durch den Abgang des Pfarrers Kalisch von Powidz, im Gnesener Kreise, erledigte katholische Pfarrstelle daselbst, landesherrlichen Patronats, ist dem Pfarrer Andreas Zgrabezynski von Weglewo verlieben worden.

[343] Dem emeritirten Rektor Kleist ist vie Erlaubnis ertheilt worden, in der Stadt Inowraciaw eine Privatschule für Knaben zum Elementar=Unterricht und zu ihrer Bor=bereitung für die unterste Klasse eines Gym=nasiums oder einer Realschule zu unterhalten.

[344] Der Bürgermeister Krause in Gniewkowo ist als Kommunal-Steuer-Erheber für die Gemeinde Raclawice, Inowraclawer Kreises, gewählt und bestätigt worden. nowo pobudowanej rogatce we wsi Paterku drogowe za i mile na Nakielsko-Poznańskiej prowincyalnej drodze żwirowej, tak samo za 1 mile Szubińskiej drodze żwirowej powiatowej Gaul, poborca drogowego z obu dróg żwirowych.

Na rogatce zaś prowincyalnéj drogi żwirowej Studzienki odbierać się bedzie od dnia powyższego drogowe już nie za 2 mile, tylko za 1½ mili a na rogatce drogi żwirowej powiatowej Szubin nie za 1 mile, lecz za 1½ mili.

Dotychczasowa rogatka drogi żwirowej powiatowej od 1. Kwietnia r. b. istnieć więcej nie będzie.

Bydgoszcz, dnia 28. Marca 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

Kronika osobista.

Miejsce katolickiego plebana, Królewskiego patronatu w Powidzu, powiecie Gnieżnieńskim, będąc opróżnione przez przesiedlenie plebana Kalisch z tamtąd, plebanowi Andrzejowi Zgrabczyńskiemu z Węglewa poruczone zostało.

Emerytowany rektór Kleist uzyskał pozwolenie do założenia w mieście Inowracławiu dla chłopców szkoły elementarnej prywatnej i przygotowawczej do najniższej klassy w gymnazyum lub szkole realnej.

Burmistrza Krause w Gniewkowie obrano i potwierdzono na pobórce podatków komunalnych z gminy Racławice, w powiecie Inowracławskim. [345] Der Käthner Wilhelm Schwarz in Reinau ift als Rommunal = Steuer = Erbeber für die Gemeinden Glisenthal und Reinau, Inowraclamer Kreifes, gewählt und bestätigt worden.

[346] Auf der Provinzial = Chauffee von Pofen nach Ratel ift der bisherige Chauffec= geld-Erheber Klawe zu Neu-Panigrod; nach ber Sebestelle Kalista, bet Erheber Mauer= mann in Prufice nach Neu-Panigroty verfest, Die Bebeftelle Prufice bem bisherigen Diftrifts-Rommiffarius Ulmann in Schubin interimistifch übertragen, ber bisberige Chaufscegeld - Erbeber Kropp in der Bebestelle Ralista aber aus bem Umte entlaffen worden.

Chałupnika Wilhelma Schwarz w Rainnu obrano i potwierdzono na pobórcę podatków komunalnych z gmin Elisenthal i Rainau, w powiecie Inowracławskim.

Na prowincyalnéj drodze żwirowej z Poznania do Nakła przesiedlono dotychczasowego pohórce drogowego Klawe z Nowego Panigrodza na rogatke do Kalisk, pobórce Mauermana z Pruśca do Nowego Panigrodza, rogatke Prusiec dotychczasowemu kommissarzowi obwodowemu Ulmann w Szubinie tymczasowo poruczono, dotychczasowego zaś pobórce drogowego Kropp na rogatce Kaliska z urzedowania złożono

347 Befanntmadung.

Un Stelle des ausgeschiedenen Schieds= manns Rlemeng ju Lobfens ift ber Baft= wirth Granbuta fur ben Begirt Lobfens gum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereibigt worben.

Bromberg, ben 18. Marg 1857. Ronigl. Appellations = Bericht. Obwieszczenie.

Dla okregu Łobżenicy został w miejsce rozjemcy Klemenza oberzysta Grzybyta z Łobżenicy na rozjemce obrany, potwierdzony i przysiega zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 18. Marca 1857.

Król. Sad Appellacyjny.

[348] Befanntmadung.

Un Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns Albrecht ift ber Grundbesiger Joseph Pawlowsti ju Margenin für ben Begirt Margenin jum Schiedsmann gemablt, be= flätigt und vereidigt und ju beffen Stellvertreter ber Schiedsmann von Chrzanowski z Jarzahkowa. ju Jargabkowo bestellt morden.

Bromberg, ben 23. Marg 1857. Ronigl. Appellations = Bericht. Obwieszczenie.

Dla okregu Marzenina został w miejsce rozjemcy Albrechta, posiedziciel Józef Pawłowski z Marzenina na rozjemce obrany, potwierdzony i przysiegą zobowiązany. Zastepca Pawłowskiego mianowany roz-

Bydgoszcz, dnia 23. Marca 1857.

Królewski sad Appellacyjny.

[349] Befanntmadung.

Bum Stellvertreter des für den Bezirk der Stadt Lobsens in der Person des Gastwirths Grzybyta baselbst erwählten Schiedsmanns, ist der Schiedsmann Ikier in Buchholz bestellt worden.

Bromberg, ben 25. Marg 1857. Runigl. Appellations Gericht.

#### Obwieszczenie.

Zastępca oberzysty Grzybyty w Łobżenicy obranego rozjemce tegoż miasta, mianowany rozjemca Ikier z Buchholz.

Bydgoszcz, dnia 25. Marca 1857.

Królewski sąd Appellacyjny.

[350] Bekanntmachung.

Bei dem Ablauf der Wahlperiode der Schiedsmänner für die Stadt Bromberg hat eine Neuwahl stattgefunden und es sind zu Schiedsmännern gewählt worden:

a) für ben 1. Bezirk ber Backermeister

Janay Bafarecn,

b) für ben 2. Bezirk ber evangelische Rufter Seinrich Dabrud,

c) für den 3. Bezirk der Schönfärber Carl

Kurt,

- d) für den 4. Bezirk der Raufmann Carl Lüdtke,
- e) für den 5. Bezirk der Mentier Adolph von Buddenbrod,

f) für den 6. Bezirk der Rendant a. D. Louis Timm,

g) für den 7. Bezirk ber Apotheker Carl

Barp,

h) für ben 8. Bezirk der Raufmann Bil= belm Schuchard.

Hiervon wird das betheiltgte Publikum mit dem Bemerken in Kenntniß gesett, daß fich die neu gewählten Schiedsmänner in nachstehender Weise vertreten werden:

1. ber Schiedsmann Dabrud ben Wafarecy,

2. - Bafarecy den Dabrud,

3. = Sudife den Rurt,

#### Obwieszczenie.

Przy upływie peryodu obiorczego rozjemców dla miasta Bydgoszczy nowy nastąpił obiór i obrano rozjemcami:

a) dla obwodu 1. Ignacego Wakarecego, piekarza,

 b) dla obwodu 2: Henryka Dabruk, ewanjelickiego kościelnego,

c) dla obwodu 3. Karóla Kurtz, falbierza.

- d) dla obwodu 4. Karóła Lüdtke, kupca,
- e) dla ohwoda 5. Adolfa de Búddenbrock,
- f) dla obwodu 6. Ludwika Timm, bylego rendanta,
- g) dla obwodu 7. Karóla Bartz, aptekarza,
- h) dla obwodu 8. Wilhelma Schuchard, kupca.

Oczem się uwiadomia publiczność z tém uwiadomieniem, iż nowo obrani rozjemcy zastępować się będą w ten sposób:

1. rozjemca Dabruk Wakarecego,

2. , Wakarecy Dabruka,

3. , Lüdtke Kurtza,

| 1                                                                                                    | her                                                  | Adlahamann                                         | Rury ben Lubife,            | 1 20     | raiomon  | Kurtz Lüdike,          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|------------------------|
| 5.                                                                                                   |                                                      | e dy te obniumin                                   | Timm den v. Buddens         | 5.       | zjemca   | Timm Buddenbrocka,     |
|                                                                                                      |                                                      |                                                    | brod,                       |          |          |                        |
| 6.                                                                                                   | #                                                    | ۶                                                  | von Buddenbrod den<br>Timm, | 6.       | • 9      | Buddenbrock Timma.     |
| 7.                                                                                                   | x                                                    | <b>z</b>                                           | Schucharo ben Barg,         | 7.       | 79       | Schuchard Bartza, .    |
| 8.                                                                                                   | £                                                    | 22                                                 | Bary ben Shuchard.          | 8.       | 77       | Bartz Schucharda.      |
|                                                                                                      | Bro                                                  | mberg, ben 1'                                      | 7. März 1857.               | Byd      | lgoszck, | dnia 17. Marca 1857.   |
|                                                                                                      | 'At i                                                | inigl. Appel                                       | lations=Gericht.            | -        | 4-6      | i sąd Appellacyjny.    |
| [                                                                                                    | 351]                                                 | Personal                                           |                             |          |          | Königlichen Ober-Poft- |
|                                                                                                      |                                                      | 2 2 4                                              | Direction in                |          | berg.    |                        |
|                                                                                                      |                                                      |                                                    | des ersten Quartals c.      | sind:    | •        |                        |
|                                                                                                      | 1)                                                   | angestellt:                                        |                             | 101 4 14 |          |                        |
|                                                                                                      |                                                      |                                                    | oft-Expediteure und         |          |          |                        |
| in Schneidemühl der Post=Expedienten=Unwärter Kugner kommissarisch;<br>in Chelmce der Deconom Kruse; |                                                      |                                                    |                             |          |          |                        |
|                                                                                                      |                                                      |                                                    |                             |          |          |                        |
|                                                                                                      |                                                      |                                                    | b) als Post                 |          |          |                        |
|                                                                                                      |                                                      | der Abiturier                                      | it Haarich bei dem Posta    | mte in   | Bromber  | ra;                    |
|                                                                                                      |                                                      |                                                    | c) als Post-Exped           | ienten=  | Unwär    | cter:                  |
|                                                                                                      |                                                      | der Post-Ery                                       | oeditions=Gebülfe Primus    | in Bro   | mberg;   |                        |
|                                                                                                      |                                                      |                                                    | d) als Post=Ut              |          |          |                        |
|                                                                                                      |                                                      | in Bromberg                                        | der invalide Gergeant       |          |          | ft=Conducteur;         |
|                                                                                                      | " der invalide Sergeant Kobs als Transportbegleiter; |                                                    |                             |          |          |                        |
|                                                                                                      |                                                      |                                                    | er invalide Trompeter G     |          |          |                        |
|                                                                                                      |                                                      |                                                    | iw der invalide Uneroffizi  |          |          |                        |
|                                                                                                      |                                                      |                                                    | e) als Vol                  |          |          |                        |
| in Schubin der frühere Postbote Manthen;                                                             |                                                      |                                                    |                             |          |          |                        |
|                                                                                                      |                                                      |                                                    | f) als Landb                |          | aer:     |                        |
|                                                                                                      | in Mroczen 1) ber Riemermeister Gorecti;             |                                                    |                             |          |          |                        |
|                                                                                                      |                                                      | " " 2) der Landwehrmann Oszuscif;                  |                             |          |          |                        |
|                                                                                                      |                                                      |                                                    |                             |          | 1        |                        |
|                                                                                                      | 27                                                   | in Schneidemühl der Schuhmacher Taebke; bestätigt: |                             |          |          |                        |
|                                                                                                      | ~)                                                   | or fruitge.                                        | ala Man c                   | ****     |          |                        |
|                                                                                                      |                                                      |                                                    | als Post=E                  | rheore   | nt:      |                        |

der Post-Expedienten-Anwärter Hillmer in Wongrowiec; 3) versetzt: der Post-Expedient und Expeditions-Vorsteher Grahl von Schneidemühl in gleicher

- - - INI-

Eigenschaft nach Czarnikau; ber Post-Expedient Groß von Gnesen nach Nackel; ber Post-Expedient Baecker von Nackel nach Bromberg; der Postexpeditions = Ge= hülfe Alberti von Bromberg nach Gnesen; der Postbote Zielinski von Inowraclaw nach Kruschwiß; die Landbriefträger Chalastrzynski und Mlodoszewski von Krusch= wis nach Chelmce;

4) aus dem Postdienste geschieden: der Post-Expediteur Effer in Rwieciszewo; do. bo. Lichtenstein in Czarnifau;

5) aus dem Postdienste entlassen: Die Landbriefträger Pardon und Daniels in Mroczen und Blod in Schneidemubl;

6) penfionirt: ber Post=Conducteur Souls in Bromberg.

Bromberg, ben 1. April 1857.

Der Ober-Poft-Director. Plath.

Sierzu ber öffentliche Anzeiger Do. 15.

In ber beigefügten Beilage ift bas Regulativ jur Erbebung und Beaufsichtigung ber Dahl = und Schlachtsteuer in ber Stadt Bromberg enthalten.

# Außerordentliche Beilage

au No 15.

des Amtsblattes der Königlichen Regierung zu Bromberg pro 1857.

Auf Grund des Finanz=Ministerial=Erlasses vom 31. Januar d. 3. (III. 58) wird nachftebendes Regulativ, welches mit bem 1. Dai b. 3. in Birffamteit tritt, hiermit gur öffentlichen Renntniß gebracht.

# Megulativ

Erhebung und Beaufsichtigung der durch das Gesetz vom 30. Mai 1820 angeordneten Mahl= und Schlachtsteuer

### Bromberg.

# Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

Die Mahl= und Schlachtsteuer ruht zunächst auf bem Stadtbezirk A. von Bromberg. Diefer Bezirt wird zur Zeit burch bie nachstebend bezeich-

nete Linie begrangt.

Die Linie fangt bei bem an ber Danziger Chauffee an ber Ginmin- 1) Stabt-Begirf. bung ber Rinkauer- und Bahnhofsstraße gelegenen ehemaligen Chauffehause Rr. 485 an, schließt bas Timm'sche Grundstud Rr. 30 und 306, sowie bas an der Danziger- und Bahnhofsftraße gelegene Pawlikowski'sche Grund= ftud Dr. 486 ein, folgt bann ber Grenze ber Grundftude an ber Bahnbofe und Fischerftrage, Dieselben bis zum Grundflude Des Baurathe Peterfon, Fischerftrage Dr. 506, welches noch in ben Stattbezirk fällt, aus-

Deriliche Begrenzung ber Steuerpflichtigfeit.

ausschließend. Bon bier geht die Linie langs ber Brabe zur erften Schleuse und an ber innern Seite bes Ranals entlang jur fteinernen Brude an ber Berliner Chaussee, läuft von bier, bas Regierungsrath Dittmann'iche Grund= flud Dr. 393 und fammtliche an ber Cichorienstraße gelegene Saufer einfolichend, jum Brunnenplat über biefen binweg jum Unfolug an Die Dringenbobe (bei ber fleinen bort befindlichen Grabenbrude), giebt fich am Ruß ber Pringen = und Wigmannshohe entlang, um bas außere Ente ber Schwedenbergstraße, wo sie noch Die Grundstüde des Maurer Oppenkowski Mr. 366 und des Raufmann Blodsborf Dr. 367 sowie die Schubiner Thorfontrole Nr. 3 und bas Grundstud ber Wittwe Beder Nr. 4 einfoließt, folgt nun bem Laufe ber fleinen Bergfette binter ben Grundftuden ber Beraftrage, des Kornmarkts und der Rujaverftrage bis jur Inowraclawer Thorfontrole, Dr. 286 ber Kujaverftrage, geht bann hinter ben an ber Dorotheen= und Thornerstraße gelegenen Grundstüden entlang zur Deterfon'ichen Ziegelei, Thornerftrage Dr. 253 bis 255, giebt fich um bicfe, ben Schiffer Leste'fchen Garten Dr. 252 und Die Dr. 251 gelegene Thorner Thorfontrole und die Salzmagazin-Gebäude, auch die Grundflude ber Galggaffe umfaffend jum Brabenfer. Bon bier geht die Linie am rechten Brabeufer hinauf, überschreitet diesen Fluß der am linken Ufer gelegenen Rafernenstraße gegenüber folgt bem nördlichen Laufe Diefer Gaffe und ichließt außer ben links berfeiben gelegenen Grundfluden auch bie rechts Davon zu Groftwo belegenen Bempel'ichen Grundftude Mr. 28, 29 und 30 ein, begreift die nordofflich von ber Bilbelmoftrage liegenden Koniglichen Magazine in fich und febrt binter ben an ber Bilbelmeftrage, an ber Grunftraße und an ber Danzigerftraße belegenen Grundstücken binweg wieber zu bem im Anfang bezeichneten Chaussechause, Danziger Chausse Mr. 485 zurück.

Alle Gemäffer, Wege und Bruden, welche biefe Grenglinien bilben, fowie die vorgenannten Grundstude, soweit folde nicht ausdrudlich ausgeschlossen find, mit allen innerhalb biefer Grenglinie fünftig etwa neu ent-

flebenden bauliden Anlagen geboren jum Stadtbegirt.

S. 2.

2) Meußerer Stabt. Begirt.

Alle jest vorbandenen ober fünftig entstebenden Ortschaften und Etabliffemente, beren Unfangepuntte von ber ihnen nachsten bewohnten Un= lage bes Stadtbezirks in grader Richtung nicht fiber eine balbe Meile ent= fernt find, bilben mit bem bagwifden liegenden Raume ben außeren Stadtbezirk, in welchem nur bie im S. 1 bes Gesetzes vom 2. April 1852 gur Erganzung des Dabl = und Schlachtfteuer = Gefetes bezeichneten Perfonen, neben der Klaffenfieuer und der flaffificirten Ginkommensteuer, die Mahlund Schlachtsteuer zu entrichten haben.

Es werben für jest babin gerechnet:

a) vor bem Danziger Eingange:

1. Borne t und Dorf Groß= und Klein-Bocianoivo,

- 2. Die Borftadt Groftwo außerhalb ber Koniglichen Magazine und ber Hempel'ichen Grundstude Dr. 28, 29; 30,
- 3. Dorf Groß=Bartelfee,
- 4. Dorf Rlein-Rapuscioto,
- 5. Dorf Schröttereborf,
- 6. Dorf Bilawti;

b) vor bem Berliner Gingange:

1. Borwert Groß= und Klein=Dtollo,

2. Rolonie und Borwerf Wilczaf,

3. Dorf Czystowte nebft Czystowter Mühle,

4. Kanalswerder,

- 5. bic Besitzungen bis zur 6. Schleuse;
- c) vor bem Posener Eingange:

1. Dorf Miedzyn,

2. die Besigungen langs bem Galgenberge;

d) vor bem Soubiner Eingange:

- 1. Borwert Gorgyezkowo nebst sammtlichen bazu gehörigen Ge-
- 2. Vorwert und Dorf Alt- und Rea-Schwederomo,

3. ber Schwedenberg,

- 4. Dorf Alt= und Reu-Belit;
- e) vor dem Inowraclawer Eingange:

1. Dorf und Borwert Rupienice,

2. Die Bergfolonie und Kujaver-Borftadt,

- 3. Dorf Glinke mit fammtlichen Gebäuden und dem Forft=Eta= bliffement;
- f) vor bem Thorner Eingange:

1. Dorf Kaltwaffer,

- 2. Dorf Rlein-Bartelfee,
- 3. Der Schuppenfrug.

S. 3.

Beide Bezirke (S. 1. und 2) mit allen ihren in Bezug auf B. Beamte. Mahl- und Schlachtsteuer erlaubten oder verbotenen Eingängen und Stra= 1) Bur Aufficht. fen fleben für die Mahl- und Schlachtsteuer unter ber Aufficht ber Steuerbeamten.

S. 4.

2) Bur Erhebung.

Die Erhebung dieser Steuer geschicht durch die Steuer-Absertigung auf der Mühleninsel in Bromberg, Münzwerder 99, sowie durch die Thor-kontrolen, soweit diese dazu nach den §§. 73 und 85 befugt sind.

6. 5

C. Steuerftragen und Eingange in ben Stadt-Begirf. 1) Steuerstraßen, a. Einhaltung berfelben. Der Transport aller Fleisch- und Badwaaren, ingleichen ber Mühlenfabrikate vom Eintritt in den Stadtbezirk (§. 1) an bis zur erlangten
schließlichen Absertigung ist, gleichviel, ob dergleichen Gegenstände für den
Stadtbezirk oder nur zum Durchgange durch diesen bestimmt sind, lediglich
auf den nachstehend (§. 6) bezeichneten Steuerstraßen und zwar ohne Absweichung, ohne Aufenthalt und ohne irgend eine Veränderung, Vermehrung
oder Verminderung zulässig.

Beim Transporte Des Biebe find bie im S. 73 ertheilten Bor-

fdriften zu befolgen.

§. 6.

Bezeichnung Die zum Transporte mohl= und schlachtsteuerpflichtiger Gegenstände , ber Steuerfra- gestatteten Steuerstraßen sind folgende:

A. zu Lande:

1. die Danziger und die von Fordon und Poln. Crone kommenden Straßen zur Danziger Thorkontrole, von hier ab über die Danziger Brüde, die Brüdenstraße, schräg über den Markt, die Bärenstraße und die Mühlengasse zur Steuer-Absertigung;

2. die Berliner Straße zur Berliner Thorkontrole, von hier ab durch den übrigen Theil der Berliner Straße, die Posener-, Friedrichs-, Neue Pfarrstraße und Mühlengasse zur Steuer-

Abfertigung,

3. über den Brunnen= (Posener) Plas zur Posener Thorfontrole, dann durch die Posener-, Friedrichs-, Neue Pfarrftraße und

Mühlengaffe jur Steuer-Abfertigung,

4. von der Schubiner Thorfontrole durch die Schwedenberg-, Posener-, Friedrichs-, Reue Pfaristraße und Mühlengasse zur Steuer-

Abfertigung,

5. auf der Inowraclawer Straße zur Inowraclawer Thorfontrole, von dort durch die Kujaver-, Thorner-, Wall- und Kirchenstraße über den Markt und durch die Bärenstraße und Mühlengasse zur Steuer-Absertigung,

to be did to the

b. Bezeichnung
ber Steuerstragen vom Eintritt
in ben StabtBezirf bis zur
Steuer-Abfertigung, sowie aus
bem Stabt-Bezirf und burch
benselben.

6. von ber Thorner Thorfontrole burch bie Thorner-, Wall- und Rirdenftrage über ben Markt burch bie Barenftrage und Dublengaffe zur Steuer-Abfertigung:

B. ju Maffer: Bafferfahrzeuge, auf welchen fich mahl- und schlachtsteuerpflichtige Begenstände befinden, muffen innerhalb bes Stadtbezirts an einer ber nachstehenden, mit Tafeln bezeichneten Landungestellen anlegen;

a) beim Gingange auf ber Brabe ftromabmarts

am Ranalswerder;

bie bier ausgelabenen fleuerpflichtigen Gegenstände muffen jur Berliner Chauffee und jur Berliner Thorfontrole und wie ad 2 weiter transportirt werben;

b) beim Eingange auf der Brabe ftromaufwärts am Ufer bei ber Rafernenftrage; Die hier ausgelabenen fleuerpflichtigen Gegenftanbe muffen burch dieselbe und die Danziger Strafe zur Danziger Thorfontrole und wie ju 1 weiter transportirt werben;

c) beim Eingange auf bem Ranale

am Ranalufer bei ber Berlinerstraße mit ber Berpflichtung, Die bier ausgelabenen fleuerpflichtigen Gegenstände auf bem ju a bezeichneten Wege jur Abfertigung zu führen.

Wenn von den unter a, b und c bezeichneten Unlegestellen ab, ber Beitertransport feuerpflichtiger Labungen jur Steuer-Abfertigung ober jum Durchgange durch die Stadt ju Baffer beabsichtigt wird, fo bat bies ber Schiffer ber Thorfontrole bei ber Anmelbung anzuzeigen und fodann mit unveranderter Ladung bie Entscheidung bes haupt-Steuer-Amts, ob der Beitertransport ju Baffer ju gestatten ift und unter welchen Kontrol= maagregeln, abzumarten.

Die Ginbringung mahl- und ichlachtsteuerpflichtiger Gegenstände auf 2) Berbot aller anbern Gingange. anberen Wegen als ben im S. 6 bezeichneten ift verboten.

Beim Gingange mit mabl- und ichlachtfleuerpflichtigen Gegenftanden 3) Delbung unb in ben Stadtbegirt ober bei zu erweisendem Ausgange aus demfelben ift vom Transportanten an ber Thorfontrole unaufgeforbert anzuhalten, Die Gegenstände find nach Art, Gattung, Menge und Bahl ber Frachtflude genau zu beclariren und mit bagu geborigen Papieren gur Revision gu

Stellung fteuerpflichtiger Gegenflanbe bei ben Thor-Controlen. u. Beim Gingange in ben

S best Miller of the

Stabl - Bezirf innerhalb ber Ihor-Controlen.

stellen; beim Eingange zu Schiffe muß die Unmelbung spätestens eine halbe Stunde nach bem Anlegen bei ber nachsten Thorfontrole geschehen.

Die zur Revision ober Borabfertigung nothigen Sandleiftungen bat

Deflarant nach ber Unweisung ber Beamten zu verrichten.

b. Belm Eingange in ben Stabt - Bezirf außerhalb ber Thor-Controlen und für Steuerpflichtige im aukern Stabtbezirf. Steuerpflichtige Gegenstände, welche für Bewohner des vor den Thorfontrolen liegenden Stadtbezirks oder für Steuerpflichtige im äußeren Stadtbezirk (§. 2) eingehen, sind gleichfalls auf den im §. 6 bezeichneten Steuerstraßen ohne Aufenthalt zu den Thorfontrolen zu führen und dort, wie oben vorgeschrieben, zur Absertigung zu stellen. Vor erfolgter Verssteuerung dürsen diese Gegenstände nicht in die Wohnung der Empfänger aufgenommen oder innerhalb des innern oder äußern Stadtbezirks gewerbszweise verkauft oder feil gehalten oder darin niedergelegt werden.

6. 9.

D. Zeit für Gingang und Abfertigung.
1) Bei ber Steuer-

Abfertigung.

Die Steuer-Abfertigung auf der Mühleninsel ist täglich mit Ausnahme der Sonn= und Festage für die Abfertigung geöffnet und zwar:

1. in den Wintermonaten, October bis Februar einschließlich, Bormittags von 8 bis 12 Uhr und Rachmittags von 1 bis 5 Uhr,

2. in den übrigen Monaten Vormittags von 7 bis 12 Uhr und Nachmittags von 2 bis 5 Uhr.

§. 10.

2) Bei ben Thor- Controlen.

Die Thorkontroleure geben diejenigen Abfertigungen, welche fie vollständig und schließlich ohne Theilnahme der Steuer-Abfertigung auf der Mühleninsel ertheilen durfen:

> a) in den Monaten October bis Februar einschließlich, von 7 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends,

> b) in den übrigen Monaten von 5 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends.

to be did to be

S. 11.

3) Bestimmungen für bie vorstebenb unter 1 u. 2 genannten Abfertigungeftellen.

Rur innerhalb diefer Dienststunden (§. 9 und 10) dürfen Gegenftände, je nachdem folche der Abfertigung bei der Steuer-Abfertigung oder bei einer Thorfontvole bedürfen, in den Stadtbezirk eingeben.

Der Eingang muß so zeitig erfolgen, daß die Gegenstände vor Ablauf der Dienststunden bei der Steuer-Absertigungs-Stelle auf der Mühleninsel, sosern diese die schließliche Absertigung zu ertheilen hat, eintressen,
jedoch kann in der nach § 9 für die Absertigung geschlossenen Mittagszeit
und Morgens eine Stunde vor Ansang der Dienststunden, der Eingang
zur Steuer-Absertigung erfolgen; die steuerpsichtigen Gegenstände mussen
aber dort unverändert bis zum Ansang der Dienststunden verbleiben.

Mühlenfabritate, bei benen ce zweifelhaft ift, zu welchem Steuer= fage fie geboren, konnen bei ben S. 9 und 10 genannten Stellen nur abgefertigt werden, fo lange bas Tageslicht ihre gründliche Revision zuläßt.

### II. Abschnitt.

Mablftener.

6. 12.

Sanimtliche im Stadtbezirfe und im außeren Stadtbezirfe (g. 1 und 2) A. Dublenaufvorhandenen und fpater noch entflebenben Dublen find ber Aufficht ber Steuerbehörde unterworfen, Die nach Maafgabe ber Lage ber Muble und bes im Allgemeinen. Mablgute, welches fie gewöhnlich fordert, eine besondere oder allgemeine ift.

fict.

1) Deren Husbeb.

6. 13.

Unter folder besonderen Aufficht ber Steuerbeborbe fieben für jest nur die im Stadtbezirke gelegenen, ber Ronigliden Geehandlung geborigen, fogenannten Berfulesmublen, für welche das Regulativ vom 12. Septbr. 1847 nebst bem Nachtrag vom 30. Novbr. 1852 in Birtfamteit bleibt. Gollten noch andere Mublen ber besonderen Aufficht unterworfen werden, fo gelten für biefe die Bestimmungen ber §6. 18 bis 33.

2) Rach Berichiebenbeit ber Dab.

a. Mublen unter besonberer Mufficht.

6. 14.

Deben ben unter besondere Kontrole gestellten Mühlen find alle im außeren Stadtbezirk belegenen Müblen einer allgemeinen Aufficht ber Steuerbeborde unterworfen.

b. Dablen unter allgemeiner Hufficht.

5 5-171 Jr

Diefe Müblen find für jest namentlich:

- 1. Die Baffermuble bes Steinke in Czystowte,
- 2. die Baffermühle des Banner ju Czysfowte,
- 3. Die Windmüble bes Lau in Groß Bartelfee,
- 4. Die Windmuble bes Dromte in Klein Bartelfee,
- 5. die Windmüble bes Goebe in Neu Belig.

Bas bei Benugung und beim Betriebe biefer Mublen zu beachten ift, bestimmen die §§. 34, 35 und 55.

S. 15.

Gur Mühlen zum Privatgebrauch, foweit folde überhaupt guläffig c. Privatmublen. find, besteben besondere Borfdriften.

S. 16.

Mühlen, welche nicht bagu eingerichtet und bestimmt find, Mablaut d. Dlüblen für anbere 3mede. aus Körnern zu bereiten, burfen bagu obne Beiftimmung ber Steuerbeborbe

auch ferner nicht eingerichtet und benutt werden und fteben in diefer Sinfict unter Aufficht berfelben.

6. 17.

o. Reu eniftebenbe Müblen.

Meue Mühlen durfen im Stadtbezirf und im außeren Stadtbezirf nur mit Bormiffen ber Steuerbeborbe angelegt werben, welche vorher beftimmen wird, wie folde neue Anlagen in Bezug auf Mablfteuer zu bebanbeln find.

B. Bebanblung ber unter bes fict flebenben Mublen. 1. Allgemeine Befimmungen. a. Form ber Steuerentrich.

6. 18. Bon dem fleuerpflichtigen Mablaute, welches auf den unter besonberer Auf- sonderer Kontrole stebenden Dublen S. 13 und ben fünftig barunter gu segenden Mühlen bereitet werden foll, muß vorher die Körnerfteuer nach 6. 3 bes Dabl- und Schlachtfleuer-Gesetzes vom 30. Dai 1820 entrichtet werben.

S. 19.

b. Dabliceine : an) beren Gr: forberniffe.

tung.

Alles Mablgut auf biefen Mühlen ohne Unterschied muß mit genau bamit übereinstimmenden Dablicheinen verfeben fein. Diefe werben von der Steuer-Abfertigung auf der Mübleninsel (6. 4) ertbeilt.

6. 20.

bb) In Bezug auf bie Menge ber Rorner.

Ueber weniger als 1 Centner und mehr als 24 Centner Getreibe wird ein Mahlichein nicht ausgefertigt. Wer gleichzeitig mehr als 3 Centner aur Muble bringt, tann nach feiner Babl einen ober mehrere Mablicheine nehmen, ben einzelnen jeboch nicht unter 3 Centner.

6. 21.

cc) In Bejug auf bie Rornergatiung.

Ueber Betreibearten, welche verschiedenen Steuerfäßen unterliegen, werden verschiedene Mahlscheine ausgefertigt, also für Getreide gur hauptfleuer nach dem Sage von 20 Sgr. vom Centner besondere und für Betreibe jur Sauptsteuer von 5 Ggr. fur ben Centner ebenfalls befondere.

Ber Rorner von verschiedenen Steuerfagen in Bermischung mablen laffen will, muß von bem gangen Gemenge, auch wenn bie Beimengung von Kornern jum erften Sage nur gering ware, ben bobern Steuerfas entrichten.

Betreibe, welches zu Branntweinschroot bestimmt ift, muß vor ber Abfendung zur Mühle mindeftens jum fechszehnten Theile mit gemalzten Körnern gemifcht fein. Auch muß alles nicht jum Brauen bestimmte und versteuerte Maly mindeftens jum fechszehnten Theile mit ungemalztem gemischt sein. Eine stärkere Mischung zu fordern bleibt der Steuerbehorde vorbehalten.

S. 23.

Setreibe zur Mühle und Mahlgut aus berselben barf nur in den Stunden, welche §. 56 der Steuerordnung vom 8. Februar 1819 vorsschreibt, angenommen und verabsolgt werden, mit der Erweiterung, daß in den für die Erpedition geschlossenen Mittagsflunden und Morgens eine Stunde vor deren Deffnung, die Ansuhr zur Steuer-Absertigung ersolgen kann. Die betressenden Gegenstände müssen jedoch dort unverändert die zur Dessnung der Absertigungsstelle verbleiben. Diesenige Getreidemenge, worauf ein Mahlschein lautet, muß zusammen zur Mühle und das daraus bereitete Mahlgut zusammen aus der Mühle, und soweit Verwiegung vorgeschrieben ist, zur Waage gehen. Auch muß das Getreide jedenfalls densselben Tag und zwar, ist es in den Vormittagsstunden versteuert am Vormittage, und sonst am Nachmittage zur Mühle gebracht werden.

Es darf der Müller altere Mahlscheine nicht annehmen, wenn die Steuer-Abfertigung nicht in besonderen Fällen eine Ausnahme auf dem

Mablicheine ausbrudlich bewilligt bat.

Der Mahlschein begleitet das gesertigte Mahlgut bis zum Besstimmungsorte, damit dasselbe auf dem Transporte jederzeit legitimirt ist. Der Transportführer hat sich auf dem Transporte der Revision der Besamten, wenn solche verlangt wird, zu unterwerfen.

S. 24.

Die Säcke mit Körnern oder Mahlgut müssen mit dem vollständig ausgeschriebenen Namen des Mahlgastes und seines Wohnortes in großen schwarzen Buchstaben deutlich bezeichnet sein.

Die Säcke mit Körnern oder Mahlgut zur Bier- und Branntweinbereitung für Brauer und Branntweinbrenner muffen außerdem die Aufschrift

"Malzschroot" führen.

Diese Bezeichnung mussen die Säcke nicht bloß in der Mühle und beim Transport des Getreides zu derselben und zur amtlichen Abfertigung, sondern auch beim Transporte aus der Mühle haben.

Für die Befolgung dieser Vorschrift ist sowohl der Müller als auch

ber Mablgaft verhaftet.

S. 25.

Bei der Berwiegung des gefertigten Mahlguts gelten die folgenden Säpe für das zurücksommende Fabrikat, im Bergleiche zu den versteuerten Körnern, und zwar ohne Rücksicht auf Anfeuchtung.

c. Transport zu und aus ber Mühle.

d. Bezeichnung ber Gade.

e. Bewichieverhaliniß bes fertigen Dablguts zu ben Kornern.

to be data with a

1. vom Centner Beigen

geschrootet 109 Pfo. Schroot,

gebeutelt 92 = Mittelmehl,

12 = Rleie,

21 = Steinmehl,

2. vom Centner Roggen

geschrootet 109 Pfo. Schroot,

gebeutelt 94 = Mehl,

11 = Rleie,

3 = Steinmehl,

3. vom Centner Gerfte

geschrootet 108 Pfo. Schroot,

gebeutelt 911 = Mehl,

13 = Rleie,

2 = Steinmehl,

4. vom Centner Gerfte gu Graupen:

a) 14 Pfo. feine Graupe, 36 Pfo. Mehl, 40 Pfo. Futterschroot.

b) 45 Pfo. mittlere Graupe, 15 Pfo. Mehl, 40 Pfo. Fut-

terschroot,

c) 66 Pfo. gewöhnliche Graupe, 10 Pfo. Mehl, 24 Pfo. Kutterschroot.

d) 40 Pfo. geriffene Graupe, 8 Pfo. Grupe und Gries,

27 Pfo. Mehl, 20 Pfo. Spelfen,

5. vom Centner Safer

- geschroctet 108 Pfo. Schroot.

Findet sich mehr vor, so tritt den Umständen nach Bersteuerung des Uebergewichts nach den Gäßen der Eingangosteuer, oder wenn das Gestammtgewicht an Schroot, Mehl oder Graupen mit dem Abgange das auf dem Mahlscheine angegebene Körnergewicht überschreitet, Strafverfahren ein.

#### §. 26.

Wer steuerpslichtiges Mahlgut auf ben unter besonderer Aufsicht stebenden Mühlen (§. 13) bereiten lassen will, schafft dasselbe zur Steuer-Abfertigung und meldet derselben mündlich oder schriftlich an:

1. ben Namen des Eigenthumers ber zur Mible zu fendenden

Rörner,

2. die Gattung berfelben,

2) Abfertigung gu
ben unter besonberer Aufsicht ftebenben Müblen:
u. Steuerpflichtiges Mahlgut.
au) Anmelbung.

- 3. bie Babl ber Gade, in melden fich bie Rorner befinden,
- 4. was baraus bereitet werben foll.

6. 27.

Die Uebereinstimmung ber Korner mit ber Unmelbung (§. 26) wird von ber Steuer-Abfertigung geprüft und bas Bewicht burch Berwiegung feftgestellt.

bb) Prufung ter Anmelbung.

Finden fich ber biefer Prufung Unrichtigkeiten in Menge ober Gattung ber Mablpoft, oder fonftige Abweichungen, fo wird ber Schuldige gur Berantwortung und Strafe gezogen.

Rach bem Gewichtsbefunde wird von bem Steuerpflichtigen bie Steuer entrichtet, von ber Abfertigungestelle Die Steuerquittung ausgefüllt und bem Mablgafte bebandigt.

cc) Berfteuerung und Begettelung.

S. 29.

Das fertige Mablgut aus ben verfteuerten Kornern muß mit ben bagu geborigen Dabliceinen unmittelbar von ber Muble jur Steuer - Abfertigung gelangen, mofelbit es nachgeseben, verwogen und mit dem Dablfdeine, auf welchem bas Rudgewicht vermerft worden, bem Transportführer überlaffen wird, soweit es in Richtigfeit befunden ift.

dd) Berwiegung bee fertigen Mablaute.

6. 30.

Getreide und Maly ju Branntwein und Braufdroot für Einwohner bes Stadtbegirts ift nach Borfdrift bes S. 26 ber Steuer-Abfertigung, jeboch schriftlich anzumelben, welche biefer Unmelbung gemäß einen Dablfreis idein ertheilt, mit welchem Die Rorner gur Duble geben.

b. Branntwein und Braumalg. idroct.

Das von ber Müble fommenbe Schroot wird nach §. 29 behandelt und bas Rudgewicht bes Branntweinschroots vor beffen Berabfolgung an ben Deflaranten, in bas mit vorzulegende Schrootbuch bes betreffenden Branntweinbrenners eingetragen.

Bei benjenigen Brauereien, welche Malgidrootbeffande halten, tragt bie Stegerabfertigung, nachdem die mit Malaschroot gefüllten Gade von ibr versiegelt worden find, bas Bewicht berfelben und ihre Angahl in bas porzulegende Contobuch ein.

6. 31.

Das Mablgut ber zur Entrichtung ber Mablfteuer nicht verpflichte= c. Landmablgut. ten Bewohner bes außeren Stadtbegirfs und ber weiter von ber Stadt entlegenen Gegend wird Land-Mahlgut genannt.

6. 32.

Geht Landmahlgut von außerhalb ein oder verschaffen Landbewohner

to be the party

fich innerhalb ber Stadt Getreide, um foldes in ben §. 13 bezeichneten Müblen vermablen ju laffen, fo wird foldes nach erfolgter Unmelbung bei ber Steuer = Abfertigung verwogen, revidirt und gegen Ginlegung bes Betrages ber Mabliteuer ale Pfant, ein Dablfreifdein ausgestellt, mit bem bas Getreibe gur Dible geht.

§. 33.

Bei ber Abfuhr bes fertigen Mahlguts aus ber Mühle wird nach S. 29 verfahren, indeß ift noch Folgendes zu beobachten. Die Dablvoft wird bei ber Thorfontrole am Stadtausgange angemelvet und auf Brund bes vorzulegenden Dablfreischeins revidirt; fofern fich gegen die Beschaffen= beit und Menge nichts zu erinnern findet und bas gum Ausgange angemelbete Mablaut namentlich im Bergleich zu ben bezettelten Rörnern nicht binter ben im S. 25 vorgeschriebenen Gagen gurudbleibt, wird bas Pfand ausgehändigt und ber in Gegenwart bes Beamten erfolgte Musgang befdeinigt.

C. Behandinng br unter allgemeiner Auffict flebenben Dablen.

1) form b. Steuerentrichtung.

2) Bezeichnung ber Gade.

Alles steuerpflichtige Mahlgut, welches die unter allgemeiner Aufficht ftebenben Dublen (S. 14) bereiten, wird zur Kornerfteuer nicht zugelaffen, fondern unterliegt ber Eingangesteuer nach §. 15 bes Gesetzes vom 30. Mai 1820 und ben Vorschriften SS. 85 und 86 biefes Regulative.

§. 35.

Bas im §. 24 über bie Bezeichnung ber Gade angeordnet morben, findet auch auf alles Mablaut Unwendung, welches auf Müblen, Die unter allgemeiner Kontrole steben, verarbeitet wird.

S. 36.

D. Pflichten ber besonderer Auflicht fteben.

1) Allgemeine Ber pflichtungen.

Der Müller in ber unter besonderer Aufsicht ftebenden Müble Müller, beren (§. 13) ift für die Befolgung ber Borfdriften §§. 18, 19, 21, 23, 24 Dablen unter und 25 mit verhaftet.

Außerdem gelten für ibn inebefondere folgende Beftimmungen:

S. 37.

Sobald Die Müble burch Berfauf, Berpaditung ober auf irgend eine andere Weise an einen anderen Inhaber übergebt, ift Letterer verpflichtet, tavon fofort und bevor ber Betrieb ber Mühle für feine Rednung beginnt, bem Saupt-Steuer-Umte fdriftlich Ungeige gu machen.

S. 38.

In ben Mühlenräumen werden von dem Mühlen-Inhaber, unter

2) Ungeige bertommenber Befige veranberungen.

3) Abtheilung ber Müblenraume.

to be to be to

Beifilmmung eines Dber-Beamten, verschiebene Abtheilungen bestimmt, und zwar fo, wie ber Raum biefe Absonderung geftattet:

- a) für fleuerpflichtige Korner nach bem Sage von 20 Sgr. für ben Centner.
- b) für fleuerpflichtige Körner nach bem Sage von 5 Sar. für ben Centner,
- c) für bas aus Körnern ju a. bereitete Mahlgut, d) für bas aus Körnern zu b. bereitete Mablaut,
- e) für Branntwein- und Braufdroot und bas Getreibe bagu,
- f) für Land= und Freimablaut,
- g) für mit Befdlag belegtes Getrelve und Dablgut.

Un anderen Orten als in diefen Räumen barf meder Getreibe noch fertiges Mabigut aufbewahrt werben, auch jede Gattung nur in bem bafür bestimmten Raume.

#### S. 39.

Ueber Die innere Ginrichtung ber Muble, Die Babl ihrer Gange, a) Mublenbeichreizu welchen Gattungen von Mablgut ber eine ober ber andere Gang cima ausschließlich bestimmt ift, über die mit ber Duble im Busammenbange ftebenben Räume, beren Abtheilungen nach ben Bestimmungen S. 38, ob ber Müller einen Sandel mit Mahlaut treibt, und mo dies geschiebt, wird eine furge, durch eine einfache linearische Beidnung verbeutlichte Befdreibung boppelt aufgenommen, folde von dem Müller und bem Dberbeamten unterschrieben und ein Eremplar bavon an einem von Letterem zu beftimmenden Orte in der Müble angeheftet, bas zweite aber der Steuer-Abfertigung abgeliefert.

Die Erneuerung Diefer Beschreibung muß geschehen, fo oft bas

Bedürfniß eintritt.

Beranderungen gegen biefe Beschreibung ift ber Muller verpflichtet, . vor beren Ausführung ber Steuer-Abfertigung ichriftlich anzuzeigen.

#### 6. 40.

Somie Korner jur Muble gebracht werden, muß ber Muller ben 5) Bergleichung bes Mablicein empfangen und nachseben, ob die Korner ber Gattung und Menge nach ramit übereinstimmen. - Findet er hierbei irgend eine Ab- a. Rach Battung weichung, so muß er das Mablgut fofort auf ben für die Konfiscate beflimmten Play jurudftellen, und gleichzeitig ber Steuer-Abfertigung jur weitern Untersuchung Anzeige erstatten.

Mablaute mit bem Dablideine: und Menge ber Storner.

S. 41.

b. Nach ber Begeichnung ber Sade. Fehlt auf ben Gaden bie S. 24 vorgeschriebene Bezeichnung, fo muß er in gleicher Urt, wie S. 40 vorgeschrieben, verfahren.

S. 42.

6) Berfahren mit ben Mahlfcheinen.

Wenn das Getreide zur Mühle gebracht und richtig befanden worden ist, wird ber Mahlschein dem Kropfe eines der zur Mahlpost gehörigen Sade angebunden.

Die Sade, soweit sie zu einem und bemfelben Mahlscheine gehören, muffen mit ihrer Bezeichnung (§. 24) nach vorn, so lange stets zusammengestellt sein, als mahrend der Verarbeitung ihres Inhalts durch

Diefe felbft nicht eine Trennung nothig ift.

Sobald mit der Aufschüttung des Getreides auf den Mahlgang der Aufang gemacht ist, wird der Mahlschein an den Gang geheftet und verbleibt dort mährend der Bereitung, welche durch Zwischenposten nicht unterbrochen werden darf.

Ist das Mahlgut fertig, so muß der Mahlschein wieder an den Kropf eines der dazu gehörenden Sade befestigt werden, bis selbiges die

Mühle verläßt.

S. 43.

Die unter bem Mahlscheine befindlichen mit 1., II., III. und IV. bezeichneten Abtheilungen werden bei folgenden Handlungen abgeschnitten:

mible gebracht, untersucht und der Gattung und Menge nach

richtig befunden ift;

b) die mit II. bezeichnete Abtheilung, sobald die Bereitung oder das Abmahlen anhebt und die erste Aufschüttung auf den Gang erfolgt,

c) die mit III. bezeichnete Abtheilung, sobald die Bereitung vol-

lendet ift, und

d) die mit IV. bezeichnete Abtheilung, wenn bas Mablgut aus

der Mühle abgelaffen wird.

Wird Getreide zum Spigen aufgeschüttet, so wird die mit II. bezeichnete Abtheilung nur bis zur Hälfte eingeschnitten und erst vom Zettel getrennt, wenn die wirkliche Vermahlung beginnt.

S. 44.

7) Dauer ber Gultigfeit ber Mahlscheine auf ber Mühle. Die Mahlscheine sind nur für drei Tage gültig, so daß am dritten Tage nach Ausstellung des Zettels das Fabrifat aus der Mühle geschafft werden muß.

Wird bas Innehalten Diefer Frift burch unvermeioliche Umftande verhindert, fo muß ber Müller die Berlangerung berfelben bei ber Steuer= Abfertigung, unter Borlegung ber betreffenben Dablicheine, nachsuchen, welche bas Bedürfnig prufen und nach bem Befunde beffelben bie Berlangerungefrift auf ben Scheinen felbft bemerten wirb.

Für bas eigene Mahlgut bes Müllers werden nur auf 24 Stun- 8) Eigenes Mablben gultige Dablicheine gegeben, fo bag nach Ablauf berfelben bic Bereitung vollendet und das Mablgut aus ber Muble geschafft sein muß.

gut bes Dullers.

Für bie Graupen= und Griesfabrifation fann jedoch eine Ausnahme hiervon in geeigneten Fallen gemacht werden, wenn barum nachgefuct mirb.

S. 46.

Die Betreide-Bestande bes Mullers muffen außerhalb ber Muhlen- 9) Getreibe Beräume befindlich fein und unterliegen feiner befonderen Controle, wenn fie nicht in folden Räumen lagern, welche mit ben Mablenraumen gufammenbangen.

Findet aber eine Lagerung in bauslichen, mit ben Mühlenraumen gusammenhangenden Raumen flatt, so find die Getreide-Beftande des Müllers, von benen übrigens nach S. 19 niemals etwas im Mühlenraume felbst ohne Mahlschein sich befinden darf, der Kontrole unterworfen und ift in Diefer Beziehung ber Müller verpflichtet, ein Rotigbuch nach Unweifung ber Steuer-Abfertigung über feine Betreibe-Beftande ju fubren und barin jeben Bu= und Abgang fofort zu bemerten.

Much ift der Müller gehalten, Diefes Notizbuch und Die betreffenben Getreide-Bestande ben revibirenden Steuer-Beamten auf Erfordern jederzeit vorzuzeigen und für die etwa nöthigen Ermittelungen ber Menge biefer

Getreibe-Beffande ausreichenbe Sulfe ju gemahren.

S. 47.

Wird der Mabllobn in Körnern durch die fogenannte Mablmete 10) Mahlmete. entrichtet, fo muß biefe, weil fie nicht mit verfteuert wird, fonbern erft bann ber Berfteuerung unterliegt, wenn ber Müller fie vermahlen will, von ben für ben Mablgaft zu verarbeitenden Kornern abgesondert gur Steuer-Abfertigung und jur Mühle gebracht merben.

Bei ber Rudverwiegung wird bann auf bie Mablmege, welche, wenn ber Müller fie in ben Mühlenraum aufnehmen will, fofort nach ber Unfunft in ber Muble in einen unter Mitverfolug ber Steuerbeborbe ftebenden Destaften gebracht werden muß, feine Rudfict genommen.

to be table for

Der Mettasten wird von Zeit zu Zeit nach vorgängiger Anzeige bei der Steuer-Abfertigung in Gegenwart eines Steuerbeamten geleert und bessen Inhalt aus dem Mühlenraume geschafft.

S. 48.

11) Stein- unb Stanbmehl.

Das Stein= und Staubmehl darf ebenfalls nur in einem unter besonderem Mitverschluß der Steuerbehörde stehenden Kasten in der Mühle ausbewahrt werden. Dieser Kasten wird von Zeit zu Zeit unter amtlicher Aussicht geleert und die darin vorhanden gewesenen Bestände werden sogleich aus der Mühle entfernt.

6. 49.

12) Dahlgut-Bor-

Mühlenfabrifate dürfen weder für den eigenen Bedarf noch für den Handel in den Mühlenräumen aufbewahrt werden. Das Hauptamt kann je nach Umständen bestimmen, welche Mengen in den mit den Mühlen-Anlagen im Zusammenhange stehenden Häusern nur gehalten werben dürfen.

§. 50.

13) Sanbel mit Mehl und auberen Mühlenfabrifaten. Der Müller hat, wenn er Mahlgut zum Verkauf oder zum Tausch bereiten, oder Bestellung auf Mehl oder auf Getreide zu Mehl annehmen, oder überhaupt mit Mühlenfabrikaten Handel treiben will, die §§. 94 bis 100 zu beachten.

§. 51.

14) Mühlen . Re-

Die Mühle mit den dazu gehörenden Räumen (§. 38) muß für die Steuerbeamten in den Stunden von 6 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends flets geöffnet sein.

Außer biefen Stunden ift ben Beamten der Gintritt in Die Duble

gestattet, fo lange biefelbe im Bange ift.

Wird am Abend oder mährend der Nacht der Jugang zur Mühle verschlossen, so muß ein Klingelzug oder eine andere Vorrichtung vorhans den sein, durch welche die Steuerbeamten sich ankündigen.

Auf das von denselben gegebene Zeichen ift ihnen ungefäumt zu öffnen. Wohnt der Müller entfernt von der Mühle, so kann diese zur Zeit des Stillftandes auch bei Tage verschlossen werden, der Müller aber muß die Deffnung der Mühle alsbald bewirken, wenn die Beamten solches

in feiner Bohnung begehren.

Der Müller und seine Leute haben ben Beamten über Alles, worüber sie des Dienstes wegen Auskunft erfordern, solche zu ertheilen, auch die Borkehrungen und Handleistungen zu beschaffen, welche für die Mühlenaufficht ber Beamten, einschließlich der von ihnen erforderlich ju

achtenben Rachwiegungen, nothig find.

Insbesondere bat der Deuller und feine Leute, wenn die Berwiegung einer im Betriebe befindlichen Mablpoft notbig befunden wird, Die Müble auf Berlangen ber Steuerbeamten fofort anzuhalten und alle für Diefen 3med erforderlichen Berrichtungen unweigerlich zu leiften.

#### 6. 52.

Ueber bas zur Mühle gelangende Mablgut bat ber Müller ein 15) Rüblen . Re-Register, das Mühlenregister, zu führen. Wird die Mühle auch durch Landmablgut beschicht, so wird baffelbe in 2 Abtheilungen, von benen bie eine für das Stadt-Mablgut, die andere für das Land-Mahlgut bestimmt ift, geführt. In Diefes Regifter ift jede neue Mablpoft fofort nach Aufnahme in die Duble, unter einer fortlaufenden Rummec, mit Sinweifung auf die Rummer bes Dablicheins, einzutragen und ber Abgang fogleich nach ber Entfernung aus der Muble zu vermerten.

#### §. 53.

Das haupt=Steueramt balt für jede unter Steueraufficht fiebende 16) Mublen Re-Müble ein Bud, in welches jede Revision, mit bemjenigen, was babei ju bemerten, von ben Beamten nach ber Beitfolge niedergeschrieben wirb.

villonebuch.

Dieses Bud wird an bem vom Dberbeamten bagu bestimmten Orte in der Mühle niedergelegt und der Müller ift bafür verantwortlich, bag cs jederzeit unbeschädigt vorbanden fei.

#### 6. 54.

Die Mühle kann, wenn fie auf langere Zeit außer Betrieb kommt, 17) Berichluß ber unter amtlichen Berfcbluß gefest merben.

#### S. 55.

Für die Inhaber ber unter allgemeiner Aufficht fiebenben Mühlen E. Pflichten ber (S. 14) fommen die Bestimmungen ber SS. 35, 37, 39, 50, 51 und 53 gur Unwendung mit der Daggabe, daß es ber im S. 39 angeordneten Bezeichnung ber verschiedenen Abtheilungen ber Dublenraume, wie ber S. 38 fie vorschreibt, nicht bedarf. Es bleibt nach ben Umftanden vorbebalten, diese Müblen unter besondere Aufficht zu fiellen, oder biejenigen Kontrolen anguordnen, welche gur Giderung bes Mabliteuer-Intereffes fur nothwendig erachtet werben möchten.

ber Dluller, beren Müblen unter allge= meiner Aufficht fteben.

### III. Abschnitt.

#### Shladtfteuer.

S. 56.

A. Im Stabt= Bezirfe.

1) Gewerbliches Schlachten:
a. Anzeige ber (Vewerbernume.

Icher Schlächter giebt der Steuer-Absertigung eine schriftliche Anmeldung darüber ab, wo seine Viehbestände sich befinden, wo die Schlachtungen geschehen, wo die Fleischbestände und die Felle ausbewahrt werden sollen.

Er ist an genaue Beobachtung dieser Declaration so lange gebunben, als solche nicht burch fernere schriftliche Anzeige an die Steuer-Abfertigung abgeändert worden ist, oder diese nicht in besonderen Fällen eine Ausnahme ausdrücklich gestattet bat.

In gemeinschaftlichen Räumen, 3. B. Scharren oder Kellern, bat jeder Schlächter oder Händler mit Fleisch oder Fleischwaaren den ihm gehörenden Raum mit seinem Namen deutlich zu bezeichnen und baß dies

geschehen, gleich in ber abzugebenden Anmelbung zu bemerken.

b. Angabe, ob nach Stüdfagen ober Gewicht versteuert wer-

ben foll.

Bor dem Untritt eines jeden Kalender-Vierteljahrs hat sich jeder Schlächter zu erklären, ob er das zu schlachtende Vieh nach dem Gewichte (§ 65) oder ob und welche Viehgattungen er nach dem Stücksage (§. 64) versteuern will.

S. 57.

Diese Erklärung ist alsbann auf die Dauer des betreffenden Vierteljahrs für ihn verbindlich, so daß er in keinem Falle mehr die Wahl hat, ob er nach dem Stücksatze oder nach dem Gewicht versteuern will.

Von demjenigen Gewerbetreibenden, welcher in der bestimmten Frist feine Erklärung abgegeben hat, wird angenommen, daß er von der Zu-laffung zur Versteuerung nach Stücksägen teinen Gebrauch machen wolle. Wenn zwei oder mehrere Schlächter die eine oder die andere Viehgattung gemeinschaftlich schlachten, so muffen sie sämmtlich über Gewichts- oder Stück-Versteuerung der betreffenden Viehgattung eine übereinstimmende Er-klärung abgeben.

Das Recht auf Zulaffung zur Versteuerung nach dem Stüdfage

geht verloren:

1. wenn ein Schlächter einzelne Biehstücke derzenigen Gattung, für welche er die Stück-Versteuerung gewählt hat, auf den Namen eines anderen Schlächters, welcher nach Gewicht versteuert, oder

2. umgekehrt, wenn er ein Stück von einem Schlächter, der nach Gewicht versteuert, auf seinen Namen zur Stück-Versteuerung abfertigen läßt.

In beiden Fällen fann auch der nach dem Gewichte feuernde Schlächter, welcher bem nach bem Studfage fleuernden bebulflich gewesen ift, von ber Studversteuerung ausgeschloffen werben.

Jeder Schlächter erhalt ein Schlacht-Revisions= und Berfteuerungs= Bud, welches von der Steuer-Abfertigung für jedes Ralender-Bierteliabr

unentgeltlich geliefert wird.

Diefes Bud muß in den Gewerbsräumen, an einem vom Schlächter ju bestimmenden und von der Steuer-Abfertigung auf dem Titelblatte ju . bemerkenden Orte beständig fo vorliegen, daß die Beamten foldes, infofern es nicht eben zur Steuerhebestelle geschickt ift, fogleich jum Bebrauch empfangen tonnen.

6. 59.

Sind die Gewerberaume in der Art örtlich getrennt, daß ctma die Fleischvorrathe an verschiedenen Orten beruben, fo bestimmt ber Oberbeamte, wo das Buch fich befinden foll, und es werden in den übrigen getrennten Raumen gur vollständigen lebersicht der Bestände, befondere von ber Steuer-Abfertigung mit bem Amtoffegel bezeichnete Anschreibebogen niedergelegt, für welche in Bezug auf ihre geborige Aufbewahrung, Diefelben Borfdriften gelten, wie für Die Steuerbücher.

S. 60.

Diese Buder und Anschreibebogen muffen reinlich gehalten werben, fie dürfen nicht abhanden fommen und darf darin von Seiten des Schläch-

tere nichts geschrieben, rabirt ober geandert werden.

Um Soluffe des Bierteljahres werden fie gegen neue umgetaufcht, ben Schlächtern aber, nachdem fie burchgefeben worden find, auf Beilangen. zurnichgegeben, mit der Berpflichtung jedoch, fie ein Jahr lang aufzubewah. ren und auf Erfordern vorzulegen. ::

. S. 61.

Reine Schlachtung barf ohne vorgangige Erlaubniß ber Steuer- a. Erlaubniß jum Abfertigung over bei Schlachtung von tleinem Bieb, als Rälber, Schafe, Biegen, Schweine, gammer, Ferfel, ber Thorfontrolen geschehen, auch nicht anders, ale genan nach Inhalt biefer im Steuerbuche eingetragenen Erlaubniß. Daffir ift nicht nur ber Schlächter verhaftet, fondern auch berjenige, welcher Die Schlachtung für ihn verrichtet.

Edlachten.

to be to trible

e. Steuerbucher.

S. 62. . Das Schlachten darf in der Regel nur von Sonnenaufgang bis

c. Echlachtzeit." Sonnenuntergang gefcheben.

Bum Schlachten außer Diefer Tageszeit wird Die Steuer-Abfertigung ober ein Dberbeamter die Erlaubnig mit Bestimmung ber Schlacht= ftunde zwar ertheilen, es muß bann aber ben Steuerbeamten bas Schlacht= haus bis zur beendigten Schlachtung zugänglich fein.

f. Anmelbung und Berfteuerung: aa) Schlachtangeige.

Bor ber Schlachtung muß ber Stenerbehorbe Die Bahl und Battung bes ju schlachtenben Biebs, auch angezeigt werben, an welchem Tage und zu welcher Stunde, Bor- ober Radmittag gefchlachtet merden foll.

Die beclarirte Schlachtftunde ift genau inne ju balten.

bb) Abfertigun gen: 1. Nach Siud fanen.

Soll nach Studfagen versteuert werden, fo erfolgt fofort die Erlegung ber Steuer. Die Entrichtung berfelben, Die angezeigte Schlachtzeit und ber Bichabgang wird in bem ber Steuer-Abfertigung ober bei fleinem Bieb (S. 61.) auch ben Thorfontrolen vorzulegenden Versteuerungsbuche bemerft und ties fofort gurudgegeben.

2. Rach bem Ge. midte.

Bei Berfteucrungen nach bem Gewichte wird verfahren, wie §. 64 bestimmt ift, nur die Gefälle = Entrichtung unterbleibt vorläufig, wogegen Si,berbeit bafür geforbert werben fann.

Rach geschener Schlachtung wird bas ausgeschlachtete Bieb, wie ce an ben Saken ju tommen pflegt, b. b. ohne Ruge, Gingeweide und Darmfett unzertheilt mit dem Steuerbuche zur Steuer-Baage gebracht, bort verwogen und das Bewicht, sowie die nun banach zu erbebende Steuer in bas Buch eingetragen.

Die verwogenen Biebstilde muffen burch einen Ginschnitt an geeigneter Stelle oder auf eine andere Beife eine von ber Steuerbehorbe au mablende Bezeichnung erhalten.

S. 66.

cc) Gemein icaftliche. Edlachtungen.

Benn Mehrere ein Stud Bieb gemeinschaftlich folachten, fo muß berjenige, welcher Die Versteuerung leistet, außer ber im S. 63 vorgeschrie= benen Melbung auch noch angeben, wer die übrigen Theilnehmer find, wo Die Schlachtung und wo und zu welcher Stunde Die Theilung bes Studes erfolgen foll. Bevor Die einzelnen Theilnehmer Das Fleisch übernehmen, muffen fie ben Bugang bee Fleisches burch einen Steuerbeamten in ihre Steuerbücher eintragen laffen.

S. 67.

dd) Rauf ober

1. Kein Schlächter barf geschlachtetes Bieb weder gang noch Taufdres Blei theilweise von einem andern Schlächter taufen oder übernehmen, wenn nicht

the best to be a second

vorher beibe, sowohl berjenige, welcher ein Stud gefchlachtet bat, als berjenige, bem bas ausgeschlachtete Stud Bieb gang ober theilweife abgelaffen werben foll, mit ihren Schlacht-Berfteuerungebüchern fich bei ber Steuerbeborde gemeldet und daselbst bie refp. Ab- und Buschreibung des Fleisches, mit genauer Ungabe bes Bewichts, in ihre Bucher nachgefucht und erhalten baben.

Gine gleiche Melbung muß geschehen, wenn ein Schlächter Fleifch von anderen Versonen fauft, und es muß babei ber Schlacht=Berfteuerungs=

fdein (§. 69) und bas Steuerbud vorgelegt werben.

2. Bei Bermehrung bes Fleischbestandes in bem Falle ad 1 barf ber Bugang an Aleisch nicht in Die Gewerberaume bes Schlächters aufgenommen werden, bevor die Unmelbung und Bufdreibung im Berfteuerungs-

buche erfolgt ift.

3. Wer nach Studfag fleuert und an nach Gewicht fleuernde Schlächter ausgeschlachtete Wiehftude im Bangen, gur Salfte ober auch jum Biertheil abläßt, muß foldes vor der Abgabe der Steuer = Abfertigung anmelben und es muß, fofern die zu veranlaffende Gewichtsermittelung einen höbern Steuerbetrag als der Studfan ergiebt, bas Debr nachverftenert merben.

4. Wer nach Bewicht fteuert und an einen nach Stüdsat fteuern= ben Schlächter ausgeschlachtete Biebstude in gedachter Art ablagt, muß bis jum vollen Studfate, wenn diefer bober ale Die Gewichteversteuerung ift, nachsteuern.

S. 68.

Für Schlachtungen jum eigenen Bebarf berjenigen, welche nicht 2) Schlachtungen Schlächter find, finden in Abficht ber Schlachtzeit Die Bestimmungen §. 62 gleichmäßige Anwendung. Wegen der Unmelvung jum Schlachten gilt bie Borfdrift §. 63,

junt eigenen Bea) Schlacht - An.

geige.

jedoch ist noch anzugeben:

1. ob die Steuer nach bem Studfas ober

2. nach bem Bewichte entrichtet werben foll.

S. 69.

Soll die Berfteuerung nach. Studfagen gefchehen, fo ertheilt Die b. Abfertigung. Steuer-Abfertigung, - der Unmelbung gemäß, gegen Erlegung ber Steuer, einen bie Duittung enthaltenben Schlachtschein.

Wird aber die Verfleuerung nach dem Gewichte vorgezogen, fo wird nur der obere Theil Des Schlachtscheins ausgefertigt und Diefer ausgehan-

to be to be to be

Digt, wobei die Abtragung der Steuer auf Erfordern durch ein Pfand

ficher gestellt werben muß.

Gleich nach erfolgter Schlachtung und spätestens am folgenden Vormittage wird bas ausgeschlachtete Stück Vieh in der §. 65 bezeichneten Weise zur Verwiegung gestellt und nach dem ermittelten Gewichte die Steuer entrichtet, gegen Rückempfang des mit der Quittung vervollständigsten Scheins, von welchem das Waage-Attest zurückbehalten wird.

3ft das ju schlachtende Bich aus den Beständen des Steuernden und ftehen diese unter Kontrole (S. 72) so wird der Abgang in dem mit

vorzulegenden Bichkontrolbuche vermerft.

S. 70.

e. Obliegenheiten bee Schlachten ben.

Niemand darf eine Schlachtung (§. 68 und 69) verrichten, ohne vorher den Schlachtschein eingesehen zu haben, auch nicht anders als genaunach Inhalt besselben in Bezug auf Gattung des Viehs und Zeit und Ort der Schlachtung. Sobald das Vieh getödtet ist, muß der Schlachtende die obere Hälfte des Schlachtscheins einreißen, der dadurch seine Gültigkeit verliert.

S. 71.

d. Aufbewahrung bes Schlacht-

3) Bieb Controle :

a. Nachweis burch

Steuer u. Bich Contrel Bucher.

From the Company

11. 1 A .. 1 . 1 . 10

Den eingeriffenen Schlachtschein (§. 70) ist der Stedernde verpflichtet, noch ein Jahr lang aufzubewahren und auf Erfordern vorzulegen.

S. 72.

Der Kontrole der Biebbestände find unterworfen:

1. Die Schlächter,

2. die Bichhandler, Biehmäfter und diejenigen Gewerbetreiben=

Gie wird geführt:

/ bei den Schlächtern durch die Schlacht=Revisione= und Berfleuerungebucher;

bei den vorstehend sub 2 genannten Kontrolpflichtigen durch besondere Bieb-Kontrolbücher.

Für die Vieh-Kontrolbücher, welche von der Steuer-Abfertigung geliefert und, wenn sie vollgeschrieben sind, gegen neue ausgetauscht werden,

gelten gleichmäßig die Bestimmungen ad 58 bis 60.

In diesen Büchern, sowohl der vorstehend sub 1 als der sub 2 genannten Personen, wird jeder Zu= und Abgang an Vieh amtlich vers merkt und die Inhaber haften für die jederzeitige Richtigkeit ihres Viehbe= standes nach dem Inhalte derselben. Sie haben sich daher zu überzeugen,

- Sand

ob die An= und Abschreibungen darin richtig geschehen sind, im Falle bes Irrihums aber sofort auf Abanderung anzutragen.

S. 73.

Das Einbringen des Viehes ist nur durch die im §. 6 bezeichneten Eingänge und nur in der §. 10 gedachten Abfertigungszeit für die Thor-kontrolen erlaubt.

h. Eingang bes Biebe.

Treten befondere Fälle ein, in denen außerhalb diefer Zeit Bieh eingebracht werden soll, so ist dazu die schriftliche Erlaubniß ber Stener- Absertigung oder eines Oberbeamten erforderlich.

Bei der Thor=Kontrole wird das einzustührende Bich angemeloet und von dieser unter Erhebung eines der Steuer angemessenen Pfandes ein Thoranmeloeschein ausgestellt. Dieser Thoranmeloeschein ist der Steuer-Absertigung zur Versieuerung oder Annotation im Schlacht-Versteuerungs-oder Vieh-Kontrolbuche noch an demselben Tage, im Falle des Eingangs Abends nach dem Schlusse der Dienststunden aber, am nächsten Morgen vorzulegen und hierauf spätestens am dritten Tage nach dessen Ausstellung, bei Verlust des eingelegten Pfandes, der betressenden Thorsontrole zurückzustellen.

Kleines Bieh als Schweine, Kälber, Schafe, Ziegen, Lämmer und Ferkel kann auch der Thorkontroleur in das Steuerbuch oder Kontrolbuch eintragen und beim Schlachten nach dem Stücksaße in Versteuerung nehmen.

S. 74.

Jeben Biebzugang, er entftebe:

1. burch Anfauf in der Stadt ober

2. aus eigener Bucht

muß der Schlächter sowohl als der kontrolpflichtige Biebbesitzer (§. 72) ber Steuerbehörde anmelden und zwar muß:

ad 1. Die Unmelbung und Eintragung geschehen fein, bevor bas Bieb im Sause aufgenommen wird, und

ad'2. in den ersten 24 Stunden nach der Geburt des Viches, unter Vorlegung des Versteuerungs- oder Vieh-Kontrol-Buchs.

Der Abgang durch Schlachten wird vorher bei der Anmeldung zum Schlachten (§§. 63 und 68) und Vorlegung des Versteuerungs= und Vieh=Kontrolbuches der Steuerabfertigung oder Thor=Kontrole angezeigt.

Der Abgang durch Berkauf oder sonstige Entäußerung wird durch eine besondere Anmeldung angezeigt, welche auf Erfordern der Steuerbesbörde schriftlich abgegeben werden muß, sonst aber mündlich geschehen kann.

d. Abgang burch Berfauf.

c. Bu- und Alb.

Derjenige, an den das Bieh gelangt, ist zuverlässig nachzuweisen. Geschieht die Veräußerung nach außen, so wird nach erfolgter Anmeldung bei der Ausgangs=Thorkontrole von dem richtigen Ausgange lieberzeugung genom= men und nachdem derfelbe bescheinigt ist, die Abschreibung bewirkt.

6. 76.

e. Abgang burch Sterben.

Im Falle des Biehabganges durch Sterben ist bas gefallene Stud demjenigen Beamten vorzuzeigen, der damit in Folge der zu machenden Abgangs-Anzeige beauftragt wird.

Das frepirte Bieh muß hierauf unter amtlicher Aufsicht aus bem Stadtbezirke geschafft und vergraben werden. Den erfolgten Ausgang aus der Stadt hat neben dem begleitenden Beamten auch ber Thorkontroleur bes betreffenden Stadt-Ausgangs zu bescheinigen.

S. 77.

f. Austrieb gur Sutung ober Maft auf langere Zeit. Soll der Viehbestand oder ein Theil davon zur auswärtigen Hutung oder Mast auf längere Zeit als einen Tag gehen, so ist zuvor der Steuer=Absertigung davon Anzeige zu machen, welche den Ausgang aus dem Stadtbezirke kontroliren und bescheinigen läßt, sodann aber den Abtrieb im Versteuerungs= oder Vieh-Kontrolbuch bemerkt.

Schäfer, welche dergleichen Bieh mit dem ihrigen zur Beide nehmen und längere Zeit in ihrer Heerde behalten, muffen dieses in ihrem Bieh-Kontrolbuch in Zugang bringen laffen. Zugleich haben diese die Berpflichtung, den Autsichtsbeamten die Ställe, in die das Lieh eingetrieben wird, zu jeder Zeit, mithin auch außer den Stunden von 6 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends, Behufs der Nevision zu öffnen und bei dem Zählen des Biebes behülflich zu sein.

9. 78.

g. Täglicher Aus trieb jur Butung. Bieh, welches nur für den Tag zur Hütung ausgetrieben wird und des Abends zurücktehrt, wird ohne Ab= und Anschreibung im Versteuerungsoder Bieh=Kontrolbuche bei dem Aus= und Biedereingange demjenigen Thorfontroleur, bei welchem solches vorübergeht, unter Vorlegung des von der Steuerabsertigung zu ertheilenden Weidezettels gemeldet, damit derselbe von der Uebereinstimmung des Ein= und Austriebes Veberzeugung nehme.

Wer erklärt hat, seinen ganzen Viehbestand täglich zur Weide trei= ben zu lassen, darf ohne vorherige Anzeige Richts davon zurückbehalten.

S. 79.

h. Beränberungen des Biebbestanbes burd Alter.

Beränderungen des Biehbestandes, welche dadurch entstehen, daß ein Stud Bieh durch höheres Alter in eine andere steuerpflichtige Klasse tritt, werden nicht besonders angemeldet.

Vorkommenden Falles berichtigen bie Beamten bie Bucher burch

Bus und Abschreibung.

Schaf= und Ziegenlämmer, ingleichen Spanferkel, werden als folche nur den ersten Sommer hindurch, mithin bis zum 1. Oktober, die außer der gewöhnlichen Zeit geborenen aber als solche nur ein halbes Jahr lang erachtet, welches Letztere auch auf Kälber Unwendung findet. Nach Ablauf dieser Frist tritt das genannte Jungvieh beziehungsweise in die Klasse der Schafe, Ziegen, Schweine, der Stiere und Fersen.

S. 80

Auswärtiges Bieh, welches zum Berkauf eingeführt werden foll, muß der betreffenden Therkontrole genau angemeldet werden. Nach geschehener Durchzählung stellt diese gegen Deponirung eines angemessenen

Pfandes einen Thor-Unmelbefchein aus.

Beim Verkaufe an kontrolpflichtige Personen (§. 72) sind die Steuer= und Viehkontrole=Bücher der Steuer=Behörde vorzulegen, welche die Eintragung des gekauften Viehs in die Bücher der Käuser bewirkt und daß solches geschehen gleichzeitig auch in dem Thor-Unmeldeschein bemerkt. Das etwa unverkauft wieder ausgehende Vieh muß der Einbringer bei der Thorkontrole des Ausgangs anmelden und nachdem der Thorbeamte dasselbe durchgezählt und bei Vergleichung mit dem Thor-Unmeldeschein nichts zu erinnern gefunden hat, bescheinigt er auf demselben die Richtigkeit des Wiederausgangs und zahlt das eingelegte Pfand gegen Rücknahme des Thor-Anmeldescheins zurück.

Der Berkauf an nicht kontrolepflichtige Personen muß gleichfalls

nachgewiesen werben.

6. 81.

Dergleichen fremdes Bieb, welches ohne zum Berkauf bestimmt zu sein- und wieder ausgeführt wird, erhält die gewöhnliche Abfertigung auf Thor-Anmeldeschein.

bb) burchgebenb.

i. Controlirung

bes fremben

na) zum Berfauf;

Bichs :

§. 82.

Die Beamten find befugt, von Morgens 6 bis Abends 9 11hr die 4) Revision:

angemelbeten Gewerberaume ber Schlächter ju revidiren.

Auch außer dieser Zeit unterliegen dieselben, so lange darin gearbeitet wird, der Revision durch die Beamten. Die Schlächter und deren Gehülfen sind verpflichtet, sich während der Revision ruhig und bescheiden zu verhalten und den revidirenden Beamten diesenige Hülfe zu leisten oder leisten zu lassen, welche erforderlich ist, um die Revision gehörig vorzunehmen.

4) Revision:
a. ber Gewerbs
raume u. Biebbestänbe;

Auch find die Beamten berechtigt, in Betreff der bei Privatpersonen vorkommenten Schlachtungen zum eigenen Gebrauch, fich burch abzuhaltente Revisionen von ber Richtigfeit ber geschehenen Unmelbung und Berfteuerung ju überzeugen.

Bichhändler, Biehmäfter und bicjenigen Gewerbetreibenden, welche ihres Gewerbes wegen Bieb balten (§. 72), haben die Verpflichtung, ben Beamten bei der abzuhaltenden Revision über ben Urfprung ober Berbleib ibres Biebes burd Borlegung ihrer Biebkontrole-Bucher Auskunft zu geben.

S. 83.

b. ber Bleifchbeftanbe.

Bei Revision ber Fleischbestände bat ber Schlächter ben Revisionsbeamten bie vorhandenen Bestände genau anzugeben, auch wenn gegen bas abgeschätte Gewicht bes in Studen befindlichen Fleisches Widerspruch erboben wird, baffelbe vorzuwiegen oder zur Steuer-Abfertigungs-Waage zu ichaffen, damit die Revisionsvermerke richtig und in voller lebereinstimmung mit bem vorhandenen Fleische in die Fleischkontrole eingetragen werden fönnen.

Bei ber Revision ber gemeinschaftlich von ben Gleischern gur Aufbewahrung bes Fleisches benutten Scharren und Keller wird bas in biefen Räumen vorgefundene Fleisch von ben Steuerbeamten als bem geborig betractet, beffen Ramen ber Play, an bem fich bas Fleifch befindet, anzeigt.

\$. 84.

B. Gewerbliches augern Stabt= Begirf.

Die im S. 1 bes Gefened vom 2. April 1852 bezeichneten Ver-Schlachten im fonen im außeren Stadtbezirf, welche von bem Bieb, welches fie, folachten, Die Golachtsteuer entrichten muffen, fieben in Abficht ihrer Fleifde und Bichbestände ebenfalls unter der besonderen Aufsicht ber Steuerbeamten und es kommen ruduchtlich ihrer die §§. 56 bis 67, 72, 74 bis 79, 82 und 83 gur Anwendung.

> Entnehmen Schlächter im außeren Stadtbezirt Gleifch von Schlächtern aus ber Stadt, fo ift bas Steuerbuch ber Thorfontrole gur Ausgangs-

befdeinigung vorzulegen.

# IV. Abschnitt.

Gin=, Aus= und Durchgang von Dehl=, Bad= und Fleischwaaren.

6. 85.

Mabl- und folachtsteuerpflichtige Gegenstände muffen fofort beim A. Eingang. Eingange in die Stadt ber Thorfontrole angemelbet werten, wo fie, wenn 1) Unverfteuert:

bie ganze eingehende Quantität 2 Centner nicht übersteigt, nach erfolgter Revision und gegen Gelegung ber Gingangestener Die fibliegliche Abfertigung erbalten.

a. Anmelbung und Erhebung bei ben Iber-Controlen.

b. Anmelbung und Berftene-

S. 86.

Beträgt bas Gewicht bes Generpflichtigen Gegenstandes mehr als 2 Centner oder geht Schroot jur Branntwein= und Bierbereitung ein, fo verweist der Thorfontroleur ben Transport jur Abfertigung an Die Steuer= Abfertiauna.

rung folder Begenftanbe, welche bei ben Iborfontrolen nicht folieflich abgefertigt werben.

Er fann Die eingehenden Gegenstände unter amtlichen Berfdluß legen ober gur Steuer-Abfertigung begleiten laffen, auch für bie Sobe ber Steuer Gicherheit verlangen. Er ertheilt einen Unmelbeschein, in welchem zugleich diese Sicherheitsleiftung, ter angelegte Berichluß und die Zeit des. Eingangs bemerkt werben.

Der Einbringer hat fich ju überzeugen, ob feine Angabe in den Unmelbeschein richtig übernommen fei, etwaige Abweidungen muß er fogleich berichtigen laffen, fpatere Behauptung eines Brrthums fann nicht

berücksichtigt werben.

Mit diesem Anmelveschein find die Gegenstände fofort und ohne Aufenthalt zur Steuer-Abfectigung zu bringen, wo die Berwiegung und Revision erfolgt und der Befund von dem Revisionsbeamten im Ruden

des Unmeldescheins bemerft und bie Steuer erlegt wird.

Die Rummer, unter welcher Diefelbe im Beberegister gebucht worben, wird auf dem Unmeldeschein bemerkt und das am Thore eingelegte Pfand erflattet, oder bem Steuernden ber Unmeldeschein gurudgegeben, um, gegen Aushändigung beffelben an ben Thorfontroleur, Die biefem beftellte Giderheit einzulöfen.

S. 87.

Beben mahl= und idlachtsteuerpflichtige Gegenstände mit Berfende= 2) Berfleuert mit scheinen in den Stadtbezirk ein, um tarin zu verbleiben, fo find biefe unter Vorlegung des Verfendescheins der Thorkontrole anzumelden und nach bier bescheinigtem Gingange ber Steuer-Abfertigung zu gestellen.

Berfenbunge.

bedalant.

Berben von biefer bie eingeführten Begenftande mit dem gurudzubehaltenden Berfendungsscheine in Uebereinstimmung befunden, so unterbleibt Die Steuer-Erbebung.

Sind folde Gegenstände vom Auslande eingegangen und ift davon an der Grenze die Eingangs-Abgabe entrichtet worden, fo unterbleibt vorbehaltlich ber in ber Berordnung vom 27. Oftober 1856 bestimmten Ausnahmen die Erhebung ber Mahl= und Schlachtsteuer, wenn die Gegenstände

mit dem von dem Grenz-Zollamte angelegten Berschlusse und innerhalb der von demselben festgesesten Frist eingehen, auch sofern der Eingang über ein Preußisches Grenz-Zollamt stattgefunden hat, neben der Quittung über die Eingangs-Abgabe ein Versendeschein den Transport begleitet.

§. 88.

3) gur Steuervflichtige im aufern Stadtbegirf

Mahls und schlachtstenerpflichtige Gegenstände, welche unversteuert oder versteuert mit Versendungsscheinen für Steuerpflichtige im äußeren Stadtbezirk (§. 2) von außerhalb eingehen, mussen der ihnen zunächst geslegenen Thorfontrole angemeldet und zur Absertigung nach der obigen Vorsschrift (§. 85, 86 und 87) gestellt werden.

§. 89.

B. Durchgang unverfteuert ober versteuert mit Berfen- Dungeschein.

Sollen Fleisch= und Badwaaren ingleichen Mühlenfabrikate unversteuert oder versteuert mit Versendungsschein durch den Stadtbezirk gehen, so werden sie vom Thorkontroleur, welchem sie anzumelden und zu gestellen sind, mit Unmeldeschein nach S. 86. abgefertigt. Sie müssen, sosern ein Aufenthalt in der Stadt bei der Stener-Abkertigung oder einem Ober-beamten nicht besonders angemeldet und verstattet worden ist, ohne Verzug durch den Stadtbezirk geführt werden. Vom Thorkontroleur des Ausgangs-thores wird der etwa angelegte Verschluß untersucht, abgenommen und das bei dem Eingange etwa gestellte Pfand nach richtigem Befunde zurück= gegeben.

Bei Durchreisenden, welche steuerpslichtige Gegenstände mit sich führen und in dem Stadtbezirke übernachten, wird der betressende Thorstontroleur diesen Ausenthalt auf dem zu ertheilenden Thor-Anmeldescheine bemerken. Berschlossene Packete und Risten, die angeblich zur Post bestördert werden sollen, erhalten die Absertigung nach Vorschrift S. 86. — Der Einbringer hat den empfangenen Anmeldeschein von der Postbehörde abstempeln zu lassen und erhält nur gegen Rückgabe des auf diese Beise erledigten Thor-Anmeldescheins das eingelegte Pfand zurück. Wegen des Durchgangs mahl- und schlachtsteuerpstichtiger Gegenstände auf Wassersahr-

zeugen wird auf tie Bestimmung bes §. 6 unter B verwiesen.

S. 90.

7. Ausgang
nach einer an=
vern mabl=
nb schlacht=
verpflichti=
1 Stabt.

Wenn abgabenpflichtige Gegenstände, von tenen die Mahl= oder Schlachtsteuer entrichtet ift, nach einer anderen mahl= und-schlachtsteuer= pflichtigen Stadt gehen follen, so stellt der Versender dieselben der Steuer= Abfertigung, meldet sie nach Art, Gattung, Menge und 3ahl der Fracht= stüde, so wie den Bestimmungsort an und empfängt auf Grund vorheriger

Revision und nachdem ber amtliche Berschluß angelegt worden ift, einen

Berfendungefdein.

Die Steuer-Abfertigung fann über bie geschehene Berfleuerung ber ju versendenben Gegenstände Rachweis verlangen und wenn biefer nicht befriedigend geführt mird, pfandweise Rieberlegung ber Steuer bis ju ausgemachter Sache fordern. Bon bem Thorfontroleure bes Ausgangsthores ift ber mit amtlichem Berschluffe wirklich erfolgte Ausgang nach richtigem Befunde auf ber Rudfeite bes Berfendungefcheines ju bemerten.

Auf Beigen= und Roggenmehl in Mengen von mehr als 1 Centner werben gemäß ber Allerbochften Beftimmung vom 24. Oftober 1832 Ber-

fendungescheine nicht ertheilt.

6. 91.

Wer aus dem außerhalb der Thorfontrolen liegenden Theile des D. Berfehr Stadtbezirke mahl= und ichlachtsteuerpflichtige Gegenftande, wozu auch Teig jum Berbaden gebort, in ben innerhalb liegenden Theil bes Stadtbezirks bringen will, muß folde ber nächsten Thorfontrole anmelben, zur Revifion und Berwiegung ftellen und bie gefchebene Berfteuerung berfelben nachmeifen. Geschieht biefer Nachweis genngent, fo mirb ber Gegenftanb steuerfrei eingelaffen und ber Gingang auf bem beigebrachten Steuerausweise bemerkt. 3ft lopterer zweifelhaft, fo wird ber Begenstand mit Anmelbefchein an die Steuer-Abfertigung zu naberer Untersuchung gewiesen. Die Steucrentrichtung auch bort nicht zuverlässig bargethan werben, so wird bie Eingangesteuer erhoben und berjenige, von dem ber Begenftand tommt, in Unspruch genommen, weil er unverfleuertes But nicht besigen durfte.

Sollen bergleichen Gegenstände aus ber Stadt in ben vor ben Thorkontrolen gelegenen Theil bes Stadtbezirks geben, um wieder jurud ju tommen (3. B. Schinken jum Räuchern), fo muß jum fteuerfreien Wiebereingange ein für alle Mal, ober in jedem einzelnen Kalle, zuvor die Er-

laubniß der Steuer-Abfertigung nachgefucht werden.

Ift diese ertheilt, so werden bie Begenstande bei bem Ausgange bem Thorkontroleur zur Unficht und Berwiegung gestellt und von ihm in ein besonderes Rotizbuch eingetragen; bei ber Rudfunft, welche burch baffelbe Thor ftattfinden muß, ift ber Gegenstand wieder bei ber Thorfontrole anjumelden und wird fleuerfrei eingelaffen, fofern er für ben, welcher ausgegangen mar, erfannt mirb.

6. 92.

Mehl-, Bad- und Fleischwaaren, welche Steuerpflichtige im außeren E. Berfebr Stadtbegirf (§ 2) in ben Stadtbegirt einführen, unterliegen ber Entrichtung gwischen bem

zwischen bem innerbalb und bem aufferbalb ber Thore liegenben Stabt= Begirf.

5-151-Mg

und bem auferen Stabt= Bezirf.

Stadt = Bezirk ber Eingangssteuer nach ben oben gegebenen Regeln (§S. 85 und 86) cbenfo, als wenn fie von anderen Personen eingeführt werden, mithin ohne Rudfict auf beren vorhergegangene Berfleuerung, beren Rachweis gefordert werden fann.

> Den Bewohnern bes außeren Stadtbegirts fann nach Ausweis Des Bedürfniffes von der Steuer-Abfertigung nachgegeben werden, Brod- und Ruchenteig, welcher jum Berbaden bei ben Badern bes Stadtbezirfs beflimmt ift, fleuerfrei einzubringen. Der Teig muß jedoch der betreffenden Thorfontrole am Eingange gur Berwiegung gestellt und fodann Die Gingangesteuer nach bem ermittelten Gewicht niedergelegt werden. berausgange bes Brobes ober Ruchens muß wiederholte Berwiegung bei Der felben Thorfontrole eintreten, wonachft dem Ginbringer, wenn fich teine Unrichtigfeiten berausstellen, bas eingelegte Pfant gegen Burudlaffung bes beim Eingange erhaltenen Pfanbicheins gurudgegeben wirb.

> > S. 93.

F. Transport im Stadt-Bezirf u. Marft= verfebr ba= felbft.

Wer im Stadtbegirte Fuhrwert ober Gepatt führt, ift verbunden, die barüber von den Steuerbeamten an ibn gerichteten Fragen aufrichtig und bescheiben zu beantworten und fich ber nöthig befundenen Revision zu unterwerfen, ober bem Beamten gur nächsten geeigneten Abfertigungsfielle au folgen. Namentlich haben alle, welche hauffrend ober auf Marktplagen ober auf anderen Berfaufestellen ftenerbare Gegenstände feitbieten, über bie geschehene Entrichtung ber Befalle, auf Erfordern, fich auszuwehen ober zu gewärtigen, bag Borrathe, über welche. fie genügende Ausfunft nicht geben konnen oder wollen, als mit Umgehung ber Steuer erworben, angefeben und in Unspruch genommen werden.

# v. Abschnitt.

Rantrolirung ber Gewerbetreibenden im Stadtbegirte und im außeren Stadtbegirte.

6. 94.

A. Allgemeine Bestimmungen: 1) Angeige ber (Gemerberaume.

Beber im engeren ober im außeren Stadtbegirke mohnende ober fich etablirende Bader, Mehlhandler, Fleischer und Fleischwaarenhandler bat ber Steuer. Abfertigung eine zweifache ichriftliche Unmelbung feiner Gewerberaume und der Aufbewahrungsorte feiner Bestande ju übergeben. Diefe Anmelvung ift für ben Gewerbetreibenden fo lange verbindlich, als er folde durch eine anderweite fdriftliche Unzeige nicht abandert.

S. 95.

Beder ber im S. 94 ermabnten Gewerbetreibenben muß außerbem, 2) Revisionsbucher. wenn es verlangt wird, über ben Bu- und Abgang an mabl= und schlachtfleuerpflichtigen Gegenständen ein befonderes Buch nach ber vom Saupt= Steueramte ju ertheilenden Unweisung halten und die Borfdriften punktlich beachten, welche jedem Gingelnen in Diefer Begiebung werben befannt gemacht werben.

S. 96.

Die Erfüllung der SS. 94 und 95 gegebenen Borfdriften barf auch von benjenigen im außeren Stadtbezirfe mobnenden Bandlern mit Graupen, Rudeln, Gried, Stärke, Sirfe, Badwaaren u. f. w. geforbert werden, beren Berfehr Die Sandhabung gleicher Kontrole nach dem Ermeffen ber Provingial-Steuerbeborbe nothwendig macht.

Ueber den Bu= und Abgang von Mühlenfabrifaten, welche für ben B. Befondere Handel des Müllers bestimmt find, ift ein nach naberer Unweifung bes

Haupt-Steueramts einzurichtendes Kontobuch gu führen.

Jeter Zugang, wenn er burch eigene Fabrifation entftebt, ift, fobald bas Kabrifat bereitet und aus ber Müble geschafft worden, unter Bejugnahme auf den betreffenden Dahl-Berfleuerungefdein unverzüglich einzutragen. Zugang fertiger Mühlenfabrifate von außen, ift, fobalo er erfolgt, zu buchen und find Die empfangenen Steuer-Duittungen als Belagbeim Kontobuche aufzubewahren.

Bugang durch llebernahme verfteuerter Fabrifate von anderen Deblbandlern oder britten Personen fann nur burch die Steuerbeborde vermittelt werden, welche die Bu= refp. Abschreibung in ben von ben beiben Debl= bandlern vorzulegenden Büchern bewirft oder Kalls die Ueberlaffung von Privatpersonen stattfindet, fich juvorderft bie erfolgte Versteuerung ber ju überlaffenben Quantitaten nachweisen läßt.

Bevor die Buschreibung im Buche Seitens ber Steuerbeborbe erfolgt ift, darf der Müller Die Mühlenfabrifate in feine Behaufung nicht

aufnebmen.

6. 98.

Beber Berkauf refp. Abgang von & Centner und barüber in einer Doft ift unter namentlicher Angabe bes' Empfängers fofort im Kontobuche abzuschreiben. Rleinere Berfäufe werben täglich summarisch abgeschrieben und muß viefe fummarifche Abschreibung an jedem Tage bie fpateftens 6 Ubr Afends erfolgt fein!

Bestimmun= gen : 1) Für Müder, welche ben Deblhandel betreiben.

to a state of

Außerdem ist der Müller zu dieser Abschreibung zu jeder Zeit im Laufe des Tages verpflichtet, wenn es Behufs der Revision von dem revisirenden Beamten verlangt wird.

S. 99.

Wird ber Verkauf nach Gemäß bewirkt, so findet die Abschreibung boch nur nach Gewicht Statt.

§. 100.

2) Für bie abrigen Dehlhandler im Stadtbezirf. Für die übrigen Mehlhändler kommen, falls eine Buchführung für bieselben angeordnet ift, die Borschriften der SS. 97 bis einschließlich 100 ebenfalls zur Anwendung.

### VI. Abschnitt.

Strafen.

§. 101.

Defraudationen der Mahl= und Schlachtsteuer ziehen die im §. 17 bes Gesets wegen Entrichtung einer Mahl= und Schlachtsteuer vom 30. Mai 1820 festgesetzten Strafen nach sich.

30. Weat 1820 jesigesesten Strafen nach sich

Andere Uebertretungen der in diesem Regulativ enthaltenen Vorschriften werden nach §. 90 der Steuer-Ordnung vom 8. Februar 1819 mit einer Strafe von 1 bis 10 Thlr. geahndet.

### VII. Abschnitt.

Nebergange = Bestimmung.

§. 102.

Dieses Regulativ tritt mit dem 1. Mai 1857 in Kraft. Gleich= zeltig wird das bisherige Regulativ von Bromberg vom 27. September 1821 außer Wirksamkeit gescht.

Pofen, ben 21. Marg 1857.

Der Provinzial=Steuer=Direktor.

# Uebersicht bes Inhalts.

### I. Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

1. Dertliche Begrenzung ber Steuerpflichtigfeit:

1. Stadtbezitf §. 1.

2. Meußerer Stadtbegirf S. 2.

B. Beamte:

1. zur Aufficht S. 3. 2. zur Erhebung S. 4.

C. Steuerftragen und Gingange in ben Stadtbegirf:

1. Steuerftragen:

a) Ginhaltung berfelben S. 5,

b) Bezeichnung ber Steuerstraßen, vom Eintritt in ben Stadtbezirf bis zur Steuecabfertigung, sowie aus dem Stadtbezirf und durch benselben §. 6.

2. Berbot aller andern Eingange S. 7.

3. Meldung und Stellung fleuerpflichtiger Gegenftande bei ten Thorfontrolen S. 8:

a) beim Gingange in ben Stadtbezirf inner-

halb der Thorfontrolen,

h) beim Eingange in den Stadtbezirk außerhalb der Thorfontrolen und für Steuerpflichtige im außeren Stadtbezirk.

D. Zeit für Eingang und Abfertigung: 1. bei ber Steuer Abfertigung S. 9.

2. bei ben Thorfontrolen §. 10.

3. Bestimmungen für die vorstehend unter 1 und 2 genannten Abfertigungoftellen §. 11.

## II. Abschnitt.

#### Dablfteuer.

A. Mühlenaufficht:

1. beren Ausdehnung im Allgemeinen S. 12.

2. nach Berschiedenheit ber Muhlen:

- a) Mühlen unter besonderer Aufficht §. 13,
- b) Mühlen unter allgemeiner Aufsicht S. 14,

c) Privatmublen §. 15,

- d) Mühlen für andere 3wede S. 16, e) neu entstehende Mühlen S. 17.
- B. Behandlung der unter besonderer Aufsicht flebenden Mublen:

1. allgemeine Bestimmungen:

a) Form ber Steuerentrichtung §. 18,

b) Mahlicheine,

aa) beren Erforberniffe S. 19,

bb) in Bezug auf die Menge ber Korner S. 20,

ce) in Bezug auf bie kornergattung S. 21 und 22,

c) Transport zu und aus ber Mühle §. 23,

d) Bezeichnung ber Sade S. 24,

e) Gewichteverhaltniß des fertigen Mahlguts zu den Kornern S. 25;

2. Abfertigung zu ben unter besonderer Aufsicht ftebenben Dublen:

a) Steuerpflichtiges Dahlgut,

aa) Anmeldung S. 26,

bb) Prüfung ber Anmelbung S. 27,

- cc) Versteuerung und Bezettelung §. 28, dd) Verwiegung bes fertigen Mabiguts §. 29.
- b) Branntwein- und Braumalzschroot §. 30.

e) Landmahlgut S. 31, 32 und 33.

C. Behandlung ber unter allgemeiner Aufficht stebenden Mublen.

1. Form ber Steuerentrichtung S. 34.

2. Bezeichnung ber Gade S. 35.

1). Pflichten ber Müller, beren Mühlen unter besonderer Aufsicht fteben.

1. Allgemeine Berpflichtungen S. 36.

2. Anzeige vorfommender Befigveranderungen §. 37.

3. Abtheilung ber Mühlenraume S. 38.

4. Mühlenbeschreibung §. 39.

5. Bergleichung des Mahlguts mit bem Mahl-

a) nach Gattung und Dlenge ber Korner S. 40,

- b) nach der Bezeichnung der Gade §. 41. 6. Berfahren mit den Mahlicheinen §. 42 u. 43.
- 7. Dauer ber Gultigfeit ber Mahlscheine auf ber Muble S. 44.
- 8. Eigenes Mahlgut bes Müllers S. 45. 9. Getreide=Bestände des Müllers S. 46.
- 10. Mahlmeye S. 47.

11. Stein= und Staubmehl §. 48.

12. Dablgut-Borrathe S. 49.

13. Santel mit Mehl und andern Dublenfabrifaten S. 50.

5

14. Dablen- Revifion S. 51.

15. Mublen-Regifter S. 52.

16. Müblen= Revisione= Rud S. 53.

17. Berichlug ber Duble §. 54.

E. Pflichten ber Müller, beren Mühlen unter allgemeiner Aufsicht fteben §. 55.

III. Abschnitt.

A. 3m Ctadtbegirf.

1. Bewerbliches Schlachten :

a) Unzeige ber Gewerberaume S. 56,

b) Ungabe, ob nach Stüdfagen ober Gewicht verfleuert werben foll §. 57,

c) Steuerbücher §§. 58, 59 und 60,

d) Erlaubniß gum Schlachten §. 61,

e) Schlachtzeit §. 62,

f) Anmeldung und Versteuerung: aa) Schlachtanzeige §. 63.

bb) Abfertigungen:

1. nach Studfagen §. 64.

2. nach bem Bewichte S. 65.

ce) Gemeinschaftliche Schlachtungen S. 66. dd) Rauf ober Tausch bes Fleisches S. 67.

2. Schlachtungen jum eigenen Bebarf:

a) Schlachtanzeige \$. 68,

b) Abfertigung \$. 69,

e) Obliegenheiten bed Schlachtenben S. 70,

d) Aufbewahrung bes Schlachtscheins 8. 71.

3. Biebfontrole:

a) Nachweis durch Steuer- und Bieb-Kontrole bucher §. 72,

h) Eingang bes Biebs S. 73,

e) Bu= und Abgange-Anzeige S. 74,

d) Abgang durch Berfauf S. 75, e) Abgang durch Sterben S. 76,

f) Austrieb zur Hutung ober Mast auf langere Zeit S. 77,

g) raglider Austrieb jur Sutung \$. 78,

h) Beränderungen des Biebbestandes burch Alter, §. 79,

i) Kontrolirung bes fremben Biebs:

aa) jum Berfauf \$ 80,

bb) durchgebend §. 81.

4. Revision:

a) ber Gewerberaume und Biebbeftande §. 82,

.b) ber Bleifcbeftanbe §. 83.

B. Gewerbliches Schlachten im außeren Stabtbezirf g. 84.

#### IV. Abichnitt.

Ein-, Aus- und Durchgang von Debl-, Bad- und Fleischwaaren.

A. Eingang:

1. Unverfteuert :

a) Anmelbung und Erhebung bei den Thor-

fontrolen §. 85,

b) Anmelbung und Bersteuerung folder Gegenstände, welche bei ben Thorfontrolen nicht schlichlich abgefertigt werben §. 86.

2. Berfteuert mit Berfendungofdein S. 87.

§. 88.

B. Durchgang, unverfieuert oder verfteuert mit Berfendungeschein §. 89.

C. Ausgang nach einer anbern mabl = unb schlachtsteuerpflichtigen Stadt §. 90.

D. Berkehr zwischen dem innerhalb und dem außerhalb der Thore liegenden Stadibezirk §. 91.

E. Berfehr zwischen bem Stadtbezirf und bem

äußeren Stattbezirf §. 92.

F. Transport im Stadtbezirf und Markiverfehr baselbst §. 93.

#### V. Abfcnitt.

Kontrolirung der Gewerbetreibenden im Stabibezirfe und im außeren Stadtbezirfe.

A. Allgemeine Bestimmungen:

1. Anzeige ber Gewerberaume S. 94.

2. Revisionebucher S. 95 und 96.

B. Besondere Bestimmungen:

1. für Müller, welche ben Mehlhandel betreiben s. 97, 98 und 99.

2. für die übrigen Mehlhändler im Stadtbezirf s. 100.

VI. Abfonitt. Strafen. §. 101.

VII. Abschnitt.

Uebergange Bestimmungen. S. 102,

b-111 Mar

# Dodatek nadzwyczajny

do No 15.

Dziennika urzędowego Król. Pruskiej Regencyi w Bydgoszczy za rok 1857.

Na mocy rozkazu Ministra finansów z dnia 31. Stycznia r. b. III. 58 podaje się nastepujący regulamia, który z dniem 1. Maja r. b. w swą działalność wstąpi, do publicznéj wiadomości:

# Regulamin

pobierania i dozorowania podatku od mlewa i rzezi prawem z dnia 30. Maja 1820 ustanowionego

# Bydgoszczy.

## Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

Podatkowi od mlewa i rzezi podlega na sam przód obwód miasta A. Ogranicze-Bydgoszczy. Obwód ten ogranicza nateraz następnie oznaczona linja: Linja ta zaczyna się od dawniejszego domu szossowego Nr. 485, położonego przy drodze żwirowej Gdańskiej w zejścia się drogi Rinkowskiej z droga do dworca kolei żelaznej, zamyka w sobie p )- 1.0bwódmiejski. siadłości Timma No. 30 i 306 i Pawlikowskiego No. 486 będące przy drodze Gdańskiej i przy drodze prowadzącej do dworca kolei żelaznej, daléj postępuje granica nieruchomości przy drodze do dworca kolei żelaznej i do ulicy rybackiej prowadzacej, też wyłączając aż do posiadłości radzcy budowniczego Peterson na rybackiej ulicy No. 506,

nie miejscowości podatkowi podlegajacej.

która jeszcze należy do obwodu miasta; z tego miejsca idzie linja wzdłuż rzeki Brdy do pierwszej słuzy i wzdłuż wewnetrznej strony kanalu do kamiennego mostu przy drodze żwirowej berlińskiej, dalej ciagnie sie zamykajać w sobie posiadłości radzcy regencyjnego Ditmann No. 393 i wszystkie przy ulicy cykoryjna zwanej położone domostwa do placu studziennego, przecinajac tenże dla połaczenia sie z miejscem zwanem Xiazecy pagorek (Prinzenhohe) przy małem tamże znajdujacym sie przez rów prowadzacym mostku, dalej prowadzi wzdłuż pagorka Xiażecego i Wissmana (Prinzen- und Wissmannshöhe) zwanych na około zewnetrznego końca ulicy zwanej Schwedenberg, gdzie jeszcze zamyka posiadłości mularza Oppenkowskiego No. 366 i kupca Bloksdorfa No. 367, oraz Szubińska kontrole przy bramie No. 3 i posiadłość wdowy Becker No. 4, następnie postępuje wzgórz razem z biegiem pasma małych za posiadłościami ulicy podgórnej, targowiska zboża i ulicy Kujawskiej aż do Inowraciawskiej kontroli przy bramie No. 286 ulicy Kujawskiej, potem idzie wzdłuż za posiadłościami ulicy Doroty i ulicy Toruńskiej do cegelni Petersona przy ulicy Toruńskiej No. 253 i 255, ciagnie sie około nich zamykając w sobie ogród szypra Leske No. 282 i kontrole przy bramie Toruńskiej pod No. 251 polożona, oraz budynki magazynu solnego i budynki ulicy solnéj aż do brzegu rzeki Brdy. Ztad ciagnie sie linja daléj z prawem brzegiem rzeki Brdy, przecina te rzeke naprzeciw ulicy Koszarnej na lewym brzegu położonej, postepuje z północnym biegiem téj ulicy i zamyka w sobie oprócz posiadłości na lewéj stronie téjże ulicy będacych, także i posiadłości Hempla z prawej strony na Grostwie pod No. 28, 29 i 30 położonych, obejmuje Król. magazyny na północno-wschodniej stronie ulicy Wilhelmowskiej i powraca po za posiadłościami położonemi przy ulicy Wilhelmowskiej, Zielonej i Gdańskiej znów do domu szossowego na poczatku wymienionego na Gdańskiej żwirowej drodze No. 485 polożonego.

Wszystkie wody, drogi i mosty tworzące te linją graniczną, jako też poprzednio wymienione posiadłości o ile takowe wyraźnie wyłączone niezostały z wszystkiemi w pośród téj linji granicznéj w przyszłości powstać mogacemi zabudowaniami, należa do obwodu miasta.

S. 2.

 Zewnętrzny obwód miasta.

10

Wszystkie teraz istniejące i w przyszłości powstać mogące osady i posiadłości, których punkta poczatkowe od najbliższego im zakładu zamieszkanego obwodu miasta, w prostym kierunku nad pół mili nie

są odległe, tworzą z przestrzenią pomiędzy nimi położoną, zewnętrzny obwód miasta, w którym tylko w S. 1 ustawy z dnia 2. Kwietnia 1852 tyczącej się uzupełnienia podatku od mlewa i rzezi osoby oznaczone obok podatku klassycznego i klassyfikowanego, podatku dochodowego, podatku doch

- a) przed Gdańskim wchodem do miasta:
  - 1. folwark i wies wielkie i male Bocianowo,
  - 2. przedmieście Grostwo po za magazynami Królewskiemi i posiadłościami Hempla No. 28, 29, 30,
  - 3. wieś wielkie Bartelsec.
  - 4. wieś małe Kapuscisko,
  - 5. wies Schroetersdorf,
  - 6. wies Bilawki;
- b) przed Berlińskiem wchodem do miasta:
  - 1. folwark wielkie i mate Okollo,
  - 2. kolonia i folwark Wilczak,
  - 3. wieś Czyszkówko wraz młynem Czyszkowskim,
  - 4. Kanalswerder.
  - 5. posiadlości aż do 6. śluzy;
- c) przed Poznańskim wchodem do miasta:
  - 1. wies Miedzyn,
  - 2. posiadłości wdłuż góry Szubienicznej;
- d) przed Szubińskim wchodem do miasta:
  - 1. folwark Gorzyszkowo wraz z wszystkiemi do tegoż należacemi budynkami,
  - 2. folwark i wieś stare i nowe Schwederowo,
  - 3. Schwedenberg,
  - 4. wies stare i nowe Beelitz;
- e) przed Inowraciawskim wchodem do miasta:
  - 1. wieś i folwark Rupienice,
  - 2. Bergkolonie i Kujawskie przedmieście,
  - 3. wies Glinkę z wszystkiemi budynkami i zabudowaniem leśnym:
- f) przed Toruńskim wchodem do miasta:
  - 1. wies Kaltwasser,
  - 2. wies male Bartelsee,
  - 3. Schuppenkrug.

§. 3.

B. Urzędnicy.1. do dozorowania.

Obadwa obwody (§. 1 i 2) z wszystkiemi względnie podatkowania od mlewa i rzezi dozwolonemi lub zakazenemi wchodami i gościńcemi, zostają, co się tyczy podatku od mlewa i rzezi, pod dozorem urzedników poborowych.

S. 4.

2. do poboru.

Pobór tegoż podatku nastąpi przez expedycyą poborową na wyspie młyńskiej w Bydgoszczy, Muenzwerder 99, jakoliteż przez kontrola bramową tak dalece, jak takowe podług §. 73 i 85 do tego są upoważnione.

S. 5.

C. Drogi poborowe i wchody do obwodu miasta. 1. drogi poborowe, a) zachowanie ich. Transport wszelkich miesnych, pieczywych jako też mącznych wyrobów od wstąpienia do obwodu miasta począwszy, aż do uzyskanéj ostatecznéj expedycyi, czy takowe przedmioty przeznaczone są dla obwodu miasta, czy też tylko do przechodu przez niego, jedynie tylko dozwolony jest na drogach poborowych, później w §. 6 oznaczonych, i to bez zboczenia, bez zatrzymania się i bez jakiej bać zmiany, bez przybytku lub ubytku.

Przy transporcie bydła powinny się te w §. 73 udzielone prze-

pisy zachować.

S. 6.

Drogi poborowe dla transportowania przedmiotów podatkom od mlewa i rzezi podpadającym, dozwolone są następujące:

A. na ladzie

1. Gdański gościniec i ten z Fordonu i polskiego Koronowa do kontroli bramowej Gdańskiej prowadzący gościniec, tu ztąd przez Gdański most, ulice mostową, w poprzeg rynku, ulice niedźwiedzia i młyńska do expedycyi poborowej.

 Berliński gościniec do kontroli bramowej Berlińskiej, tu ztąd przez reszte cześć ulicy Berlińskiej, Poznańska, Fryderykowska, nowa kościelna i młyńska ulice do expedycyi pobo-

rowej,

3. przez studniowy (Poznański) plac do kontroli bramowej Poznańskiej, potem przez Poznańską. Fryderykowską, nową kościelna i młyńska ulice do expedycyi poborowej,

4. od Szubińskiej kontroli bramowej, przez Schwedenbergską, Poznańską, Fryderykowską, nową kościelną i młyńską ulicę do expedycyi poborowej,

b) Wyszczególnienie drog pohorowych, począwszy od
wstępu do obwodu miasta
aż do expedycyi pohorowej,
jako teź dla
wyjścia i przejścia obwodu
miasta.

5. na gościńcu Inowraciawskim do kontroli bramowej Inowraclawskiej, tu ztąd przez Kujawską, Toruńską, walową i kościelną ulicę przez rynek i przez niedźwiedzią i młyńską ulice do expedycyi poborowej,

6. od kontroli bramowej Toruńskiej przez Toruńską, wałową i kościelną ulicę, przez rynek, ulicę niedźwiedzią i młyńską

do expedycyi poborowej:

B. na wodzie:

statki, na których się przedmioty podatkowi od mlewa i rzezi ulegające, znajdują, powinny w następującym, tablicą oznaczonym miejscu w obwodzie miasta być zatrzymane:

a) przy wchodzie na rzece Brdy z strumieniem

przy Kanolswerder;

tu wypakowane podatkowi ulegające przedmioty muszą Berlińska drogą żwirową do kontroli bramowej Berlińskiej i jak ad 2 powiedziane. dalej być transportowane;

b) przy wchodzie na rzece Brdy pod strumień

przy brzegu ulicy koszarskiej; tu wypakowane podatkowi ulegające przedmioty powinny przez wspomnioną i ulicę Gdańską do kontroli bramowej Gdańskiej i dalej jak ad 1 powiedziano być transportowane;

c) przy wchodzie na kanale

przy brzegu kanalowym przy ulicy Berlińskiej, obowiązkiem jest tu wypakowane podatkowi ulegające przedmioty na drodze ad a) przeznaczonej do expedy-

cyi poborowej odstawić.

Jeżeli od miejsc stanowczych pod a, b i c wyszczególnionych dalszy transport ładunków podatkowi ulegających do expedycyi poborowej, albo przechód przez miasto na wodzie się zamyśla, tak powinieu o tem szyper przy zameldowaniu kontroli bramowej donieść, i natenczas z ładunkiem nieodmienionym decyzyi urzędu poborowego, czyli dalszy transport na wodzie i pod jakiem kontrolowem zamiarem jest dozwolony, oczekiwać.

S. 7.

Wprowadzenie przedmiotów podatkowi od mlewa i rzezi pod-

2. Zakaz wszelkich innych wchodów.

§. 3.

B. Urzednicy. 1. do dozorowania.

Obadwa obwody (§. 1 i 2) z wszystkiemi względnie podatkowania od mlewa i rzezi dozwolonemi lub zakazanemi wchodami i gościńcami, zostają, co się tyczy podatku od mlewa i rzezi, pod dozorem urzedników poborowych.

2. do poboru.

Pohór tegoż podatku nastąpi przez expedycyą poborową na wyspie młyńskiej w Bydgoszczy, Muenzwerder 99, jakoliteż przez kontrola bramowa tak dalece, jak takowe podług §. 73 i 85 do tego sa upoważnione.

C. Drogi poborowe i wchody do obwodu miasta. 1. drogi pobo-TOWC, a) zachowanie

b) Wyszczegól-

cząwszy od wstępu do ob-

wodu miasta

az do expedycyi poborowej,

wyjścia i przejścia obwodu

jako też dla

miasta.

.

nienie drog po-

ich.

Transport wszelkich miesnych, pieczywych jako też macznych wyrobów od wstapienia do obwodu miasta poczawszy, aż do uzyskanéj ostatecznéj expedycyi, czy takowe przedmioty przeznaczone sa dla obwodu miasta, czy też tylko do przechodu przez niego, jedynie tylko dozwolony jest na drogach poborowych, później w §. 6 oznaczonych, i to bez zhoczenia, bez zatrzymania sie i bez jakiej bać zmiany, bez przybytku lub ubytku.

Przy transporcie bydła powinny sie te w §. 73 udzielone prze-

pisy zachować.

Drogi poborowe dla transportowania przedmiotów podatkom od mlewa i rzezi podpadajacym, dozwolone sa następujace: horowych, po-

A. na ladzie

1. Gdański gościniec i ten z Fordonu i polskiego Koronowa do kontroli bramowej Gdańskiej prowadzący gościniec, tu ztad przez Gdański most, ulice mostowa, w poprzeg rynku, ulice niedzwiedzia i młyńska do expedycyi poborowej,

Berlinski gościniec do kontroli bramowej Berlinskiej, tu ztad przez reszte cześć ulicy Berlińskiej, Poznańska, Fryderykowska, nowa kościelna i młyńska ulice do expedycyi pobo-

rowej.

przez studniowy (Poznański) plac do kontroli bramowej Poznańskiej, potem przez Poznańska, Fryderykowska, nowa kościelną i młyńska ulice do expedycyi poborowej,

4. od Szubińskiej kontroli bramowej, przez Schwedenbergska, Poznańska, Fryderykowska, nowa kościelka i młyńska ulice do expedycyi pohorowej,

5. na gościńcu Inowraciawskim do kontroli bramowej Inowracławskiej, ta ztąd przez Kujawską, Toruńską, wałową i kościelną ulicę przez rynek i przez niedźwiedzią i młyńską ulice do expedycyi poborowej,

6. od kontroli bramowej Toruńskiej przez Toruńską, wałową i kościelną ulice, przez rynek, ulice niedźwiedzią i młyńską

do expedycyi pohorowej:

B. na wodzie:

statki, na których się przedmioty podatkowi od mlewa i rzezi ulegające, znajdują, powinny w następującym, tablicą oznaczonym miejscu w obwodzie miasta być zatrzymane:

a) przy wchodzie na rzece Brdy z strumieniem

przy Kanalswerder;

tu wypakowane podatkowi ulegające przedmioty muszą Berlińska drogą żwirową do kontroli bramowej Berlińskiej i jak ad 2 powiedziane, dalej być transportowane;

b) przy wchodzie na rzece Brdy pod strumień

przy brzegu ulicy koszarskiej; tu wypakowane podatkowi ulegające przedmioty powinny przez wspomnioną i ulicę Gdańską do kontroli bramowej Gdańskiej i dalej jak ad 1 powiedziano być transportowane;

c) przy wchodzie na kanale

przy brzegu kanalowym przy ulicy Berlińskiej, obowiązkiem jest tu wypakowane podatkowi ulegające przedmioty na drodze ad a) przeznaczonej do expedy-

cyi poborowej odstawić.

Jeżeli od miejsc stanowczych pod a, b i c wyszczególnionych dalszy transport ładunków podatkowi ulegających do expedycyi poborowej, albo przechód przez miasto na wodzie się zamyśla, tak powinien o tem szyper przy zameldowaniu kontroli bramowej donieść, i natenczas z ładunkiem nieodmienionym decyzyi urzędu poborowego, czyli dalszy transport na wodzie i pod jakiem kontrolowem zamiarem jest dozwolony, oczekiwać.

§. 7.

Wprowadzenie przedmiotów podatkowi od mlewa i rzezi pod-

2. Zakaz wszelkich innych , wchodów. padajacych, na innych drogach albo przez inne wchody do miasta, jak S. 6 przepisuje, jest zakazane.

3. Zameldowanie i stawienie przedmiotów , podatkom podpadających u kontroli bramoa) przy wchodzie do obwodu miasta wewnatrz kontroli bramowych:

Przy wchodzie do obwodu miasta z przedmiotami podatkowi od mléwa i rzezi podpadającemi, albo przy wykazać sie majacym wyjściu z miasta, powinien transportant nieoczekując wczwania, sam przy kontroli bramowej stanać, przedmioty podług rodzaju, gatunku, ilości i liczby sztuk ładunku dokładnie deklarować i papiery dotyczące sie ich przedłożyć do rewizyi; przy wchodzie na statku, musi zameldowanie najpozniej pół godziny po założeniu kotwicy do najbliższej kontroli bramowej nastapić.

Roboty reczne, któreby przy rewizyi ostatecznej albo expedycyi poprzedniej potrzebne być miały, deklarant podług rozporzadze-

nia urzednika pohorowego wykonać jest obowiazany.

h) Przy wchodzie przedmiotów do obwodu kontroli bramowych i dla pozewnetrznym obwodzie miasta.

Przedmioty uległe podatkowi, które dla mieszkańców przed kontrolowemi bramami sie znajdujacego obwodu miasta, albo dla miemiasta zewnątrz szkańców podatkowi ulegających zewnatrz obwodu miasta zamieszkałych (§. 2) wprowadzone zostana, muszą także na ulicach podatkodatkujących w wych w §. 6 przeznaczonych, bez zatrzymania sie, do kontroli bramowej być zaprowadzone i tamże jak wyżej przepisane do expedycyi takowych przedstawione. Przedmioty te, przed opłata podatku, do mieszkań tych osób, dla których one sa przeznaczone, ani przyjete, ani téż w obrebie wewnetrznego lub zewnetrznego obwodu miasta, procederowym sposobem sprzedawane, lub na sprzedaż wystawione, albo téż tamże złożone być niemaja.

S. 9.

D. Czas przewchodu i expedycyi. 1. przy expedycyi poborowej.

Expedycya poborowa na wyspie młyńskiej jest codziennie z znaczony dla wyjatkiem niedziel i świat dla expedycyi otwarta, jako to:

> 1. w miesiacach zimowych od Października do Lutego włacznie, przed południem od godziny 8méj do 12téj, a po południu od godziny 1szej do 5tej,

2. w innych zaś miesiacach przed południem od godziny 7méj do 12téj a po południu od godziny 2giéj do 5téj.

·S. 10.

2. przy kontrolach bramowych.

Urzednicy kontroli bramowej expedyować obowiazani tak dalece jak ciż bez udziału expedycyi poborowej na wyspie młyńskiej do téjže zupelnie i ostatecznie są upoważnieni:

a) w miesiacach Październiku do Lutego włacznie od 7méj godziny z rana do 9téj wieczór.

b) w innych zaś miesiacach od godziny 5téj z rana do 9téj

wieczor.

S. 11.

Tylko w przeciagu tych godzin służbowych (§. 9 i 10) przedmioty, tak dalece jak takowe expedycyi przy expedycyi poborowej lub tylko przy kontroli bramowej wymagaja, w obwód miasta wpro-

wadzone być moga.

Wprowadzenie tak wcześnie uskutecznione być powinno, by przedmioty przed upłynieniem godzin służbowych do expedycyi poborowej na wyspie młyńskiej, skoro takowa ostateczna expedycya ma do udzielenia, stanać mogły, wprowadzenie jednakowoż w czasie paragrafen 9tym dla expedycyi oznaczonym południowym i rannym nastapić może, jedne godzine przed zaczeciem godzin służbowych; przedmioty uległe podatkom tamże zostać atoli powinny bez zmiany aż do rozpoczęcia godzin służbowych.

Wyroby mlewne, przy których watpliwość zachodzi, do której one pozycyi podatkowej należa, wyexpedyowane być moga w miejscach w §. 9 i 10 oznaczonych tylko tak długo, pókad światło dzien-

ne gruntowna ich rewizya dozwala.

# Rozdział II.

#### Podatek od mlewa.

6. 12.

Wszystkie w obrebie miasta i w zewnetrznym obwodzie mia- A. Dozór nad sta (§. 1 i 2) teraz już sie znajdujące i poźniej jeszcze powstać mogace młyny podpadaja dozorowi władzy poborowej, który w miarę położenia młyna i mlewa zwyczajnie produkowanego jest szczegółowym lub ogólnym.

młynami. 1. jak dalece tenże w ogóle rozciagać się

3. Postanowienia

dla expedycyi

pod liczbą A. i 2. wymienio-

poprzednio

nych.

6. 13.

Pod szczególnym dozorem władzy poborowej zostaja tym czasem tylko te w obwodzie miasta bedace, do Królewskiego handlu morskiego należące, tak nazwane Herkules młyny, dla których regulamin z dnia 12. Września 1847 wraz dodatkiem z dnia 30. Listopada 1852 w skuteczności pozostaje.

Jeżeli jeszcze inne młyny szczególnemu dozorowi podpadna,

2) Podług rozmaitości mlynów.

a) mlyny pod szczególnym dozorem zostajace.

dla tychże ważność ustanowienia w §§. 18 do 33 umietak maja szczone.

6. 14.

b) mlyny pod dozorem ogólnym zostające.

Obok tych pod szczególna kontrola stojacych młynów podpadaja wszystkie w zewnetrznym obwodzie miasta położone młyny ogólnemu dozorowi władzy poborowej.

Takiemi sa nateraz nastepujace młyny:

- 1. młyn wodny Steinkiego w Czyszkowku,
- 2. młyn wodny Wannera w Czyszkowku,
- 3. wiatrak Lauego w wielkim Bartelsee,
- 4. wiatrak Dromkiego w malym Bartelsee,

5. wodny młyn Goldego w nowym Belitz.

Na co przy używaniu i biegu tych młynów uważać należy, stanowia §§. 34, 35 i 55.

6. 15.

c) mlyny prywatne.

1

Dla młynów do użycia prywatnego przeznaczonych, o ile takowe w ogólności sa dozwolone, istnieja osobne przepisy.

S. 16.

d) inlyny na inne cele przeznaczone.

Młyny, które do wyrobu mlewa z ziarn nie sa urzadzone i przeznaczone, bez zezwolenia władzy poborowej i nadal na ten cel urządzone i użyte być niepowinny i stoja w tym wzgledzie pod dozorem władzy wspomnionej.

S. 17.

e) nowo powstajace mlyny.

Założenie nowych młynów w obrębie miasta i w zewnetrznym obwodzie miasta tylko za wiedzą władzy poborowej jest dozwolone, która to władza poprzednio postanowi jak zakłady takie nowe wzglednie podatku mlewnego uważane być maja.

B. Postepowanie wzgledem mlynów pod szczegołowym dozorem zostających. 1. ogólne posta-

S. 18.

Od mlewa podatkowi ulegającego, które na młynach pod szczególna kontrola zostajacych (§. 13) i w przyszlości pod takowa umieścić się mogacych młynach sporządzone być ma, poprzednio podatek od ziarn podług S. 3 prawa wzgledem podatku od mlewa i rzezi z dnia 30. Maja 1820 powinien być opłacony.

nowienia. a) forma oplaty podatkow.

S. 19.

b) ceduly na mlewo.

Wszystkie mlewa na tychże młynach bez różnicy powinny być zaopatrzone w ceduły z mlewem dokładnie sie zgadzające. te expedycya poborowa na wyspie młyńskiej (S. 4) udziela.

aa) ich formaprzepisana.

S. 20.

Cednia mlewa na mnićj jak jedne czwarta cetnara a wiecej bb) względem

jak 24 cetnarów zboża, nie ma być udzielona.

Kto razem więcej jak 3 cetnary do młyna sprowadza, może podług swego wyboru jedne lub wiecej ceduł mlewnych wziaść, pojedynczo jednak nie niżej trzech cetnarów.

6. 21.

Na gatunki zboża, które różnym pozycyom podatkowym pod- cc) względem padaja, udzielają się rożne ceduły mlewne, i tak zboże podług pozycyi głównego podatku po 20 sgr. za cetnar osobne, i za zboże podług głównego podatku po 5 sgr. za cetnar także osobne ceduly.

Ktoby ziarna do rozmaitych pozycyi podatkowych należace w zmieszaném stanie chciał dać mleć, obowiazany jest od całkiéj mięszanki, chociażby przysypane ziarna do pierwszej pozycyi należące tylko mało wynosiły, opłacić pozycya wyższa.

Zboże przeznaczone na szrót do fabrykacyi wódki przed odesłamiem go do młyna przynajmniej w szesnastej części z ziarnem słodowanem pomieszane być powinno. Także wszystek słód do fabrykacyi piwa przeznaczony. Także wszystek słód do fabrykacyi piwa nieprzeznaczony i opłacony, przynajmniej w szesnastej cześci z żytem niesłodowaném zmieszac należy. Zadanie wiekszego mieszania zostawione jest decyzyi władzy poborowej.

Zboże do młyna i mlewo z onegoż tylko w tych godzinach c) transport na przyjęte i wydane być może, które w §. 56 ordynacyi poborowej z dnia 8. Lutego 1819 przepisuje, z tem rozszerzemim, że w godzinach południowych i raunych dla expedycyi nie przeznaczonych jedne godzine przed otwarciem tejże zwiezienie do miejsca expedycyi nastapić może. Przedmioty te jednakowoż bez ich zmiany tamże pozostać powinny aż do otwarcia miejsc expedycyjnych.

Ta ilość zboża, na która ceduła mlewna jest wystawiona razem do młyna przystawiona jako i mlewo z niego także razem z młyna wzięta, a jeżeli przeważenie jest przepisane, do wagi dostawiona być

powinna.

Także i zboże powinno koniecznie w tym samem dniu, to jest, jeżeli takowe przed połudmiem opłacone, przed południem, inaczéj zaś po południu do młyna być dostawione.

Młynarzowi niewolno przyjmować starszych ceduł mlewnych, jeżeliby expedycya poborowa w szczególnych przypadkach na wyjątek

w cedule mlewnéj wyraźnie nie zezwoliła.

Ceduła mlewna zostaje się przy sporządzonemu mlewie aż do miejsca przeznaczenia, aby na transporcie każdego czasu legitymowane było. Transportujący poddać się winien na transporcie zewizyi przez urzedników na ich żądanie.

S. 24.

d) oznaczenie worków czyli miechów.

Worki czyli miechy z ziarnem lub z mlewem powinny być wyraźnie znakowane, to jest zupełnie wypisanem nazwiskiem i miej-scem mieszkania mleć dającego i to wielkiemi literami czarnemi.

Worki czyli miechy z ziarnem lub z mlewem do fabrykacyi piwa i wółki dla mielcarzy i gorzalanych przeznaczone prócz tego

napisem "Surowiec słodowy" opatrone być mają.

Oznaczenie takiem worki, nie tylko w młynie i przy transporcie zboża do niego, jakoteż do expedycyi urzędowej opatrzone być muszą, ale nawet przy transporcie z młyna.

Zachowanie tych przepisów obowiązuje tak młynarza jako też

mleć dającego.

6. 25.

 e) slosunek wagi sporządonego mlewa do ziarn.

Przy przeważeniu sporządzonego mlewa pozycye poniżej wyrażone zastosować należy do wracającego fabrykatu z ziarnem opłaconem i to bez względu na skropienie onegoż:

|    |                                     | 0                 |       |         |
|----|-------------------------------------|-------------------|-------|---------|
| 1. | od cetnora przenicy:<br>szrotowanej |                   | 109   | funtów, |
|    | pytlowanéj:                         |                   |       | ,       |
|    | maki średniej                       | . 92 funt.        |       |         |
|    | otrab                               | . 12 ,,           |       |         |
|    | maki razowéj                        | $2\frac{1}{2}$ ,, | 1061  | funt.   |
| 2. | od cetnara żyta:                    |                   |       |         |
|    | szrotowanego                        |                   | . 109 | 99      |
|    | pyllowanego:                        |                   |       |         |
|    | mąki                                | . 94 funt.        |       |         |
|    | otrab                               | . 11 ,,           |       |         |
|    | maki razowéj                        | 3 ,,              | 108   |         |
| 3. | od cetnara jeczmienia:              |                   |       | 7       |
|    | szrotowanego                        |                   | .108  | 77      |

4. od cetnara jeczmienia na krupe:

a) 14 funtów pieknéj krupy, 36 funtów maki, 40 funtów szrotu obrocznego.

b) 45 funtów średniej krupy, 15 funtów maki, 40 funtów szrotu obrocznego,

c) 66 funtów zwyczajney krupy,

d) 10 funtów maki, 24 funtów obrocznego szrotu,

e) 40 funtów dartej krupy, 8 funtów kaszy zwyczajnej i drobnej, 27 funtów maki, 20 funtów łupin czyli odchodu.

5. od celnara owsa: 108 funtów szrolu.

Jeżeli się znajdzie przewyżka, w tedy od niej podług okoliczności nastąpi albo opłata podatku wchodowego, albo jeżeli ogólna waga szrotu, maki lub krupy z odchodem wagę ziarn na cedule mlewnej podaną przenosi, postępowanie karalne.

S. 26.

Zamierzający mlewo podatkowi ulegające w młynach pod szczególnym dozorem zostających dać wyrobić, każe takowe odstawić na miejsce expedycyi i zamelduje tamże ustnie albo na piśmie:

1. nazwisko właściciela ziarn na młyn odesłać się majacych,

2. gatunek onychże,

3. liczbe worków czyli miechów w których się ziarna znajdują,

4. co z nich wyrobionem być ma.

§. 27.

() zgodności ziarn z zameldowaniem (§. 26) przekonywa się urząd oxpedycyi i ustanawia wagę przez przeważenie onychże.

Jeżeli się przy tém dochodzeniu okaże niezgodność co do ilości i gatunku mlewa, albo inne zboczenie, natenczas winny do odpowiedzialności i kary pociagniony być ma.

§. 28.

Podług ustanowionej wagi opłaci kontrybuent podatek a expedycya poberowa wystawi kwit podatkowy i wręczy go młeć dającemu.

 Expedycya na młyny pod szczególnym dozorem stojące
 a) mlewo podatkowi podpadające.
 aa) zameldowanie.

bb) rewizya zameldowania..

ce) opłata podatku i zaopatrzenie się w ceduły.

S. 29.

dd) przeważenie gotowego mlewa.

Sporządzone mlewo z ziarn opłaconych z cedułą mlewną do niego należącą wprost z mlyna do miejsca expedycyi dostawione być powinno, tamże po zameldowaniu i przeważeniu z cedulą mlewną na której powtórne przeważenie zapisać należy, transportującemu pozostawione będzie o ile za zgodne uważane zostanie.

S. 30.

b) szrótna wodkę i na słód.

Zboże i słód na gorzałkę i szrót na slód dla mieszkańcy obwodu miasta podług przepisu w §. 26 zameldować należy na piśmie do expedycyi poborowej, która w miarę zameldowania tego udzieli cedułę wolnego mlewa, z którą ziarna do młyna oddać należy.

Ze szrótem z mlyna wychodzącego, postąpić należy podług S. 29, a ilość szrotu na wódkę za powrotem jego powtórnie przeważonego, przed wręczeniem go deklarującemu, wciągnąć wypada w

przedłożona ksiażke szrotowa właściwego gorzalanego.

Przy takich browarach, które słodowy szrót w zapasie mają, expedycya poborowa po zapieczętowaniu miechów słodowym szrótem napełnionych, wciąga wagę i ilość ich w książkę kontową sobie przedtożona.

. S. 31.

c) mlewo wiejskie. Mlewo mieszkańców zewnętrznego obwodu miejskiego i okolicy dalej od miasta odległej, którzy do opłaty podatku od mlewa nie są obowiązani, zazywa się mlewem wiejskim.

S. 32.

Jeżeli mlewo wiejskie zewnętrznego obwodu miasta wchodzi, albo jeżeli mieszkańcy wiejscy w mieście samem w zboże się zaopatrzą, aby takowe na młynach w §. 13 wymienionych zemlić, natenczas zboże to, po poprzednim zameldowaniu expedycya poborowa przeważy, zrewiduje i za złożeniem podatku od mlewa jako zastaw udzieli cedulę wolnego melenia, z którą zboże do młyna odchodzi.

S. 33.

Przy wywiezieniu sporzadzonego mlewa z młyna, postepowanie podług §. 29 ma miejsce, jednakowoż jeszcze uważać należy co

nastepuje.

Mlewo zameldowane być powinno kontroli bramowéj przy wychodzie z miasta, a na fundamencie przedłożonej ceduły do wolnego mlewa zrewidowane, następnie, skoro przeciw jakości i ilości nie będzie nie do nadmienienia i mlewo do wychodu zameldowane, miano-

- Cook

wicie gdy przy porównaniu mlewa z ziarnem w cedule wyrażonem nie pozostanie za pozycyami §. 25 przepisanemi, zastaw wydany i wchód w przytomności urzednika poborowego uskuteczniony i poświadczony zostanie.

6. 34.

Wszelkie mlewa podatkowi ulegające, które na młynach pod ogólnym dozorem znajdujacych sie (§. 14) sporzadzone, do podatku od ziarn nie maja być dopuszczone, owszem podpadaja podług §. 15 ustawy z dnia 30. Maja 1820 i podług przepisu §. 85 i 86 obecnego regulaminu, podatkowi wchodowemu.

**§**. 35.

To co w §. 24. wzgledem oznaczenia worków ustanowiono, 2. oznaczenie także zastósowane być powinno na wszystkie mlewo w młynach pod ogólna kontrola zostajacych, sporządzone.

Mlynarz na młynie pod szczególnym dozorem bedacy (§. 13) zarazem za dopełnienie przepisów SS. 18, 19, 21, 23, 24 i 25 jest odpowiedzialny. Oprócz tego maja dla niego miéjsce nastepujace postanowienia:

S. 37.

Skoro młyn przez przedaż, dzierżawe albo w inny jaki sposób 2. doniesienie o na innego posiedziciela przejdzie, tenże obowiazany jest natychmiast, i to przed użyciem onegoż na swój rachunek o tém głównemu urzedowi poborowemu donieść na piśmie.

Wewnatrz młyna wyznaczy posiedziciel młyna za dozwoleniem 3. podzielenie wyższego urzednika, różne oddziały i to o tyle, o ile miejscowość dozwala, jako to:

a) dlu ziarn podatkowi uległych podług pozycyi 20 sgr. za

cetnar.

- dla ziarn podatkowi uległych podług pozycyi 5 sgr. za cetnar.
- c) dla sporzadzonego mlewa z ziarn pod a,

d) dla sporzadzonego mlewa z ziarn pod b,

e) dla szrótu do fabrykacyi wódki i piwa i dla zboża, na tenże.

dla wiejskiego czyli wolnego mlewa,

C. Postepowanie z młynami pod ogólnym dozorem zostaiacemi. i. forma oplaty

podatku.

- workow czyli micchow.
- D. Obowiazki mlynarzy, których młyny nod szczególnym dozorem zostaja. 1. ogólne zobowiązanie.
- wydarzającej się zmianie posiedzicielstwa.

wewnetrznych lokalów w mlynach.

g) dla zboża i mlewa pod areszt zabranego.

W tych tylko oddziałach a nie w innych miejscach, zboże i mlewo chować, również każdy gatunek tylko w przestrzeni dla niego przeznaczonej, trzymać wolno.

S. 39.

4. Opis mlyna.

Względem wewnetrznego uporządzenia młyna, ilości ganków, do którego gatunku mle wa jeden lub drugi ganek wyłącznie przeznaczony jest, względem lokalów w związku z młynem będących, ich oddziałów podług przepisu w §. 38, i czyli młynarz prowadzi handel mlewem i gdzie, sporządzić należy krotki opis, objaśniony rysunkiem pojedyńczo skreślonym w dwóch exemplarzach, przez młynarza i wyższego urzędnika podpisanych, z których jeden w młynie na miejscu przez urzędnika oznaczonem przymocowany, drugi zaś expedycyi poborowej oddany być ma.

Odnowienie tego opisu nastąpi podług wydarzającej się potrzeby. Zmiany przeciw temu opisowi zamierzone, młynarz przed ich wykonaniem, expedycyi poborowej na piśmie donieść jest obowiązuny.

S. 40.

 Porównynanie mlewa z cedułamie mlewa.
 podług gatunku i ilości ziarn.

Skoro ziarna do młyna przystawione zostaną, powinien młynarz cedułę mlewa przejrzeć i przekonać się, czyli ziarna tak w gatunku i jak ilości dokładnie się zgadzają. Jeżeli przy tem znajdzie
jakiekolwiek bać przekroczenie przepisów, winien jest mlewo natychmiast w miejscu dla konfiskatów przeznaczonym złożyć i zarazem o
tem expedycyi poborowej do dalszego śledztwa donieść.

§. 41.

 b) Podług oznaczenia mleć dającego na workach. Jeżeli na workach oznaczenia w §. 24. przepisanego niema, natenczas postąpi sobie młynarz tak, jak §. 40 przepisuje. §. 42.

6. Postępowanie z cedulami mlewnemi. Skoro zboże do mlyna dostawione i za zgodne uznane zostanie, przywiązać należy cedułę mlewną do kity jednego z worków do mlewa tego należących.

Worki, do jednéj i téj saméj ceduly podatkowej należące, powinny z ich oznaczeniem (§. 24) na przodku zawsze i tak długo przy sobie stać, dopóki w ciągu fabrykacyi i z pewodu onéjże nie stanie sie potrzebném ich rozłaczenia.

Zaraz przy nasypaniu zboża na kosz. ceduła mlewa do kosza przypietą i tamże w ciągu fabrykacyi, której innemi mlewanii przerywać nie wolno, pozostawiona być powinna.

Po ukończeniu całego mlewa, ceduła podatkowa znów do kity jednego z workow przywiazana być powinna, aż do fabrykatu z mlyna.

6. 43.

Oddziały I., II., III. i IV. pod świadectwami podatkowemi znajdujące się, przy następujacych czynnościach odcinać należy:

a) oddział oznaczony liczba I. gdy zboże do młyna dostawione, zrewidowune i co do gatunku i ilości za zgodne

uznane zostanie,

b) oddział oznaczony liczba II. przy rozpoczeciu fabrykacyi i pierwszém na kosz zasypaniu,

c) oddział oznaczony liczba III. po wykończeniu mlewa.

Przy zasypaniu zboża do żubrowania mlewa, oddział oznaczony liczba II. tylko do połowy naciety i w tenczas dopiero odciety być powinien, skoro zmelenie samo się rozpocznie.

Swiadectwa mlewne tylko trzy dni sa ważne, tak, że trzeciego 7. Trwanie wadnia po wystawieniu ceduły fabrykat z młyna oddany być powinien.

Jeżeli w dotrzymaniu czasu tego zajda nieprzewidziane przeszkody, natenczas młynarz w expedycyi poborowej za przedłożeniem dotyczących się ceduł podatkowych, o przedłużenie czasu wnieść powinien, expedycya zaś po rozpoznaniu potrzeby i podług stanu rzeczy, przedłużenie czasu na cedule zapisze.

6. 45.

Dla własnego mlewa młynarza wystawi się ceduła podatkowa 8. Własne mlewo mlynarza. tylko na 24 godzin ważna: tak, że po upłynieniu tego czasu, fabrykat wykończony i mlewo z młyna wzięte być powinno.

Dla fabrykacyi krup i kaszy ma jednakowoż w przyzwoitym

przypadku wyjatek miejsce, skoro o takowy się wniesie.

Zapasy zboża młynarza, niepowinny się znajdować wewnątrz lo- 9. Zapasy aboża kalów młyńskich i nie podpadają osobnej kontroli, jeżeli się znajdują w takich lokalnościach, które z lokalami młyńskiemi są połączone.

Jeżeli zaś skład w lokalach domowych z lokalami młyna połączonych, ma miejsce, natenczas zapasy zboża młynarza, z których przecież podług §. 19 nigdy cośkolwiek w lokalu młyńskim, bez ceduły podatkowéj, znajdować się niepowinno, podlegaja kontroli, a w tym względzie młynarz ksiażke konotacyjna na zapas zboża podług rozporządzenia expedycyi poborowej utrzymywać i do niej każdy przybytek i

mlynarza.

żności świa-

dectw mle- 1

wnych na mly-

ubytek natychmiast zapisać jest obowiązany. Młynarz winien też wspomnioną książke konotacyjną i zapasy zboża rewidującym urzednikom poborowym na każdoczesne ich żądanie przedłożyć i do wypośrodkowania ilości tych zapasów zboża, dostatezna dać pomoc.

6. 47.

10. Miarka mlynaraka. Jeżeli zapłata młynarzowi w ziarnie tak zwaną miarką lub macką ma być uiszczona, natenczas miarka ta, ponieważ podatek od niej się nie płaci, owszem w tenczas tylko podatkowi ulega, gdy ją młynarz zemleć zamyśla, od ziarn dla właściciela ich zemleć się mających odosobniona, do miejsca expedycyi i do młyna przystawioną być powinna.

Przy powtórnym przeważeniu żaden wzgląd nie będzie miany na miarkę młynarską, która, jeżeli młynarz takową w młynie zatrzymać chce, zaraz po przybyciu do młyna, do skrzyni pod współzam-

knieciem władzy poborowej zostającej wsypana być powinna.

Skrzynia ta, od czasu do czasu, po uwiadomieniu expedycyi poborowej w przytomności urzędnika ma być wypróżniona, a zapas w niej z młyna wziety.

S. 48.

11. Maka razowa i stochmal. Maka razowa i stochmal powinne także tylko w skrzyni pod współzamknieciem urzędu poborowego w młynie się znajdować.

Skrzynie należy od czasu do czasu pod dozorem urzedowym

wypróżniać i zapasy w niej z młyna wydalać.

6. 49.

12. Zapasy mlews.

Fabrykaty młyńskie niemogą ani dla własnej potrzeby, ani dla handlu w lokalach młyńskich być zachowane. Urząd główny poborowy może jednak podług okoliczności ustanowić, które ilości w budynkach w złączeniu z zakładami młyńskiemi będących tylko pozostać moga.

S. 50.

 Handel maka i innymifabrykatami młyńskiemi. Młynarz, który mlewo na sprzedaż, albo do zamienienia sporzadza, lub zamówienia na makę albo na zbóże, do zmelenia przyjmuje, albo w ogólności fabrykatami młynarskiemi handel prowadzić zamyśla, powinien przepisy §§. 94 do 100 zachowywać.

S. 51.

14. Rewicya

Młyny wraz z lokalami do nich należącemi (§. 38) powinny dla urzędników pohorowych, w godzinach od 6téj z rana aż do 9téj w wieczór, ciągle być otwarte.

Oprocz tych godzin, tak długo jak młyn w biegu sie znajduje.

urzędnicy do niego wolny maja wstep.

Jeżeli młyn w wieczór albo przez noc zamykany bywa, wtedy przy nim znajdować sie powinien dzwonek lub inne urzadzenie, za pomocą którego urzędnicy poborowi zgłosićby się mogli. Na znak przez nich dany, niezwłocznie ich wpuścić należy.

Jeżeli młynarz w odległości od młyna mieszka, wtedy młyn w . czasie nieczynności i we dnie zamykany być może, młynarz jednakowoż powinien młyn zaraz otworzyć, skoro urzednicy tego w jego po-

mieszkaniu żądaja.

Obowiazkiem młynarza i jego ludzi jest, aby urzednikom o wszystkiem, oczem w slużbie swej objaśnienia zażadaja, im go udzielić, także wszelkie przygotowania i reczna pomoc dać, które urzednikom za potrzebne sie okaże do dozorowania mlyna oraz do przeważenia przez nich za dogodne uznanego.

Mianowicie powinien młynarz i jego czeladź, skoro przeważenie w biegu bedacego mlewa za potrzebne uznane bedzie, młyn na żądanie urzedników poborowych natychmiast zatrzymać i wszystkie w tym

celu potrzebne czynności bez wzbraniania się, wypełniac.

Na mlewo do młyna przywiezione powinien młynarz rejestr utrzymywać. Jeżeli do młyna też i mlewo wiejskie dochodzi, natenczas powinny rejestra w dwóch oddzialach być prowadzone, to jest, dla mlewa miejskiego i dla mlewa wiejskiego. Każde nowe mlewo powinno zaraz po przyjeciu na mlyn w rejestrze podług numeru bieżacego, z odwołaniem sie na cedule mlewna być zaciagnione i ubytek onegoż natychmiast po oddaleniu z młyna zapisany.

15. Rejestra mlyńskie.

Urząd główny poborowy utrzymuje dla każdego pod podatko- 16. Ksiażka rewem dozorem stojącego młyna książke, w którą każda rewizyą z tém coby do nadmienienia było, urzednicy z kolei czasu zapisywać maja.

wizyi miyna.

Ksiażka ta znajdować się powinna na młynie, w miejscu przez wyższego urzędnika przeznaczonem, młynarz zaś za to jest odpowiedzialny, żeby książka ta, każdego czasu nieuszkodzona była na młynie.

6. 54.

Jeżeli młyn długi czas jest nieczynny, może być urzedownie 17. Zamknięcie, zamkniety.

S. 55.

Względnie posiedzicieli młynów pod ogólnym dozorem będących (§. 14) postanowienia §§. 35, 37, 39, 50, 51 i 53 zastosowane których

E. Obowiązki mlynarzy,

młyny pod ogólnym dozorem się znajdują. być mają, z tém jednak wyjątkiem w §. 39 przepisanego, że oznaczenia rozmaitych oddziałów w młynie, jak w §. 38. mieć chce, nie potrzeba.

Oddanie wspomnionych młynów pod szczególny dozór, albo zaprowadzenie takiéj kontroli, jakoby dla zabezpieczenia podatku od

mlewa mogła być potrzebna, zależeć bedzie od okoliczności.

# Rozdział III.

Podatek od rzezi.

S. 56.

A. w obwodzie miasta,

1. Bzeź procede-

 a) Doniesienie łokałów procederowych. Każdy rzeźnik powinien expedycyi poborowej donieść na piśmie, gdzie się jego zapas bydła znajduje, gdzie się rzeż dzieje i gdzie zapasy miesne i skór składane być maja.

On jest do ścisłego zachowania swej deklaracyi tak długo obowiązany, dopóki takowa przez dalsze piśmienne doniesienie expedycyi poborowej, zmieniona nie zostanie, lub dopóki urząd w szczególnych

przypadkach wyjatku w téj mierze wyraźnie nie dozwoli.

W lokalach wspólnych n. p. w jatkach albo sklepach, powinien rzeżnik lub handlerz mięsem i towarami mięsnemi, miejsce do niego należące swojem nazwiskiem wyrażnie naznaczyć, i że się to stało, zaraz w oddać sie majacem doniosieniu nadmienić.

S. 57.

 b) Doniesienie czyli podatek od sztuki bydła albo według wagi opłacać się ma.

Przed początkiem każdego ćwierćrocza kalendarzowego, powinien się każdy rzeźnik oświadczyć, czyli podatek od bydła które ma bić, podlug wagi (§. 65) lub czyli i od jakiego gatunku bydła, podług sztuki (§. 64) opłacać chce. Deklaracya ta zobowiązuje go na czas całego tego ćwierćrocza, tak, że już w żadnym przypadku nie może czynić wyboru w opłacie na wage albo od sztuki.

Co do tego procedernika, który w tymże przeznaczonym czasie żadnéj nie zdał deklaracyi, uważać się będzie, że z dozwolonéj opłaty

od sztuki korzystać nie chce.

Gdy dwóch lub więcej rzeżnikow ten lub ów gatunek bydła wspólnie zabiją, powinni wszyscy co do opłaty podług wagi lub sztuki i gatunku bydła jednozgodną oddać deklaracyą.

Prawo opłaty od sztuki utraca sie skoro:

1. rzeżnik pojedyńcze sztuki tego gatunku bydła, za które opłatę od sztuki obrał, na imie innego rzeżnika, który od wagi opłaca, albo

2. przeciwnie, skoro od rzeżnika, który według wagi opłaca, na swoje imie do opłaty od sztuki pociagnać każe.

W obu przypadkach może też rzeżnik podług wagi opłacający, który rzeżnikowi na sztuki opłacającemu był pomocnym, od opłaty od sztuki być wyłączony.

S. 58.

Każdy rzeźnik dostanie ksiażkę rewizyjną i podatkową, która przez expedycyą poborowa na każde ćwiercrocze kalendarzowe bez-

platnie dostarczona mu bedzie.

Książka ta powinna się w lokalach procederowych, na miejscu przez rzeżnika przeznaczonem a przez expedycyą poborową na stronnicy tytułowej wyrażonem, ciągle znajdować, tak, ażeby ją urzędnicy, jeżeli właśnie do expedycyi poborowej nie jest postana, niezwłocznie użyć mogli.

S. 59.

Jeżeli lokale procederowe tak są od siebie odosobnione, że zapasy mięsne w różnych miejscach są złożone, w takim razie przeznaczy wyższy urzędnik miejsce gdzie się książka ma znajdować, a w innych odosobnionych lokalach, dla dokładnego przejrzenia zapasów, złożone będą osobne, pieczęcia urzędową opatrzone arkusze konotacyjne, względem których należy tego zachowania, zastósowane być mają te same przepisy jak do książek podatkowych.

S. 60.

Książki te i arkusze konotacyjne powinny być czysto trzymane, niepowinny zaginąć i niewolno w nich rzeźnikowi nie pisać, skrobać lub odmieniać.

W końcu ćwiercrocza wymieniają się na nowe, lecz po przejrzeniu onychże, zwracają się rzeżnikom na ich ządanie, pod tym jednakże obowiazkiem, ażeby je przez cały rok jeden zachowywali i na żądanie przekładali.

S. 61.

Zadna rzeż niemoże nastąpić bez poprzedniego dozwolenia expedycyi poborowej albo przy biciu małych bydląt, to jest: cieląt, owiec, koz, świń, jagniąt, prosiąt nastąpić powinno dozwolenie od kontroli bramowej, i nie inaczej, jak tylko dokładnie podług treści zaciągnionego do książki podatkowej pozwolenia.

Za to odpowiedzialny jest nietylko rzeżnik, ale téż i ten, który

rzeż za niego wykona.

d) Pozwolenie

c) Książki po-

datkowe.

§. 62.

e) Czas rzezi.

Rzeż jest zazwyczaj tylko w czasie od wschodu słońca do żachodu słońca dozwolona.

Do rzezi, oprócz tego czasu dziennego, udzieli wprawdzie expedycya poborowa lub wyższy urzędnik pozwolenie z oznaczeniem godziny, w tym razie atoli musi dla úrzędników poborowych miejsce bicia aż do ukończonej rzezi być otwarte.

§. 63.

f) Zameldowanie i opłata, aa) Doniesienie

Przed rzezią oznajmia się władzy poborowej liczba i gatunek zabić się mającego bydła, również i to, którego dnia i o której godzinie czyli przed, lub po południu bydle zabite być ma.

Zadeklarowana godzina rzezi musi być ściśle zachowana.

S. 64.

bb) · Expedycya 1. podług sztuki. Jeżeli podatek opłacony być ma ed sztuki, natenczas opłata składa się natychmiast. Viszczenie podatku, deklarowany czas rzezi i ubytek bydła zapisza się przez expedycyą poborową, a ubytek małego bydła (§. 61) przez kontrolę bramową w przedłożonéj książce podatkowej i ta zwraca się natychmiast.

S. 65.

2. podług wagi.

Przy opłacie podatku na wagę, postąpi się jak §. 64. stanowi, tylko opłata podatku zawiesza się tymczasowo, lecz dla zabezpieczenia tegoż żadane być może złożenie zastawu.

Po odbytéj rzezi, zabite bydłe tak jak zwykle na hak zawieszone bywa, to jest bez nóg, trzew i ich tłuszczu, dostawia się w całości z książka podatkowa na wage poborowa, gdzie się waży i waga jako téż opłacony podług téjże podatek, w książce zapisuje.

Zważona sztuka bydla powinna być przez narzniecie w miejscu stosownem, albo w inny przez władze poborowa obrany sposób na-

znaczona.

S. 66.

ce) Wspólna rzeź. Jeżeli więcej osób jednę sztuke bydła wspólnie zabiją, powinien ten, który podatek opłacił, oprócz przepisanego w §. 63 zameldowania, donieść jeszcze, którzy są drudzy jego spólnicy, gdzie rzeź, i gdzie i o której godzinie podział zabitej sztuki nastąpić ma.

Nim pojedyńczy spólnicy mieso zabierą, powinni przybytek tegoż miesa w swych ksiażkach dać zapisać przez urzędnika poborowego.

6. 67.

1. Zadnemu rzeżnikowi niewolno zabitego bydłecia w całkości lub w cześci od innego rzeżnika kupować, albo przejmować, jeżeli sie poprzednio oboje, tak ten który bydle zabił, jakoliteż ten, któremu toż zabite bydle całkiem albo w cześci odstapione być ma, z swemi książkami podatkowemi w expedycyi poborowej nie zgłosili, i tamże resp. przy- i ubytku miesa, z dokładem podaniem wagi, w swe ksiażki wciagnać nie kazali i takowe napowrot odebrali.

Podobne zameldowanie musi nastapić, gdy rzeżnik od innych osób mieso kupi, a przytém należy przedłożyć kwit na podatek od

rzezi (§. 69) i książke podatkowa.

2. Przy pomnożeniu zapasów miesnych, w przypadku ad 1, niewolno przybytku miesa złożyć w procederowych lokalach rzeźnika, jeżeli wprzódy zameldowanie i dopisanie w ksiażce podatkowej nie

nastapilo.

3. Kto podług sztuki podatek opłaca i rzeżnikowi podatek podług wagi płacacemu, zabita i sprawiona sztuke w całkości, w połowie albo téż w czwartéj części odstapi, powinien to przed oddaniem miesa expedycyi poborowej zameldować, a jeżeli sie z wagi wyższa kwota podatkowa okaże, jak podatek od sztuki wynosi, winien podatek od téjže przewyżki dopłacić.

4. Kto podatek podług wagi opłaca i rzeźnikowi podług sztuki opłacającemu, zabite i sprawione bydle wyż nadmienionem sposobem odstapi, winien podatek od sztuki, jeżeli ten wiecej jak od wagi

wynosi, aż do zupełnej jego ilości dopłacić.

Do rzezi na własna potrzebe tych, którzy nie sa rzeźnikami, 2. rzeź na włazastosowane być winny względem czasu rzezi postanowienia §. 62. objete.

sna potrzebe, a) zameldowanie

dd) Kupowanie lub zamiana

miesa.

Względem zameldowania do rzezi, mają miejsce przepisy §. 63, jednakowoż należy jeszcze dodać:

1. czyli podatek od sztuki, albo

2. podług wagi,

opłacony być ma.

S. 69.

Jeżeli podutek od sztuki ma być opłacony, tedy w skutek zameldowania udziela expedycya poborowa, za złożeniem podatku cedule rzezi kwit obejmującą.

b) wyczpedyowanic.

Gdy zaś obraną będzie opłata podatku na wagę, wtedy wystawia się i wręcza tylko górna część ceduły, przytem powinien być podatek opłacić się mający, przez złożenie zastawu zabezpieczony.

Zaraz po ukończonej rzezi, a najpoźniej w następującem przedpołudniu, powinna być zabita i sprawioną sztaka bydła w §. 65 przepisanem sposobie, do wagi odesłana i podatek-podług wypośrodkowanej wagi opłacony, za zwróceniem ceduły kwitem uzupelnionej, od której atest wagi zatrzymany bedzie.

. Jeżeli zabite bydle pochodzi z zapasów podatkującego, i gdy te stoją pod kontrolą (§. 72) w tenczas powinien być ubytek także

przedłożyć sie majacej ksiażce kontrolowej bydła, zaciągniony.

S. 70.

c) Powinności podatkującego.

Nikt niepowinien rzezi (§. 68 i 69) wykonać bez poprzedniego przejrzenia udzielonej ceduły i nie inaczej, jak ściśle podług treści tejże ceduły co do gatunku bydła, czasu i miejsca rzezi.

Skoro bydle jest zabite, powinien zabijający wierzchnią polowę

ceduły nadrzyć, która przez to traci swoja ważność.

S. 71.

e) Schowanic ceduly narzeż.

3. Kontrola bydła, a) wykaz przez

książki podat-

Podatkujący jest obowiązany nadartą cedulę na rzeż (§. 70) jeszcze przez rok jeden zachować i na żadanie okazać.

S. 72.

Kontroli zapasów bydła podpadaja:

1. rzeżnicy,

2 handlerze bydłem, jako téż trudniący się tuczeniem bydła i ci, którzy dla swego procederu bydło utrzymują.

Taż prowadzi sie:

u rzeźników przez ksiażki rewizyjne rzezi i ksiażki podatkowe.

u poprzednio pod 2 wymienionych kontroli podlegających

osób, przez osobne ksiażki kontrolowe.

Do tych książek kontroli bydła, które z expedycyi poborowej są wydane, a gdy się zapisza, za odebraniem nowych, zwrócone być

powinny, ściagaja sie również postanowienia §. 58 aż do 60.

W tychże książkąch tak osób powyż sub 1 jakoliteż sub 2 wymienionych, powinien każdy przy- i ubytek bydła, urzędownie być zapisany i posiedzicieli książek są za każdoczesną zgodność swych żapasów bydła z książkami odpowiedzialni. Oni winni się atoli przekonać,

kowe i kontrolowe. czyli dopisy i odpisy są rzetelnie uczynione, a w przypadku pomyłek wnieść natychmiast o ich odmiane.

S. 73.

W prowadzenie bydła jest tylko dozwolone przez wymienione w b. Wchód bydła. S. 6 wchody do miasta i li w czasie służbowym w S. 10 oznaczynym.

Jeżeli się zdarza szczególne przypadki, gdzie bydło przed tymże czasem lub po upłynieniu tegoż wprowadzone być ma, w tym razie potrzebne jest do tego pozwolenie na piśmie od expedycyi poborowej

lub od wyższego urzędnika poborowego.

Wprowadzone bydło zameldowane być powinno przy kontroli bramowej, która za złożeniem zastawu podatkowi odpowiadającego, wystawi cedułę zameldowania. Ceduła ta przedłoży się jeszczo w tym samym dniu expedycyi poborowej lub zaciągnieniu do książki podatkowej od rzezi, albo do książki kontroli bydła; w przypadku zaś wchodu wieczorem, po ukończonych godzinach służbowych, powinna być dnia następującego z rana przedłożona, a najpóźniej trzeciego dnia po jej wyslawieniu, pod utratą zastawu kontroli bramowej zwróconą.

Małe bydlę jako to: świnie cielęta, owce, kozy, jagnieta i prosięta może też i kontroler bramowy w książkę podatkową albo kon-

trolowa zapisać i przy zabiciu podatek podług sztuki odebrać.

S. 74.

Każdy przybytek bydła pochodzący:

1. z kupna w mieście albo też

2. z własnego chowu,

powinien tak rzeźnik, jako też ulegający kontroli posiedziciel bydła (§. 72) expedycyi poborowej zameldować, mianowicie powinno:

ad 1. zameldowanie i zaciągnienie przed zapędzeniem bydła

do pomieszkania i

ad 2. w pierwszych 24 godzin po urodzeniu bydła, przy przedłożeniu ksiażki podatkowej lub ksiażki do kon-

troli bydła nastapić.

Ubytek przez rzeż, powinien przed zameldowaniem rzezi (\$\$. 63 i 68) i przedłożeniem książki podatkowej lub książki do kontroli bydła, expedycyi poborowej lub kontroli bramowej być doniesiony.

S. 75.

Odchód przez przedaż lub jakiekolwiek pozbycie, powinien się d. Odchód przez przez osobne zameldowanie donieść, które na żądanie władzy poboro- przedaż.

c. Doniesienia przychodu i odchodu. wéj na piśmie oddane być musi, lecz zwykle ustnie odbyć się może.

Ten który bydło przejmuje powinien rzetelnie być podany.

Jeżeli z powodu przedaży bydło z miasta wychodzi, natenczas po nastąpionem zameldowaniu u kontroli bramowej wychodu miasta, bierze się o istotnym wyjściu przekonanie, a po zaświadczeniu tegoż, następuje odpis.

S. 76.

e. Odchód przez zdechnienie. Na przypadek wypadniecia bydła przez zdechnienie, tak padła sztuka powinna być temu urzędnikowi okazana, który w skutek donie-

sienia o takowem wypadnieciu do tego jest upoważniony.

Zdechłe bydłe powinno być potém pod dozorem urzedowym z obwodu miasta wywiezione i zakopane. Nastapiony wychód z obwodu miasta powinien oprócz towarzyszacego urzednika, także i kontroler bramowy właściwego wychodu z miasta poświadczyć.

S. 77.

f. Wypędzenie bydła na pastwisko lub na karmę na dłuższy czas. Jeżeli cały zapas bydła albo jedna część tegoż na obce pastwisko lub na karme, na dłużej jak jeden dzień ma być wypędzony, należy to poprzednio do expedycyi poborowej donieść, która wyjście z obwodu miasta kontrolować i poświadczyć każe, i w tedy też wypędzenie w książce podatkowej lub w książce kontroli bydła zakonotuje.

Owczarze, którzy takowe bydło z swoja trzódą na pastwisko biorą i długi czas przy sobie zatrzymują, powinni jako przybytek do swej książki kontrolowej bydła zociągnąć kazać. Oni zarazem mają ten obowiązek, stajnie do których się to bydło zapędza, każdego czasu nawet oprócz tych godzin od 6tej z rana do 9 wieczór urzędnikom poborowym do przedsiewzięcia rewizyi otworzyć i przy przerachowaniu bydła im być pomocnemi.

9. 78.

g. Codzienne wypędzanie na pastwisko. Bydło, które się tylko na jeden dzień na pastwisko wypędza a w wieczór wraca, powinno być bez zakonotowania wychodu i powrotu w książce podatkowej albo w książce kontroli bydła, przy wypędzaniu i powrocie, u tego kontrolera bramowego, przy wręczeniu odebranej od expedycyi poborowej ceduły paszenia, zameldować, gdzie przechodzi, aby tenże o rzetelności wpędzenia i wypędzenia przekonanie powział.

Kto oświadczy, że wszystek swój zapas bydła codziennie na postwisko wypędzać będzie, niepowinien bez poprzedniego doniesienia

nic z niego zatrzymać.

6. 79.

Zmiany w zapasie bydła z tad pochodzące, że bydle z powodu bydła przez dosiągnienia starszego wieku przechodzi do innej podatkowej klassy, wiek. nie potrzebuja być osobne meldowane. W takim razie atoli z rektyfikuja urzędnicy ksiażki przez zapisanie przybytku i ubytku.

cego bydla,

aa, dosprzedaży,

Jagnieta, kożleta, tudzicż prosięta uważane bedą za takie tylko w przeciagu pierwszego lata, to jest od 1. Października, te zaś, które się nie w zwyczajnym czasie urodziły, poczytane być mają za takie tylko przez pół roku. To ostatnie rozciaga sie także i na cieleta. Po upłynionych tych czasach wstepuje wspomnione młodociane bydlo resp. w klasse owiec, kóz, świń, juńców i jalowic.

Obce bydło, które na przedaż wprowadzone być ma, powinno i. Kontrola obdotyczacej kontroli bramowej rzetelnie być zameldowane. Po przerachowaniu, wystawi takowa za złożeniem przyzwoitego zastawu cedule zameldowania. Osoby pod kontrola stojace (§. 72) przedłoża przy przedaży, ksiażki podatkowe i kontrolowe władzy poborowej, która zapis kupionego bydła w książkach kupujących uskuteczni, jakoliteż wykonaną czynność w cedule zameldowania bramowej zapisze. To jednakże nie przedane bydło powinno od wprowadzącego, kontroli bramowej wychodu miasta być zameldowane, i skoro po przerachowaniu bydła przez urzednika bramowego, wzgledem zgodności z cedułą zameldowania, nic niema do nadmienienia, natenczas poświadczy na cedule rzetelność wychodu z miasta i wypłaca złożony zastaw za . odebraniem ceduły zameldowania bramowej napowrót.

Przedaż do osób pod kontrola sie nie znajdujacych, powinna

atoli być udowodniona.

S. 81.

Podobnież obce bydło, które wchodzi i wychodzi nie będąc do bb. przechodowe sprzedaży przeznaczone, expedyowane bedzie zwyczajnie przez udzielenie ceduly zameldowania bramowéj.

Urzednicy są upoważnieni zameldowane przez rzeżników lokale procederowe rewidować od godziny 6téj z rana do 9téj w wieczór.

Takowe oprócz tego czasu także podlegają rewizyi urzędników tak długo, jak się w nich pracuje. Rzeźnicy i ich pomocnicy są obowiązani, w ciągu rewizyi spokojnie i skromnie się zachować i

4. Rewizya. a. lokalów procederowych i zapasów bydła. rewidującym urzędnikom tę pomoc udzielić albo udzielić kazać, która, ażeby rewizya dokładnie wykonać, jest potrzebna.

Również upoważnieni są urzędnicy, przy rzezi u osób prywatnych do własnego użytku, przez odbyć się mającą rewizyą powziaść przekonanie o rzetelności zameldowania i o zapłacie podatku.

Handlerze bydła, tucznicy bydła i ci procedernicy, którzy dla swego procederu bydło utrzymuja, (§. 72) mają obowiązek urzędnikom przy odbyć się mającéj rewizyi o pochodzeniu albo pobycie ich bydła, przez przedłożenie swych książek kontroli bydła, wiadomość udzielić.

**6**. 83.

b. zapas miesa.

Przy rewizyi zapasów mięsa powinien rzeźnik urzędnikom rewidującym zapasy mięsne rzetelnie podać, oraz gdy przeciw uznanój wadze mięsa w kawałkach się znajdującego wątpliwość zajdzie, takowe przeważyć, lub na wagę expedycyi pobrowéj odeslać, ażeby uwagi rewizyjne rzetelnie i zgodnie z nalezionym zapasem mięsa do ksiażki kontrolowej zaciagnione być mogły.

Przy rewizyach jatek i sklepów, które wspólnie od rzeżników do zachowania mięsa są użyte, powinno być mięso w tychże lokalach znalezione, przez urzędników poborowych uważane jako należące do tego, którego nazwisko na miejscu, gdzie się mięso znajduje, jest na-

pisane.

§. 84.

B. Rzeź procederowa w zewnętrznym obwodzie miasta. W §. 1 ustawy z dnia 2. Kwietnia 1852 wymienione osoby w wewnętrznym obwodzie miasta, które od bydła zabitego podatek rzezi płacić muszą, stoją względnie swych zapasów mięsnych i zapasów bydła, także pod szczególnym dozorem urzędników poborowych. Do nich zastósowane będą §§. 56 do 67, 72, 74 do 79, 82 i 83 tego regulaminu.

Jeżeli rzeżnicy zewnętrznego obwodu miasta biorą mięso od rzeżników z miasta, powinna być książka podatkowa kontroli bramo-

wéj do zaświadczenia wychodu przedłożona.

# Rozdział IV.

Wchód, przechód i wychód towarów mącznych, pieczystych i mięsnych.

A. Wchód, 1. bez opłaty podatku.

S. 85.

Przedmioty ulegające podatkowi od mlewa i rzezi, powinny

być natychmiast przy wprowadzeniu ich do miasta u kontroli bramowéj zameldewane, gdzie takowe, jeżeli całka wchodzaca ilość dwa cetnary nie przenosi, po spełnionej rewizyi za złożeniem podatku wchodowego, ostatecznie wyczpedyowane będa.

a. Zameldowanie i pobor podatku u kontroli bramowej.

#### S. 86.

Jeżli waga przedmiotu podatkowi ulegającego wiecej jak dwa cetnary wynosi, albo gdy sie wprowadza szrót do fabrykacyi wódki i piwa, kontroler bramowy przekaże transport ten do expedycyi poborowej. Tenże upoważniony jest wchodzące przedmioty zamknąć pieczecia urzędowa lub do expedycyi poborowej odprowadzić kazać, oraz zabezpieczenia podatku zażądać.

Kontroler bramowy wystawi cedułę zameldowania, w której zaraz też zabezpieczenie, uskutecznione opieczetowanie i czas wchodu

wyrazi.

Wprowadzający ma sie przekonać, czyli jego podanie w cedule zameldowania rzetelnie jest umieszczone i powinien spostrzeżona różnice zaraz poprawić kazać; na poźniejsze bowiem twierdzenie, że omyłka zaszła, uważać się nie będzie.

Z ta cedula zameldowania powinny przedmioty natychmiast i bez zatrzymania po drodze expedycyi poborowej być odstawione gdzie przeważenie i rewizya nastapi, wagę poświadczy rewidujacy urzędnik

na drugiej stronie ceduly zameldowania i podatek sie złoży.

Numer, pod którym podatek w rejestrze poborczym umieszczony, powinien być na cedule zameldowania wyrażony i zastaw w kontroli bramowej złożony, oddany, albo ceduła zameldowania podatkującemu zwrócona, celem odebrania przy wręczeniu jej kontrolerowi bramowemu złożonego zabezpieczenia.

S. 87.

Jeżeli przedmioty podatkowi od mlewa i rzezi ulegające za ce- 2. Opłacone dułami przesłania do obwodu miasta wchodza, ażeby tamże pozostały, powinny być przy przedłożeniu ceduły przesłania w kontroli bramowej zameldowane, a po zaświadczeniu tamże wchodu, expedycyi poborowej odstawione.

Gdy ten przedmioty wchodzące z zatrzymać się mającemi cedułami przesłania zgodne znajdzie, natenczas podatek się nie opłaca.

Jeżeli te przedmioty weszty z zagranicy kraju i jeżeli od nich cło wchodowe na granicy zapłacone zostało, tedy, zastrzegając sobie

b. Zameldowanie i opłata podatku za te przedmioty. których przy bramie kontrołowej ostatecznio expedycya nie uskutecznia sie.

przedmioty z cedula przesy-Jania.

w postanowieniu z dnia 27. Pażdziernika 1856 wymienione wyjątki, nieodbiera się podatku od mlewa i rzezi, skoro przedmioty pod zamknięciem od urzędu granicznego założonem, w przeciągu wyznaczonego przezeń czasu wchodzą, oraz, jeżeli wchód przez pruski urząd graniczny nastąpił, obok kwitu na podatek wchodowy, cedula przesłania transportowi temu towarzyszy.

§. 88.

3. Dla podatkujących w zcwnętrznym obwodzie miasta. Ulegające podatkowi od mlewa i rzezi przedmioty, które bez opłaty lub za opłatą podatku i z cedułami przesyłkowemi dla podatkujących w zewnętrznym obwodzie miasta (§. 2) zkąd inąd wchodzą, powinny być w najbliższej kontroli bramowej zameldowane i do expedycyi podłag powyższych przepisów (§§. 85, 86 i 87) oddane.

S. 89.

B. Przechód za opłatą lub hez opłaty podatku z cedułą przesłania.

Gdy towary miesne i pieczyste, podobnież i mlewne fabrykaty, bez opłaty albo za opłatą podatku z cedula przeslania, przez obwód miasta przejść mają, natenczas bedą przez kontrolera bramowego, któremu zameldowane i przedłożone być muszą, z cedulą zameldowania podług §. 86. wyexpedyowane.

One muszą, skoro wstrzymania ich w mieście expedycyi poborowej lub wyższemu urzędnikowi osobno nie zameldowano i zezwolenia na to nie uzyskano, bezzwłocznie przez obwód miasta być pro-

wadzone.

Kontroler bramy wychodowej zrewiduje zamkniecie, jeżeli było założone i odejmie takowe, a po uznaniu zgodności odda napowrot

zastaw, jeżeli przy wchodzie był złożony.

Przejeżdżającym, którzy podatkowi ulegające przedmioty z sobą prowadząc, w obwodzie miasta nocują, poświadczy właściwy kontroler bramowy ich zatrzymanie się na attescie bramowego zameldowania.

Opieczętowane paki i skrzynie, które podług podania na pocztę odesłane być mają, expedyowane być mają podług przepisu §. 86. Wprowadzający powinien odebrany attest zameldowania pieczątką władzy pocztowej dać opatrzyć i odbierze złożony zastaw napowrot tylko za zwróceniem uzupełnionego tym sposobem attestu bramowego zameldowania.

Względem przechodu przedmiotów ulegających podatkowi od mlewa i rzezi na statkach wodnych odwołuje się na postanowienie §. 6 pod litr. B.

#### S: 90.

Jeżeli podatkowi ulegające przedmioty, od których podatek za mlewo i rzeź jest opłacony, do innego również podatkowi od mlewa i rzezi podlegającego miasta przesłane być mają; przesyłający powinien je dostawić do expedycyi poborowej i zameldować przy wyszczególnieniu rodzaju, gatunku, ilości i liczby sztuk frachtowych, jakoliteż miéjsce przeznaczenia i na fundamencie poprzedniej rewizyi i urzędowego opieczętowania, odbiera cedułe wolnego przesłania.

Expedycya poborowa może żadać dowodu na to, że podatek za przeznaczone do przeslania przedmioty jest opłacony, a skoro takowy niemoże być dostatecznie złożony, wolno mu jest, aż do ukoń-

czonej sprawy, złożenia zastawu żadać.

Kontroler bramy wychodowej powinien istotnie naslapiony wychod przedmiotów urzedownie opieczetowanych po przekonaniu się o zgodności tychże, na drugiéj stronie ceduły przesłania poświadczyć.

Na maki pszenna i rzana, skoro ich ilość jeden cetnar przenosi, nie udzielają się w skutek Najwyższego postanowienia z dnia 24. Pażdziernika 1832 ceduly przesłania.

#### S. 91.

Kto z zewnetrznej części obwodu miasta przy kontroli bra- D. Handel po-mowej przedmioty podatkowi od mlewa i rzezi ulegające, do których między wetakże ciasto do wypieczenia należy, do wewnętrznej części obwodu miasta wprowadzić chce, powinien takowe najbliższej kontroli bramowéj zameldować, do rewizyi i wagi podać, i że podatek oplacił udowodnić. Jeżeli udowodnienie to nastapi dostatecznie, wpuszcza się ten przedmiot bez opłaty podatku, a wchód onegoż poświadcza się na przedłożonym wykazie podatkowym.

Gdy zaś udowodnienie jest watpliwe, powinien ten przedmiot z cedula zameldowania do expedycyi poborowej do dalszej rewizyi

być odesłany.

Gdy i tam oplata podatku wiarogodnie udowodnioną być nie może, należy podatek wchodowy opłacić, a tego, od którego ten przedmiot pochodzi, do indagacyi pociagnać, gdyż nieopłaconych przedmiotów posiadać nie powinien.

Jeżeli podobne przedmioty z miasta, do cześci obwodu miasta przed bramą położonych, mają wyiść, aby znów powróciły, np. szynki i t. p. do wędzenia, w tedy należy się do wejścia ich napowrot bez

C. Wychod do innego miasta podalkowi od mlewa i rzezi ulegajacego.

wnetrznej i zewnetrznej bramy polożonego ohwodu miasta. opłaty podatku, wystarać wprzódy raz na zawsze, albo w każdym

osobnym przypadku o pozwolenie expedycyi poborowej.

Gdy pozwolenie to jest udzielone, powinny być przedmioty przy ich wychodzie kontrolerowi bramowemu okazane, do wagi przed-

łożone i od niego w osobną ksiażkę konotacyjną zaciągnione

Przy powrocie, który przez ten sam wychód miasta nastąpić powinien, musi przedmiot znów w kontroli bramowej być zameldowany i wpuszczonym będzie bez opłaty podatku, skoro uznany będzie za ten sam, który wyszedł.

6. 92.

E. Handel pomiedzy obwodem miasta a zewnetrznymobwodem miasta.

Mieso, pieczywo i towary miesne, które podatkujący zewnetrznego obwodu miasta (§. 2) do obwodu miasta wprowadzają, podlegają podług regul wzwyż wymienionych (§. 85 i 86) opłacie podatku wchodowego, tak, jak gdyby od innych osób wprawadzone zostuły, a zatem bez wzgledu na poprzednio uiszczona opłate podatku. na którą dowód żądany być może.

Mieszkańcom zewnetrznego obwodu miasta, po wykazaniu potrzeby udzielić może expedycya poborowa pozwolenie do wprowadzenia chleba i ciasta na placki, które do wypieczenie u piekarzy w

obwodzie miasta sa przeznaczone, bez opłaty podatku.

Ciasto powinno atoli właściwemu kontrolerowi bramowemu przy bramie wchodowej do przeważenia być złożone i natenczas po wy-

śledzeniu wagi podatek wchodowy w zastaw złożony.

Przy wyjściu napowrót chleba lub placków, powinno powtórne przeważenie u téj saméj kontroli bramowéj nastapić, gdzie wtedy wprowadzającemu, skoro się żadna zdożność nieokaże, złożony zastaw za oddaniem odebranego przy wchodzie attestu fantowego, zwrócony zostanie.

S. 93.

F. Transport w obwodzie miasta i targ tamże.

Kto w obwodzie miasta furmanke lub paki prowadzi, jest obowiązany na zapytania przez urzędników poborowych do niego uczy-nione, skromnie i rzetelnie odpowiedzieć i poddać się uznanej za potrzebną rewizyi albo udać sie z urzednikiem do najbliższego miejsca expedycyi.

Mianowicie powinni wszyscy, którzy domowaniem handel prowadzą lub na targach albo innych miejscach sprzedaży podatkowi ulegające przedmioty na przedaż wystawiają, z nastąpionej opłaty podatku na żądanie się wykazać, albo się spodziewać, że zapasy, na które dostatecznej wiadomości udzielić niemoga lub nie chca jako bez oplaty podatku nabyte, uważane beda, a oni sami do indagacyi pociagnieni zostana.

Rozdział V.

Kontrola procederników w obwodzie miasta i w zewnetrznym obwodzie miasta.

S. 94.

Każdy w wewnętrznym i zewnętrznym obwodzie miasta mieszkający lub dopiero osiadający się piekarze, handlerze mąki, rzeżnicy i handlerze miesnemi towarami, powinni zameldowanie swoich lokalów 1. Doniesienie procederowych i miejsc zachowania swych zapasów w dwóch exemplarzach expedycyi poborowej na piśmie podać.

ustanowienia: lokalów procederowych.

A. Ogólne

To zameldowanie obowiazuje procedernika tak długo, dopóki go innem piśmiennem doniesieniem nie zmieni.

Każdy z wymienionych w S. 94. procederników, powinien 2. Ksiązki rewiprócz tego, skoro żadane bedzie, osobna na ksiażke przedmioty podatkowi od mlewa lub od rzezi podlegające, podług udzielonéj przez głowny urzad poborowy instrukcyi, utrzymywać i przepisy, które każdemu z osobna w tym wzgledzie oznajmione beda, ściśle zachować.

Wypelnienia przepisów zawartych w S. 94 i 95 można też żądać od zamieszkałych w zewnetrznym obwodzie miasta handlerzy krupami, makaronami, kasza drobna, maczka, jagłami i towarami pie czystemi, skoro ten handel podł g zdania władzy poborowej prowincyalnéj podobnéj kontroli wymaga.

6. 97

Na przybytek i ubytek fabrykatów młyńskich, które do handlu B. Szczególne młynarza są przeznaczone, prowadzona być powinna książka konotacyjna, według informacyi głównego urzedu poborowego założyć się majaca.

ustanowienia: 1. Dla miynarzy ktorzy handel maka prowadzą.

Każdy przybytek, jeżeli z własnej fabrykacyi pochodzi, powinien, skoro fabrykat ukończony i z młyna wydalony został, z odwołaniem się na kwit opłaty mlewnéj, bezz włocznie być zaciągniony.

Przybytek gotowych fabrykatów mlewnych z okolic, powinien także być wpisany i muszą odebrane kwity podatkowe jako cowód przy książce konotacyjnej być zachowane.

Przybytek przez przejęcie od handlerzy mak albo od trzecich osób już opłaconych fabrykatów może tylko być wyjednany przez władze poborowa, która wpis przybytku resp. ubytku w ksiażkach przez obydwóch handlerzy maka przedłożyć się mających, uskuteczni, albo jeżeli przybytek od osób prywatnych pochodzi, wprzody udowodnić każe, iż podatek od odstapionej ilości opłacony został.

Przed zapisem przybytku w książce z strony władzy poborowej niewolno młynarzowi fabrykatów mlewnych przyjąć do swego pomie-

szkania.

S. 98.

Każda sprzedaż resp. każdy ubytek, połowę cetnara i więcej na raz wynosząca, powinna być przy wyrażeniu nazwiska odbierającego, natychmiast w ksiażce konotacyjnej odpisana.

Mniéjsze sprzedaże, powinny być codziennie w ogóle odpisane, i ten ogólny odpis ma nastapić w każdym dniu najpóźniéj do 6 go-

dziny wieczór.

Oprocz tego obowiązany jest młynarz odpis ten każdego czasu w cięgu dnia dać uskutecznić, jeżeli tego rewidujący urzędnik żądać bedzie.

S. 99.

Chociaż sprzedaż podług miary nastąpi, to jednakowoż odpis tylko podług wagi stać się może.

§. 100.

 Dla innych handlerzy maka w obwodzie miasta. Co do utrzymywania książek przez wszystkich innych handlerzy maka, jeżeli takowe jest nakazane, stosują się także przepisy §§. 97 do włacznie 99

# Rozdział VI.

Kary.

§. 101.

Popelnione defraudacye względem opłaty podatku od mlewa i rzezi pociągną za sobą w §. 17 prawa z dnia 30. Maja 1820 ustanowione kary.

Inne przestąpienia przepisów w niniéjszym regulaminie zawartych pociągną za sobą, stósownie do §. 90 prawa poborowego z dnia 8. Lutego 1819 kare pienieżna od 1 do 19 tal.

- Coule

#### Rozdział VII.

#### Postanowienia przechodnie.

§. 102.

Niniejszy regulamin wchodzi w moc swoją z dniem 1. Maja 1857. Wetym też czasie utraci moc obowięzujący dotychczasowy regulamin dla miasta Bydgoszczy z dnia 27. Września 1821.

Poznań, dnia 21. Marca 1857.

Prowincyalny Dyrektor poborów.

### Wykaz treści.

#### Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

A. Ograniczenie miejscowości podatkowi podlegającej:

1. obwod miejski S. 1;

2. zewnętrzny obwód miasta §. 2.

B. Urzednicy:

1. do dozorowania §. 3;

2. do poboru §. 4.

C. Drogi poborowe i wchody do obwodu miasta:

1. drogi poborowe:
a) zachowanie ich §. 5;

 b) wysczególnienie dróg poborowych, poczawszy od wstępu do obwodu miasta aż do expedycyi poborowych jakoteż dla wyiścia i przejścia obwodu miasta §. 6;

2. zakaz wszelkich innych wchodów §. 7;

 zameldowanie i stawienie przedmiotów podatkom podpadających u kontroli bramowej
 8;

a) przy wchodzie do obwodu miasta we-

wnatrz kontroli bramowych;

- b) przy wchodzie przedmiotów do obwodu miasta zewnątrz kontroli bramowych i dla podatkujących w zewnętrznym obwodzie miasta.
- D. Czas przeznaczony dla wchodu i expedycyi;
  1. przy expedycyi poborowej §. 9:

2. przy kontrolach bramowych §. 10;

3. postanowienia dla expedycyi poprzednio pod liczbą 1 i 2 wymienionych §. 11.

#### Rozdział II.

Podatek od mlewa.

A. Dozór nad młynami:

 jak dalece tenże w ogóle rozciągać się ma \$. 12;

2. podług rozmaitości młynów:

a) młyny pod szczególnym dozorem zostające §. 13;

b) mlyny pod dozorem ogólnym zostające 6. 14:

c) młyny prywatne §. 15;

d) mlyny na inne cele przeznaczone §. 16;

e) nowo powstające młyny §. 17.

B. Postępowanie względem młynów pod szczególnym dozorem zostających:

1. ogólne postanowiena:

a) forma oplaty podatków §. 18;

b) ceduly na mlewo:

- aa) ich forma przepisana §. 19; bb) względem ilości ziarn §. 20;
- cc) względem gatunku ziarn §. 21, 22; c) transzport na młyn i z niego §. 23;
- d) oznaczenie worków czyli miechów §. 24;
- e) stosunek wagi sporządzonego mlewa do ziarn §. 25.

2. Expedycya na młyny pod szczególnym dozorem stojące:

a) mlewo podatkowi podpadające:

aa) zameldowanie §. 26,

bb) rewizya zameldowania §. 27,

cc) opłata podatku i zaopatrzenie się w ceduly §. 28,

dd) przeważenie gotowego mlewa §. 29:

b) szrót na wodkę i na słód §. 30;c) mlewo wiejskie §. 31, 32 i 33.

C. Postepowanie z młynami pod ogólnym dozorem zostającemi:

1. forma opłaty podatku §. 34;

2. oznaczenie worków czyli miechów §. 35.

D. - Obowiązki młynarzy, których młyny pod szczególuym dozorem zostają:

1. ogólne zobowiązanie §. 36;

2. doniesienie o wydarzającej się zmianie posiedzicielstwa S. 37:

3. podzielenie wewnętrznych lokalów w młynach §. 38;

4. opis młyna §. 39;

5. porownywania mlewa z cedułami mlewa:

a) podług gatunku i ilości ziarn §. 40;

b) podług oznaczenia mleć dającego na workach §. 41;

6. postępowanie z cedulami mlewmemi §. 42i43:

7. trwanie ważności świadectw mlewnych na młynie §. 44;

8. własne mlewo młynarza S. 45;

9. zapazy zboża młynarza §. 46;

10. miarka młynarska S. 47;

11. maka razowa i stochmal §. 48:

12. zapasy mlewa §. 49;

13. handel maka i innymi fabrykatami młynarskiemi §. 50;

14. rewizya mlynow §. 51;

15. rejestra młyńskie §. 52;

16. książka rewizyi młyna §. 53;

17. zamkniecie młyna S. 54.

E. Obowiązki, młynarzy, których młyny pod ogólnym dozorem się znajdują §. 55.

#### Rozdział III. Podatek od rzezi.

A. W obwodzie miasta.

1. Rzeż procederowa:

a) doniesienie lokalów procederowych §. 56;

 b) doniesienie czyli podatek od sztuki bydła albo według wagi oplacać się ma §. 57;

c) książki podatkowe §. 58, 59 i 60;

d) pozwolenie rzezi §. 61;

e) czas rzezi §. 62;

f) zameldowanie i opłata: aa) doniesienie o rzezi §. 63;

bb) expedycya:

1. podlug sztuki §. 64;

2. podług wagi §. 65;

cc) wspólna rzeż §. 66;

dd) kupowanie lub zamiana miesa §. 67;

2. rzezie na swą własną potrzebe:

a) zameldowanie rzezi §. 68:

b) wyexpedyowanie §. 69;

c) powinności podatkującego §. 70;

d) schowanie ceduly na rzeż §. 71;

3. kontrola bydła:

 a) wykaz przez książki podatkowe i kontrolowe §. 72;

b) wehôd bydla \$. 73;

c) doniesienie przychodu i odchodu §. 74;

d) odchód przez przedaż §. 75;

e) odchod przez zdechnienie §. 76;

 f) wypędzenie bydła na pastwisko lub na karmę na dluższy czas §. 77;

g) codzienne wypędzanie na pastwisko §. 78;

h) zmiany zapasu bydła przez wiek §. 79;

i) kontrola obcego bydła:
 aa. do sprzedaży §. 80;
 bb. przechodowe bydło §. 81;

4. rewicya:

a. lokalów procederowych i zapazów bydła S. 82;

b. zapas miesa §. 83.

B. Rzeź procederowa w zewnętrznym obwodzie miasta §. 84.

#### Rozdział IV.

Wchód, przechód i wychód towarów mącznych, pieczystych i miesnych.

A. Wchód:

1. bez opłaty podatku:

bramowei 6. 85:

b. zameldowanie i opłata podatku za te przedmioty, których przy bramie kontrolowej ostatecznio expedycya nie uskuteoznia sie \$. 86:

2. opłacone przedmioty z ceduła przesylania

6. 87:

3. dla podatkujących w zewnetrznym obwodzie miasta §. 88.

B. Przechod za opłatą lub bez opłaty podatku z cedula przesłania §. 89.

C. Wychod do innego miasta podatkowi od mlewa i rzezi ulegającego S. 90.

D. Handel pomiedzy wewnetrznej i zewnetrznej bramy położonego obwodu miasta §. 91.

E. Handel pomiedzy obwodem miasta a zewnetrznym obwodem miasta §, 92,

3. zameldowanie i pobór podatku u kontroli F. Transport w obwodzie miasta i targ tamże S. 93.

Rozdział V.

Kotrola procederników w obwodzie miasta i w zewnetrznym obwodzie miasta. A. Ogólne ustanowienia:

1. doniesienie lokalów procederowych §. 94:

2. książki rewizyjne §. 95 i 96.

B. Szczególne ustanowienia:

1. dla młynarzy którzy handel maka prowadza S. 97, 98 i 99:

2. dla innych handlerzy maka w obwodzie miasta \$. 100.

> Rozdział VI. Kary. S. 101.

Rozdział VII.

Postanowicnia przechodnio.

# Amtsblatt

## DZIENNIK

der

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Nº 16.

Bromberg, ben 17. April 1857. - Bydgoszcz, dnia 17. Kwietnia 1857.

Ein sehr schmerzlicher Berlust hat uns und das hiesige Regierungs Departement bestroffen. Am 10. d. M., Morgens gegen 8 Uhr, starb am Schlage unser innig verehrter College, der Geheime Regierungs und Baurath Friedrich Ferdinand Obuch, Ritter des Eisernen Kreuzes und des Rothen Adler-Ordens dritter Klasse mit der Schleise, im bald vollendeten 61. Lebensjahre. Nach wiederholten Schlaganfällen, die seine überaus kräftige Natur immer glücklich überwunden hatte, traf ihn Tages vor seinem Tode der letzte in unsern Conservaz Zimmer mitten in seinen Berufsarbeiten. Seit dem 1. Fesbruar 1833 Mitglied unsers Collegiums hat er in seiner ausgezeichneten, nie ermüdenden Amtsthätigkeit es verstanden, sich durch sein reines Gemüth, seine unbegrenzte Menschenzfreundlichkeit und seine sich stets treu bleibende Gesinnung, die Wahrheit und ächt deutsche Biederkeit über sein ganzes Wesen ergoß, alle Herzen zu gewinnen. Wir betrauern in seinem Heimgange das Scheiden eines liebevollen bewährten Freundes und ausgezeichneten Staatsbeamten aus unserer Mitte, in unserm Herzen aber hat er ein erhebendes Bild seines musterhaften Lebens und Wirkens unvergänglich zurückgelassen.

Bromberg, ben 11. April 1857.

Die Mitglieder ber Königlichen Regierung.

[352] Betanntmachung.

Bur Beseitigung der Erschwernisse, welche dem Annahme= und Absertigungs-Dienste der Post-Anstalten bei Behandlung der meist in größeren Mengen zugleich zur Post kommensten Kreuz- und Streifbandsendungen entstehen, wenn das Franko dafür bei der Einliesferung baar erhoben werden muß, werden vom 1. Mai d. 3. ab nur noch solche Kreuz-

und Streifbandsendungen zur Frankatur mit baarem Gelbe zugelassen werden, bei denen, weil sie entweder nach Staaten außerhalb des Deutsch=Desterreichischen Post=Vereins ge=richtet sind, oder das Maximal=Gewicht des einsachen Briefes überschreiten, der Absender die Höhe des zu entrichtenden Franko nicht im Voraus mit Sicherheit beurtheilen kann. Alle, dem Frankosaße von 4 Pf. pro Stück unterliegenden Kreuz= und Streisbandsen=dungen, mithin alle unter 1 Jolloth schwere Sendungen dieser Art, die nach Orten des Preußischen Post=Bezirkes oder nach Orten der übrigen Bezirke des Deutsch-Desterreichischen Post=Vereins bestimmt sind, müssen dagegen vom gedachten Tage ab mit Marken frankirt und für gewöhnlich in die Briefkasten der Post=Unstalten gelegt werden.

Berlin, ben 5. April 1857.

Der Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. von der hendt.

[353] Sperreaufhebung.

Die Tollwuth unter dem Rindvieh in Luczmin, Bromberger Kreises, ist getilgt und die Reinigungs-Maaßregeln sind ausgeführt worden, weshalb die unterm 9. Januar d. J. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Rindvieh, Rauchstutter und Dünger hierdurch aufgehoben wird.

Bromberg, ben 6. April 1857. Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

[354] Befanntmadung.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß nach einer Benachrichtigung des Herzoglich Anhaltschen Ministeriums zu Dessau innerhalb der präklusivischen zwölfsmonatlichen Frist vom 1. März 1857 bis dahin 1858 die in Gemäßheit des Gesets vom 1. August 1849 emittirten Herzoglich Anhalt-Dessauschen auf Fünf Thaler lautens den Staats-Kassenscheine eingezogen werden

Zniesienie kordonu.

Szalenizna pomiędzy rogatem bydłem w Lucimiu, powiecie Bydgoskim, wykorzeniona i użyte zostały środki oczyszczenia, w skutek czego zamknięcie miejsca niniejszego i jego pól pod dniem 9. Stycznia r. b. dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu rozporządzone, niniejszem sie znosi.

Bydgoszcz, dnia 6. Kwietnia 1857. Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Obwieszczenie.

Podaje się niniéjszém do publicznéj wiadomości, że według doniesienia Ministerstwa Xięstwa Anhaltskiego w Dessawie bilety kassowe Xięstwa Anhaltsko-Dessawskiego na pięć talarów, stósownie do prawa z dnia 1. Sierpnia 1849 wydane, w przeciągu dwunastu miesięcy od 1. Marca 1857 aż do tego czasu 1858 pod prekluzyą z obiegu cofać się będzie, po

und nach Ablauf ber zwölfmonatlichen Frift ibre Gultigfeit verlieren.

Bromberg, ben 4. April 1857.

Königl. Regierung.

[355] Versonal-Chronit.

Der Raufmann 3. M. Selm bierfelbft bat die ibm unterm 21. Dezember 1854 übertragene Agentur ber Allgemeinen Deutfchen Sagel-Berficherunge-Gefellichaft Union ju Weimar niebergelegt.

[356] Der Raufmann Carl herrmann gu Soubin ift als Agent ber vaterlandischen Sagel = Berficherungs = Gefellichaft ju Elber= felo von uns bestätigt worden.

[357] Der Actuar A. von Olczewski zu Wongrowiec ift als Agent ber Kölnischen Sagel - Berficherungs - Gefellschaft von uns bestätigt worden.

[358] Der bieber provisorische Lebrer Ferdinand Schirmer an ber evangelischen Elementarfcule ju Schonlante, im Rreife Carnifau, ift nunmehr befinitiv in feinem bortigen Soulamte bestätigt worden.

których to upływie znaczenie swe utraca. Bydgoszcz, dnia 4. Kwietnia 1857.

Królewska Regencya.

Kronika osobista.

Kapiec J. M. Helm w miejscu powierzona sobie pod dniem 21. Grudnia 1854 roku ajenture powszechnego niemieckiego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia "Union" w Weimarze złożył.

Kupiec Karól Herrmann w Szubinie potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld.

Aktuaryusz A. Olszewski w Wagrowcu potwierdzony przez nas na ajenta Kolońskiego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia.

Tymczasowy dotad nauczyciel Ferdynand Schirmer przy ewangelickiej elementarnéj szkole w Trzciance, powiecie Czarnkowskim, stanowczo teraz w urzedowaniu swoim tamtéjszym potwierdzony.

[359]

Die Pfarre zu Imielno ist bem Decan Smielowski in Wreschen cum facultate substituendi zur einstweiligen Berwaltung übergeben worden.

Perfonal = Chronit [360]

bei ben Juftig-Beborben bes Bromberger Departements.

A. Ernennungen:

1. Die Appellationsgerichts-Auskultatoren Jenfch und Buchholz zu Referendarien,

2. ber Rechts-Ranbibat Plath jum Ausfultator,

3. ber Feldwebel und interimifische Gefängniß - Inspettor Carl Kramm ift befis nitiv jum Gefängniß - Infpektor bei bem Roniglichen Rreisgericht in Bromberg ernannt worden,

4. Die bieberigen Sulfe-Erefutoren und Boten:

a) Sergeant Carl Hoefte,

h) Hautboift Johann Friedrich Franke,

c) Stephan König, find zu etatsmäßigen Erekutoren und Boten bei dem Königlichen Kreisgericht in Schönlanke ernannt und der Hoefke der Gerichts-Rommission in Czarnikau, der zc. Franke aber der Gerichts-Kommission in Filehne überwiesen worden,

5. der bisherige Staatsanwalts-Gehülfe Leske ift zum Staatsanwalt in Schneis demühl bei ben Kreisgerichten zu Schneidemühl und Schönlanke ernannt

worden.

#### B. Geftorben find:

a) ber Rreisgerichts-Gefretair Brown in Schonlante,

b) der Kreisgerichts-Exekutor und Bote Brandshagen in Schönlanke, c) der Gefangenwärter Ellebrecht bei dem Kreisgericht in Trzemeszno,

d) ber Gefangenwärter Rielich bei bem Kreisgericht in Lobfens.

[361]

#### Betanntmadung.

Der Abgang der Personenpost von Gnesen nach Krotoschin erfolgt vom 1. April c. ab um 2 Uhr früh.

Bromberg, ben 31. Märg 1857.

Königliche Ober-Poft-Direction.

[362]

Dem Wilhelm Hasemann zu Mühlberg an der Elbe ist unterm 28. März 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staates gültiges Patent

auf mechanische Vorrichtungen zur Anfertigung von Cigarren, so weit dieselben nach der vorgelegten Zeichnung und Beschreibung für neu und eigenthümlich erkannt worden sind, und ohne Jemand in der Benutzung bekannter Theile zu beschränken.

ertheilt worden.

<sup>·</sup> hierzu ber öffentliche Anzeiger Do. 16.

# Amtsblatt

# **DZIENNIK**

ber

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## No 17.

Bromberg, den 24. April 1857. - Bydgoszcz, dnia 24. Kwietnia 1857.

[363]

#### Befanntmachung,

ben Remonte-Antauf in 1857 betreffenb. (Regierunge-Bezirt Bromberg.)

Bum Ankaufe von Remonten, im Alter von drei bis einschließlich sechs Jahren, sind für dieses Jahr, in dem Bezirke der Königlichen Regierung zu Bromberg und den angrenszenden Bereichen, nachstehende Morgens 8 Uhr beginnende Märkte anberaumt worden und zwar:

ben 19. September in Schweg, ben 26. September in Wongrowiec,

Die von der Militair= Rommiffion . erfauften Pferde werten zur Stelle abge-

nommen und fofort baar bezahlt.

Die erforderlichen Eigenschaften eines Remontepferdes werden als hinlänglich bekannt, vorausgesetzt, und nur bemerkt, daß Pferde, deren Mängel den Rauf gesetzlich ruckgangig machen, und Krippenseper, welche sich als solche innerhalb der ersten zehn Tage berausstellen, dem frühern Eigenthümer auf seine Kosten zurückzesandt werden.

Mit jedem Pferde find eine neue farte leberne Trenfe, eine Gurthalfter und

zwei hanfene Giride, ohne besondere Bergutung, zu übergeben.

Berlin, ben 19. Marg 1857.

Rriegsminifterium, Abtheilung für das Remonte Befen.

[364] Befanntmadung.

#### Obwieszczenie.

In neuerer Zeit ergeben wiederum Auf- Wyszła w nowszym czasie znowu odeforderungen des Banquier-Hause "Julius zwa domu bankiera "Julius Stiebel jun.

Stiebel jun. et Comp." in Frankfurt a. M. zur Betheiligung an der Großherzöglich Badischen Eisenbahn=Anlehne-Lotterie, so wie zum Ankause von Actien derselben.

Bir nebmen baber wiederholt Beranlaffung, bas Publifum unter hinweisung auf unfere Befanntmachung vom 6. Juni 1854 (Amteblatt pro 1854 S. 218) und bie Berordnung vom 5. Juli 1847 (G. . G. S. 261) vor bem Spielen in fremben Lotterien, und zwar mit bem Bemerten ju verwarnen, bag zu bem ftrafbaren Spic= Ien in auswärtigen Lotterien auch ber Un= tauf von Actien einzelner Obligationen ber von fremden Staaten fontrabirten ober burch fie garantirten Lotterie = Unleben für einzelne Biebungen Diefes Unlebens gebort, welcher unter ber Gefahr geschieht, ben Ginfat, b. b. bas Raufgeld, für bie Actie gang ober jum Theil ju verlieren.

Bromberg, ben 8. April 1857.

Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[365] Befanntmachung.

Die von unserer Hauptkasse ausgesertigten, von der Haupt-Verwaltung der Staats-Schulden verificirten Bescheinigungen über die im Laufe des vierten Quartals 1856 zum Domainen-Veräußerungs-Gelderfonds eingezahlten Kaufgelder nebst Zinsen und Zins-Ablösungs-Kapitalien sind den betressenden Domainen-Rent-Uemtern zur Aus-händigung an die Interessenten zugesandt worden, von welchen sie gegen besondere

et comp." w Frankfurcie n. M. zachęcająca do uczestnictwa w loterii utworzonėj z pożyczki kolei żelaznėj Wielkiego Xiestwa Badeńskiego, jako i do kupna akcyów tėjże.

Powodowani wiec jesteśmy przestrzedz powtórnie Publiczność, odsyłając ja do obwieszczenia naszego z dnia 6. Czerwca 1854 (Dziennik urzedowy za rok 1854, str. 218) i do rozporzadzenia z dnia 5. Lipca 1847, Zbiór praw str. 261, aby w obce loterye nie grała, z tém nadmienieniem, że do wystepnéj gry w zagranicznych loteryach należy także i kupowanie akcyów do pojedyńczych obligacyów pożyczek loteryi przez obce państwa kontraktowanych lub przez owe zagwarantowanych na pojedyńcze ciagnienia téj pożyczki, które to kupowanie z niebezpieczeństwem utraty wstawki t. j. zaplaconéj za akcya ilości pienieżnej całkiem lub w cześci sie dzieje.

Bydgoszcz, dnia 8. Kwietnia 1857. Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

#### Obwieszczenie.

Zaświadczenia summ kupna wraz z procentami i kapitałami okupienia czynszu, zapłaconych w ciągu IV. kwartatu 1856 do funduszu za sprzedane dobra dominialne, przez główną naszą kassę wygotowane a przez główną administracyą długów państwa uwierzytelnione, właściwym urzędom dominialnym dla wydania ich interessentom przesłane zostały, skąd za osobném zaświadczeniem odebrania i za

- Cash

Empfangs = Bescheinigung und Rückgabe ber Interims = Duittungen in Empfang genom= men werden können. Auch sind die bestressenden Domainen=Rent=Uemter angewic= sen, die Bescheinigungen mit Zustimmung der Interessenten an die zugehörigen Syspotheken=Behörden zu senden.

Das betheiligte Publifum wird biervon

in Renntniß gefest.

Bromberg, den 11. April 1857.

Königliche Regierung,

Abtheilung für die Berwaltung der directen Steuern, Domainen u. Forften.

zwrotem kwitów tymczasowych odebrać je można. Także maja właściwe urzędy rentów dominialnych sobie polecone, aby zaświadczenia z wolą interessentów do przynależnych władz hypotecznych od-sylały.

Publiczność w tém interessowana a

tém sie uwiadomia.

Bydgoszcz, dnia 11. Kwietnia 1857.

Król. Regencya. Wydział dla zarządu poborów stałych, dóbr i lasów.

[366]

Die Pfarrstelle in Wronke ist dem bisherigen Vikarius Stramkowski zu Rogasen zur kommendarischen Berwaltung übertragen worden.

[367]

Die Pfarre in Imielno ist dem Pfarrverweser Förster in Pawlowo zur einstweiligen Berwaltung übertragen worden.

[368] Personal=Chronit.

Der evangelische Pfarrer Schmidt zu Groß-Rotten ift am 26. März c. gestorben.

[369] Die von dem Kreisgerichts-Sefretair Abis zu Wongrowier bisher geführte Agentur der Versicherungs-Gefellschaft "Thuringia" zu Erfurt ist erloschen.

[370] Der Kaufmann Herrmann Franke hierselbst ist als Haupt-Agent der Allgemeismeinen Deutschen Hagel-Versicherungs-Gesselschaft "Union" zu Weimar von uns bestästigt worden.

[871] Der Borwerksbesißer Gebauer zu Bialozewin ift als Agent der Vaterländi= schen hagel = Versicherungs = Gesellschaft zu Elberfeld von uns bestätigt worden.

Ajencya towarzystwa zabezpieczenia Thuringia w Erfurcio, zawiadywana dotąd przez sekretarza sądu powiatowego w Wagrowcu Abitz, upłynęla.

Kronika osobista.

Kupiec Herrmann Franke w miéjscu potwierdzony przez nas na głównego ajenta powszechnego niemieckiego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia "Union" w Weimarze.

Dziedzic folwarku Gebauer w Białożewinie potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld. 13721

Dem Walter Clauß in Leipzig ist unterm 6. April 1857 ein auf fünf hintereinander= folgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine Reinigungs-Vorrichtung für Streich-Maschinen in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Verbindung und ohne Jemand in der Benugung bekannter Theile zu beschränken,

ertheilt worden.

[373]

Das dem Dr. Eduard Stolle zu Berlin unterm 2. Juni 1854 ertheilte Einführungs-

auf einen Berkohlungs-Apparat,

ift aufgehoben.

Sierzu ber öffentliche Anzeiger No. 17.

# Amtsblatt

DZIENNIK

URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## Nº 18.

Bromberg, ben 1. Mai 1857.

Bydgoszcz, dnia 1. Maja 1857.

[374] Befanntmadung.

Bei G. Dlawski in Trzemeszno ift ein Schriftden in polnifder Sprace unter bem Titel : .

gebrudt worben.

Indem wir baffelbe den Elementarlebrern jur eigenen Benutung beim Unterrichte anempfehlen, bemerten wir, bag bie Schuler jedoch jur Anschaffung Dieses Büchleins nicht angehalten werben burfen.

Pofen, ben 17. April 1857.

Ronigl. Provinzial-Soul-Collegium.

Obwieszczenie.

U G. Olawskiego w Trzemesznie wydrukowano w jezyku polskim pisemko pod tytułem:

"Krótki rys hystoryi Brandenburgsko-Pruskiej dla użytku szkół elementarnych."

Polecając takowe nauczycielom elementarnym do własnego użytku podczas lekcyi, nadmieniamy, iż do sprawienia jednakżo téj ksiażeczki szkół zmuszać nie można.

Poznań, dnia 17. Kwietnia 1857. Krol. Prowincyalne kollegium szkolne.

[375] Befanntmadung.

Unter Bezugnahme auf unfere Befanntmadung vom 17. Januar c. in Dr. 5 bes Diesjährigen Amtsblattes bringen wir gur öffentlichen Renntniß, bag, nachbem bie betreffenden Borfdlage bes landwirthschaftlichen Central-Bereins für ben Repbifirift Seitens bes Königlichen Ministerii für landwirthschaftliche Angelegenbeiten genehmigt find,

#### Obwieszczenie.

W odwołaniu się do obwieszczenia naszego z dnia 17. Stycznia r. b. w Nr. 5. tegorocznego Dziennika urzędowego podajemy do powszechnej wiadomości, że po przychyleniu się Królewskiego Ministeryum spraw agronomicznych do właściwych propozycyi centralnego związka agronomicznego w obwodzie Noteci ku-

bas Ruratorium ber Aderbaufdule zu Btelno, Rreis Bromberg, aus dem herrn ganbrath Cruffus und dem herrn Deconomie = Rath Ringe, beibe ju Bromberg, bas Ruratorium ber Aderbaufdule zu Chrostowo, Kreis Chodziefen, aber aus bem Beren Landraib Grafen v. b. Golg ju Chodziefen und bem herrn Rittergutsbesiger von Ganger auf Brabomo beftebt.

Bromberg, ben 23. April 1857. Ronigl. Regierung.

ratoryum szkoły agronomicznéj we Wtelnie, powiecie Bydgoskim, z pana radzcy ziemiańskiego Crusius i pana radzcy ekonomicznego Kinze, obu z Bydgoszczy, kuratoryum zaś szkoły agronomicznéj w Chrostowie, powiecie Chodzieskim, z pana radzcy hrabiego v. d. Goltz w Chodzieżu i pana dziedzica dóbr szlacheckich Sånger na Grabowie sie składa.

Bydgoszcz, dnia 23. Kwietnia 1857.

Król. Regencya.

[376]

#### Betanntmadung.

Die Frau Baronin von Sepolit auf Winiec, Kreis Mogilno, hat der evangelischen Rirche ju Josephowo zwei filberne Altarleuchter nebft Wachstergen zum Geschent gemacht, mas wir hiermit anerkennend gur öffentlichen Renntnig bringen.

Bromberg, ben 20. April 1857.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

[377]

#### Anzeige.

In ben ersten Frühstunden bes heutigen Tages ift ber Rechts-Anwalt und Notarius, Ritter bes rothen Ablerordens, Landgerichterath Johann Ludwig Roquette allbier nach mehrmonatlicher Krantheit verschieben. Er hatte in ben Reiben ber muthigen Rampfer für die Befreiung bes Baterlandes geftanden und bann bem richterlichen Beruf, fpater bem Rechtsanwaltsamte mit Singebung und Gifer fich gewidmet. Die Liebenswürdigkeit feines Characters und fein gefälliges Wefen haben ihn im Umgange uns werth gemacht und in dem amtlichen Wirfen bat er fich burch feine Rechtlichkeit, feine Dienstfertigkeit und feinen richtigen practischen Blid Anerkennung und Achtung erworben.

Sein Tob verfett uns in aufrichtige Trauer.

Bromberg, ben 18. April 1857.

Die Prafidenten, Mitglieder und Rechtsanwalte bes Roniglichen Appellations= Gerichts.

[378] Perfonal-Chronit.

Der Raffen = Kontroleur Bruggemann zu Soubin bat die ibm unterm 16. Mai 1856 übertragene Agentur ber Colnischen Sagel= Berficherungs-Gefellfchaft niebergelegt.

Kronika osobista.

Kontroler kassy Brüggemann w Szubinie powierzona sobie pod dniem 16. Maja 1856 ajenturę Kolońskiego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia oddał.

[379] Der Kassen-Kontroleur Brüggemann zu Schubin hat die ihm unterm 16. Mai 1856 übertragene Agentur der Cölnischen Feuer-Versicherungs-Gesellschaft "Colonia" niedergelegt.

[380] Der Kämmerer Gapte zu Inin ist als Agent der vaterländischen Hagel = Ber=sicherungs-Gesellschaft zu Elberfeld von uns bestätigt worden.

[381] Dem Reserve = Oberjäger Better ist die Forstaufseherstelle zu Kahlstädt, Obersförsterei Podanin, vom 1. April c. ab, insterimistisch übertragen worden.

Kontroler kassy Brüggemann w Szubinie powierzoną sobie pod dniem 16. Maja 1856 ajenturę Kolońskiego towa-rzystwa zabezpieczenia od ognia "Colonia" oddał.

Kamlarz Gatzko w Źninie potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld.

Od 1. Kwietnia r. b. poruczono podoficerowi z rezerwy strzelców Vetter tymczasowo posadę dozorcy leśnego w Kahlstädt, nadleśniczostwie Podanińskim.

#### [382]

#### Betanntmadung

der im Departement des Appellations = Gerichts zu Bromberg wegen Berbrechen rechts= fräftig verurtheilten Personen.

| Ramen, Stand und Bohnort urt bes Berbrecher                                                                     | Venennung bes Gerichts.             | Strafbestimmung.                                     | Datum<br>bes<br>Urtels.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 Jankowski, Joseph, Ein schwerer Diebstahl in<br>wohner aus Dembic Rudfall<br>2 Zielinski, Joseph, Budner bito | n Schwurgericht<br>Bromberg<br>dito | 21 Jahr Zuchtbaus, 3<br>Jahr Polizeiaufficht<br>bito | 12. Jan.<br>1857<br>dito |
| aus Godziemba<br>3 Kwiatkowski, Wopeiech, bito<br>Tageköhner aus Mamliy<br>4 Rakowski, Friedrich, Päch- bito    | bito                                | 24 Jahr Zuchthaus, 3<br>Jahr Polizeiausschit.        | 14. Jan.<br>1857<br>bito |
| ter aus Feierland 5 Arahn, Eva, geborne Ste- chert, Wittwe von bort.                                            | bito                                | bito                                                 | bito                     |
| 6 Amatezonofi, Martin, Ar- schwerer Diebstahl beiter von bort                                                   | bito                                | 2 Jahr Zuchihaus, 3 Jahr Polizeiaufficht             | bito                     |
| 7 Lindenbaum , Samuel, Ungucht<br>Schäferjunge ju Mo-                                                           | bito                                | 2 Jahr Buchthaus                                     | 13. Jan.<br>1857         |
| 8 Müller, Ferdinand, Scha- vorfähliche Brandstift<br>fer aus Lipionte                                           | tung bito                           | 5 Jahr Zuchthaus, 5 Jahr<br>Polizeiaufficht          | bito                     |

| Laufenbe Dre. | Namen, Stand und<br>Bohnort<br>ber Beruriheilten.                   | Art bee Berbrechens.                                                                           | Benennung<br>bes<br>Gerichts. | Strafbeftimmung.                              | Datum<br>des<br>Uriels, |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|               | Franke, Auguste Amalie,<br>unvereiselicht, von Kolv-<br>nie Wilizat |                                                                                                | Schwurgericht<br>Bromberg     | 21 Jahr Buchthaus, 3<br>Jahr Polizelaufficht  | 15. Jan.<br>1857        |
| 10            |                                                                     | 2 fcmere Diebftable im                                                                         | bito                          | 10 Jahr Budibaus, 10<br>Bahr Polizeiaufficht  | 7. Jan.<br>1857         |
| H             | Ulatoweli, Anton, Scha-<br>ferinecht zu Gulinowo                    | versuchte Berleitung gum<br>Meineibe                                                           | bito                          | 3 Jahr Zuchthaus                              | 20. Jan.<br>1857        |
| 12            | Chmielewofi, Anton, Za-<br>gelöhner ju Muregyn                      | einfacher Diebstahl im wie-<br>b.rholten Andfalle                                              | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus, 2 Jahr Polizeiaufficht      | bito                    |
| 13            | Arolifowsti, Martin, Birth                                          | versuchte Berleitung gum - Deineibe                                                            | bito                          | 3 Jahr Zuchthaus                              | bito                    |
| 14            | Janowell , Joseph, aus<br>Schubin                                   | ein ichwerer und brei ein-<br>fache Diebftable im Rud-<br>falle                                | bito                          | 21 Jahr Zuchthaus, 3<br>Polizeiauffict        | 16. Jan.<br>1857        |
| 15            | Aleinschmibt, Johann, Ein-<br>wohner aus Rolonie<br>Sittno          | Erpressung mit Gewalt ge-<br>gen eine Person auf ei-<br>nem öffentlichem Bege<br>und Diebstahl | i<br>i                        | 10 Jahr Zuchthaus, 10<br>Jahr Polizeiaufficht | ,                       |
| 16            | Szalapdowski, Joseph,<br>Tagelöhner zu Inowrac-                     |                                                                                                | bito                          | 3 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr<br>Polizeiaufsicht   | 14. Jan.<br>1857        |
| 17            | Ratowell, Friedrich Bil-<br>belm, Arbeiter gu Feier-<br>land        |                                                                                                | Areisgericht<br>Bromberg      | 2 Jahr Zuchthaus, 2 Jahr<br>Polizeiaussicht   | 25. Juni<br>1856        |
| 18            | Bruber, Julius, Schiffs-<br>Inecht aus Feferland                    | schwerer Diebftahl                                                                             | dito                          | bito                                          | bito                    |
| 9             | Awategoneff, Martin, Ar-<br>beiter aus Felerland                    | bitu                                                                                           | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus, 2 Jahr<br>Polizeiaufficht   | bito                    |
| 20            | Bubite, Christian, Arbeiter aus Schulit - Stadthau-<br>tand         |                                                                                                | bito                          | bito                                          | 12: Jan<br>1857         |
| 21            | Rofd, Guftav, Tifchler aus Fordon                                   | Diebstahl im wiederholten Rudfalle                                                             | bite                          | 3 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr<br>Polizeiauffict    | 19. Jan<br>1857         |
| 22            | Grubig, Marianna, geb. Cieslinsta, Arbeitofrau von bier             | Diebstahl im britten Rud-<br>falle                                                             | bito                          | 2 Jahr Buchibane, 2 Jahr<br>Polizeiaufficht   | 18. Febr<br>1857        |
| 23            |                                                                     | Diebstahl im zweiten Rud-<br>falle                                                             | dito                          | bito                                          | 29. Febr<br>1857        |

;

| Ramen, Stand und<br>Bohnort<br>Berurtheilten.                           | Art bes Berbrechens.                                                       | Benennung<br>bes<br>Gerichte. | Strafbefilmmung.                                               | Datum<br>bes<br>Uriels. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 24 Bawrzyniał, Andreas,<br>Knecht zu Trzementowo                        |                                                                            | Areisgericht<br>Bromberg      | 3 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr                                       | 25. Febr.<br>1857       |
| 25 Zantow, Gottlieb, Ein-<br>wohner zu Ludwisomo                        | schwerer und einfacher Dieb-<br>ftahl im wiederholten<br>Rudfalle          | Schwurgericht<br>Bromberg     | Polizeiaussicht<br>6 Jahr Zuchthaus, 6 Jahr<br>Polizeiaussicht |                         |
| Belna aus Paterfe                                                       | Diebstahl im wiederholten<br>Rudfalle und Führung<br>eines falfchen Ramens | Bromberg                      | 5 Jahr Zuchthaus, 5 Jahr<br>Polizeiauffict                     | 19. Febr.<br>1857       |
| 27 Balczaf, Balentin, Anecht<br>aus Czerlin                             | fdwerer Diebftahl im Rud-                                                  | Schwurgericht                 | 2 Jahr 3 Monat Judihaus,<br>3 Jahr Polizelaufficht             |                         |
| 28 Bielas, Johann, Tagear-<br>beiter: aus. Czerlin                      | schwerer Diebstahl                                                         | bito                          | 2 Jahr Buchthaus, 2 Jahr<br>Polizeiaufficht                    |                         |
| 29 Boffacti, Anecht, ohne be-                                           | fdwerer Diebstahl im Rud-                                                  | tito                          | '3 Jahr Zuchthaus, 4 Jahr Polizeiaufficht                      | bito                    |
| 30 Puwalowofi, Joseph, Ta-<br>gelöhner aus Dobiejewo                    |                                                                            | bito                          | 5 Jahr Buchthaus, 5 Jahr Polizeiaufficht                       | 13. Jan.<br>1857        |
| 31 Dleiniczal, Andreas, Rnecht<br>aus Dziablowo                         |                                                                            | bite.                         | 2 Jahr Zuckthaus, 2 Jahr<br>Polizeiaufsicht                    |                         |
| 32 Olejniczał, Franzisła,<br>Dienstmagd aus Za-<br>frzewo               |                                                                            | bito                          | bito                                                           | bito                    |
| 33 Lewinofi, Anbreas, polni-<br>fcher Ueberläufer                       | schwerer Diebstahl im Rud-                                                 | bite                          | 3 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr<br>Polizeiaufficht                    | bito                    |
| 34 Poznaneli, Johann, Ta-<br>gelöhner, ohne bestimmten<br>Wohnort       | ichwerer Diebstahl im wic-                                                 | bito                          | 8 Jahr Zuchthaus, 10<br>Jahr Volizeiaufsicht                   | bito                    |
| 35 Chulg, Anna, unverebel., ohne bestimmten Bohnort                     | Theilnahme an einem ichwe-<br>ren Diebftabl                                | bito                          | 2 Jahr Buchthaus, 3 Jahr<br>Polizeiaufficht                    | bito                    |
| 36 Andlewska, Catharina,<br>unverehelicht, ohne be-<br>ftimmten Wohnort | bito.                                                                      | dito                          | bito                                                           | bito                    |
| 37 Siecztaroti, Joseph, Knecht<br>aus Plontowo                          | schwerer Diebftahl im Rud-<br>falle                                        | Schwurgericht Onesen          | 2½ Jahr Zuchthaus, 3. Jahr Polizeiaufsicht                     | 15. Jan.                |
| 38 Berlif, Johann, Tagear-<br>beiter aus Gollancz                       |                                                                            | dito                          | 6 Jahr Zuchthaus, 6 Jahr<br>Polizelaufficht                    | bito                    |
| Rolodziejczak, Blassus,<br>Tagelöhner ohne bestimm-<br>ten Wohnort      | schwerer Diebstahl im wie-<br>berholten Rudfalle                           | bite                          | 34 Jahr Zuchthaus, 4<br>Jahr Polizeiaufficht                   | 16. 3a<br>1857          |

| Laufenbe Dr. | Ramen, Stand und Bobnort ber Berurtheilten.                                                                                                 | Art bes Berbrechene.                                                       | Benennung<br>bes Gerichte.      | Strafbestimmung.                                                                         | Datum<br>bes<br>Urtels.  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 40           | Bafaba, Bartholomáus,<br>Anrcht in Lofosnif                                                                                                 | Theilnahme an einem ichwe-<br>ren Diebftahl und ein<br>ichwerer Diebftahl  | Gemurgericht<br>Onefen          | 3 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr Bolizelaufficht                                                 | 16. Jan.<br>1857         |
| 41           | Ruegat, Bartholomaus,                                                                                                                       | fcwerer Diebftahl                                                          | bito                            | bite                                                                                     | bite                     |
| 12           | Bienieweti, Johann, Mr-<br>beitemann in Szezepa-<br>nomo                                                                                    | ein einfacher und einfchwe-<br>rer Diebftahl                               | bito                            | 24 3abr Budthaus, 3<br>3abr Polizeiauffict                                               | 19. 3an.<br>1857         |
| 43           | Rarolegat , Rasper , Ar-<br>beitemann in Brodnica                                                                                           | ein einfacher und ein fcme-<br>rer Dirbftahl im wieber-<br>bolten Rudfalle | bite                            | 7 3abr Budthaus, 10                                                                      | bito                     |
| 44           | Radurgat, Morianna, un-<br>verehelicht, ohne bestimm-<br>ten Wohnort                                                                        | bito                                                                       | bito                            | 54 Jahr Buchthaus, 6<br>Jahr Polizelaufficht                                             | bito                     |
|              | 3amergat, Michael, Ta-<br>gelöhner aus Wongrowiec<br>Grunwalb , Johann, Za-                                                                 | bito                                                                       | bito                            | 5 3abr Budthaus, 5 3abr Polizeiauffict<br>Dite                                           | 20. Jan.<br>1857<br>bito |
|              | gelöhner aus Rostowto<br>Bosciechowsta, Beronita,<br>unverehelicht hier<br>Krauszof, Joseph, Tage-<br>löhner in Wompstowo,<br>Kreis Obornit | einfacher Diebftabl im wie-<br>berholten Rudfalle<br>bito                  | Rreidgericht<br>(Bnefen<br>bito | 21 Jahr Judthaus, 3<br>Jahr Polizeiauficht<br>2 Jahr Judthaus, 2 Jahr<br>Polizeiaufiicht | 1857                     |
| 49           |                                                                                                                                             | fcmerer Diebftahl                                                          | bite                            | bito                                                                                     | 6. März<br>1857          |
|              | Goldberg, Morip, Blei-<br>ichergefelle aus Muro-<br>wana Goelin                                                                             |                                                                            | bite                            | bito                                                                                     | 13. März<br>1857         |
|              | Frang, Caroline, verebel.<br>Mufitue, geb. Lemfe aus<br>Pramompst                                                                           |                                                                            | Rreiegericht Schneibemubl       | 2 Jahr Buchhaus                                                                          | 5. Jan.<br>1857          |
|              | aus Lobfens                                                                                                                                 | ein ichmerer und 5 ein-                                                    | Schneibemiibl                   | 3 Jahr Buchthaus                                                                         | 15. 3an.                 |
| 53           | Siller, Gottlieb, Rnecht                                                                                                                    | fdwerer Diebftabl im Rud.                                                  | bito                            | 2 Jahr Buchthaus                                                                         | 19. Jan.<br>1857         |
| 54           | Rufmann, Johann Gott-<br>lieb, Einlieger aus Fri-<br>bricheborf                                                                             |                                                                            | bito                            | bito                                                                                     | 22. Jan.<br>1857         |

| Laufende Do. | Namen, Stand und<br>Bohnort<br>ber Berurtheilten.                     | Art bes Berbrechens.                                                               | Benennung<br>bes<br>Berichts. | Strafbestimmung.  | Datum<br>bes<br>Urtels. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 801          | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                               |                                                                                    | errajo.                       |                   | 1 411110                |
| 55           | Bortenhagen, August, Ar-<br>beitomann aus Frie-<br>brichsborf         |                                                                                    | Schwurgericht<br>Schneibemühl | 2½ Jahr Zuchhaus  | 16. Jan.<br>1857        |
| 56           | Scheme, Friedrich Bil-<br>helm, Arbeitsmann aus<br>Alt-Friedrichedorf | fdwerer Diebstahl im wie-<br>berholten Rudfalle                                    | bito                          | 6 Jahr Zuchhaus   | bito                    |
| 57           |                                                                       | 2 fcmere und ein ein-<br>facher Diebstahl im wie-<br>berholten Rudfalle            | bito                          | 2½ Jahr Zuchthaus | 14. Jan.<br>1857        |
| 58           | Stein, Friedrich, Musitus                                             | Theilnahme an 2 fcmeren Diebftablen                                                | bito                          | 3 Jahr Zuchthaus  | bito                    |
| 59           | Ciszemsti, Beneditt, Bat-                                             | Theilnahme an einem fcme-<br>ren Diebstahl und wegen<br>eines einfachen Diebstahls |                               | bito              | t bito                  |
| 60           | bofel, Guftav, Ginlieger<br>und Fleifchergefelle aus<br>Stieglig      | Schwerer Diebftabl im wie-                                                         |                               | 6 Jahr Zuchthaus  | 17. Jan.<br>1857        |
| 61           | Scheme, Caroline, geb.<br>Sydow, aus Alt. Frie-<br>bricheborf         |                                                                                    | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus  | bito                    |
| 62           | Deele, Joseph, Arbeite-<br>mann aus Reuwerber                         | fdwerer Diebstahl                                                                  | Areisgericht<br>Schneibemühl  | bito              | .26. Jan. 1857          |
|              | Bart, Peter, Eigenthumer<br>in Reumerber                              | bito                                                                               | bito                          | bito +5           | bito                    |
| 64           | Birte, Rofina, Wittwe aus Guntergoft                                  | Theilnahme an einem<br>Morde                                                       | Schwurgericht<br>Schneibemühl | 8 Jahr Gefängniß  | 21. Jan.<br>1857        |
| 65           | Schlichting, August, Gin-<br>wohner aus Claudia bei<br>36pemig        |                                                                                    |                               | 2 Jahr Zuchthaus  | 9. Febr.<br>1857        |
| 66           | Butoweti, Ludwig, Bur-<br>ger aus Udeg                                | bito                                                                               | bito                          | 2½ Jahr Zuchthaus | 9. Octbr.<br>1856       |
| 67           | Sabn, Johann, Schafer aus Rabiftabt                                   | bito                                                                               | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus  | 9. März<br>1857         |
| 68           | Jantoweti, Jacob, Ein-                                                | Brandstiftung                                                                      | Schwurgericht<br>Schneibemühl |                   | 13. 3an                 |
| 69           | Buretta, Johann, Ader-<br>wirth zu Luchowo                            | Theilnahme an einer Branbftiftung                                                  | bito                          | bito              | bito                    |
| 70           | Roller, Paul, Anecht aus Buntergoft                                   |                                                                                    | bito                          | bito              | 20. 3an                 |

ŧ

| Laufende Dr. | Namen, Stand und<br>Wohnort<br>der Berurtheilten.                                         | Art bes Berbrechens.                                                                            | Benennung<br>bes<br>Gerichts. | Strafbestimmung.                                    | Datum<br>bes<br>Urtels. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
|              | Stahl, Johann, Einlieger                                                                  | 2 fcmere Diebftable                                                                             | Schwurgericht<br>Schneibemühl | 8 Jahr Zuchthaus                                    | 15. 3an.<br>1857        |
| 72           | Rlud, Frang, Freischulg<br>aus Drapig                                                     | Theilnahme am Meineibe                                                                          | bito                          | 4 Jahr Zuchthaus                                    | 22. Jan.<br>1857        |
| 73           | Jedlinsti, Martin, Gin-<br>wohner aus Maciejewo                                           | fdwerer Diebstahl                                                                               | Areisgericht<br>Inomraelam    | 4 Jahr Zuchthaus, 6 Jahr<br>Polizeiauffict          | 24. Detb.<br>1856       |
| 74           | Borfowsti , Thomas,<br>Maurer aus Strzelno                                                | zwei ichwere Diebstähle und<br>ein einfacher Diebstahl                                          |                               | 5 Jahr Buchthaus, 10 Jahr Polizeiauffict            | 1                       |
| 75           |                                                                                           | einfacher Diebftahl im zwei-<br>ten Rudfalle                                                    | bito                          | 2 Jahr 6 Monat Buchthaus,<br>3 Jahr Polizeiaufficht |                         |
| 76           | Polanisch, Franz, Tage-<br>löhner aus Reuszloma-<br>wola                                  |                                                                                                 | bito                          | 2 Jahr Buchthaus, 2 Jahr Polizeiaufficht            |                         |
| 77           |                                                                                           | einfacher Diebstahl im wie-<br>berholten Rudfalle                                               | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus, 5 Jahr<br>Polizeiauffict          | 11. Febr.<br>1857       |
| 78           |                                                                                           | schwerer Diebftahl, Theil-<br>nahme an einem schweren<br>Diebftahl und 2 einfache<br>Diebftahle |                               | 2 Jahr 6 Monat Zuchthaus,<br>5 Jahr Polizeiaufficht |                         |
| 79           | Marepfiat, Bincent, aus<br>Mlyny                                                          |                                                                                                 | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus, 2 Bahr<br>Polizeiaufficht         | 11. März<br>1857        |
| 80           | Suwalski, Joseph, Anecht<br>aus Minny                                                     | Theilnahme aneinem fcme-<br>ren Diebftabl                                                       | bito                          | bito                                                | bito                    |
| 81           | Frang, Gotthilf, Arbeits-<br>mann aus Reu-Bronlewice                                      | schwerer Diebstahl                                                                              | Areisgericht<br>Trzemesano    | 2 Jahr 6 Monat Zuchthaus,<br>3 Jahr Polizelaufficht | 3. Febr.<br>4857        |
| 82           |                                                                                           | 2 Diebstähle nach mehr-                                                                         | bito                          | 2 Jahr 3 Monat Buchthaus,<br>3 Jahr Polizeiaufficht | · bito                  |
| 83           | Obuch, Johann, Arbeits-<br>mann aus Przątocznia,<br>Rreis Schildberg                      |                                                                                                 | bito                          | 3 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr Polizelaufficht            | 4. Febr.<br>1857        |
|              | a. Orchowell, Bopciech,<br>Tagelöhner<br>b. Grolit, Constantin,<br>Einwohner aus Strzelno |                                                                                                 | bito                          | Jeber 2. Jahr Zuchthaus,<br>2 Jahr Polizeiauffict   | 6. Hebr.<br>1857        |

| Laufenbe Dr. | Mamen, Stand und<br>Bohnort<br>ber Berurtheilten.           | Art bes Berbrechens.               | Benennung<br>bes<br>Gerichts. | Strafbestimmung.                            | Datum<br>bes<br>Urtels.  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 85           | Stefaneti, Balentin, Po-                                    | fcwerer Diebftabl                  | Rreisgericht<br>Trzemeszno    | 2 Jahr Zuchthaus, 2 Jahr<br>Volizeiaufficht | 4. März<br>1857          |
| 86           | Blumte, Peter, Tagear-<br>beiter aus Ralista                | Diebstahl im zweiten Rud-          |                               | 2 Jahr Zuchthaus, 5 Jahr                    |                          |
| 87           | Rafulofi, Thomas, Arbeits-<br>mann aus Wongrowiec           | schwerer Diebstahl                 | bito                          | bito                                        | 15. Jan.<br>1857         |
| 88           | Olozewota, Antonina, un-<br>verețel., aus Budzyszewo        |                                    | bito                          | 3 Jahr Zuchthaus, 5 Jahr<br>Polizelaufsicht | 6. März<br>1857          |
| 89           | Dobrzytowski, Stanis-<br>laus, Tagearbeiter aus<br>Bacz     |                                    | Pito                          | 2 Jahr Zuchthaus, 5 Jahr<br>Polizeiaufsicht | bito                     |
| 90           |                                                             | einfacher Diebftahl nach           |                               | 6 Jahr Zuchthaus, 6 Jahr Polizeiaufsicht    | 20. Jan.<br>1857         |
| 91           | Schulz, Johann, Arbeite-<br>mann aus Paterte                | bito                               | bito                          | 21 Jahr Buchthaus, 3   Jahr Polizeiaufficht | 3. Febr.<br>185 <b>7</b> |
| 92           | Domfe, Albert, Tagelob. ner aus Rafel                       | bito                               | bito                          | 3 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr Polizeiaufsicht    | 17. Febr.<br>1857        |
| 93           | Leozcz, Joseph, Wirth aus Marcintowo-gorne                  | Diebstahl im Rüdfalle              | Areisgericht<br>Schubin       | 3 Jahr Zuchthaus, 5 Jahr Polizeiaufsicht    | 1856                     |
| 94           | Rudarofi, Michael, Ein-<br>lieger aus Slupowo-<br>Abbau     |                                    | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus, 2 Jahr Pelizeiaufsicht    | 23. Jan.<br>1857         |
| 95           | Somidt, Theobor, Fleis fchergefelle aus Brom-<br>berg       | Diebstahl im Rudfalle              | bito                          | 4 Jahr Buchthaus, 4 Jahr Polizeiaufficht    | 23. Decb.<br>1856        |
| 96           | Bialecti, Midael, Anecht aus Stoczfa Muble                  | schwerer und einfacher Diebstahl   | bito .                        | 2 Jahr Zuchthaus, 2 Jahr<br>Polizeiauffict  | 23. Jan.<br>1857         |
| 97           | Lorufd, Eva, Bittme aus<br>Bioniewto                        | Diebstahl im Rudfalle              | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr<br>Polizeiaussicht | 30. Jan.<br>1857         |
| 98           | Galwas, Abam, Tagear-<br>beiter aus Szczepanowo-<br>Nolonie | bito                               | bito                          | 2 Jahr Buchthaus, 2 Jahr<br>Polizeiaufficht | 20. Febr.<br>1857        |
| 99           | Tomajegat, Ignat, Gin-                                      | bito ·                             | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus, 5 Jahr<br>Polizelaufsicht | 20. März<br>1857         |
| 00           | -                                                           | Diebstahl im zweiten Rud-<br>falle | Rreisgericht<br>Schonlante    | 2 Jahr Zuchthaus, 2 Jahr Polizeigufficht    |                          |

| Laufende Dr. | Ramen, Stand und<br>Wohnort<br>des Berurtheilten.    | Art bes Berbrechens. | Benennung<br>bes<br>Gerichts. | Strafbestimmung.                            | Datum<br>des<br>Urtels. |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 101          | Preisteit, Emilie, Dienst-<br>madchen aus Ehrbardorf |                      | Areisgericht<br>Schönlante    | 2 Jahr Zuchthaus, 2 Jahr<br>Polizeiaufsicht | 1857                    |
| 102          | Pertet, Frang, Anecht aus<br>Mifolajewo              | schwerer Diebftahl   | bito                          | bito                                        | 9. Febr.<br>1857        |
| 103          | Drapp, Jacob, Anecht aus Gulcz                       | bito                 | bito                          | bito                                        | Dito                    |
| 104          | Frys, Abam, Anecht aus Buleg                         | bito                 | bito                          | bito                                        | bito '                  |
| 105          | Frve, Bopciech, Tage-                                | ichwere Sehlerei     | bito                          | bito                                        | bito                    |
| 106          | Borma, Balentin, Tage-                               |                      | bito                          | bito                                        | 13. Febr.<br>1857       |
| 107          | Michalet, Johann, Tage-                              | bito                 | bito                          | bito                                        | bito                    |

Bromberg, ben 11. April 1857.

Koniglides Appellations-Gericht. Rriminal=Genat.

#### [383] Befanntmadung.

Das dem Steuer-Supernumerar Zehe zu Posen anvertraute Dienstsiegel ist demselben auf seiner Dienstreise am 8. v. M. von hier über Junisowo, Plewist, Zabisowo, Szwierczewo, Dembsen, Wilda nach Posen zurück verloren gegangen. Dasselbe war mit einem heraltischen Abler in der Mitte und der Umschrift: "K. Preuss. Steuer-Controlo Nr. 2907" bezeichnet.

Dieses Siegel wird hiermit für außer Gebrauch gesetzt erklärt und Jedermann aufgefordert, dasselbe vorkommenden Falles anzuhalten und an die nächste Königliche Bebörde abzuliefern.

Posen, ben 17. April 1857.

Der Provingial=Steuer=Direttor.

#### Obwieszczenie

Supernumeraryuszowi poborowemu Zehe w Poznaniu zgineła dnia 8. m. z. na wykonanej służbowej podróży tu ztad przez Junikowo, Plewiska, Zabikowo, Swierczewo, Demzno, Wilde do Poznania i napowrot, jemu powierzona pieczeć służbowa oznaczona orłem i napisem: "K. Preuss. Steuer-Controle Nro. 2907."

Pieczęć ta ogłasza się niniéjszém z używania i wzywa się znalazcę, aby takową przytrzymał i do najbliższej władzy Królewskiej oddał.

Poznań, dnia 17. Kwietnia 1857.

Prowincyalny dyrektor poborów.

[384]

Befanntmadung.

Bom 1. Mai d. 3. ab wird zwischen Inowraclaw und Strzelno eine vierfitige Local-Versonenvoft eingerichtet, welche

aus Inowraclaw täglich 4 Uhr Nachmittags,

aus Strzelno täglich 7 Uhr Morgens

abgefertigt und in 2 Stunden befordert wird. Das Personengeld beträgt bei biefer Doft 6 Sgr. pro Perfon und Deile, woffir jedem Reisenden die freie Mitnahme von 30 Pfund Vaffagieraut gestattet ift.

Bromberg, ben 17. April 1857.

Ronigliche Dber = Poft = Direction.

[385]

Betanntmadung.

Bom 20. d. Mts. ab wird die Personenpost zwischen Bromberg und Gnesen aus Bromberg Babnhof um 11 Uhr Bormittags, aus Gnefen um 12 Uhr 30 Minuten Rachts,

ftatt bieber um refp. 11 Ubr 45 Minuten Bormittage und 1 Ubr 30 Minuten frub.

abgefertigt werben.

Die Ankunft refp. ber Abgang berfelben erfolgt bemgemäß bei ben betreffenben Poftanftalten bes Courfes refp. um 45 Minuten und 1 Stunde fruber, als bisber.

Bon demfelben Termine ab wird bie Verfonenpost von Trzemegno nach Gnefen fcon um 10 Uhr 30 Minuten, fatt um 11 Ubr Abende abgefertigt werden.

Bromberg, ben 19. April 1857.

Roniglide Dber-Poft- Direction.

[386]

Bekanntmadung.

Bom 1. Mai d. 3. ab wird die zwischen Exin und Gollancz bestehende Botenpost aufgehoben und bagegen gleichzeitig eine wöchentlich viermalige Kariolpoft zwischen Gollancz und Wongrowiec eingerichtet, welche

aus Gollanez Sonntag, Dienftag, Donnerstag und Freitag 2 Uhr Rachmittags,

aus Wongrowiec an benfelben Tagen 8 Uhr 45 Minuten Bormittags,

abgefertigt und in 2 Stunden 10 Minuten beforbert wird.

Bromberg, ben 23. April 1857.

Königl. Dber=Poft=Direction.

[387]

Befdlug.

Der Magistrat und die Stadtverordneten-Berfammlung als vereinigte Gemeinde-Beborbe

von Bartschin beschließt auf Grund des S. 52 der Städte-Ordnung vom 30. Mai 1853, vorbehaltlich der Genehmigung der Königlichen Regierung zu Bromberg, daß

1. Die Niederlaffung in hiefiger Stadt von Zahlung eines Anzugsgeldes von 3 (drei)

Thalern abhängig zu machen,

2. von Allen, sowohl von den Neuanziehenden, als von Denjenigen, welche der hiesigen Stadt angehören, bei der Begründung eines selbstständigen Hausstandes eine Abgabe unter dem Namen "Hausstandsgeld" im Betrage von 3 (drei) Thalern zu fordern, an deren Entrichtung die Theilnahme am Bürgerrecht als Bedingung zu knüpfen ist, und daß

3. fic bas Einzugegelb auch auf Frauen refp. Wittmen erftredt.

Bur Entrichtung bes Einzugsgeldes (ad 1) find alle von auswärts bier anziehende felbstständige Personen, ausschließlich der Beamten, verbunden.

Bartichin, ben 29. Marg 1857.

Der Magiftrat und Die Stadtverordneten=Berfammlung.

Der vorstehende Beschluß wird mit dem Bemerken bestätigt, daß das ad 3 zu entrichtende Einzugsgeld nur von solchen Frauen und Wittwen, welche einen felbstständigen Haushalt führen, zu entrichten ist.

Bromberg, ben 10. April 1857.

Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

#### [388]

#### Betanntmadung.

Der nachstehende, auf Grund des S. 52 der Städte=Drdnung vom 24. März d. 3. von den Stadtverordneten hierselbst gefaßte und von der Königl. Regierung unter dem 6. d. M. bestätigte Beschluß, daß

1. die Niederlaffung in hiefiger Stadt von Zahlung eines Anzugsgeldes von vier

Thalern abhängig zu machen,

2. von Allen, sowohl von den Neuanziehenden, als von denjenigen, welche der hiesigen Stadtgemeinde bereits angehören, bei der Begründung eines selbsiständigen Hausstandes eine Abgabe unter dem Namen "Hausstandsgeld" im Betrage von drei Thalern zu fordern und an deren Entrichtung die Theilnahme am Bürgerrecht als Bedingung zu knüpfen ist,

wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Miescisto, ben 20. April 1857.

Der Magistrat.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 18.

# Amtsblatt

## DZIENNIK

DEE

### URZĘDOWY

Rönigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## M 19.

Bromberg, ben 8. Mai 1857.

Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1857.

13891

#### Befanntmadung.

In neuerer Zeit find wiederholt Fälle vorgekommen, daß nach Rußland bestimmte Padetsendungen ihrer mangelhaften Berpadung wegen von der betreffenden Kaiserlich Russischen Grenz-Post-Anstalt zur Beiterbeförderung nicht angenommen worden sind, dieselben haber

nach bem Aufgabeorte baben gurudgefandt werben muffen.

Das General-Post-Amt nimmt hieraus Beranlassung, das Publikum wiederholt darauf aufmerksam zu machen, daß bei den mit der Post nach Rußland zu befördernden Packetsendungen ganz besondere Sorgfalt auf die Berpackung zu verwenden ist, und daß alle Sendungen, welche nicht völlig haltbar und dem Inhalte, sowie der Weite des Transports angemessen verpackt sind, von der Kaiserlich Russischen Grenz-Post-Anstalt

gurudgewiesen werben.

In der Regel mussen zur Verpadung Kisten verwendet werden. Dieselben dursen jedoch nicht aus dunnen, leicht zerbrechlichen Holzbrettchen bestehen, die nur durch Leim oder schwache Stifte zusammengehalten werden, sondern es mussen die Kisten aus haltbaren Brettern gesertigt, und die Seitenwände, sowie der Dedel und der Boden durch starte Rägel oder Schrauben mit einander verbunden sein, so daß durch sestes Paden, Oruden und Stoßen die Kiste nicht eingedrückt werden oder auseinander gehen kann. Außerdem dürsen die Kisten nicht bloß (ohne Emballirung) gelassen werden, sondern es mussen dieselben in haltbares Leinen- oder Wachstuch eingenäht, und mit starten Schnüren sestumbunden sein.

Außer ftarten und haltbaren Kisten barf zur Verpadung nur Segeltuch, ftarfe Leinwand ober festes, noch nicht gebrauchtes Wachsleinen verwendet werden. Gine Verpadung ohne Riften ift sedoch nur für solche Gegenstände zulässig, welche durch bloße Emballirung in Segeltuch, Leinwand ober Wachsleinen vor Beschädigung hinlanglich gefichert werden.

Gleich wie die Verpackung muß auch die Signirung mit besonderer Vorsicht und Sorgsalt erfolgen. Ein jedes Packet muß mit einer deutlichen und durchaus dauershaften Signatur versehen sein, welche durch den Transport weder abgescheuert oder verwischt, noch abgerissen werden kann. Bei den Versendungen in Kisten empsiehlt es sich, daß die Signatur nicht bloß auf der vorgeschriebenen Umhüllung der Kiste, sondern auch auf dem Deckel derselben gemacht werde, damit, wenn die Umhüllung etwa beim Transport zerscheuert und die darauf gesertigte Signatur dadurch unleserlich werden möchte, sich noch eine zweite Signatur auf der Kiste selbst vorsindet.

Endlich muffen alle mit der Post nach Rußland zu befördernden Pacetsendungen von einer Declaration in zweisacher gleichlautender Aussertigung begleitet sein, in welcher Inhalt und Werth, so wie die Stuckahl der in dem Pacete zc. enthaltenen Gegenstände genau anzugeben ist. Den durch Preußen transitivenden-Fahrpost-Sendungen nach Rußland aus Ländern, welche nicht zum Deutschen Zollvereine gehören, muß eine

breifache, gleichlautende Declaration beigegeben merben.

Alle aus der Nichtbeachtung der obigen Borfdriften entspringenden nachtheiligen Folgen, namentlich die Rudfendung ber betreffenden Padete und die alsbann vergebliche

Bablung bes Sin = und Rudportos haben bie Abfender fich felbft beigumeffen.

Bei dieser Gelegenheit wird noch bemerkt, daß nach den in Rußland bestehenden Bestimmungen zur Beförderung mit der Post nur Packetsendungen angenommen werden, welche das Gewicht von 100 Pfund Russisch (82 Pfund Jollgewicht) nicht überschreiten und welche keine größeren Dimensionen haben, als eine Länge von 4½ Fuß, eine Breite von 1 Fuß 2 Joll und eine Höhe von 1 Fuß. Nur für wollene und seidene Stosse, namentlich sur Tuche, Umschlagekücher, Shawls, Sammet ze. werden ausnahmsweise größere Berpackungen, und zwar die zur Höhe von 3 Fuß und die zur Breite von 31 Fuß zugelassen. Die Maximal-Länge von 4½ Fuß, so wie das Maximal-Gewicht von 100 Pfund Russisch (82 Pfund Jollgewicht) dürsen jedoch auch Sendungen dieser Art nicht überschweiten. Da diese Sendungen ihrer Größe wegen auf den Russischen Posten in die Packetselleisen nicht ausgenommen werden können, so müssen dieselben besonders sest und dauerhaft verpackt werden, damit ihre Besörderung, ohne Nachteil für den Inhalt, außerhalb der Felleisen stattsinden kann. Für Beschädigungen, welche bei derartigen Sendungen in Folge mangelhafter Emballirung entstehen, wird von der Kaiserlich Russischen Post-Berwaltung keine Berantwortung übernommen.

Gänzlich ausgeschlossen von der Versendung mittelst der Post-sind, nach den in Rusland bestehenden Bestimmungen, alle Flüssigkeiten, so wie alle solche Gegenstände, welche Feuchtigkeit oder Fett von sich geben, wie z. B. Austern, Fische, frisches Obst u. f. w., ferner alle zerbrechlichen, leicht entzündlichen und Gas entwickelnden Gegen-

ftanbe. Außer pen eben bezeichneten Gegenftanben burfen natürlich auch folde mittelft ber Doft nicht nach Ruuland befürbert menben, beren Ginfubr in Ruuland nach ben beet geltenben Bollvoridriften verboten ift. Gid baruber Renntnig und Gewifibeit ju vericaffen, ob bie ju verfendenden Begenftande nad Rugland eingeführt werben burfen ober nicht bleibt lebiglich Gache ber Abfenber Berlin, ben 24 Mpril 1857 Beneral - Don - 21 mt.

Befanntmadung:

Der nad bem biesjährigen Ralenber far bie Stadt Ronaraemo auf ben 17. Suni b. 3. angefente Sabrmarft wird bierburch auf ben & beffelben Monats perlegt.

" Bromberg, ben 27. April 1957. Ronigl. Regierung.

Abtheilung bee Innern.

Ohwiesaczenie

Ustanowiony według tegorocznego kalendarza jarmark w mieście Rynarzewie na dzień 17. Czerwca r. b. wyznecza sie niniciszém na dzien 8. tegoż samego

Bydgoszcz, dnia 27. Kwietnia 1857. Król. Regencya.

Wydniał spraw wewnetranych.

Szalenizna.

Tollmuth. Unter bem Minbvieb in Schneibemühl ift bie Tollmuth ausgebrochen, meshalb biefer Drt und feine Relbmart fur Rinbvieb. Raudfutter und Danger gefperrt morben finb. Bromberg, ben 25. April 1857.

Ronial. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Pomiedzy rogatém bydłem w Pile wybuchła szalenizna, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła. ostréi prszy i nawozu samkniete zostały. Bydgosucz, dnia 25. Kwietnia 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

[392]

[391]

Die fatbolifde Bfarrfelle ju Bubgon, Ronigliden Datronate, ift bem bisberigen Bifarius Rubal ju Comiegel übertragen morben Dofen, ben 23. Mpril 1857.

miesiaca

Der Dber- Prafibent ber Provini Dofen.

[393]

Die tatbolifde Pfarrftelle ju Beglemo bei Pubemis ift erledigt. Diefelbe ift Ronigliden Batronats.

Dofen, ben 20. Mpril 1857.

Der Dber- Prafibent ber Proving Pofen.

[394] Perfonal-Chronit.

Der Regierungs Rath von Foller aus Posen ist als Bürgermeister der Stadt Bromberg auf eine zwölfjährige Amtsdauer Allerhöchsten Orts bestätigt worden.

[395] Der Gutsbesißer Kelm in Gembarzewto ist als Agent bet vaterländischen Hagel-Bersicherungs-Gesellschaft zu Elberfeld von uns bestätigt worden.

[296] Der Kaufmann Julius Maste zu Ezarnikau ist als Ugent der Versicherungs-Gesellschaft "Thuringia" zu Erfurt von uns bestätigt worden.

#### Kronika osobista.

Radzca regencyjny Foller z Poznania na burmistrza miasta Bydgoszczy na lat 12 Najwyższe uzyskał potwierdzenie.

Dziedzic dóbr Kelm w Gembarzewku potwierdzony przez nas na ajenta oczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld.

Kupiec Juliusz Masko w Czarnkowie potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczenia "Thuringia" w Erfurcie.

[397]

Betanntmadung.

Die von uns nach S. 27 des Rentenbant-Gesetzes vom 2. März 1850 ausgesertigten Duittungen über die zum 31. März c. gekündigten und eingezahlten Ablösungs-Kapitalien für Bankrenten sind unterm heutigen Tage den betreffenden Kreiskassen zur Aushändigung an die Interessenten zugesertigt worden.

Die lettern werden aufgefordert, solche gegen perfonliche ober schriftliche Bu-

Hidgabe ber erhaltenen Interims-Duittungen in Empfang ju nehmen.

Pofen, den 22. April 1857.

Ronigliche Direttion ber Rentenbant für Die Proving Pofen.

[398]

Betanntmadung.

Der Schiffsälteste Friedrich Wilhelm Otto ist in Gemäßheit der Verfügung der Königlichen Regierung hier von uns zum Stromaufseher für die Brabe im hiesigen Stadtgebiet bestellt worden.

Bromberg, ben 17. April 1857.

Der Magiftrat.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 19.

# Umtsblatt

## DZIENNIK

DET

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

### *№* 20.

Bromberg, ben 15. Dai 1857.

Bydgoszcz, dnia 15. Maja 1857.

[399] Bekanntmachung, betreffend ben Erfas für die prafludirten Raffen-Anweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Raffenscheine vom Jahre 1848.

Nachdem durch das Gesetz vom 15. d. M. Ersatz für die in Gemäßheit der Gesetz vom 19. Mai 1851 und 7. Mai 1855 präkludirten Kassen Anweisungen vom 2. Januar 1835 und Darlehns Kassenscheine vom 15. April 1848 bewilligt worden ist, werden alle diejenigen, welche noch solche Papiere besten, aufgefordert, dieselben bei der Kontrole der Staatspapiere hierselbst, Dranienstraße Nr. 92, oder bei den Resgierungs Hauptkassen oder den von Seiten der Königlichen Regierungen beaustragten Spezialkassen Behufs der Ersapleistung eins zureichen.

Zugleich ergeht an diejenigen Interessenten, welche nach dem 1. Juli 1855 Kaffen-Anweisungen vom Jahre 1835 oder Darlehnskassenscheine bei uns, der Kontrole der Staatspapiere oder den Provinzial-, Kreisoder Lokalkassen zum Umtausch eingereicht Obwieszczenie,

tyczące się wynagrodżenia za przedawnione assygnacye kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848.

Gdy prawem z dnia 15. b. m. do wynagrodzenia za assygnacyo kassowe z dnia 2. Stycznia 1835 i za bilety kassowe pożyczki z dnia 15. Kwietnia 1848, stósownie do prawa z dnia 19. Maja 1851 i 7. Maja 1855 przedawnione, się przychylono, więc się wzywa wszystkich posiadających takie papiery, aby takowe kontroli papierów państwa tu w miejscu, ulica Oranien Nro. 92, albo głównym kassom regencyjnym albo kassom specyalnym przez Królewskie Regencye upoważnionym dla dawania wynagrodzenia wreczali.

Wzywa się również interessentów, którzy po 1. Lipca 1855 assygnacye kassowe z roku 1835 lub bilety kassowe pożyczki do nas, do kontroli papierów państwa albo do kass prowincyalnych, powiatowych lub miejscowych do zamiaund Empfan, i.l. ine ober Bescheide, in denen die Ablieserung anerkannt und das Gesuch um Umtausch abgelehnt ist, erhalten haben, die Aussorderung, den Geldbetrag der einsgereichten Papiere gegen Rückgabe des Empfangscheins oder beziehungsweise des Bescheides bei der Kontrole der Staatspapiere oder der betreffenden Regierungs-Hauptkasse in Empfang zu nehmen.

Die Bekanntmachung der Endfrist, bis zu welcher Ersap für die gedachten Papiere gewährt werden wird, bleibt vorbehalten.

Berlin, den 29. April 1857.

Saupt - Bermaltung ber Staats-

(geg.) Ratan. Gamet. Robiling.

Borstehende Bekanntmachung wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gesbracht, daß sämmtliche Kreiskassen unseres Departements mit dem Erfat der präkludirsten Kassen-Anweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Kassenschrint vom Jahre 1848 beauftragt sind.

Bromberg, den 8. Mai 1857.

MIZZWOLZ OF

ny oddali i poświadczenia z odebrania albo rezolucye, w których nadesłanie przyznano, a wniosek o zamianę oddalono, odebrali, aby wartość wręczonych papierów za zwrotem kwitu z odebrania czyli resp. rezolucyi w kontroli papierów państwa lub właściwej głównej kassie regencyjnej w pieniędzach odbierali.

Obwieszczenie ostatecznego terminu, do którego za powyższe papiery wynagradzać sie bedzie, zastrzega się.

Berlin, dnia 29. Kwietnia 1857.

Główna administracya długów państwa:

(podp.) Natan. Gamet. Nobiling:

Powyższe obwieszczenie podaje się z tem nadmierieniem do powszechnej wiadomości, że wszystkie kassy powiatowe departamentu naszego polecone mają, za przedawnione assygnacye kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848 wynagradzać.

Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1857. 446 W. Król. Regencya. 1863. 795

[400] a real e a B'e l'annt mach ung. The Brandig

Der im Jahre 1854 versammelt gewesene zehnte Provinzial-Landtag der Provinz Posen hat in seiner Sitzung vom 12. November beschlossen, daß für die Verpstegung beimatheloser Personen, welche auf der Reise erkranken, den Gemeinden, welche zu deren vorläufiger Verpstegung, vorbehaltlich der Erstattung aus dem Landarmensonds, nach 5. 29 und 30 des Geses vom 31. Dezember 1842 über die Verpstichtung zur Armenspstege verbunden sind, den Betrag von sechs Silbergroschen für den Tag, erch bet Arzustoffen, aus dem Landarmensonds bewilligt werden sollen.

Dieser durch meine Bekanntmachung vom 11. November 1854 Bereits ver

öffentlichte Beschluß wied auf Grund eines neuen Beschluffes bes letten Probingial Land Bertiff in tolle tong tages vom 17. October a. pr. hiermit in Erinnerung gebracht. Posen, den 30, April 1857.

[401] Bekanntmadung.

In Stelle der Chodziesence Papiermuble (auch Dieniger Papiermuble unb Vapiera fabrit genannt), Die eingegangengi ift eine Dablmüble erbaut, bie bie Benennung Buchwalde erhalten battener , signanden d

Sie liegt füblich von Sammermüble, westlich von Diesnit und öftlich von dem

Dorfe Ciszen.

Bromberg, ven 18. April 1857. Abtheilung bes Innern.

[402] Personal=Chronit.

Dem Julius Schwittan zu Trzemeszno ift Die ihm unterm 8. Januar 1855 übertras gene Agentur ber Colnifden Feuer Berficherungs-Befellschaft "Colonia" wieder entzogen wordent

[403] Der Kaufmann Wituski gu Inowraclaw bat bie ibm unterm 5. Februar 1855 übertragene Agentur ber Allgemeinen Deutschen Sagel - Berficherunge - Gefellfchaft "Union" ju Beimar niedergelegt.

[404] Der Raufmann Theodor Wiens kowski zu Trzemeszno hat die ihm unterm 7. Mai 1856 übertragene Agentur ber Preußischen National = Berficherungs = Gefellschaft zu Stettin niedergelegt.

[405] Der Actuarius Ferdinand Boodftein zu Czarnifau bat die ibm unterm 9. Geptember 1856 übertragene Agentur ber BerObwieszczeniem wernie

W miejscu papierni Chodzieskiej (także Oleśnicka papiernia i fabryka papiera zwanéj) a obecnie już nie istniejącejlikwys budowano mlyn do melenia, który Buche walde nazwano. in new tobizand emi

Lezy on od Hammermühle na poludnie, ed Olesnie na zachod a od wsi Ciszon na wschod.

Wschod. Bydgoszcz, dnia 18. Kwielnia 1857. Wydział spraw wewnetrznych,

#### Kronika osobista.

Juliuszowi Schwittay w Trzemesznie odebrano powierzona mu pod dniem 8. Styż cznia 1855 ajenture Kolońskiego towarzystwa zabezpieczenia od ognia "Colonin".

Kupiec Wiluski w Inowracławiu powierzona sobie pod dnieth 5. Lutego 1855 r. ajenture powszechnego niemieckiego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia "Union" w Weimarze oddał.

Kupiec Teodor Wienskowski w Trzemesznie powierzona sobie pod dniem 7. Maja 1856 ajenture Pruskiego narodowego towarzystwa zahezpieczeń w Szczecinie oddał.

Aktuaryusz Ferdynand Boodstein w Czarnkowie powierzoną sobie pod dniem 9. Września 1856 ajenture towarzystwa ficherungs - Gefellschaft "Thuringia" zu Er-

[406] Der Premier-Lieutenant a. D. von Lift zu Schneibemühl ist als Agent der Magdeburger Lebens = Versicherungs = Gefell= schaft von uns bestätigt worden.

[407] Der Erbpachtsgutsbesitzer und Posthalter W. Schulze zu Neudorf ist als Agent der Allgemeinen Deutschen Hagel-Bersicherungs-Gesellschaft "Union" zu Weimar von uns bestätigt worden.

[408] Der Lehrer Heimann Czempin ist als vierter und der Lehrer Istor Radwiß als fünfter Lehrer an der öffentlichen jüdischen Shule zu Gnesen angestellt. zabespieczenia "Thuringia" w Erfurcie oddał.

Nieczynny porucznik List w Pile potwierdzony przez nas na ajenta Magdeburskiego towarzystwa zabezpieczenia życia.

Dziedzic włości wieczysto-dzierżawnej i poczthalter W. Schulze w Newejwsi potwierdzony przez nas na ajenta powszechnego niemieckiego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia "Union" w Weimarze.

Nauczyciel Heimann Czempin posadę czwartego a nauczyciel Izydor Rackwitz posadę piątego nauczyciela przy publicznéj żydowskiej szkole w Gnieznie uzyskał.

[409]

Betanntmadung.

Durch Verlegung der bisherigen über Splittkrug führenden Poststraße zwischen hier und Rynarzewo über Murowaniec ist die in Splittkrug bestandene, zur Aufnahme von Personen bestimmte Haltestelle aufgehoben worden, wovon bas betheiligte Publikum hierdurch mit dem Bemerken in Kenntniß gesetzt wird, daß in Murowaniec eine Aufnahme von Personen nicht stattsinden darf.

Bromberg, ben 5. Mai 1857.

Ronigliche Dber = Poft = Direction.

[410]

112.

Das dem Kaufmann 3. H. F. Prillwig in Berlin unterm 7. April 1856 ertheilte Einführungs-Patent

auf neue für eigenthümlich erkannte Feuerungs-Anlagen ift erloschen.

Bierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 20.

# Amtsblatt

DZIENNIK

ber

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## No 21.

Bromberg, ben 22. Mat 1857.

Bydgoszcz, dnia 22. Maja 1857.

[411] Befanntmadung.

Auf Berakkassung ves Königl. Ministeriums der geistlichen zc. Angelegenheiten bringen wir zur öffentlichen Kenntniß, welche Berbesserungen das Einkommen der Lehrerstellen an den Elementarschulen unsers Departements in Folge der durch den Cirkular-Erlaß des Königl. Ministeriums vom 6. März 1852 angeordneten neuen Regulirung unzureichender Gehälter der Elementarlehrer erfahren hat.

Die Berbesserung betrug jährlich fort-

laufend:

im 3. 1852 bei 190 Schrerftellen 4782 Thir.

 1853
 167
 4728

 1854
 209
 5269

 1855
 108
 2584

 1856
 179
 5193

Summa 22556 Thir.

Diese Summe wird seit ben letten 5 Jahren zum bei weitem größten Theile von ben Schulgemeinden selbst, theils burch baare

#### Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Ministeryum spraw duchownych etc. podajemy do powszechnej wiadomości polepszenia dochodu nauczycieli szkół elementarnych w departamencie naszym w skutek nowego uregułowania nie wystarczających pensyi nauczycieli elementarnych, rozporządzonego okólnikiem Królewskiego Ministeryum z dnia 6. Marca 1852.

Polepszenie wynosiło rocznie bieżące:

w r. 1852 przy 190 pasadach 4782 tal.

" 1853 " 167 " 4728 "

" 1854 " 209 " 5269 "

" 1855 " 108 " 2584 "

" 1856 " 179 " 5193 "

Summa 22556 tal.

Summe te gminy od ostatnich 5 lat po najwiekszej daleko części same więcej składają, częścią przez gotowe składki Shulbeitrage, theils durch Naturalien, welche lettere dum durchschnittlichen Geldwerth in jenen Beträgen mit berechnet sind, mehr aufgebracht.

Bromberg, den 10. Mai 1857. Königl. Regierung. Abtheilung des Innern. szkólne, częścią w naturaliach, których pieniężna wartość w przecięciu obliczona pomiędzy owemi składkami się mieści.

Bydgoszcz, dnia 10. Maja 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

| [412] Resultate                                                                                        | Rezultaty                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ber Bevölferung bes Regierunge=Bezirfe Brom-<br>berg pro 1856.                                         | ludności w obwodzie Regencyi Bydgoskiej<br>za rok 1856.                                     |
| A. In dem verstoffenen Jahre sind geboren: a) beim Civil in den Städten 4569, b) auf dem platten Lande | A. W upłynionym roku urodziło się: a) u cywilnych w miastach 4569, b) na wsi                |
| Im Jahre 1855 wurden gebo-<br>ren (incl. Militair) 21783,<br>mithin im Jahre 1856 weniger 973.         | W roku 1855 urodziło się<br>(łącznie z wojskiem) 21783,<br>a zatém w roku 1856 mniéj . 973. |
| An Mehrgeburten sind darunter 251<br>Zwillings= und 1 Drillingsgeburt.                                 | Wielorodów pomiędzy temi było 251 bliżniąt i 1 trojak.                                      |
| Nach den Glaubens-Bekenntnissen werden die Geburten in folgender Art nachgewiesen:                     | Według wyznań wykazują się porody<br>w następujący sposób:                                  |
| a) Kinder evangelischer Bäter:<br>beim Civil                                                           | a) dzieci ojców ewangelickich:<br>u cywilnych                                               |
| b) Kinder katholischer Bater:<br>beim Civil                                                            | b) dzieci ojców katolickich: u cywilnych 11421, u wojskowych 4,                             |
| c) Kinder jüdischer Bäter:<br>nur beim Civil                                                           | c) dzieci ojców żydowskich: tylko u cywilnych                                               |
| zusammen 20810.                                                                                        | razem 20810.                                                                                |
| B. Es sind getraut worden: a) beim Civil in den Städten 1077, b) auf dem platten Lande                 | B. Slub wzięło: a) u cywilnych w miastach . 1077, b) na wsi                                 |

| c) beim Militair                         | c) u wojskowych 33,                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| zusammen 4624.                           | razem 4624.                                                |
| 3m Jahre 1855 murben getraut 4207,       | W roku 1855 slub wzieło . 4207,                            |
| mithin im Jahre 1856 mehr 417            | a zatém w roku 1856 wiecej 417                             |
| C. Es find geftorben :                   | C. Umarlo:                                                 |
| a) beim Civil in ben Stabten 3367,       | a) z cywilnych w miastach . 3367,                          |
| b) auf bem platten Lande 12485,          | b) na wsi                                                  |
| c) beim Militair 56,                     | c) z wojskowych 56;                                        |
| Bufammen 15908.                          | razem 15908.                                               |
| 3m Jahre 1855 ftarben 22101,             | W roku 1855 umarło 22101.                                  |
| mithin im Jahre 1856 weniger 6193        | Zatém w roku 1856 mniéj 6193                               |
| Unter ben Beftorbenen befinden fich, und | Pomiędzy zmarłemi znajduje sie, i to                       |
| zwar nur allein beim Civil:              | li u cywilnych:                                            |
| 248 Perfonen, welche über 80,            | 248 osób, które przeszło 80,                               |
| 79 = 85,                                 | 79 , , , 85,                                               |
| 97 = 90                                  | 97 , , , 90                                                |
| Jahre alt wurden.                        | lat żyły.                                                  |
| D. Das Leben verloren:                   | D. Życie utraciło:                                         |
| a) burch Selbstmord                      | a) samobóistwem                                            |
| beim Civil 26,                           | z cywilnych 26,                                            |
| darunter 7 Personen weibli=              | pomiędzy temi 7 osób płci                                  |
| den Geschlechte,                         | żeńskiéj,                                                  |
| beim Militair 2.                         | z wojskowych , 2,                                          |
| b) durch allerlei Unglücksfälle          | b) przez różne nieszcześliwe                               |
| nur beim Civil 232,                      | przypadki tylko z cywilnych 232,                           |
| c) im Kindbette                          | c) przy połogu:                                            |
| nur im Civil 142.                        | tylko z cywilnych 142.                                     |
| 3m Jahre 1856 find überhaupt             | W roku 1856 w ogole się                                    |
| geboren                                  | urodziło 20810,                                            |
| geftorben                                | umarlo 15908,                                              |
| also mehr geboren als gestorben 4902.    | a wiec urodziło sie więcej a                               |
| Bromberg, den 30. April 1857.            | eniżeli umarło 4902.<br>Bydgoszcz, dnia 30. Kwietnia 1857. |
| Rönigl. Regierung.                       | Król. Regencya.                                            |
| Abtheilung bes Innern.                   | Wydział spraw wewnętrznych.                                |
|                                          |                                                            |

[413] Im Laufe des I. Quartals 1857 find in unserm Vermaltungs Bezirke die in der zeilich angeordneten Landesnerweisungen ausgesprochen worden.

| Bore u. Zuname                                               | Stand<br>und<br>Gewerbe                                         | Bisheria<br>ger Aufa<br>enthalisa<br>ort<br>in<br>Preußen               | Geburis:                                                    | Namen<br>des<br>Kreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Namen<br>bes<br>Staates         | Aller Jahr     | Brok<br>30ff               | C                               | girm 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Anton Avrnowski                                            | Tagelöh-<br>net                                                 | Lopienno                                                                | Janowiec                                                    | Unbefannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. Z<br>Palen                   | m<br> 24       |                            | e i f<br>bunkel<br>blonk        | frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              |                                                                 |                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | п. з                            | m              | K r                        | eife                            | The sales were a figure and the sales and the sales are a sales and the sales are a sales |
|                                                              |                                                                 |                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IJohann Przybisz nebst                                       | Arbeits-<br>mann                                                | Wierzhi-                                                                | Przywicz<br>czerzyn                                         | district                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Polen                           | 39             | 4. 4;-                     | bunkel-                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              |                                                                 | -                                                                       | czerzyn                                                     | Station of the Statio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 39<br>24       |                            | blonb                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frau<br>Balentin Czajfoweli                                  | mann                                                            | czany<br>Brześć in<br>Polen<br>Wierzbi-                                 | ezerzyn<br>Noszany-                                         | Standard<br>Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                | 5. 3                       | blonb                           | bebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frau .                                                       | mann<br>Rnecht<br>Schäfer-                                      | czany<br>Brześć in<br>Polen<br>Wierzbi-<br>czany<br>Jariutte<br>in Ruß- | dogland-<br>gogland-<br>mo                                  | and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dito<br>dito                    | 24             | 5. 3                       | blonb<br>bito.                  | bebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frau<br>Balentin Czaffoweli<br>Michel Jäger                  | mann<br>Anecht<br>Schäfer-<br>Inecht<br>Muffischer<br>Deferteur | czany Brześć in Polen Wierzbi- czany Jariutte in Rug- land Mielym       | ezerzyn<br>Roszany-<br>wo<br>Iwiczno<br>Poto in<br>Lithauen | and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dito<br>dito<br>dito            | 24<br>37       | 5, 3 —<br>5, 6 —<br>5, 2 — | blonb<br>bito.                  | bede<br>bite<br>frei<br>bite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frau<br>Balentin Czajfoweli<br>Michel Jäger<br>Johann Sawidi | mann<br>Anecht<br>Schäfer-<br>Inecht<br>Muffischer<br>Deferteur | czany Brześć in Polen Wierzbi- czany Jariutte in Rug-                   | ezerzyn<br>Roszany-<br>wo<br>Iwiczno<br>Poto in<br>Lithauen | enemants<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>a<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>accounts<br>a | dito<br>dito<br>dito<br>Preußen | 24<br>37<br>35 | 5, 3 —<br>5, 6 —<br>5, 2 — | blonb<br>bito.<br>blond<br>bito | bebe<br>bite<br>bite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

nachstehenden Bufammenfiellung aufgenommenen, gerichtlich erkannten ober lediglich poli=

| n a l             | e m           | ement         |               |                  |      |         |          |                 |                                     | Grenzpunkt                                             | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------|---------|----------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nugen-<br>braunen | Nugen         | Nase          | Mund          | Bart             | Kinn | Geficht | Gestate. | Statur          | Befon-<br>bere<br>Renn-<br>zeichen. | über<br>welchen bie<br>Aus-<br>weifung<br>erfolgt ift. | in<br>Betreff ber Landes-<br>verweisungen.                                                                                                                                                                                     |
|                   | S n           | efe           | n.            | 0                |      |         |          |                 | . 4                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| blonb             |               | fpip          | breit         | rafirt           | (vis | oval    | blaß     |                 | feinc                               | Miezgoda<br>bei Po-<br>widz                            | barch bas Erkemtniß bes Königl. Kreis= Gerichts hierselbst vom 26. Februar c. ist Kornowski wegen Diebstahls zu einem Monat Gefängniß und Landesverweisfung verurtheilt. Die Lettere ist diesseits unterm 30. März e. erfolgt. |
|                   |               | o w r         | a e 1         |                  |      | Janal   | gefund   | mittel          | feine                               | Sużewo                                                 | wegen Diebstahle.                                                                                                                                                                                                              |
| dunfel            | piau          | ge-<br>wöhnl. | ge-           | Shurr.<br>Bart   | Lune | lambre  | Beim     | 1               | 7                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| blond             | blau-<br>grau | dito          | bito          | im Ent-          | laco | lado    | bito     | unter-          | bito                                | Radzieje-<br>wo                                        | Mangel an Legitima tion.                                                                                                                                                                                                       |
| dito              | blau          | bito          | bito          | rafirt           | bito | bito    | bito     | schlant         | bito                                | bito                                                   | Diebflahl.                                                                                                                                                                                                                     |
| dito              | bito          | bito          | bito          | bito             | tunb | runb    | bito     | flein           | , dito                              | Gollub                                                 | wegen Zusammenrot<br>tung in ber Gefan<br>genanstalt.                                                                                                                                                                          |
| dunkel            | grau          | bito          | bito          | Schnurt<br>bert  | laca | laco    | bito     | ichlant         | bito                                | Radzieje-                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| blonb             | blan          | bito          | ge-<br>wöhnl. | rafirt           | bito | bito    | bito     | junter-<br>fest | bito                                | bito                                                   | wegen Bagabonbirens                                                                                                                                                                                                            |
| idwarz            | braun         |               | mittel        | im Ent<br>fteben |      | bito    | bito     | mittel          | fleine<br>Rarbe<br>am Rim           | dito                                                   | Mangel an Legitima<br>tion                                                                                                                                                                                                     |

| Mr.      |                     | Stand<br>unb          | enigalis-             | Beburid. | Mamen<br>des | Mamen<br>bes |       | •     |      |       |                                | i g   |  |
|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|-------|-------|------|-------|--------------------------------|-------|--|
| 20       | Bor- u. Zuname      |                       |                       |          |              |              | 3apr. | Größe |      |       | 1                              |       |  |
| Kaujende | 35.                 | Gewerbe               | ort<br>in<br>Preußen  | Dri      | Areises      | Staates      |       | Buß   | 3011 | Girid | haare bunkel-<br>blond<br>bito | Gtfrn |  |
| 8        | Johann Leszezonski  | Anecht                | Wittowo               | Wittowo  |              | Polen        | 24    | 5     | 2    |       |                                | frei  |  |
| 9        | Martin Bajnerowski  | Rnecht                | Bronis≠,<br>- law — ~ | Orle     | - 7          | bito         | 19    | 5     | 1    | _     | bito                           | bito  |  |
| 0        | August Linde        | Schneiber-<br>gefelle |                       | Domero=  | -            |              | 29    | 5     | 2    | -     | 9                              | bito  |  |
| i        | Johann Pietrykowski | Rnecht                |                       | Sluzemo  | -            |              | 35    | 5     | 4    | -     | blonb                          | роф   |  |

Bromberg, ben 9. Mai 1857.

#### 14141

#### Befanntmachung.

Nachdem des Konigs Majeftat mittelft Allerhochften Erlaffes vom 25. Juli 1856 jum 3med ber Errichtung eines felbftffandigen evangelifden Rirchen= und Pfarrfpftems au Luifenfelbe, im Rreife Inowraclam, ben erforderlichen Dotationszuschuß von 250 Thalern jabrlich vorläufig auf funf Jahre zu bewilligen geruht haben, werden bierourch auf Grund bes im Ginverftandnig mit bem Evangelischen Ober-Rirdenrath ergangenen Reseripts bes

herrn Minifters ber geiftlichen ze. Angelegenheiten vom 28. August 1856.

1. die Evangelischen in Luisenfelde, Batowo, Bastowo, Chrustowo, Chlewist, Drziema, Glontowo, Konary, Neuhof, Pieranie, Przybyslaw, Sobiefiernie, Elifenthal, Molsborfowo, Mleczkowo, Czapła Krug, Krzykacz Krug, Oszczywilk, Reinau, Balentinowo, Brudnia, Stanomin und Stanominsta wola, Wilfostowo, Pieczysta, Ovot und Zounv refp. aus ber Parochie Klein-Murgyno ausgepfarrt und zu einem felbstftändigen evangelischen Kirchen= und Pfarrfpftem zu Luifenfelde, Kreifes Inowra= clam, vereinigt. Bu bemfelben follen auch alle innerhalb bes vorbezeichneten Begirte fpater neu entstebenden Ortschaften und Ctabliffements, ober die in diefem Umfreise etwa belegenen Orte, welche jest ausschließlich von tatholischen Glaubensgenoffen bewohnt find, sobald fich in benfelben evangelische Glaubensgenoffen niederlaffen, von felbft und obne besondere Einpfarrung geboren. Bedoch wird allen biefen Ortschaften

| n a l  | e m           | e n t | 1;11  | , (                         | , ,  | 2 .      |           |        | 1                                                                   | Grenzpunft<br>über                             | Bemerkungen                       |
|--------|---------------|-------|-------|-----------------------------|------|----------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Auzen- | Rugen         | Nase  | Munb  | Bart                        | Kinn | Geficht. | Gestable. | Statur | Veson-<br>bere<br>Kenn-<br>zeichen.                                 | welchen die<br>Aus-<br>weisung<br>crfolgt ift. |                                   |
| blond  | grau          | ge-   | ge-   | rasirt                      | lago | oval     | gesund    | unter- | feine                                                               | Radzieje -                                     | Sührung eines falfcher<br>Rameno. |
| dito   | blau          | bito  | bito  | fehlt                       | bito | bito     | bito      | flein  | · bito                                                              | bito                                           | megen Diebstahls.                 |
| bunfel | blau-<br>grau | bito  | dito  | blenter<br>Schnurr-<br>bart | dito | bito     | bito      | unter= | bito                                                                | bito                                           | bito                              |
| blond  | blau          | fpig  | flein | rafirt                      | rund | runt     | tito      | bito   | finger b.<br>rechten<br>Sand bis<br>ans 2te<br>Blied ab-<br>gehauen | o equipmentary or and the elementary or        | bito                              |

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

für den Fall, daß ein dem betreffenden Orte näher belegenes Kirchspiel errichtet oder aus andern Gründen Seitens der geistlichen Oberen eine Umpfarrung für angemessen erachtet werden sollte, der freie Austritt aus der Parochie Luisenfelde vorbehalten, ohne daß die Kirche oder Kirchenbeamten einschließlich des Pfarrers daselbst um deshalb einen Anspruch auf Entschädigung haben sollen.

2. Jum Unterhalt des Pfarrers bringen sammtliche evangelische Einwohner der vorgenannten Ortschaften den Betrag von einem Viertheil der jährlichen Klassen- resp.

Einkommensteuer auf, der in Quartalraten dem Pfarrer gezahlt wird.

3. Die Stolgebühren werden nach der in der Parochie Klein = Murzyno gültigen Taxe erhoben.

4. Zum Pfarrverweser in Luisenfelde ist der Predigtamts - Candidat Rector Herrmann Avolph Friedrich Denhardt aus Pleschen berufen, der am 26. April c. in sein Amt eingeführt werden wird.

5. Die Aussertigung einer besonderen Kirchenmatrikel bleibt vorbehalten. Posen, den 20. April 1857. Bromberg, den 1. Mai 1857. Königl. Konsistorium der Provinz Königliche Regierung. Posen. Abtheilung des Innern. [415]

Befanntmadung.

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 25. März c. die Theilung der Superintendentur Schönlanke in zwei Kirchenkreise zu genehmigen und zu
Superintendenten für die neugebildete Diözese Filebne, welche die Parochieen Sichberg,
Groß-Rotten, Groß-Drensen, Filebne, Grünser und Altsorge umfassen wird, den Pastor
Wehmer in Grünser, für die Ephorie Schönlanke, zu welcher die Parochieen Czarnikau, Schönlanke, Behle, Runau und Gembis gehören werden, den Pastor Jähnike in
Schönlanke zu ernennen geruht.

Pofen, ben 30. April 1857.

Königliches Konfistorium der Proving Pofen.

[416]

Betanntmachung.

Un Stelle des emeritirten Pastors Grüpmacher zu Schneidemühl ist der Pastor Grüpmacher aus Alt-Jasirzemski zum evangelischen Pfarrer in Schneidemühl berufen und am 26. April c. in sein neues Amt eingeführt worden.

Pofen, den 2. Mai 1857.

Königliches Konfiftorium ber Proving Pofen.

[417]

Die katholische Pfarrstelle zu Olobok ist erledigt. Dieselbe ist Königlichen Pa-

Pofen, ben 4. Mai 1857.

Der Dber= Prafident ber Proving Pofen.

[418]

Befanntmachung.

Bei der vom 8ten bis 11ten d. Mts. abgehaltenen theologischen Prüfung haben die Kandidaten

Herr Paul Heinrich Kähler aus Züllichau, Herr Julius Richard Kittlaus aus Bojanomo,

das Zeugniß der Wählbarkeit zu einem geistlichen Amte erhalten, und der Theologies Bestiffene Herr Hermann Julius Nehry aus Halberstadt die Erlaubniß zum Predigen mit dem KandidatensPrädikat erworben.

Dofen, ben 11. Dai 1857.

Ronigl. Ronfiftorium der Proving Pofen.

[419] Auffündigung von Rentenbriefen der Proving

In der heute öffentlich bewirkten Ausloossung der zum 1. October 1857 zu tilgensten Rentenbriese der Provinz Posen sind die in dem nach siehenden Verzeichnisse a. aufgeführten Littern und Nummern gezogen worden, welche den Besitzern unter Hinsweisung auf die Vorschriften des RentensbanksGeseges vom 2. März 1850 S. 41 ff. zum 1. October 1857 mit der Aufforderung gefündigt werden, den Kapitalbetrag gegen Duittung und Rückgabe der Rentensbriese in koursfähigem Zustande mit den dazu gehörigen, nicht mehr zahlbaren ZindsCoupons Ser. I. No. XV. und XVI. von dem gedachten KündigungssTage an, auf unsserer Kasse in Empfang zu nehmen.

Dies kann, soweit die Bestände der letztern ausreichen, auch schon von jest ab gesichehen, alsdann jedoch nur gegen Abzug von 48 Zinsen vom Zahlungs – bis zum angegebenen Verfalltage.

Unsere Kasse kann sich jedoch, Privaten gegenüber, auf eine Uebersendung der Baluta gegen schriftliche Ueberreichung der Rentenbriefe nicht einlassen, da Quittung über den Empfang der Baluta zu leisten ist und diese Zug um Zug nur auf der Kasse ausgestellt werden kann.

Bugleich werden von ben bereits früher ausgelooften, Die icon feit 2 Jahren rud-

Wypowiedzenie listów rentowych prowincyi Poznańskiej.

Przy odbytem dziś publicznem wylosowaniu listów rentowych prowincyi Poznańskiej dnia 1. Października 1857 r. umorzyć sie majacych, wyciągnieto zostaly Litery i Numera w nastepujacym wykazie a. umieszczone, które posiedzicielom, z odwołaniem się do ustawy względem zaprowadzenia banków rentowych z dnia 2. Marca 1850 r., §. 41 i następnych, z dniem 1. Października 1857 z tém wezwaniem się wypowiadaja, ažeby ilość kapitału za kwitem i zwróceniem listów rentowych w stanie do kursu usposobionym z należącemi do nich już niepłatnemi kuponami prowizyjnemi Ser. I. Nro. XV. i XVI. zacząwszy od wspomnionego dnia wypowiedzenia, w kassie naszéj odebrali.

To nastąpić może, o ile fundusze kassy naszej wystarczają, już od dnia dzisiejszego, lecz w tym razie tylko za odciagnieniem prowizyi po 4 od sta od dnia zaplaty aż do wzmiankowanego zapadłego terminu.

Kassa nasza niemoże się jednakże wdawać w przesyłanie prywatnym osobom waluty za nadesłaniem piśmiennego przekazania listów rentowych, gdyż na odebranie waluty pokwitowanie natychmiast wystawione być powinno, co tylko w kassie, przy złożeniu wylosowanego listu rentowego, nastąpić może.

Zarazem wywołują się powtórnie niniejszem dawniej już wyłosowane, od 2

lat zaległe, w następującym wykusie

b. zamieszczone listy rentowe prowincyi

Poznańskiej i posiedziciele tychże wzy-

wają się, ażeby kapitał listów rentowych

pod uniknieniem dalszéj straty procentu i

przyszłego przedawnienia kapitału nie-

Królowska Dyrekcya Banku ren-

towego prowincyi Poznańskiej.

a. Wykaz

na dniu 14. Maja 1857 wylosowanych a

dnia 1. Października 1857 r. płatnych li-

Poznań, dnia 14. Maja 1857.

bawnie odebrali.

ftanbigen, in bem nachftebenben Bergeichniffe b. aufgeführten Rentenbriefe der Proving Posen bierdurch wiederholt aufgerufen und deren Besitzer aufgefordert, ben Rapi= talbetrag diefer Rentenbriefe zur Bermeibung weitern Bineverluftes und fünftiger Berjabrung unverweilt in Empfang zu nehmen.

Posen, den 14. Mai 1857.

Ronigl. Direction ber Rentenbank für die Proving Pofen.

Berzeichniß

ber am 14. Mai 1857 ausgelooften und am 1. October 1857 fälligen Pofener Rentenbriefe.

stów rentowych Poznańskich. Litt. A zu (na) 1000 Thir. (tal.)

Nro. 177, 476, 1090, 1170, 1202, 1316, 1353, 1726, 1790, 2229, 2543, 2913, 2953, 3030, 3257, 3328, 3472, 3629, 3952, 4973, 5255, 7344. Litt. B. zu (na) 500 Thir. (tal.)

Nro. 254, 855, 895, 1370, 1734.

Litt. C. zu (na) 100 Thir. (tal.)

Nrd. 526, 588, 599, 799, 1109, 1197, 1430, 1660, 1686, 1919, 2455, 2765, 3097, 3597, 4133, 4498, 4578, 4669, 4956, 5494.

Litt. D. zu (na) 25 Thir. (tal.)

Nro. 295, 471, 484, 504, 562, 698, 809, 1240, 2437, 2941, 3444, 4755, 4835.

Litt. E. zu (na) 10 Thir. (tal.)

Nro. 11, 26, 32, 34, 35, 43, 54, 58, 60, 63, 82, 85, 88, 92, 96, 102, 105, 109, 110, 125, 126, 127, 158, 182, 200, 208, 209, 212, 213, 222, 225, 233, 237, 252, 257, 266, 267, 273, 274, 280, 281, 284, 288, 291, 293, 298, 314, 323, 333, 342, 343, 344, 349, 363, 377, 378, 409, 411, 421, 428, 431, 432, 433, 443, 464, 465, 476, 480, 487, 498, 499, 501, 505, 509, 521, 545, 546, 555, 557, 564, 565, 577, 578, 579, 582, 588, 590, 594, 595, 598, 619, 622, 623, 624, 635, 638, 649, 654, 655, 658, 665, 692, 695, 696, 697, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 712, 715, 722, 724, 726, 732, 735, 738, 743, 750, 758, 762, 767, 773, 775, 776, 777, 778, 782, 790, 791, 796, 798, 802, 803, 805, 809, 811, 824, 830, 839, 843, 849, 856, 862, 868, 871, 876, 884, 893, 894, 896, 898, 905, 906, 909, 911, -16 9 913, 923, 924, 925, 932, 933, 935, 944, 948, 951, 956, 961, 974, 982, 2 1. 984, 994, 996, 997, 1000, 1005, 1010, 1016, 1018, 1019, 1023, 1037,

```
Nro. 1039, 1054, 1058, 1066, 1075, 1078, 1081, 1085, 1086, 1110, 1165,
    1209, 1210, 1213, 1240, 1242, 1281, 1291, 1301, 1302,
                                                             1307, 1314.
    1319, 1320, 1322, 1336, 1337, 1346, 1363,
                                                1376,
                                                      1389, 1396, 1435,
    1437, 1443, 1445, 1451, 1486, 1505, 1506,
                                                1535,
                                                             1541,
                                                       1536,
    1600, 1621, 1624, 1626, 1630, 1650,
                                         1654.
                                                1658,
                                                       1669.
                                                             1674.
                                                                   1681.
    1694, 1696, 1732, 1740, 1765, 1782,
                                         1786,
                                                1798,
                                                       1817, 1820, 1838,
    1847, 1864, 1898, 1908, 1915, 1937,
                                         1956,
                                                1964,
                                                       1976,
                                                             1983.
    1995, 2011, 2029, 2040, 2066, 2085,
                                         2117.
                                                2120,
                                                       2151,
                                                             2153.
                                                                    2168,
    2170, 2193, 2210, 2211, 2235, 2242,
                                         2310.
                                                2320,
                                                       2321, 2335,
                                                                    2347.
    2382, 2385, 2390, 2424, 2432, 2442,
                                         2443.
                                                2444.
                                                             2515,
                                                                    2532,
                                                       2469,
    2589, 2596, 2626, 2630, 2637, 2648,
                                         2654,
                                                2658,
                                                       2667.
                                                             2693,
                                                                    2706.
    2721, 2724, 2727, 2736, 2746, 2777,
                                                                    2856,
                                         2788.
                                                2817.
                                                       2823.
                                                             2836,
    2861, 2869, 2900, 2945, 3019, 3051,
                                         3079,
                                                3098,
                                                       3099,
                                                             8102, 3105,
    3114, 3120, 3159, 3173, 3192, 3201,
                                         3257,
                                                3259,
                                                       3270.
                                                             3271, 3291,
                                                             3593, 3602,
    3300, 3381, 3388, 3410, 3418, 3437,
                                                       3549,
                                          3465,
                                                3486,
                                                                   3763,
    3608, 3659, 3672, 3690, 3701, 3702,
                                                3728,
                                                       3733,
                                         3706,
                                                             3762.
                                                                    3988,
    3782, 3795, 3798, 3813, 3870, 3886,
                                         3901,
                                                3932,
                                                       3937,
                                                             3944.
    3996, 4001, 4012, 4017, 4026, 4038,
                                                4046.
                                         4045,
                                                       4071.
                                                             4075.
    4174, 4193, 4194, 4314, 4341, 4367,
                                                       4438,
                                          4392.
                                                4434.
                                                             4440,
                                                                    4445.
    4450, 4458, 4466, 4468, 4478, 4488,
                                                             4499, 4500,
                                         4489.
                                                4494.
                                                       4495.
    4541, 4544, 4549, 4565, 4578, 4587,
                                         4589,
                                                4618,
                                                             4631, 4639,
                                                       4629,
    4674, 4694, 4705, 4736, 4747, 4770,
                                                       4844, 4847, 4860,
                                         4810.
                                                4841.
    4889, 4900, 4909, 4917, 4918, 4932,
                                                4943,
                                                       4954.
                                         4936.
                                                             4996, 5070,
    5130, 5145, 5178, 5187, 5193, 5244,
                                         5249,
                                                5256,
                                                       5273,
                                                             5323.
                                                                    5354.
    5389, 5436, 5492, 5536, 5578, 5585,
                                         5591.
                                                5620,
                                                       5624.
                                                             5644,
                                                                    5649.
    5651, 5665, 5685, 5691, 5714, 5732,
                                         5774.
                                                             5838.
                                                                    5845,
                                                5808.
                                                       5809,
    5846, 5848, 5857, 5875, 5914, 5920,
                                                5983.
                                                       5985.
                                         5946.
                                                             6006,
                                                                    6008.
    6010, 6013, 6015, 6022, 6028, 6029,
                                         6030,
                                                       6033,
                                                6031,
                                                             6037,
                                                                    6040.
    6055, 6058, 6065, 6086, 6087, 6097, 6100.
```

b. Berzeich niß ber bereits früher ausgeloosten und schon seit 2 Jahren rückftändigen Posener Rentenbriefe, und zwar aus den Fälligkeitsterminen: vom 1. April 1852:

Litt. D à 25 Thir. Nr. 245; vom 1. October 1852:

Litt. C. à 100 Thlr. Nr. 1545, Litt. E. à 10 Thlr. Nr. 270, 938;

b. Wykaz dawniéj już wylosowanych i od dwóch lat zaległych listów rentowych Poznańskich a mianowicie z zapadłych terminów:

z dnia 1. Kwietnia 1852:

Litt. D. na 25 tal. Nro. 245;

z dnia 1. Pazdziernika 1852:

Litt. C. na 100 tal. Nro. 1545, Litt. E. na 10 tal. Nro. 270, 938;

vom 1. April 1853:

Litt. A. à 1000 Thir. Nr. 1708, Litt. D. à 25 Thir. Nr. 1228;

vom 1. October 1853:

Litt. B. à 500 Thir. Mr. 534, Litt. C. à 100 Thir. Mr. 512, Litt. E. à 10 Thir. Mr. 493, 669; vom 1. April 1854:

Litt. C. à 100 Thir. Mr. 1587, Litt. D. à 25 Thir. Mr. 132, Litt. E. à 10 Thir. Mr. 172, 1587, 1625; vom 1. October 1854:

Litt. A. à 1000 Thir. Nr. 1702, Litt. B. à 500 Thir. Nr. 1659, Litt. D. à 25 Thir. Nr. 456, Litt. E. à 10 Thir. Nr. 1706, 1917; vom 1. April 1855:

Litt. A. à 1000 Thir. Mr. 870, 5395, Litt. B. à 500 Thir. Mr. 669, 1078, Litt. C. à 100 Thir. Mr. 735, 1308, Litt. D. à 25 Thir. Mr. 453, 1971, 2841, 3290, Litt. E. à 10 Thir. Mr. 1401, 4939. z dnia 1. Kwietnia 1853:

Litt. A. na 1000 tal. Nro. 1708, Litt. D. na 25 tal. Nro. 1228;

z dnia 1. Października 1853:

Litt, B. na 500 tal. Nro. 534, Litt. C. na 100 tal. Nro. 512, Litt. E. na 10 tal. Nro. 493, 669; z dnia 1. Kwietnia 1854:

Litt. C. na 100 tal. Nro. 1587, Litt. D. na 25 tal. Nro. 132, Litt. E. na 10 tal. Nro. 172, 1587, 1625; z dnia 1. Października 1854:

Litt. A. na 1000 tal. Nro. 1702, Litt. B. na 500 tal. Nro. 1659, Litt. D. na 25 tal. Nro. 456, Litt. E. na 10 tal. Nro. 1706, 1917; z dnia 1. Kwietnia 1855:

Litt. A. na 1000 tal. Nro. 870, 5395, Litt. B. na 500 tal. Nro. 669, 1078, Litt. C. na 100 tal. Nro. 735, 1308, Litt. D. na 25 tal. Nro. 453, 1971, 2841, 3290, Litt. E. na 10 tal. Nro. 1401, 4939.

[420] Betanntmachung,

betreffend die Vernichtung der eingelösten Rentenbriefe der Provinz Posen.

Berhandelt im Amtolokale ber Königlichen Rentenbank zu Posen, am 14. Mai 1857. Nach Borschrift der SS. 46 und 47 des Rentenbank-Gesches vom 2. März 1850 sollen die auf Grund planmäßiger Ausloosung gekündigten und der Rentenbank gegen Baarzahlung zurückgegebenen Rentenbriese vernichtet werden.

Dazu gelangen heute diesenigen Rentenbriefe, welche seit der letten Bernichtung bis zum 10. d. Mts. präsentirt worden und mit den nicht fällig gewordenen Zins-Coupons in dem, bei den Akten befindlichen speciellen Berzeichnisse vom 10. Mai c. nach Littern,

Nummern und Beträgen angegeben find.

Diefelben befteben aus:

1) Litt. A. ju 1000 Thir. 21 Stud,

2) B. 500 6 s

3) Litt. C. au 100 Thir. 27 Stud,

4) = D. = 25 = 21

5) \* E. \* 10 \* 22

Daffelbe Berzeichniß ergiebt demnächst auch noch diejenigen Coupons, welche bei der frühern Bernichtung der betreffenden Rentenbriefe gefehlt haben, soweit solche nachträglich eingeliefert worden sind.

Bur Vernichtung dieser Papiere war auf heute Termin anberaumt und ber

Termin unterm 24. April 1857 öffentlich befannt gemacht worben.

Es find erschienen:

a. ale Landtage Abgeordneter herr Stadtrath Dahne,

b. ale Notar herr Juftig-Rath Guberian,

Die oben bezeichneten Documente an Rentenbriefen und Coupons, welche aus dem verschlossenen Behältnisse herausgegeben worden waren, wurden speciell nachgezählt, mit dem gedachten Verzeichnisse derselben verglichen, damit übereinstimmend befunden und hierauf im Beisein sammtlicher unterzeichneten Kommissarien in dem dazu bestimmten Ofen durch Feuer vernichtet.

Borgelesen, genehmigt und unterschrieben.

(geg.) Dahne. Guberian.

a. u. s.

(gez.) Bindler. Sochberger. Beier.

Borftehendes Protofoll wird auf Grund des S. 48 des Rentenbant-Gefepes vom 2. Marz 1850 hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen, am 14. Mai 1857.

Rönigl. Direction der Rentenbant für die Proving Pofen.

## [421] Befanntmadung.

Dem unterzeichneten Gerichte ist ein Verzeichniß der polnischen Pfandbriese, die in Folge der am 20. a. 21. Män 1857 stättgehabten Ziehung im ersten Semester 1857 nach ihrem Nominalwerthe in polnischem klingensten Courant eingelöst werden sollen, zugestommen; dasselbe kann in unserm 1. Gesschäfts Büreau während der Dienststunden von den Interessenten eingesehen werden.

Pofen, ben 5. Mai 1857.

Königl. Appellations=Gericht.

#### Obwieszczenie.

Podpisanemu sądowi nadosłanym został wykaz numerów listów zastawnych Królestwa Polskiego na posiedzeniu publicznem w dniu 20. 1 21. Marca 1857 r. wylosowanych, które w pierwszym półroczu 1857 w polskiej brzmiącej monecie zapłacone i umorzone być mają, który przez interessentów w naszym biórze I. wydziału, w godzinach służbowych, przejrzanym być może.

Poznań, dnia 5. Maja 1857.

Królewski sąd Appellacyjny.

a sectable la

[422]

Die Pfarre in Zegocin (Erzviözes Gnesen) ist durch den Geistlichen Kaluba aus Olobok besetzt worden. Die Pfarren in Olobok (Königlichen Patronats) und in Rosspyce (Erzbiözes Gnesen) werden einstweilig cum facultate substituendi durch den Decan Leszczynski verwaltet.

[423]

Die Pfarre in Indowo ist dem Pfarrer Zolgdtiewicz in Czerniejewo zur einstweiligen Berwaltung kommendarisch übertragen worden.

[424] Perfonal-Chronit.

Der Regierungs - und Baurath Gerhardt zu Gumbinnen ift in die durch den Tod des Geheimen Regierungsraths Dbuch erledigte Regierungs - und Baurathsstelle zur hiesigen Königlichen Regierung versetzt.

[425] Die durch den Abgang des Pfarrers Henner von Budyn, im Kreise Chodziesen, erledigte katholische Pfarrstelle daselbst, landes-herrlichen Patronats, ist dem Bicar Balen-tin Rudal aus Schmiegel verliehen worden.

[426] Der Raufmann Rudolph Taschenberg zu Miasteczko hat die ihm unterm 30. Des zember pr. Abertragene Agentur der vatersländischen Feuer = Versicherungs = Gesellschaft zu Elberfeld niedergelegt.

[427] Der Apothefer C. E. Brandt zu Wittowo ift als Agent der vaterländischen Hagel-Berficherungs = Gesellschaft zu Elber-feld von uns bestätigt worden.

[428] Der Kaufmann A. Zapalowski zu Wongrowiec ist als Agent der Allgemeinen Deutschen Hagel - Versicherungs - Gesellschaft "Union" zu Weimar von uns bestätigt worden.

#### Kronika osobista.

Radzca regencyjny i budowniczy Gerhardt w Gumbinnen przeniesiony jako radzca regencyjny i budowniczy do tutéjszéj Królewskiej Regencyi w miéjsce zmarłego tajnego radzcy regencyjnego Obuch.

Po wyjściu plebana Henner z Budzynia, powiatu Chodzieskiego, powierzono opróżnioną tą katolicką plebanią, Królewskiego patronatu będącą, wikaryuszowi Walentemu Rudal ze Śmigla.

Kupiec Rudolf Taschenberg w Miasteczku powierzoną sobie pod dniem 30. Grudnia r. z. ajenturę ojczystego towarzystwa zabezpieczenia od ognia w Elberfeld oddał.

Aptekarz C. E. Brandt w Witkowie potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld.

Kupiec A. Zapałowski w Wągrowcu potwierdzony przez nas na ajenta powszechnego niemieckiego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia "Union" w Weimarze. [429] Der Raufmann Albert Bedert hierfelbst ift als Agent der Actien = Gesellschaft für See= und Fluß=Bersicherungen zu Stettin von uns bestätigt worden.

[430] Der Th. Gerfabed zu Schoden ift als Agent der vaterländischen Hagel = Verssicherungs=Gesellschaft zu Elberseld von uns bestätigt worden.

[431] Dem Apotheker Immanuel Rudolph Aurel Krap ist die Verwaltung des Provisorats der Duhmeschen Apotheke in Wongrowiec übertragen. Knpiec Albert Bekert w miejscu, potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa akcyjnego, zabezpieczającego transporta na morzu i rzekach w Szczecinie.

T. Gersabek w Skokach potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia w Elberfeld.

Aptekarzowi Imanuelowi Rudolfowi Aurelowi Kratz powierzono zarząd prowizoratu apteki Duhmego w Wągrowcu.

LATOURG IN

# [432] Personal = Chronit

bei ben Juftig-Beborben im Bromberger Departement.

A. Ernennungen:

1) Bu Gerichte-Affestoren:

a. der Appellationsgerichts-Referendarius Rozminski und

b. ber Appellationegerichts-Referendarius Dr. Gabbler.

2) Der Rechts-Randibat Bollmar jum Ausfultator.

B. Berfepungen:

1) der Kreisgerichts - Direktor Schuly - Bölker in Lobsens in gleicher Eigenschaft an das Königliche Kreisgericht in Schneidemühl;

2) ber Kreisgerichts-Direktor Honigmann ju Trzemeszno in gleicher Eigenschaft an

bas Konigliche Rreisgericht in Burg;

3) der Kreisrichter Diffe zu Trzemeszno in gleicher Eigenschaft an das Königliche Kreisgericht in Paderborn;

4) der Rreisrichter Lud zu Schneidemubl in gleicher Eigenschaft an das Konigliche

Rreisgericht in Creusburg;

5) der Kreisrichter Weidert zu Groß=Strehlis in gleicher Eigenschaft an das Königliche Kreisgericht in Schneidemühl;

6) der Ausfultator Bod aus dem Departement des Koniglichen Rammergerichte und

- 7) der Auskultator Polzin aus dem Departement des Königlichen Appellationsgerichts zu Posen in das hiefige Departement;

8) der Appellationsgerichts-Referendarius Buftenberg und

9) der Appellationsgerichts-Referendarius von Schudmann aus dem hiefigen Departement in das Departement des Koniglichen Kammergerichts;

10) ber Auskultator von Kardolinski in bas Departement des Königlichen Appellationsgerichts in Posen.

C. Beftorben find:

1) ber Rechts-Anwalt, Landgerichts-Rath Roquette bierfelbft;

2) ber Kreisgerichts-Bureau-Affiftent und Gefangen-Inspector Steinke in Trzemeszno.

[438]

Dem Maschinisten Friedrich Schulz zu Finkenheerd bei Franksurt a. D. ist unterm 14. April 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staates gültiges Patent

auf eine, durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene, in ihrer ganzen Zusammensepung für neu und eigenthümlich erkannte Basch-Rolle, ohne

Jemand in ber Anwendung befannter Theile zu beschränfen,

ertheilt worben.

[434]

Dem Secretair Avolph Glückmann zu Berlin ist unterm 18, April 1857 ein auf fünf hintereinunderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staates gültiges Einführungs-Patent

auf eine Knetmaschine, in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensetzung, und ohne Jemand in Benutzung bekannter Theile zu

behindern,

ertheilt morben.

[435]

Dem Uhrmacher Carl Bang in Breslau ift unterm 3. Mai 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staates gültiges Patent

auf eine Wächter Control : Uhr in der durch Modell und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensepung und ohne Jemand in der Benupung bekannter Mittel

zu beschränken,

ertheilt worben.

Biergu ber öffentliche Ungeiger Do. 21.

# Amtsblatt

DZIENNIK

Det

URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

No 22.

Bromberg, ben 29. Mai 1857.

Bydgoszcz, dnia 29. Maja 1857.

[436]

#### Betanntmachung.

Nachdem Seine Majestät der König geruhet haben, mittelst Allerhöchster Ordre vom 13. d. M. das Statut des für die Provinz Posen zu begründenden neuen Kreditvereins zu bestätigen, wird dasselbe nach Publikation in der Gesey-Sammlung ungesäumt durch die Amtsblätter der beiden Königlichen Provinzial=Regierungen zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden.

Inzwischen fordere ich schon jett, um die Vorbereitungen für die Conflituirung Des Bereins thunlichst zu beschleunigen, diejenigen Eigenthümer von Landgütern, welche fich bei diesem neuen Kredit-Institute zu betheiligen beabsichtigen, auf, ihre Antrage mög-

lichft bald bei mir einzureichen.

Da Landgüter unter 5000 Thir. an Taxwerth und auch solche, welche bereits einem andern sandschaftlichen Verbande angehören, von der Betheiligung an dem neuen Vereine ausgeschlossen sind, so müssen die Beitritts-Anmeldungen nicht allein die Angabe des Kappitalbetrages, zu welchem die Beleihung nachgesucht werden soll, und der jest eingetragenen Hypotheken, sondern auch Mittheilung darüber enthalten, ob der Beleihung überhaupt nach den erwähnten Vorbedingungen kein Hinderniß entgegensteht.

Dofen, den 22. Mai 1857.

Der Dber- Prafident ber Proving Pofen.

[437] Befanntmadung.

Obwieszczenie.

Das Magistrats Büreau zu Kruschwis ist anzeiglich am' 1. v. M. mittelst Rachschlüssels geöffnet und baraus der in der TischschubDnia 1. zesztego miesiąca została w lokalu magistratu w Kruświcy w szufladzie stotu zachowana za pomocą do tejże dolade aufbewahrte Schwarzstempel der dortisgen Königlichen Legitimations Schein Aussfertigung, bezeichnet mit dem Königlichen Abler und der Umschrift: "Königl. Preuss. Steuer-Kontrole Nr. 464" entwendet worsden und hat die jest nicht wieder erlangt werden können.

Dleser Schwarzstempel wird hiermit für außer Gebrauch gesetzt erklärt, auch Jedersmann aufgefordert, denselben vorkommenden Falles anzuhalten und an die nächste Rösnigliche Behörde abzuliefern.

Pofen, ben 13. Mai 1857.

Der Provingial-Steuer-Direttor.

branego klucza, skradziona pieczeć czarna tamtéjszéj Królewskiéj expedycyi legitymacyinéj, oznaczona orłem Królewskim i napisem: "Koenigl. Preuss. Steuer-Kontrole Nr. 464", która dotychczas wynaleziona być nie może.

Owa pieczęć niniejszem oświadcza się za wyłączoną z używania i wzywa się każdy, onąż w zdarzonym przypadku przytrzymać i najbliższemu urzędowi Królowskiemu oddać.

Poznań, dnia 13. Maja 1857. Prowincyalny dyrektor poborów.

## [438] Befanntmadung.

Von dem Königlich Preußischen General-Konsulat ist uns die Nummern-Liste der am 20. u. 21. Wärst 1. u. 2. April c. verloosten polnischen Pfandbriese mitgetheilt worden, welche von dem dabei interessirenden Publikum in unserm 1. Büreau während der Dienststunden eingesehen werden kann.

Bromberg, ben 4. Mai 1857. Ronigl. Appellations= Gericht.

#### Obwieszczenie.

Królewsko Pruski Konsulat Jeneralny nadesłał nam wykaz numerów listów zastawnych Królestwa Polskiego 1.12. kwietuje r. b. wylosowanych, który przejrzany być może przez osoby w tem interes mające w naszém pierwszem biórze podczas godzin służbowych.

Bydgoszcz, dnia 4. Maja 1857. Królewski sąd Appellacyjny.

#### [439] Perfonal-Chronit.

Der Zimmermeister Bastian zu Polnisch Erone hat die ihm unterm 7. Mai v. 3. übertragene Agentur der Allgemeinen deuts schen Hagelversicherungs=Gesellschaft,,Union" zu Weimar niedergelegt.

[440] Der Kreis-Gerichts-Salarien=Raffen= Rendant Müller zu Gnesen ist als Agent der Lebens = Versicherungs = Bank zu Gotha von uns bestätigt worden.

#### Kronika osobista.

Majster ciesielski Bastian w Koronowie powierzoną sobie pod dniem 7. Maja z. r. ajenturę powszechnego niemieckiego towa-rzystwa zabezpieczenia gradobicia "Union" w Weimarze oddał.

Rendant kassy salaryjnéj sadu powiatowego Müller w Gnieznie potwierdzony przez nas na ajenta banku zabezpieczenia życia w Gotha. [441] Der Apotheker Rehfeld jun. zu Trzemeszno ist als Agent der Kölnischen Feuer=Versicherungs=Gesellschaft "Colonia" von uns bestätigt worden.

[442] Der Steuer = Erheber E. Gimler zu Margonin ift als Agent der Versicherungs = Gesellschaft "Thuringia" zu Erfurt von uns bestätigt worden.

[443] Dem Kreisschreiber Hensel zu Inowraclaw, welcher bort bereits die Agentur der Berliner Fener-Versicherungs-Gesellschaft führt, ift mit unserer Genehmigung auch die Agentur der neuen Berliner Hagel-Assecuranz-Gesellschaft übertragen worden.

[444] Der Secretair Domke zu Schubin ist als Ugent der Bersicherungs = Gesellschaft ,,Thuringia" zu Erfurt von uns bestätigt worden.

[445] Der Gastwirth Jakob Kutnowski zu Samoczyn ist als Agent der Magdeburger Lebens - Versicherungs - Gesellschaft von uns bestätigt worden.

[446] Der Lehrer Thomas Graß ist als Lehrer an der katholischen Stadtschule zu Kiszkowo, im Kreise Gnesen, provisorisch angestellt.

[447] Der Lehrer Johann Gottfried Krause von der Schule zu Dembogora als Lehrer bei der evangelischen Schule zu Byrza, im Kreise Wirsis.

[448] Der bisher provisorische Lehrer George Krüger, früher in Neudorf, als Lehrer bei ber evangelischen Schule zu Hutta-Werder, im Kreise Gnesen.

Aptekarz Rehfeld jun. w Trzemesznie potwierdzony przez nas na ajenta kolońskiego towarzystwa zabezpieczenia od ognia "Colonia".

Pobórca podatków E. Gimler w Margoninie potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczenia "Thuringia" w Erfurcie.

Pisarzowi powiatu Hensel w Inowracławin, który już ajenturę Berlińskiego towarzystwa zabezpieczenia od ognia tam prowadzi, z przychyleniem naszém także i ajenturę nowego Berlińskiego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia oddano.

Sekretarz Domke w Szubinie potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczeń "Thuringia" w Erfurcie.

Oberżysta Jakób Kutnowski w Szamocinie potwierdzony przez nas na ajenta Magdeburgskiego towarzystwa zabezpieczenia życia.

Nauczyciel Tomasz Grass tymczasową uzyskał posadę nauczyciela przy katolickiej szkole miejskiej w Kiszkowie, powiecie Gnieznińskim.

Nauczyciel Jan Godofred Krause od szkoły w Dębogórze na nauczyciela do szkoły ewangelickiej we Wyrzy, powiecie Wyrzyskim.

Prowizoryjny dotad nauczyciel Jerzy Krüger, dawniej w Nowej wsi, na nauczyciela do ewangelickiej szkoły w Hutta-Werder, powiecie Gnieznińskim.

- ingle

Gnesen, provisorisch angestellt.

[449] Der Lehrer Felix Bielewicz von Nauczyciel Felix Zielewicz z Mako-Montownica ift als zweiter Lehrer an der wnicy tymczasowa uzyskał posade 2go tatholischen Schule zu Wittowo, im Rreise nauczyciela przy katolickiej szkole w Witkowie, powiecie Gnieznińskim.

- 171 Jr

[450]. Betanntmadung.

Die zwischen Leino und Wongrowice bestehende wöchentlich sechemalige Boten-Post wird vom 1. Juni c. ab einen wochentlich breimaligen Gang erhalten und gleichzeitig bis Golfancy ausgebebnt worden.

Diefelbe wird abgefertigt:

are Bongrowiec Montag, Mittivoch, Sonnabend 7 Uhr frub, aus Gollancz an benfelben Tagen 2 Uhr 30 Min. Nachmittage. Beforberunggeit 4 Stunden 40 Minuten.

Bromberg, ben 15. Mai 1857.

Königliche Dber = Poft = Direction.

Befanntmachung. 451

Diejenigen jungen Beute, welche bei bem Unfange Des neuen Cuvins in Das biefige Seminar treten wollen, haben fich balbigft mit Ginreichung bes Lebenslaufes anzumelben und bann weitere Radricht ju gemartigen.

Bromberg, ben 20. Mai 1857.

Der Dircetor des Konigliden Cominars.

452

Dem Fabrikanten, Commissarius 3. G. Hofmann zu Breslau ift unter bem 3. Mai 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für ben ganzen Umfang bes Preu fifden Staates gultiges Patent

> auf eine Biegelmaschine in ber durch Zeichnung und Beschreibung bargelegten gangen Busammenfepung, ohne Undere in der Unwendung befannter Theile Der-

felben gu befdranten,

urbeilt worden.

Siergu ber öffentliche Anzeiger Ro. 22.

# Beilage

zu Nr 22

des Amtsblatts der Königl. Regierung zu Bromberg.

# Dodatek

do N 22

Dziennika urzędowego Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Bromberg, ben 29. Mai 1857.

Bydgoszcz, dnia 29. Maja 1857.

#### Befanntmadung.

Behufs Ausführung der Köhrordnung vom 1. September 1855 sind in den nachbenannten Kreisen unseres Verwaltungsbezirks die dabei bezeichneten Hengste in diesem Jahre geköhrt und zugelassen worden.

#### Obwieszczenie.

Dla przeprowadzenia porządku lustracyjnego z dnia 1. Września 1855 r. zlustrowano i przypuszczono w tym roku w wyrażonych poniż powiatach obwodu noszego zarządu wyszczególnione przytém ogiery.

|     | Namen bes Eigenthümers bes                                        | Deffelben Bobnort.               | Name bes                                | Wiek.           | Gro<br>Wrze                           |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| Na. | Sengstes.<br>Nazwisko właściciela ogiera.                         | Tegoż miéjsce<br>zamieszkania.   | Befdälers<br>Przezwisko<br>ogiera.      | Alter 3abr Wiek | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 3off. Cale. |
|     | I. Rreie                                                          | Bromberg.                        | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 7               | 71                                    |             |
| 1   | Wirth Michael Winter<br>gospodarz Michael Winter                  | Klein Sittno<br>Make Sitno       | Haron                                   | 4               | 5                                     | 3           |
|     | gospodarz August Riemer                                           | Pawlowke<br>Pawłówko             | Arnhold                                 | 4               | 4                                     | 4           |
| 3   | Gutsbesißer Friedrich Liebenau<br>dziedzic dobr Fryderyk Liebenau | Groß Neudorff<br>Wielka Nowawies | Walton                                  | 5               | 5                                     | 3           |
| 4   | Birth Heinrich Meister<br>gospodarz Henryk Meister                | Steindorff                       | Arnhold                                 | 7               | 5                                     | 4           |
| 5   | Birth Johann Sinda<br>gospodarz Jan Sinda                         | Luczmin                          | Johann                                  | 7               | 5                                     | 6           |
| 6   | Wirth Johann Kendziora<br>gospodarz Jan Kendziora                 | Goscieradz                       | Hans                                    | 4               | 5                                     | 4           |
| 7   | Wirth Johann Spichalski<br>gospodarz Jan Spichalski               | Tryszczyn                        | Arnhold                                 | 4               | 5                                     | 4           |
| 8   | Wirth Johann Witt<br>gospodarz Jan Witt                           | Ditorowo                         | Maximus                                 | 7               | 5                                     |             |

Rasa.

Maść i odmiany.

Beschluß des Schauamts über die Tüchtigkeit des Beschälers.

Decyzya komissyi lustracyjnéj co do tęgości ogiera.

# I. Powiat Bydgoski.

|                   | braun, ohne Abzeichen<br>gniady, bez odmian                                                                                                                                                                                                                                                 | jur Zucht von Arbeitspfer- |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| popre wrojem rue; |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do chowu koni robo-        |
|                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ezych zdatny               |
| dito              | dito                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dito                       |
| dito              | braun, alle vier Füße weiß gefesselt<br>gniady, wszyst. 4 nogi w pęcinie białe                                                                                                                                                                                                              | dito                       |
| dito              | braun, beide Hinterfüße weiß gefesselt<br>gniady, zadnie nogi w pecinie biate                                                                                                                                                                                                               | dito                       |
| dito              | Blauschimmel, mit dem Posener gandge-<br>ftüts-Zeichen versehen                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| dito              | niebiesko-siwy, z pietnem Poznań-<br>skiej stadniny wiejskiej<br>braun, rechter Hinterfuß weiß gefesselt,<br>kleine Blume                                                                                                                                                                   | dito                       |
| dito              | gniady, prawą zadnią nogę w pęci-<br>nie białą, małą cętką<br>braun, fleiner Stern, rechter Vorderfuß<br>fleine Krone, rechter Hinterfuß weiß                                                                                                                                               | dito                       |
| dito              | gefesselt gniady, małą gwiazdkę, na przedniej prawej nodze małą piętkę, prawą za- dnią nogę w pęcinie białą buntelbraun, Schnibbe, tleine Blume, rech- ter Hintersuß start weiß gesesselt brudno-gniady z plamką po nad gór- ną wargą, małą cętką, prawą zadnią nogę w pęcinie bardzo białą | dito                       |

| Desselben Wohnort.                | Rame des<br>Beschälers                                                                                                                                                     | br Wie                                                                                                                                                                                                       | WFZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tegoż miejsce<br>a. zamieszkania. | Przezwisko<br>ogiera.                                                                                                                                                      | Alter 3a                                                                                                                                                                                                     | Fuß. Stop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3off. Cale.                                                                                                                                    |
| Boroje                            | Hector                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                              |
| Bromberg<br>Bydgoszcz             | Fripe                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                              |
| Ryszewo                           | Beus                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                              |
| Woynowo<br>m                      | Neptun                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                              |
| s Chodziesen.                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| Usc. Neudorff Usc Nowawies        | Hans                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                              |
| Chrzastowo                        | Hector                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                              |
| Klosmühle                         | Hercules                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                              |
| Uscz=Neudorff<br>Uść Nowawies     | Stuart                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                              |
|                                   | Bromberg Bydgoszcz Ryszewo  Bopnowo  Bopnowo  Bopnowo  Bopnowo  Kopnowo   Tegoż miejsce zamieszkania. Przezwisko ogiera.  3droje Hector  Bromberg Fripe Bydgoszcz  Ryszewo Zeus  Boynowo Meptun  s Chodzie fen. Uscz-Neudorff Hans Uść Nowawies  Chrząftowo Hector  Kloßmüble Heccules | Tegoż miéjsce zamieszkania. Przezwisko sie zamieszkania. Przezwisko ogiera. Sie zamieszkania. Przezwisko sie zamieszkania. Przezwisko sie zamieszkania. Przezwisko sie zamieszkania. Sector 5 sie zamieszkania. Sector 5 sie zamieszkania. Przezwisko sie zamieszkania. Sector 5 sie zamieszkania. Przezwisko sie zamieszkania. Sector 5 sie zamieszkania. Sector 5 sie zamieszkania. Przezwisko sie zamieszkania. Sector 5 sie zamieszkania. Sector 5 sie zamieszkania. Sector 5 sie zamieszkania. Sector 5 sie zamieszkania. | Bromberg Fripe 5 5 Bydgoszcz Zeus 4 5 Woynowo Aeptun 10 5 m Schodziefen. Usch-Neudorff Hans 6 5 Usc Nowawies Hector 5 5 Kloßmühle Hercules 8 5 |

Beschluß bes Schauamte über

to be to take the

Farbe und Abgeichen. Race. Die Tüchtigfeit bes Befchälers. Rasa. Maść i odmiany. Decyzya komissyi lustracyjnéj co do tegości ogiera. veredelte Landrage braun, Schnibbe, beide Sinterfuge weiß zur Bucht von Arbeitspferben brauchbar poprawnéj rasy aefesselt do chowu koni robowiejskiej gniady z plamka po nad gorna warga, obie zadnie nogi w pecinie białe czych zdatny bunkelbraun, an beiden hinterfußen weiße dito dito Arone brudno-gniady z biała pietka na obu zadnich nogach fdmargbraun, Stern und Schnibbe dito dito skaro-gniady, z gwiazdka i plamka po nad górna warga fastanienbraun, obne Abzeichen dito dito kasztan bez odmiany Powiat Chodzieski. Landrage bellbraun, fleines Blumden, linter Sin- bestätigt, elegant und fraftig terfuß und halbe Krone weiß potwierdzony, elegancki rasy wiejskiej jasnogniady z mała cetka, lewa zai silny dnia noge i pół pietki biała Fuche, linker Sinterfuß weiß und ichmale beftätigt, elegant dito Blesse potwierdzony, elegancki kasztanowaty, lewa zadnia noge biała i wazka łysinke Pofener Landgeflut Goldfuchs, linker Border= und hinterfuß dito Poznańskiej rasy weiß gefeffelt złoto-kasztanowaty, lewą przednią i wiejskiej zadnia noge w pecinie biała Ruche mit weißer Mabne, rechter Sinter- bestätigt, fraftiges Gebaude Landrage fuß weiß, linke hinterfrone weiß rasy wiejskiej potwierdzony, silnéi bukasztanowaty z biała grzywą, prawą zadowy

dnia noga biała, lewa zadn. piętka biała

|    | Ramen des Eigenthümers des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deffelben Wohnort.             | Name des                            | Wiek.            | Gr.         |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 10 | Bengstes.<br>Nazwisko właściciela ogiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tegoż miejsce<br>zamieszkania. | Beschälers<br>Przezwisko<br>ogiera. | Alter Jahr Wiek. | Buß. Stopy. | 3off. Cale. |
| 5  | Jakob Arndt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stôweń                         | Greif                               | 5                | 5           | 3           |
| 6  | Gustaw Stegemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stöwen                         | Pincus                              | 9                | 5           | 4           |
| 7  | August Arndt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uscz-Hauland                   | Medius                              | 10               | 5           | 4           |
| 8  | Christoph Höst<br>Krysztof Höst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stöwen                         | Briffus .                           | 7                | 5           |             |
| 9  | Wilhelm Bitter<br>Wilhelm Bitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stöwen                         | Paulus                              | 10               | 5           | 4           |
| 10 | Gottlieb Arndt<br>Bogumik Arndt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Motylewo                       | Pharus                              | 6                | 5           | 8           |
| 1  | v. Shlichting<br>Schlichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dom. Samoczyn<br>Dom. Samoczyn | Rosciusto                           | 6                | 5           | 2           |
| 2  | A CALL OF THE CALL | Strozewo                       | Robert                              | 9                | 5           | 2           |

| Naçe                                                          | Farbe und Abzeichen.                                                                                                                 | Beschluß des Schauamts über die Tüchtigkeit des Beschälers.                                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rasa.                                                         | Maść i odmiany.                                                                                                                      | Decyzya komissyi lustra-<br>cyjnéj co do tegości ogiera.                                                |
| Landraçe<br>rasy wiéjskiéj                                    | braun, vier Füße weiß gefesselt, Stern<br>und Schnibbe<br>gniady, cztery nogi białe w pęcinie z<br>gwiazdka i plamką nad górną wargą | potwierdzony, elegancki<br>i silny                                                                      |
| Posener Landgestüt<br>Poznańskiej rasy<br>wiejskiej           | hellbraun, Blumden und Schrammbleffe,                                                                                                | bestätigt, fraftiges Gebaude<br>potwierdzony, silnéj bu-                                                |
| dito                                                          | rothbraun, Stern, vier Küße weiß gesesselt<br>gniady z gwiazdka, cztery nogi w<br>pecinie białe                                      |                                                                                                         |
| Landgestüt<br>rasy wiejskiej                                  | braun, Stern und Schnibbe, vier Füße<br>weiß gefesselt<br>gniady z gwiazdka i plamka, cztery<br>nogi w pęcinie białe                 | potwierdzony, elegancki                                                                                 |
| Preußische Raçe<br>Pruskiéj rasy                              | linke Hinterkrone weiß, Schrammblesse ciemno-dereszkowaty, prawa przednią nogę i lewa zadnią piętkę biała z łysinka                  |                                                                                                         |
| Landgestüt<br>rasy wiéjskiéj                                  | rothbraun, Stern<br>gniady z gwiazdką                                                                                                | bestätigt frästig und starked<br>Gebäude<br>potwierdzony, silny i<br>mocnéj budowy                      |
| Polnische Raçe<br>polskiéj rasy<br>Landraçe<br>rasy wiéjskiéj | Schwarzschimmel brudnosiwy Rappe, Hinterfüße weiß gresselt, Schramm- blesse kary, zadnie nogi biale w pęcinie. z łysinką             | bestätigt, elegant<br>potwierdzony, elegancki<br>bestätigt, fraftig gebaut<br>potwierdzony, silnie zbu- |

|    | Namen bes Eigenthümers des                         | Deffelben Wohnort.             | Name des                            | Wick. | Or<br>WE    |             |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| Na | Sengfies.<br>Nazwisko właściciela ogiera.          | Tegoż miéjsce<br>zamieszkania. | Befchälers.<br>Przezwisko<br>ogiera | ahr   | Buß. Stopy. | Soll, Calc. |
| 3  | Ludwik Fedder Ludwik Fedder                        | Wyszyn holedry                 | Edmund                              | 6     | 5           |             |
|    | III. Rrei                                          | s Cza'rnifau.                  | :                                   |       |             |             |
| 1  | Graf v. d. Schulenburg<br>hrabia v. d. Schulenburg | Filchne<br>Wielen              | Merza                               | 6     | 5           | 5           |
| 2  | Graf v. Moltke<br>hrabia v. Moltke                 | Behle<br>Biala                 | Regulus                             | 6     | 5           |             |
| 3  | v. Laskowski                                       | Briefen<br>Bržežno             | Demidow                             | 5     | 5           |             |
| 4  | Scheel .                                           | Lomnica                        | Cupido                              | 6     | 5           |             |
| 5  | Bittive Mathwig<br>wdowa Mathwig                   | Chrbardorff                    | Vor                                 | 11    | 5           | 4           |
| 6  | "                                                  | Behle<br>Biala                 | Ingomar                             | 4     | 5           | . !         |
| 7  | Birth August Krenz<br>gospodarz August Krenz       | Dragelutop                     | Azur                                | 14    | 5           |             |
| 8  | Gutsbesißer König<br>dziedzic dobr König           | Rosto                          | Max                                 | 4     | 5           | 4           |
| 9  | dito                                               | dito                           | Fakier                              | 5     | 5           |             |

- 1 1 to 1 h

| Raçe.                                       | Farbe und Abzeichen.<br>Maść i odmiany.                                                                                       | Beschluß des Schauamts über<br>die Tüchtigseit des Beschälers.<br>Decyzyn komissyi lustra-<br>cyjnėj co do tegości ogiera. |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landgeflüt<br>stadniny wiéjskiéj            | brudno-gniady, z gwiazdką i łysinką,<br>lewą zadnią i prawą przednią nogę<br>białą                                            | potwierdzony, silny                                                                                                        |
|                                             | III. Powiat Czarnkow                                                                                                          | ski.                                                                                                                       |
| Halbblut<br>pot rasowy                      | hellbraun, Stern, rechter Vorderfuß Ballen<br>weiß<br>jasnogniady, z gwiazdką, prawą prze-<br>dnia nogę w kostco białą        | przyjęty                                                                                                                   |
| Bollblut<br>czyslėj rasy                    | ounkelbraun, linker Hinterfuß weiß ges<br>fesselt, Sternchen<br>brudno-gniady, lowa zadnia noge w<br>pecinio białą z gwiazdką | 1                                                                                                                          |
| dito                                        | hellbraun, ohne Abzeichen<br>jasnogniady bez odmiany                                                                          | dito.                                                                                                                      |
| Halbblut<br>pół rasowy                      | brudnogniady z gwiazdką                                                                                                       | dito                                                                                                                       |
| dito                                        | Fuchs, ohne Abzeichen<br>kasztan bez odmiany                                                                                  | dito                                                                                                                       |
| franz. engl. Abtunft                        | skarogniady z gwiazdką                                                                                                        | dito                                                                                                                       |
| bentích<br>niemieckiej                      | braun, Stern, weißer hinterfuß<br>gniady z gwiazdka, białą zadnia nogą                                                        | dito                                                                                                                       |
| veredelte Rage                              | Blauschimmel, ohne Abzeichen siwy bez odmiany                                                                                 | dito                                                                                                                       |
| poprawnéj rasy<br>Litthauisch<br>litewskiéj | Stahlschimmel, linker Hintersuß weiß ges fesselt und Stern siwy, lewn zadnia noge w pecinie                                   | B-0-                                                                                                                       |
|                                             |                                                                                                                               | 2                                                                                                                          |

ŧ

|    | Namen des Eigenthümers des Bengstes.                       | Deffelben Bohnort.<br>Tegoż miejsce | Name bes<br>Beschälers<br>Przezwisko<br>ogiera.<br>Menzikow | gabr Wiek. | (yr<br>wrz | dge<br>ost |   |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|
| Ag | Nazwisko właściciela ogiera.                               | zamieszkania.                       | Przezwisko<br>ogiera.                                       | Mire       | Buß. St    | 30a. C     |   |
| 10 | Gutshefiger Rönig' dziezic' döbr König                     | Rosto                               |                                                             |            |            |            |   |
| 11 | Rittergutebesiger Gethe dziedzie dobr szlacheckich Bethe   | Hammer                              | Frestow                                                     | 11         |            |            |   |
| 12 | Magel                                                      | Briefen                             | Hector                                                      | 5          | 5          | 4          |   |
|    |                                                            | rie Gnefien.                        |                                                             |            |            |            |   |
| 1  | Birth B'egand gospodarz Wiegand                            | Welnica<br>Welnica                  | Napoleon                                                    | 6          | - 5        | 1          |   |
| 2  | Birth Nicleweli<br>gospodarz Niclewski                     | Niedanowo                           | David                                                       | 6          | 5          | 1          |   |
| 3  | Birth Bartholomäus Roszuta<br>gospodarz Bartlomiej Koszula | Zydowlo                             | 3onas                                                       | 10         | 5          | 1          |   |
| 4  | Bürger Ruhowicz obywatel Kuchowicz                         | Czernicjewo                         | Emir                                                        | 12         | 5          | -          |   |
| 5  | Gutebriffer Albrecht                                       | Raweczyn                            | Furst                                                       | 8          |            | 3          | } |
| 6  | Wirth Johann Raclinski<br>gospodarz Jan Radliński          | Rossowo                             | Apollo                                                      | 5          |            | 6%         |   |
| 7  | Birth Gottfried Klich<br>gospodarz Bogumił Klich           | Brosafi                             | Pharao                                                      | 5          | 5          | -          |   |
| 8  | Birth Michael & verian gospodarz Michał Guderian           | Dziadłowo                           | Phöbus                                                      | 4          | 4          | 11         | ĺ |
| 9  | Wi th Johann Kramer<br>gospodarz Jan Kramer                | Potrzymowo                          | Ubel                                                        | 5          | 5          | 4          | 5 |

Beschluß bes Schauamis über Farbe und Abzeichen. Race. vie Tüchtigfeit bes Beschälers. Decyzya komissyi lustra-Maść i odmiany. Rasa. cyjnéj co do legosci ogiera. Schmarzschimmel, ohne Abzeichen angenommen Salbblut czarnosiwy bez odmiany przyjety pół rasowy ichwarz, beibe hinterfüße weiß gefeffelt dito beutsch kary, zadnio nogi w pecinie biale niemieckiej Sannov. Landgeft. braun, ohne Abzeichen dito gniady bez odmiany hannow. slad.wiej. IV. Powiat Gnieznieński. veredelte gandrage braun, auslaufende Bleffe, Sinterlipre jum erften Mal als brauchmeiß, linter Borberfuß weiß gefeffelt, bar befurben paprawnėj rasy beide Sinterfüße balb gefti felt po raz pierwszy za zdawiejskiej gniady z spływajaca łysinka, spodnia inego uznony worge biała, lewa przednia noge w pecinie hiala, zadnie nogi na pol hiale Lehmfuchs mit großem Stern u. Schnibbe dito dito kasztan z gwiazda i plamka po nad górna warga jum 4. Mal als brauchb. bef. Golofuche, obne Abzeichen dito kasztan bez odmiany po 4. raz za zdatn. uzn. jum 9: Mal ale brauch, bef. polnische Rage Schimmel po 9. raz za zdatn. uzn. polskiej rasy SIWY jum 5. Mal ale brauch, bef. perebelte Landroge Grauschimmel po 5, raz za zdatn. uzn. popr. rasy wiejsk. sronowaly. jum 2. Mal ale brauch, bef. ichwarz, auslaufende schmale Bliffe dito kary z spływająca wazką łysinką Lo 2, raz za zdatn. uzn. fdmar,braun, obne Abzeichen jum 1. Mal ale braucht, bef. dito skarogniady bez odmiany po 1. raz za zdatn. uzn. bunfelbraun, ohne Abzeichen dito dito brudnogniady bez, odmiany jum 4 Mal ale brouch. bef. dito Vofener Geftut po 4. raz za zdain. uzn. Poznańskiej stadn.

and the latest terminal to the

| n     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deffelben Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Name bes    | Wick. |   | öße<br>zost |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---|-------------|
| × Na  | Nazwisko właściciela ogiera. Tegoż miejsce zamieszkania. Przezwisko ogiera Dopost Johann Zolądkiewicz Czerniejewo proboszcz Jan Zolądkiewicz Baranowe Baranowe Baranowe Baranowe Gzerniejewo gospodarz Woyciech Borowiak Baranowe Arabo 4 Specifica Baranowe Arabo 5 Specifica Baranowe Arabo 6 Specifica Baranowe Arabo 7 Specifica Baranowe Arabo 8 Specifica Baranowe Arab 8 Specifica Baranowe Arab 8 Specifica Baranowe Arab 8 Specifica Baranowe Arab 8 Specifi | guß. Stopy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3off. Cale. |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Czernicjewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Helikon     | 4     | 5 | 1           |
| 11 38 | irth Wonciech Borowiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baranoivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nero        | 4     | 5 | 1           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e*          |       |   | 1           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gurowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urabo       | 4     | 5 | 2           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Redzierzyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herfules    |       | 5 | 3           |
| 14 20 | irth Andreas Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Iwan        | 4     | 4 | 10          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i contract of the contract of | Moris       | 4     | 5 | 2           |
| 1 -   | 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n 6         |       |   | 1           |
|       | V. Kreis<br>utspäckter Fioler<br>dzierżawca dóbr Fidler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In o wraclaw.<br>Wilkostowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ernst       | 6     | 5 | 1 3         |
|       | irth George Würtz<br>gospodarz Jerzy Würtz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rsein Cławes-Dorf<br>maly Sławsk wies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Felir       | 4     | 5 | 3           |

r

| Rase.                                    | Farbe und Abzeichen.<br>Masc i odmiany.                                                                                                                                                                         | Beschluß des Schauamts über<br>die Tüchtigfeit des Beschälers.<br>Decyzya komissyi lustra-<br>cyjnėj co do tegości ogiera. |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | braun, ohne Abzeichen<br>gniady hez odmiany                                                                                                                                                                     | jum 1. Mal als brauchb. bef.<br>po raz 1. za zdatn. uzn.                                                                   |
| dito .                                   | Fuchs mit Blesse, Hinterlippe weiß, halb<br>gestieselt, der linke Hintersuß mit einer<br>weißen Krone<br>kasztan z tysinka, spodnia warge bia-<br>ta, na pot biale nogi, u lewej za-<br>dniej nogi biata pietke | dlto .                                                                                                                     |
| - dito                                   | Schweißsuchs mit auslaufendem Stern und grauen Beinen kasztan z spływającą gwiazdką i si-wemi nogami                                                                                                            |                                                                                                                            |
| dito                                     | braun, ohne Abzeichen<br>gniady bez odmiany                                                                                                                                                                     | dito                                                                                                                       |
| dito                                     | brann, ohne Abzeichen, linfer Vorder- u. rechter Hinterfuß weiß gestiefelt gniady, bez odmiany, lewa przednia                                                                                                   | 1                                                                                                                          |
| dito                                     | i prawą zadnią nogę w pęcinie białą Tunfelsuchs, schmale Blesse, beite Hintersfüße halb gestiefelt brudno-kasztonowaty, wązka łysinkę, obie zadnie nogi na pół białe                                            | dito                                                                                                                       |
|                                          | V. Powiat Inowracia                                                                                                                                                                                             | wski.                                                                                                                      |
| Landrage<br>rasy wiéjskiéj               | rothbraun, Stern mit durchgehender Blesse<br>gnindy, z gwiazdką i spływającą ły-<br>sinką                                                                                                                       | 10                                                                                                                         |
| veredelte Landraçe<br>popr. rasy wiéjsk. | firfdbraun, fleinen Stern und Schnibbe                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |

|      | Namen bes Eigenthümers bes                                              | Desselben Wohnort.                             | Name des                            | Wick.           | Gró<br>wrzo |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| To . | Nazwisko właściciela ogiera.                                            | Tegoż miéjsce<br>zamieszkania.                 | Befdiälers<br>Przezwisko<br>ogiora. | Mier Babr Wiek. | Bug. Slopy. | 3off. Cale. |
| 3    | Wirth George Würtz<br>gospodarz Jerzy Würtz                             | Ricin Etawet-Dorf<br>maly Stawsk wies          | Nitolaus                            | 7               | r 5         | 19          |
| 4    | Wirth August Jassmann<br>gospodarz August Jassmann                      | Zordanowo                                      | Alexander                           | 10              | 5           | 2.          |
| 5    | Gutsbesiger Log<br>dziedzie dobr Latz                                   | Baranowo                                       | Omer<br>Pascha -                    | 10              | 5           |             |
| 6    | Gutspächter Citner<br>dzierżawca dóbr Eitner                            | Popowice                                       | Hercules                            | 7               | 5           |             |
| 7    | Wirth Marcin Mielcarek<br>gospodarz Marcin Mielcarek                    | Cheknice                                       | Goplo                               | 6               | 5           |             |
| 8    | Wirth August Kauter<br>gospodarz August Kauter                          | Groß' Stawst-Colonie<br>Wielki Slawsk Kolonia  | Unton                               | 4               | 5           | 1           |
| 9    | Birth Mathias Filipiak gospodarz Maciej Filipiak                        | Broniewo                                       | Hollander                           | 7               | 5           |             |
| 10   | Wirth Andreas Beyer<br>gospodarz Andrzej Beyer                          | Klein Murzyno-Colonie<br>Malo Murzynno kolonia | Franz                               | 13              | 5           | - create    |
| 11   | Mirth Anton Parozel                                                     | <b>X</b> iaż                                   | Anton                               | : 4             | 1 5         | 1           |
| 12   | gospodarz Antoni Parozel<br>Birth Anton Patyl<br>gospodarz Antoni Patyk | Perfowo                                        | Unton                               | 1               | 5           | 5 1         |
| 13   | Birth George Reisler<br>gospodarz Jerzy Reisler                         | Penchowo                                       | Rosmus                              | ; (             | 9 8         | 5           |

in the

| Rasa.                                    | Farbe und Abzeichen. Maść i odmiany.                                                                                                               | Beschluß des Schaugmts über<br>die Tüchtigkeit des Beschälers.<br>Decyzya komissyi lustra-<br>cyjnéj co do tegości ogiera. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | braun, Hinterfüße weiß gefesselt, auf der Brust einen weißen Fied<br>gnindy, zadnie nogi biate w pecinie,<br>na piersiach biata plame              | dobry i zdatny                                                                                                             |
| Landrage<br>rasy wi <b>é</b> jskiéj      | Face, fleine Schnibbe, Stern<br>kasztan z mała plawką po nad górną<br>wargą i gwinzdka                                                             | dito                                                                                                                       |
| veredeite Landrage<br>popr. rasy wiejsk. | dunkelbraun,, fleinen . Stern                                                                                                                      | dito                                                                                                                       |
| Landrage<br>rasy wiejskiej               | schwarz, ohne Abzeichen<br>kary bez odmiany                                                                                                        | dito                                                                                                                       |
| dito                                     | schwarz, Stern, bride Hinterfüße und lins<br>fer Borderfuß weiß gefesselt,<br>kary z gwiazdka, obie zadnie nogi i<br>lena przednią w pęcinie białą | \$                                                                                                                         |
| veredelte Landrage<br>popr. rasy wiéjsk. | Dunkelgrauschimmel, fleinen Stern                                                                                                                  | dito.                                                                                                                      |
| Landroce<br>rasy wiéjskiéj               | braun, Blümchen, Hinterfüße weiß<br>gniady z celka, zadnie nogi biele                                                                              | dito                                                                                                                       |
|                                          | braun, Bleffe, linker Border= und beide Binterfuße balb weiß                                                                                       |                                                                                                                            |
|                                          | gniady z łysinką, lewa przednia i<br>obie zadnie nogi na pół białe                                                                                 |                                                                                                                            |
| Landroce<br>wiéjskiéj rasy               | skarogniady bez odmian                                                                                                                             | dito                                                                                                                       |
| dito .                                   | braun, fleines Blümchen, rechter Hinter=<br>ballen weiß<br>gniady z malą cętką, prawą zadnią                                                       |                                                                                                                            |
|                                          | kostkę białą<br>schwarzbraun, ohne Abzeichen<br>skarogniady bez odmian                                                                             | ditg                                                                                                                       |

|    | Namen des Eigenthümers des                                                                              | Dengstes.  Tegoż miejsce Prze                 | Name des                            | Wiek.           | Größe       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na | Hengstes. Nazwisko właściciela ogiera.                                                                  |                                               | Befdjälers<br>Przezwisko<br>ogiera. | After 3abr Wiek | Buß. Stopy. | 3off. Cale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | Wirth George Reisler                                                                                    | Pendowo                                       | Bacob                               | 6               | 5           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | gospodarz Jerzy Reisler<br>Birth Michael Hammermeister<br>gospodarz Michal Hammermeister                | Roj. Starawieš                                | Alexander                           | 9               | 5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Wirth Christian Wendland<br>gospodarz Krystyan Wendland<br>Wirth Martin Adamski                         | Bergbruch<br>Liszkowskie oledry<br>Osniszento | Han <b>s</b><br>Philipp             | 5               | 5           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | gospodarz Marcin Adamski<br>Gutsbesiger Heinrich Nordmann<br>dziedzie dóbr Henryk Nordmann              | Lisztowo                                      | Frederic                            | 7               | 5           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | Wirth Müller<br>gospodarz Müller                                                                        | Roj Raczłowerdorf<br>Roj. Kaczkowska wieś     | Simon                               | 7               | 5           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0  | Michael Strauch                                                                                         | Gr. Glinno<br>W. Glinno                       | <b>Hans</b>                         | 4               | 5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                         |                                               |                                     | 1               |             | de la company de |
| 1  | Rittergutsbesißer v. Willamowißs<br>Möllendorff<br>dziedzic dóbr szlacheckich<br>Wilamowicz Möllendorff | Markowice                                     | Umaranth                            | 6               | 5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- - in b

| Rasa.                                                                  | Farbe und Abzeichen. Maść i odmiany.                                                                                                                                                                               | Beschluß des Schauamts über die Tüchtigkeit des Beschälers. Decyzya komissyi lustra- cyjnéj co do tegości ogiera. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landraçe<br>rasy wiéjskiéj<br>veredelte Landraçe<br>popr. rasy wiéjsk. | gniady bez odmian<br>tastanienbraun, Blümchen, weißen Fled                                                                                                                                                         | gut und brauchbar<br>dobry i zdatny<br>dite                                                                       |
| hohr. rapit michae.                                                    | kasztanowaty z cetko, białą plamką<br>na górnéj wardze                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
| Landrace<br>rasy wiéjskiéj                                             | dunkelbraun, ohne Abzeichen<br>brudnogniady bez odmian                                                                                                                                                             | dito                                                                                                              |
|                                                                        | fdmargbraun, Stern, linfe Borberfrone weiß                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Halbblut<br>pół rasowy                                                 | dunkelbraun, eine Warze auf dem rechten<br>Augenliede<br>brudnogniady z brodawką na prawéj<br>powiece                                                                                                              | •                                                                                                                 |
| veredelte Landrage                                                     | Rothfuchs, Stern, Schnibbe, linker Sinter-                                                                                                                                                                         | brauchbar                                                                                                         |
| popr. rasy wiéjsk.                                                     |                                                                                                                                                                                                                    | zdatny                                                                                                            |
| Landrage<br>rasy wiéjskiéj                                             | braun, große unregelmäßige Schnibbe, lin- ter Hinterfuß weiß gefesselt, Stichelhaare vor der Stirn gniady z wielka nieregularna plama po nad gorna warga, lewa zadnia noge w pecinie biała, biało nakrapiane włosy |                                                                                                                   |
| Vollblut<br>czystój rasy                                               | na czole<br>dunfelbraun, ohne Abzeichen<br>skarogniady bez odmian                                                                                                                                                  | dito                                                                                                              |

|     | Namen des Eigenthümers des<br>Hengstes.<br>Nazwisko właściciela ogiera.                                   | Tegoż miéjsce | Name des<br>Beschälers.<br>Przezwisko<br>ogiera | Mtter Jahr Wick. | Größe<br>wrzost |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Na. |                                                                                                           |               |                                                 |                  | Buß. Stopy.     | 3off, Cale. |
| 22  | Rittergutsbesitzer v. Willamowig-<br>Möllendorss<br>dziedzic dóbri szlacheckich<br>Wilamowicz Möllendorss | Markowice     | John Bull                                       | 14               | 5               | 3           |
| 13  | dito                                                                                                      | dito          | Pan                                             | 4                | 5               | -           |
| 4   | Albert Barth                                                                                              | Gniewkowice   | Ali                                             | 79               | 5               | 2           |
| 25  | Gutspächter Mar Noromann<br>dzierżawca dóbr Max Nordmann                                                  | Wybranowo     | Nauphes                                         | 11               | 5               | 3           |
|     |                                                                                                           |               |                                                 |                  |                 |             |
| 2G  | dito                                                                                                      | dito          | Dihello                                         | 11               | 5               | 69          |
|     |                                                                                                           | 0             | 4                                               |                  | 1 4             | 0.00        |
|     |                                                                                                           |               | 4                                               |                  |                 | 1           |
|     | VI. Rre                                                                                                   | is Mogilno."  |                                                 |                  |                 |             |
| 1   | Guisbesiper Franz Zawadzii<br>dziedzic dóbr Franciszek<br>Zawadzki                                        | Swiexkowiec   | Hector                                          | 10               | 5               | 3           |

|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| . Raçe                     | Farbe und Abzeichen.                                                                                                                                                                                                                                     | Beschluß des Schauamts über die Tüchtigkeit des Beschälers.              |
| Rasa                       | Maść i odmiany                                                                                                                                                                                                                                           | Decyzya komissyi lustra-<br>cyjnéj co do tegości ogiera.                 |
| Bollblut<br>czystej rasy   | Fuchs kasztan                                                                                                                                                                                                                                            | braudbar<br>zdalný                                                       |
| popr. rasy wiéjsk.<br>dito | siwy                                                                                                                                                                                                                                                     | flein, aber vorzüglich brouch. maly, ale szczeg: zdatny brauchbar zdatny |
| Bollblut<br>czystej rasy   | schwarz, stichelhaarig, upregelmäßigen Stern, linker Borderfuß weiß gesesselt, rechter Borderfuß weiß gesprenkelt, weiße Drudesstede auf dem Rücken                                                                                                      | vorzüglich brauchbar<br>szczególnie zdatny                               |
|                            | kary, dereszowaty z nieregularną<br>gwiazdką, lewą przednia nogę w pę-<br>cinie białą, prawą przednia nogę bia-<br>ło nakrapianą, na krzyżu białe miej-<br>sca odtłoczone                                                                                |                                                                          |
| dito                       | schwarz, haarlose Stelle am linken hinters<br>fessel, Stern, Druckslede auf dem Rücken,<br>weiße Flecke am rechten Ohr, am Rehls<br>kopf und an der Aderlaßstelle linker Seits.<br>kary z gołóm miejscem na lewéj zadniej pecinie, z gwiazdką, odtłoczo- |                                                                          |
| 1.7                        | ne miéjsca na krzyżu, białe plamy<br>na prawém uchu, na krtani i na miéj-<br>scu krwi puszczania po lewéj stronié                                                                                                                                        |                                                                          |
|                            | VI. Powiat Mogilnic                                                                                                                                                                                                                                      | k i.                                                                     |
| Landrage<br>rasy wiéjskiéj | Fuchs mit Schrammblesse<br>kasztan z wązką łysinką                                                                                                                                                                                                       | im Allgemeinen fräftig und<br>brauchbar<br>w ogole silny i zdatny        |

| <b>J</b> E | Namen des Eigenthümers des<br>Hengstes.<br>Nazwisko właściciela ogiera.                        | Tegoż miejsce               | Name des<br>Beschälers<br>Przezwisko<br>ogiera. | Alter Jahr Wiek. | 16. Stopy. | off. Cale. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
|            | Wirth Friedrich Didmann                                                                        | Sendomo                     | Neptun                                          |                  | 5          |            |
|            | gospodarz Fryderyk Dickmann<br>Gutspächter Carl Pietrowski<br>dzierżawca dóbr Karól Pietrowski | Вава                        | Mazeppa                                         | 8                | 1-1        | c          |
| 4          | Birth Michael Nörenberg<br>gospodarz Michal Nörenberg                                          | Dombrowo                    | Apollo                                          | 5                | 1.5        | n 2        |
| 5          | Birth Matthias Orchowski gospodarz Maciej Orchowski                                            | Trzemżal Trzemżal           | dito                                            | 6                | 5          | 3          |
| 6          | Schulz Martin Urndt<br>szoltys Harcin Arndt                                                    | Dombrowo                    | Mohr                                            | 4                | .5         |            |
| 7          | Wirth Gottfried Robbe gospodarz Godofred Robbe                                                 | Olsza Kolonia               | Caftor                                          | 4                | 5          | 4          |
| 8          | Wirth George Barp<br>gospodarz Jerzy Bartz                                                     | Oftrowet                    | dito                                            | 4                | 5          |            |
| 9          | Wirth Christoph Ebert<br>gospodarz Krysztof Ebert                                              | Rentawezynet<br>Rekawezynek | dito                                            | 5                | 5          | 9          |
| 10         | Wirth Christoph Lieske<br>gospodarz Krysztof <b>Lieske</b>                                     | Kolodziejewko               | dito                                            | 4                | 5          |            |
|            |                                                                                                |                             |                                                 |                  |            |            |
|            | , .                                                                                            |                             |                                                 |                  |            |            |

| Rasa.         | Farbe und Abzeichen. Maść i odmiany.                                                                                   | Beschluß des Schauamts über<br>die Tüchtigkeit des Beschälers.<br>Decyzya komissyi lustra-<br>cyjnéj co do tegości ogiera. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | schwarzbraun, ohne Abzeichen                                                                                           | im Allg. fraftig u. brauchb.                                                                                               |
|               | skarogniady bez odmiany                                                                                                | w ogóle silny i zdatny                                                                                                     |
| arab. Abkunft |                                                                                                                        | vesgleichen, viel Blut                                                                                                     |
|               | siwojahłkowity                                                                                                         | tak samo, dużo rasy                                                                                                        |
|               | Chofoladenschimmel                                                                                                     | im Allg. kräftig u. brauchb.                                                                                               |
| rasy wiéjkiéj | siwy                                                                                                                   | w ogóle silny i zdatny                                                                                                     |
| dito          | Fuchs, ohne Abzeichen                                                                                                  | dito                                                                                                                       |
|               | kasztan bez odmiany                                                                                                    | Section belowed all                                                                                                        |
|               | Sommerrappe, linker Hinterfuß weiß ge-                                                                                 | braubar                                                                                                                    |
| BACK.         | kary, lewą zadnią nogę w pęcinie<br>białą, w przodku cetkę                                                             | lo samo, szczegolnie za                                                                                                    |
| dito          | Schwarzschimmel, ohne Abzeichen skarosiwy bez odmiany                                                                  |                                                                                                                            |
| , dito        | Gotofuchs mit Blesse, sinker Hintersus<br>weiß gefesselt<br>kasztan z tysinka, lewa zadnia noge                        | dito                                                                                                                       |
|               | w pecinio biała                                                                                                        |                                                                                                                            |
| dito          | Fuche mit Stern, beide Borderfuße, linker                                                                              | dito                                                                                                                       |
| utto          | Hinterfuß weiß gestesselt, rechter Hinter-<br>fuß halb weiß gestiefelt<br>kasztan z gwiazdką, obie przednie            |                                                                                                                            |
| 5 10 10       | lewą zadnią nogę w pęcinie białą<br>prawą zadnią nogę na pół białą                                                     |                                                                                                                            |
| dito          | braun, beide Hinterfüße weiß gefesselt<br>rechter Vorderfuß über der Krone weiß                                        |                                                                                                                            |
|               | gerandet, Blume vor ber Stirn                                                                                          | - 1                                                                                                                        |
|               | gniady, obie zadnie nogi w pęcinie<br>białe, u prawėj przedniėj nogi bia-<br>ły brzeżek nad piętką i cętką na<br>czole |                                                                                                                            |

| [t t ] | Namen des Eigenthümers des<br>Hengstes.<br>Nazwisko właściciela ogiera. | 75                        | Name bes<br>Beschälers<br>Przezwisko<br>ogiera. | After Zahr Wiek. | E. | 3off. Cale. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----|-------------|
|        | Wirth Ludwig Binder<br>gospodarz Ludwig Binder                          | Kolonie Parlin            | Caffor                                          | 4                | 5  | 3           |
|        | Wirth August Daust gospodarz August Daust                               | Sendowo o a contra contra | Sans                                            | 4                | 5  | 3           |

# VII Arcis Shubin.

| Neuhoff   | Rustan                        | 5                                              | 5                                                         | 4                                                                   |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cieszfowo | Stanz                         | 5                                              | 5                                                         | 4.                                                                  |
| Dombrowke | Ruffan                        | 9                                              | 5                                                         | 31                                                                  |
| Cięsztowo | Jacob                         | 11                                             | 5                                                         | 6                                                                   |
| Rowalewc  | Hector                        | 7                                              | 5                                                         | 2                                                                   |
|           | Cięszkowo<br>ann<br>Cięszkowo | Cięszkowo Stanz  Dombrowke ann Cięszkowo Jacob | Cięszkowo Stanz 5  Dombrowke Ruftan 9  Cięszkowo Jacob 11 | Cięszkowo Stanz 5 5  Dombrowke Ruftan 9 5  ann Cięszkowo Jacob 11 5 |

| Raçe<br>Rasa.                            | Farbe und Abzeichen.<br>Maść i odmiany                                                                                                                                               | Beschluß des Schauamts über<br>die Tüchtigkeit des Beschälers.<br>Decyzya komissyi lustra-<br>cyjnéj co do tegości ogiera. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landrage<br>rasy wiéjskiéj<br>dito       | dereszowaty z gwiazdka braun mit Stern und Schnibbe, beide Hin- terfüße und der linke Borderfuß weiß gefesselt gniady z gwiazdka i plamka po nad górna warga, obio zadnie nogi i le- |                                                                                                                            |
|                                          | wa przednia nogę biała w pęcinie<br>VII. Powiat Szubiń                                                                                                                               | s k i.                                                                                                                     |
| Litthauer<br>litewskiéj                  | Fuchs ohne Abzeichen<br>kasztan boz odmiany                                                                                                                                          | 1856 gesund und brauchbar<br>1857 vesgleichen<br>1856 zdrowy i zdatny<br>1857 tak samo                                     |
| veredelte Landrage<br>popr. rasy wiejsk. | Hellfuchs mit Stern<br>jasnokasztanowaty z gwiazdką                                                                                                                                  | 1856 gesund und brauchbar<br>1857 desgleichen<br>1856 zdrowy i zdatny<br>1857 tak samo                                     |
| dito                                     | Fuchs mit kleinem Stern<br>kasztan z małą gwiazdką                                                                                                                                   | 1852—56 gesundy. brauchb.<br>1857 desgleichen<br>1852—56 zdrowy i zdatny<br>1857 tak samo                                  |
| dito                                     | Rohlfuchs mit Stern und Schnibbe<br>kosztan z gwiazdką i plamką po nad<br>górną wargą                                                                                                | 1852-56 gefund u. brauchb.                                                                                                 |
| dito                                     | 5 Hinterfuß weiß                                                                                                                                                                     | 1854—56 gefund u. brauchb.<br>1857 desgleichen                                                                             |
| 1r: 1                                    | brudnogniady, lewą przednia i lewą<br>zadnią nogę białą                                                                                                                              | 1854 - 56 zdrowy i zdatny<br>1857 tak samo                                                                                 |

- in h

|    | Namen des Eigenthümers des                                       | Deffelben Wohnort.             | Name des                            | Wiek.      | Gr          | öße<br>zost |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Na | Hengstes.<br>Nazwisko właściciela ogiera.                        | Tegoż miejsce<br>zamieszkania. | Beschälers<br>Przezwisko<br>ogiera. | Alter 3abr | Fuß. Stopy. | 3off. Cale. |
| 6  | Birth Alexander Ewert<br>gospodarz Alexander Ewert               | Ruden                          | Walthon                             | 8          |             |             |
| 7  | Gutsbesiger Lehmann<br>dziedzic dóbr Lehmann                     | Pniewy                         | Saffan                              | 6          | 5           | 81          |
| 8  | Mühlenbesißer Michael Jahnke<br>posiedziciel mkyna Michak Jahnke | Szaradowo                      | Afterhut                            | 13         | 5           | 1 6         |
| 9  | Gutsbesißer Rauß<br>dziedzie dobr Kantz                          | Siernif                        | Cäfar                               | 6          | 5           | 2           |
| 10 | Borwerfsbesiger Kludow<br>dziedzie folwarka Kluckow              | Januszkowo                     |                                     | 5          | 5           | 2           |
|    | VIII. Rr                                                         | eis Birfis.                    | •                                   |            |             |             |
| 1  | Rittergutsbesitzer Rosenau<br>dziedzie dobr szt. Rosenau         | Brostowo                       | Cheriff                             | 5          | 5           | 5           |
| 2  | dito                                                             | dito .                         | Mazeppa                             | 5          | 5           | 5           |
| 3  | Lieferant Wallner<br>liferant Wallner                            | Mroczen                        | Theodor                             | 14         | 4           | 11          |

| •                                        |                                                                                           | 1                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raçe.                                    | Farbe und Abzeichen.                                                                      | Beschluß des Schauamts über die Tüchtigkeit des Beschälers.                               |
| Rasa.                                    | Maść i odmiany.                                                                           | Decyzya komissyi lustra-<br>cyjnéj co do tegości ogiera.                                  |
| veredelte Landraçe<br>popr. rasy wiejsk  | brann mit Stern und Schnibbe<br>gniady z gwiazdką i plamką po nac<br>górną wargą          | 1854—56 gefund u. brauch.<br>1857 besgleichen<br>1854—56 zdrowy i zdatny<br>1857 tak samo |
| engl: Race<br>angelskiej rasy            | Grauschimmel<br>siwy                                                                      | 1857 gefund, stark und gut<br>gebaut<br>1857 zdrowy, mocnydi<br>dobrze zbudowany          |
| veredelte Landrage<br>popr. rasy wiéjsk. | Rappe mít Stern und Schribbe<br>kary z gwiazdką i plamką po' nad<br>górną wargą           | 1847-56 gefund u. brauchb.                                                                |
| dito                                     | braun, Stern und linker Hinterfuß weiß<br>gniady z gwiazdką i biołą lową za-<br>dnią nogą | 1856 gesund und brauchbar<br>1857 desgleichen<br>1856 zdrowy i zdatny<br>1857 tak samo    |
| dito                                     | braun<br>gniady                                                                           | gang fehlerfrei und zur Det-<br>tung für dies Jahr geeign.                                |
|                                          |                                                                                           | zupełnie bez wady izda-<br>tny do przypuszczania w<br>tym roku                            |
| 1 • :                                    | VIII. Powiat Wyrzys                                                                       | s k i.                                                                                    |
| _                                        | skarogniady z gwiazdką i tysinką, 4                                                       | elegancki                                                                                 |
| 46                                       | białe pęciny<br>Granjoimmel<br>siwy                                                       | dito a se itali                                                                           |
| -                                        | Schimmel siwy                                                                             | fräftig<br>silny                                                                          |
| 1 1                                      |                                                                                           | mater ]                                                                                   |

|    | Namen des Eigenthümers des             | Desselben Wohnort.             | Name bes                            | Wiek.            | WF2         | öße<br>zost |
|----|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Na | Hengstes. Nazwisko właściciela ogiera. | Tegoż miejsce<br>zamieszkania. | Beschälere<br>Przezwisko<br>ogiera. | After Zahr Wiek, | Buß. Stopy. | 3off. Cale. |
| 4  | Martin Gesko                           | Drzewianowo                    | Sans                                | 5                | 5           | 2           |
| E  | Zobann Mags                            | Storaczewo                     | Titus                               | 4                | 5           | 4           |
| Ü  | Jan Maass                              | Civillian                      | 1 the                               |                  |             |             |
| 6  | Michael Rowalski                       | Gromaden<br>Gromadno           | Antel                               | 5                | 4           | 11          |
| 7  | Rarl Bagien<br>Karól Vagien            | Dfiet                          | Nicolaus                            | 7                | 5           | 191         |
| 8  | George Benefe<br>Jerzy Venske          | Borgneytowo                    | Lümmel                              | 8                | 5           | -           |
| 9  | Johann Barg<br>Jan Bartz               | Runowo                         | Hans                                | 9                | 5           | -           |
| 10 | Undreas Czeczewski Andrzej Czeczowski  | Mrocza Mrocza                  | Aron                                | 6                | 5           | 5           |
| 11 | Franz Schweizer Franciszek Schweizer   | Gr. Biffet<br>Wielka Wysoka    | Hans                                | 6                | 5           | 4           |
| 12 | Daniel Wiederhöft Daniel Wiederhöft    | Groß Tonin<br>Wielki Tonin     | Casper                              | 9                | 5           | 7           |
| 13 | August Neumann                         | Zawada mkyn                    | <b>Lachs</b>                        | 13               | 5           | 1           |
| 14 | Unton Ritezek                          | Rontecz                        | Consul                              | 5                | 5           | 3           |
| 15 | Julius Krause Juliusz Krause           | Storaczewo                     | Gonvolin                            | 6                | 5           | 4           |

a sample

|    | Raçe.   | Farbe und Abzeichen.                                                                                                                                                  | Befdluß des Schauamts über                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |         | Sucre and dispersion                                                                                                                                                  | Die Tüchtigfeit des Beschälers.                          |
|    | Rasa.   | Maść i odmiany.                                                                                                                                                       | Decyzya komissyi lustra-<br>cyjnej co do tegosci ogiera. |
|    |         | braun mit Schrammstern, linker Hinterfuß<br>weiß geschselt<br>gniady z strzakką, lową zadnią nogę                                                                     | slaby                                                    |
|    |         | w pecinie białą                                                                                                                                                       |                                                          |
|    | distant | fraun<br>gniady                                                                                                                                                       | fräftig<br>i silny                                       |
| (  |         | braun mit durchgehender Bleffe<br>gniady z splywającą łysinką                                                                                                         | mittel-nößiger Körperbau<br>sredn of budowy              |
|    |         | braun mit Schrammblesse                                                                                                                                               | farter Bau                                               |
|    | -       | gniady z wazka łysinka                                                                                                                                                |                                                          |
|    |         | brau mit Stern                                                                                                                                                        | silnėj budowy                                            |
|    | _       |                                                                                                                                                                       |                                                          |
|    |         | gniady z gwiazdką                                                                                                                                                     |                                                          |
|    | · ·     | alto                                                                                                                                                                  |                                                          |
|    | _       | braun, linker Borber- und rechter Hinter-<br>fuß weiß gesesselt<br>gniady, lowa przednią i prawą za-<br>dnią nogę w pęcinio białą                                     |                                                          |
|    | -       |                                                                                                                                                                       | fart<br>mocny                                            |
|    | _       | braun mit Stern                                                                                                                                                       | inour j                                                  |
|    |         | gniady z gwiazdka                                                                                                                                                     |                                                          |
|    | -       | braun mit Stern und weiß gefesselt                                                                                                                                    |                                                          |
|    |         | gniady z gwiazdką i w pęcinach biały                                                                                                                                  |                                                          |
|    | _       | braun, ohne Abzeichen                                                                                                                                                 | state -                                                  |
| ٠. |         | gniady bez odniany                                                                                                                                                    | staby                                                    |
|    | 1       | rehbraun, Schrammblesse, beide Hinter-<br>und rechter Vordersuß weiß gesesselt<br>gnindy z wazka lysinka, obie za-<br>dnie i prawa przednia noga w pęci-<br>nie biało |                                                          |
|    |         | saty woman                                                                                                                                                            | 4*                                                       |

- state b

|     | Namen des Eigenthümers des Bengftes.                                                                                                        | Deffelben Bohnort.                            | Name des                      | Wick.      | WE          |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Ma- | Nazwisko właściciela ogiera.                                                                                                                | Tegoż miejsce<br>zamieszkania.                | Beschälers. Przezwisko ogiera | Alter Jahr | Buf. Stopy. | 3off. Cale. |
| 16  | Förster Richter<br>lesniczy Richter                                                                                                         | Dombrowo, Forsthaus<br>Dombrowo, dom leśniczy | Pis                           | 5          | 5           | 3           |
|     | Gutsbesitzer Krieger<br>dziedzie dobr Krieger                                                                                               | Ostrower                                      | Dito                          | 8          | 5           | 5           |
| 18  | Michael Machel                                                                                                                              | Sararen  18 avojo 2011 - a vanjar             |                               | 15         | 5           |             |
|     | Rittmeister Grevenitz                                                                                                                       | Tlukom Tlukom                                 | Cheriff                       | 4          | 5           | 4           |
|     | Paul Staffa<br>Pawel Stafka                                                                                                                 | Dreidorff                                     | Hector                        | 12         | 5           |             |
|     | Aderwirth Piszczek ziemianin Piszczek                                                                                                       | Rlein Poburke                                 | Peter                         | 8          | 5           | 2           |
| 22  | Wilhelm Weber                                                                                                                               | Klein Saoke<br>Male Sadki                     | Lachs                         | 6          | 5           |             |
| 23  | Domainenpächter Becker<br>dzierżawca okonomii Becker                                                                                        | Bialosliwe<br>Białośliwie                     | Alexander                     | 7          | 5           | 2,          |
| 94  | Graf Bninski<br>hrabia Bniński                                                                                                              | Samostrzel                                    |                               | 13         | 5           | 31          |
| 25  | dito                                                                                                                                        | I de a                                        | Stambul                       | 15         | 5           | 1           |
| 36  | Actien Derein zur Verbesserung ber<br>Pserdezucht des Kreises Wirsis<br>związek akcyonaryuszy ku ulep-<br>szeniu chowu koni w pcie Wyrzysk. | stei w Bagdacie                               | Duinze                        | 41         | 5           | 51          |

| Raçe.        | Farbe und Abzeichen.                                                                                   | Beschluß des Schauamte über die Tüchtigkeit des Beschälers. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rasa.        | Maść i odmiany.                                                                                        | Decyzya komissyi lustra-<br>cyjnej co do tegości ogiera:    |
| ·            | Fuchs mit Bleffe, rechter Hinterfuß weiß<br>gefeffelt<br>kasztan z łysinką, prawą zadnią no-           |                                                             |
|              | ge w pecinie biala<br>braun, beide hinterfüße halb gestiefelt<br>gniady, obie zadnie nogi na pol biale |                                                             |
|              | braun mit drei weißen Füßen und Blesse<br>gniady z trzema białemi nogami i<br>łysinka                  |                                                             |
| Vollblut     | Fuche, linker Sinterfuß weiß gefeffelt                                                                 |                                                             |
| czystej rasy | kasztan, lewą zadnia noge w pęc. biała                                                                 |                                                             |
| _            | firschbraun mit Schußsterne<br>gniady z strzalka                                                       |                                                             |
| Preprint     | braun<br>gniady                                                                                        |                                                             |
| '-           | skarogniady, obie zadnie i lewą prze-<br>dnia nogę w pęcinie białą                                     |                                                             |
|              | Grauschimmel, rechter hinterfuß weiß ge-                                                               | elegant und fraftig                                         |
|              | siwy, prawą zadnią nogę w pęcinie<br>biała                                                             | elegancki i silny                                           |
| Vollblut     | Fuchs                                                                                                  |                                                             |
| czystej rasy | kasztan                                                                                                |                                                             |
| Araber       | Gilberschimmel                                                                                         | 5                                                           |
| arabskiej    | siwy                                                                                                   |                                                             |
|              | Rothschimmel                                                                                           |                                                             |
| ,            | siwy                                                                                                   | . *                                                         |

| *   | Ramen bes'Eigenthümers bes                                                                             | Desselben Wohnort.              | Name bes                            | Wiek.      | WI          | zosi        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|     | Hazwisko właściciela ogiera.                                                                           | Tegoż miejsce<br>zamieszkania.  | Beschälers<br>Przezwisko<br>ogiera. | Alter Jahr | Buß. Stopy. | 3off. Cale. |
| 27  | Actien-Berein zur Berbesserung der<br>Pferdezucht des Kreises Wirsts<br>związek akcyonaryuszy ku ulop- | aufgestellt in Chrzastowie      | Jonny-<br>Protector                 | 7          |             | 51          |
| 28  | szeniu chowu koni w pcieWyrzysk.<br>dito                                                               | aufgestellt in Grabowio         | Moses                               | 6          | 5           | 61          |
|     | IX. Rreis                                                                                              | Wongrowie'c.                    |                                     |            |             |             |
| • 1 | Mirth Wilhelm Doms gospodarz Wilhelm Doms                                                              | Sarbfa                          |                                     | 5          | 5           | 3           |
| 2   | Wirth Johann Strzelecki<br>gospodarz Jan Strzelecki                                                    | Groß Mirtowo<br>Wielkie Mirkowo | •                                   | 7          | 5           | 3           |
| 3   | Wirth Brach<br>gospodarz Brach                                                                         | Grabowo                         |                                     | 11         | 5           | 1           |
| 4   | Päcter Pistorsti<br>dzierżawca Piskorski                                                               | Ruszewo                         |                                     | 6          | 4           | 11          |
| 5   | Eigenthilmer Prechel właściciel Prechel                                                                | Kamniş                          | -                                   | 10         | 5           | 2           |
| 6   | Wirth Mühlbradt<br>gospodarz Mühlbradt                                                                 | Sarbta                          |                                     | 6          | 5           | 2           |
| 7   | Wirth Rulm<br>gospodarz Kulm                                                                           | Ramnia<br>Kamniec               | -                                   | 7          | 5           | 6           |
| 8   | Eigenthümer Frymark właściciel Frymark                                                                 | Roninef                         |                                     | 5          | 5           | 2           |
| 9   | Eigenthümer Bloch                                                                                      | Nove Nowe                       | ,                                   | 4          | 5           | 4           |

- sate b

| Raçe. | Farbe und Abzeichen. Masc i odmiany. | Beschluß des Schauamts über die Tüchtigkeit des Beschälers. Decyzya komissyi lustra- cyjnéj co do tęgości ogiera. |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Fuchs<br>kasztan                     |                                                                                                                   |
| 1     | 4.2                                  |                                                                                                                   |
| •     | braun<br>gniady                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                             |

## IX. Powiat Wagrowiecki.

| verebelte Landrage | braun, fleiner Stern                                            | fehlerfrei |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| popr. rasy wiejsk. | gniady, mala gwiazdke                                           | bez wady   |
| dito               | Rothfuchs, Strichftern und Bleffe                               | dito       |
|                    | kasztan z strzalką i łysinką                                    | , ,        |
| Landrage           | runfelfaftanienbraun, rechter Sinterfuß weiß                    | dito .     |
| rasy wiéjskiéj     | brudno – kasztanowaty, prawą zadnią noge biała                  |            |
| dito               | taftanienbraun, fleiner Stern, linke Sin-                       | dito       |
|                    | kasztanowaty z małą gwiazdką, lewą<br>zadnią pęcinę białą       |            |
| dito               | Schimmel                                                        | dito       |
|                    | siwy                                                            | •          |
| dito               |                                                                 | dito       |
| dito ·             | Fuchs, Stern und Schnibbe<br>kasztan z gwiazdką i plamką po nad | dito       |
| Bollblut veredelt  | górna warga<br>fastanienbraun                                   | dito       |
| czystéj rasy popr. |                                                                 |            |
| dito               | Grauschimmel siwy                                               | dito       |

|       | Namen des Eigenthümers bes                         | Deffelben Bohnort.                  | Name des                            | Wiek.            |             | röße        |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| . No. | Hengstes. Nazwisko właściciela ogiera.             | Tegoż miejsce<br>zamioszkania.      | Beschälers<br>Przezwisko<br>ogiera. | Miler Jabr Wiek. | Fuß. Stopy. | 3off. Cale. |
| 10    | Wirth Johann Schulz<br>gospodarz Jan Schulz        | Poslugowo 2 .Janu                   | 4-17                                | 5                |             | 2           |
| 11    | Wirth Daniel Bendland<br>gospodarz Daniel Wendland | Groß Mieskowo<br>Wielkie Mieskowo   | ·                                   | 6                | 5           |             |
| 12    | Birth Peter Eichstädt<br>gospodarz Piotr Eichstädt | Kamnin-Hauland<br>Kamnieckie olędry | - V.1                               | 5                | 4           | 111         |
|       | , Partidia                                         | ្នាក់ស្នាក់ស្នាក់                   |                                     |                  |             |             |
| 13    | Wirth Fischer gospodarz Fischer                    | Deno                                | -                                   | 5                | 5           | 1           |
| 14    | Wirth Undreas Wegenke<br>gospodarz Andrzej Wegenke | Kamniec                             |                                     | 5                | 4           | 11          |
| 15    | Gutsbesißer Daust ware weld                        | Mrowiniec                           | Randof                              | 6                | - 1         | 412         |

Bromberg, ben 8. Mai 1857.

Konigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

| Rasa.                                      | Farbe und Abzeichen.<br>Masc i odmiany.                                                                                                                                 | Beschluß des Schauamts über die Tücktigkeit des Beschälers<br>Decyzya komissyi lustra-<br>cyjnéj co do tegości ogiera. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verbesserte Landraçe<br>popr. rasy wiéjsk. | Spisstern, linker Fuß halb gestieselt<br>z strzakka, lową nogę na pół białą<br>Rappe, Schnibbe und tleiner Stern<br>kary z plumka po nad górną warga<br>i malą gwiadzką | fehlerfrei<br>bez wady<br>dito                                                                                         |
|                                            | tastanienbraun, Stern, Schnibbe, linke Hin-<br>tersessel weiß<br>kasztanowaty z gwiazdką, plamką po<br>nad górną wurgą, lewą zadnią nogę<br>w pęcinie bialą             |                                                                                                                        |
| -                                          | braun, ohne Abzeichen<br>gniady boz odmiany                                                                                                                             | dito                                                                                                                   |
| Pandraçe<br>rasy wiéjskiéj                 | braun mit fleinem Stern, beide Hinters<br>fessel weiß<br>gniady z małą gwiazdką, obie zadnie<br>pęciny białe                                                            | dito                                                                                                                   |
|                                            | dunkelkastanienbraun, beide Hinterfüße weiß<br>gesesselt<br>brudno-kasztanowaty, obie zadnie no-<br>gi w pęcinie biale                                                  | dito                                                                                                                   |

Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1857.

Królewska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

| n in the second of the second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| and irein a system                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |
| in 10-11d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| olib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , , ,        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The transfer of the state of th |                |
| dita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | करोट् कीमर्थ (स्टेंक के कि क्षेत्र के साथ का का कि स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1<br>districts |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | estance by a guirest as panka per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b              |
| of D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| v.ii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a a a sa a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| cı.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fish of the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - on alleten with visit with a normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1601 - 61 6 61 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . •            |

# Amtsplatt

DZIENNIK

URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Bromberg, ben 5. Juni 1857.

Bydgoszcz, dnia 5. Czerwca 1857.

[453] Befanntmadung.

Der Allerhochfte Landtags = Abschied vom 30. Dezember 1843 bestimmt unter II. 14.

was folat:

"Wenn ben in beutscher Sprache abgefaßten Berfugungen und Befdeiben ber Bermaltungs = Behörden Unseres Groß= berzogthums Pofen polnische lleberfegun= gen beigefügt werben, welche von ben Beborben durch Unterschrift nicht mit vollzogen find, fo ift bies nicht eine ir= rige Ausführung des Regulative vom 14. April 1832, fondern es entspricht ben im Art. U. Litt. a beffelben gegebenen Bestimmungen. Es liegt berfelben bie Abficht jum Grunde, ber Ausfertigung in der deutschen, als ber allgemeinen Beschäftssprache in ber Monardie, die Gi= genschaft bes Urtertes beizulegen, Die polnische Ueberfegung aber nur bingufügen ju laffen, um dem der deutschen Sprache Unfundigen jum beffern Berftandnig ju Dienen.

Obwieszczenie.

Najwyższe odprawienie sejmu z dn. 30. Grudnia 1843 stanowi pod II. 14 co na-

stepuje:

Niepodpisywanie przez władze administracyjne Naszego W. Xiestwa Poznańskiego tłomaczeń polskich, do ich w jezyku niemieckim wydawanych rozporzadzeń i rezolucyi dołaczanych, nie jest mylnem regulaminu z dnia 14. Kwietnia 1832 wykonaniem, odpowiada to owszem postanowieniom w artykule 2. Lit. a. zawartym. Maja one na celu, aby expedycyi w jezyku niemieckim, jako w powszechnym jezyku urzedowym w Monarchii nadawać autentyczność oryginału, tłomaczonie zaś polskie dołaczać tylko, aby slużyło dla lepszego zrozumienia nieznającemu jezyka niemieckiego.

to be talked a

Nur eine von beiden Aussertigungen kann aber für den Urtert gelten; woran bei etwanigen Zweiseln über den Sinn, besonders in Fallen der Nothwendigkeit einer gerichtlichen Entscheidung lediglich festzuhalten ist, und als solche muß die deutsche Aussertigung angesehen werden, welche eben darum der Vollziehung bestarf.

Wir haben jedoch veranlaßt, daß bei den Provinzial und Kreis Behörden, da sich bei ihnen vereidete Translateurs befinden, die volnischen Uebersepungen von diesen beglaubigt werden."

3d mache alle Beboiben und Ginwohner ber Proving auf Diese Königliche Entscheidung aufmertsam, und verpflichte fie, fich nach beifelben und nach bem ju feiner Beit burch Die Umteblatter ebenfalls verof= fentlichten Regulative des Ronigl. Staats= Ministe ii vom 14. April 1832, auf bas Genauefte ju achten. In Begiebung auf bles Regulativ ift zu bemerken, bag bie Beflimmung ju 1a. beffelben megfällt, weil es teine Boits mehr giebt, und die Burgermeifter fammtlich ber beutfchen Sprace binreichend machtig find, und bag bie außere Abreffe ber Berffigungen immer nur beutschift. Pofen, ben 22. Mai 1857.

Der Königliche' Ober-Prafident ber Proving Pofen. Tylko zaś jedna z dwóch expedycyi uchodzić może za oryginał, którego w razie watpliwości względem myśli, zwłaszcza w przypadkach potrzeby decyzyi sądowej, trzymać się jedynie należy, a za tokową uważać się musi expedycya nie miecka, która właśnie dla tego podpisem stwierdzoną być powinna.

Rozporządziliśmy jednak, ażeby znajdujący się u władz prowincyalnych i powiatowych przysiegli tłómacze, tłomaczenia polskie zawierzytelniali".

Na tę Królewską decyzyą zwracam uwagę wszystkim władzom i mieszkańcom prowincyi i obowięzuję ich, aby stósownie do tejże i według regulaminu Królewskiego Ministerstwa stanu z dnia 14. Kwietnia 1832, czasu swego Dziennikami urzedowemi również ogłoszonego jak najścislej postępowano. Co do tego regulaminu jest do nadmienienia, żo postanowienie pod 1. a. tegoż nie ma więcej miejsca, albowiem wójci już nie istnieja, a burmistrze wszyscy jezyk niemiecki dostatecznie posiadają, i żo zewnetrzny adres rozrządzeń zawsze tylko niemiecki.

Poznań, dnia 22. Maja 1857.

Naczelny Prezes prowincyi Poznańskiej.

5 b-171 Ma

[454] Betanntmachung.

Es ist in neuerer Zeit vorgekommen, daß die Spezial= und Lokalkassen die bei ihnen realisiten oder in Zablung eingegangenen Zins-Coupons von Staatsschulden-Dokumenten, anstatt dieselben der bestehenden Vorschrift gemäß auf der Vorderseite mit Dinte zu durch-kreuzen, durch Abschneiden einer Ede kassirt haben, worauf dann von der Regierungs-Haupt-Rasse deren Annahme mit Recht verweigert ist.

Wir bringen beshalb ben Kassen unserer Verwaltung bie besfallstge, in bem Amteblatt von 1854 (Dr. 42 S. 755) abgedruckte Bekanntmachung der Königlichen Haupt-Verwaltung der Staatsschulden vom 27. September 1854 hiermit in Erinnerung und machen dieselben auf die nachtheiligen Folgen aufmerksam, welche das Abschneiden der Eden nach dieser Bekanntmachung für sie haben kann.

Bromberg, ben 20. Mai 1857.

Rönigliche Regierung.

[455]. Befanntmachung.

Ueber den Schleusenverkehr im Bromberger Kanal an Sonn- und Festtagen, welcher nach §. 3 der Instruktion für die Schleusenmeister vom 15. November 1793 während des Gottesdienstes nicht statisinden soll, wird zur Ergänzung hiermit sestgeset, daß dieses Berbot von jest ab an Sonn- und Festiagen von 9 Uhr Bormittags bis 5 Uhr Nach- mittags dergestalt zur Unwendung zu bringen ist, daß in dieser Zeit die Schleusenthore nicht geöffnet und Ourchschleusungen nicht bewirkt werden dürsen.

Bromberg, ben 23. Mai 1857.

Königl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

[456] Befanntmabung.

Die Altsißer Krenzkeschen Cheleute zu Kottenbruch, im Kreise Czarnikau, haben der
katholischen Kirche zu Filehne zur Unschaffung von 12 großen Altarleuchtern
100 Thir. geschenkt, was wir mit lobendem Anerkenntnisse ihres kirchlich n Sinnes
hiermit zur öffen lichen Kenntniß bringen.

Bromberg, ven 23. Mai 1857. Königl. Regierung. Abtheilung des Janern. Obwieszczenie.

Na dożywociu będący malżonkowie Krenzke w Kottenbruch, powiecie Czari kowskim, darowali na sprawienie 12 wielkich świeczników na ółtarz kościolowi katolickiemu w Wieleniu 100 tal., co niniéjszém do powszechnéj podajemy wiadomości, pochwalając ich ducha pobożności.

Bydgoszcz, dnia 23. Maja 1857. Król. Regencya, Wydział spraw wewnetrznych.

[457] Sperre-Aufhebung.

Die Lungenseuche unter dem Rindvieh in Chawlodno, Wongrowiecer Kreises, ist gestilgt und die Reinigungs-Maaßregeln sind ausgeführt worden, weshalb die unterm 27. October v. J. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Rindvieh, Rauch-

#### Zniesienie kordonu.

Zapalenie płuc pomiedzy rogatem bydłem w Chawłodnie, powiecie Wagrowieckim, ustało, dla czego po użyciu środków oczyszczenia zamkniecie miejsca tego i jego pól pod dniem 27. Października r. z. rozporządzone dla rogatego bydła,

a solution of

futter und Dunger hierburch aufgehoben ostrej paszy i nawozu niniejszem sie znosi. wirb.

Bromberg, ben 16. Mai 1857. Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Bydgoszcz, dnia 16. Maja 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

[458] Milzbrand.

In Orlowo, Inowraclawer Kreises, ist unter bem Rindvieb der Milgbrand ausgebrochen, weshalb biefer Ort und feine Relb= mart für Rindvieb, Rauchfutter und Dunger gesperrt morben finb.

Bromberg, den 22. Mai 1857. Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Zapalenie śledziony.

W Orłowie, powiecie Inowracławskim, wybuchło pomiedzy rogatem bydłem zapalenie śledziony, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostréj paszy i nawozu zamkniete zostały.

Bydgoszcz, dnia 22. Maja 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

[459] Versonal-Chronit.

Dem Lehrer Theodor Hafenbalg hierfelbst ift zur Unterhaltung und Leitung einer Privat = Unterrichts= und Erziehungs = Anftalt fur Madden in ber Stadt Bromberg vom 1. Juli b. 3. ab, und gwar an Stelle ber bieber von dem Fraulein Emilie Bube geführten Anstalt Diefer Art, von der unterzeichneten Koniglichen Regierung Die Concession ertheilt worden.

[460] Der Raufmann Dito Lesczinsti zu Lobsens ift als Agent ber Allgemeinen Deutschen Sagel = Berficherungs = Gefellichaft "Union" ju Beimar von uns bestätigt morden.

[461] Der Lehrer Bilbelm Rwandt von Brafau, Regierungs-Bezirte Marienwerber, als Lebrer an ber evangelischen Elementarfoule zu Schneidemiibl, im Kreife Chodziefen.

[462] Der Lebrer Franz Roglowicz von Wilfonice ift als Lebrer an ber Stadifcule ju Inowraciam, im Kreife gleichen Ramens, provisorifd angeftellt.

Kronika osobista.

Kupiec Olon Lescziński w Łobżenicy potwierdzony przez nas na ajenta powszechnego niemieckiego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia "Union" w Weimarze.

Nauczyciel Wilhelm Kwandt z Brakau, obwodu Regencyi Kwidzyńskiej, na nauczyciela do ewangelickiej szkoły elementarnéj w Pile, powiecie Chodzieskim.

Nauczyciel Franciszek Kozłowicz z Wilkonic uzyskał tymczasowa posade nauczyciela przy szkole miejskiej w Inowracłowiu, powiecie tak samo się nazywajacego.

to be to be a

[463]

## Berzeichniß

berjenigen Puntte, an welchen bei ben im Regierungsbezirke Bromberg coursirenden Poften Personen unterwegs aufgenommen werden burfen.

| Mummer.   | Cours    |          | Sid              | Station ! |                                          | erhoben für                                              | rsonengeld<br>ird<br>bie Strede                        |
|-----------|----------|----------|------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1         | zwischen | und      | zwischen.        | und       | nommen wer-<br>ben burfen.               | von                                                      | bis                                                    |
|           | m        |          | 1,               | 3 ch n e  | l poste                                  |                                                          | 1m                                                     |
|           | Bromberg | Inowrac- | Bromberg         | Gr. Neu-  | Stryzeef                                 | Bromberg,<br>Bahnhof                                     | Bromberg, Stadt                                        |
|           |          |          | ,                |           | Sopfengarten                             | Bromberg,                                                | Strydzef                                               |
|           | ,.       |          | 1                |           | Seefrug                                  | Strydzef<br>Hopfengarten<br>Geefrug                      | Sopfengarten<br>Seefrug<br>Gr. Neudorf                 |
| 9         |          |          | Gr. Neu-<br>dorf | Inowrac-  | Ralisfa<br>Zlotnif<br>Mierzwin<br>Zarice | Gr. Neuborf<br>Kaliofa<br>Ziotnik<br>Olierzwin<br>Jaxice | Ralisfa<br>3lotnif<br>Dierzwin<br>Jarice<br>Inowraclaw |
|           | Nafel    | Posen    | Natel            | Exin      | Paterfe Studzinef Czerwoniaf Szczepice   | Mafel<br>Paterfe<br>Studzinef<br>Czerwoniaf<br>Szczepice | Paterfe Studzinef Czerwoniaf * Szczepice Exin          |
| to plan a |          | :        | Crin .           | Bongro-   | Neu = Pani=<br>grobz<br>Czerlin          | Erin<br>Neu-Pani-<br>grodz                               | Neu = Pani=<br>grodz<br>Czerlin                        |
|           |          |          |                  |           | Greczin<br>Krosno<br>Kalisfa             | Czerlin<br>Greczin<br>Krosno<br>Kalisfa                  | Greczin<br>Krosno<br>Kalisfa<br>Wongrowiec             |

<sup>\*)</sup> In Czerwoniat und Sygepice werben nur bei Tage Berfonen aufgenommen.

| Nummer. | Cours      |            | Station<br>          |                    | Bezeichnung<br>der Punkte, wo<br>Perfonen un-<br>terwegs aufge-<br>nommen wer- | wird                                |                                  |                |
|---------|------------|------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Ma      | zwischen   | und        | zwischen             | und                | den dürfen.                                                                    | von                                 | bis                              | für            |
|         |            |            | Wongro-              | Rogasen            | Herrmannes<br>dorf<br>Prusiec                                                  | Bongrowiec<br>Herrmanns-            | herrmanns-<br>borf<br>Pruffec    | 1 2 2 2        |
|         |            |            | · · · · · ·          |                    | .,,                                                                            | Prussec                             | Rogasen .                        | 1 2            |
|         |            |            | B. 95                | er fon             | enpoft                                                                         | n.                                  |                                  |                |
| 1       | Arnsfelde  | Schönlanke | Arnefelde            | Schönlanke.        | Riefosfen                                                                      | Arnsfelbe<br>Niekosken              | Nictosten<br>Sconlante           | 14<br>14<br>24 |
| 2       | Bialosliwe | Jaftrow    | Bialosliwe           | Bisset             | Wisset                                                                         | Bialosliwe                          | Wisset                           | 13             |
|         |            |            | Wiset                | Rrojante           | Bondecz<br>Podrusen                                                            | Wissek<br>Bondeez<br>Podrusen       | Bonbecz<br>Podrusen<br>Krojanke  | 1 2            |
| 3       | Bialosliwe | Margonin   | Bialosliws<br>per Sa | Margonin<br>moczyn | Nepbrücke<br>Samoczyn                                                          | Bialosliwe<br>Negbrücke<br>Samoczyn | Regbrude<br>Samoczyn<br>Margonin | 1 2            |
| 4       | Bromberg   | Pol. Crone | Bromberg             | Pol. Crone         | Czyszfowie                                                                     | Bromberg,<br>Babnhof                | Bromberg,<br>Stadt               | 3              |
|         |            |            |                      |                    | Tryszczyn                                                                      | Bromberg,<br>Stadt                  | Czydzfowie                       | *              |
|         |            |            |                      |                    | Godcieradz<br>Stopfa,<br>Chausseehaud                                          | Czyszfowfe<br>Tryszczyn             | Tryszczyn<br>Godeleradz .        | 11             |
| •       |            |            |                      |                    | -7  00790                                                                      | Goscieradz                          | Stopfa, Chauffeebaus             | 1/2            |
|         |            |            |                      |                    |                                                                                | Stopka,<br>Chauffeehaus             | Pol. Crone                       | 1<br>31        |

| Rummer.    | Œ o      | urs                | Sta               | Station.                              |                                                                                           | Das Personengelb<br>wird<br>erhoben für die Strede                                                    |                                                                                                       |                           |
|------------|----------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 90mm       | zwischen | unb                | gwiichen          | unb                                   | ben burfen.                                                                               | non                                                                                                   | bis                                                                                                   | får Deilen.               |
| 5          | Bromberg | Fordon             | Dromberg          | Fordon                                | Gr. Bartelfee<br>Jafiniec                                                                 | Bromberg,<br>Babnhof und<br>Grabt<br>Gr. Bartelfee<br>Jafiniec                                        | Gr. Barretfre<br>Jafinier<br>Fordon                                                                   | 100                       |
| 6 Bromberg | Gnefen   | Bromberg<br>per Ny | Saubin<br>narzewo | Canaldfrug<br>Rynarzewo<br>Rolaczłowo | Aromberg,<br>Babnhof<br>Promberg,<br>Stadt<br>Canalsfrug<br>Mynarzewo<br>Kolaczłowo       | Bromberg,<br>Stadt<br>Canolofrug<br>Rynarzewo<br>Rolacztowo<br>Schubin                                | 12 4 4 3 4 3 4 3 4                                                                                    |                           |
|            |          |                    | Shubin<br>per     | Gonzawa<br>Znin                       | Reuwelt<br>Romalewo<br>Antoniewo<br>Sobiejudn<br>Jaroszewo<br>Jain<br>Podzorzyn<br>Godawy | Schubin<br>Reuwelt<br>Kowalewo<br>Untoniewo<br>Sobiejuchy<br>Jaroszewo<br>Jnin<br>Pobgorzen<br>Gobawy | Renwelt<br>Romafewo<br>Untoniewo<br>Sobiejuchy<br>Jaroszewo<br>Znin<br>Podgorzyn<br>Godawy<br>Wonzawa | 4                         |
|            |          |                    | Gonzawa           | <b>G</b> nefen                        | Szelejewo<br>Ryszewse<br>Ryszewo<br>Budzisław<br>Gościeszynes<br>Orchol<br>Popieles       | Gonzawa<br>Szelejewo<br>Nydzewło<br>Nydzewo<br>Pudziolaw<br>Godieszyneł<br>Orchol<br>Popieleł         | Szelejewo<br>Rydzerofo<br>Rydzero<br>Budziolaw<br>Gościeszpnef<br>Ordol<br>Popielef<br>Gnefen         | the state of the state of |

٧.

| yeummer. | E o                            | urs                              | S t a<br>zwischen                     | tion unb    | Bezeichnung der Punfte, wo Perfonen un-<br>terwege aufge-<br>nommen wer-<br>den dürfen. | . wi                                                            | fonengelb<br>ird.<br>bie Strede                             | für SDeilen |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 7<br>8   | Bromberg<br>I. und<br>Bromberg | Inowraciaw<br>II. Post.<br>Konig | Bromberg                              | poln. Crone | mie bei t                                                                               | ver Post B. 4.                                                  |                                                             |             |
| i        |                                |                                  | Yoin. Crone                           | Tuchel      | Hammer<br>Sommerfin                                                                     | Poln. Crone<br>Rozanno<br>Hammer                                | Rozanno<br>Hammer<br>Commersin                              | 1           |
|          |                                | • 100                            | i                                     | . 96        | Pilla-Mahle<br>Schwidt                                                                  | Sommerfin<br>Pilla-Rühle<br>Sowidt                              | Pilla-Mühle<br>Schwidte<br>Tuchel                           | 4           |
| 9        | Bromberg                       | Thorn                            | Bromberg                              | Schuliş     | Gr. Kapu-<br>scieto<br>Poin. Czerst<br>Langenau<br>Ditorowo                             | Gr. Rapuscisto<br>Poln. Czersf                                  | Langenau                                                    |             |
| * 7 p    | ,                              |                                  |                                       |             | 1                                                                                       | Langenau<br>Ditorowo                                            | Ottorowo<br>Shulip                                          | 2           |
| ٠        |                                |                                  | Shulip                                | Thorn       | Przylubie,<br>Sandfrug                                                                  | Shulip                                                          | Przylubie,<br>Sandfrug                                      | 1           |
|          |                                |                                  |                                       | . ,         | Ratrinchen                                                                              | Przylubie,<br>Sandfrug                                          | Katrinden                                                   |             |
| :        |                                | 1,                               |                                       |             | Philippomühle<br>Cierpiß<br>Podgurz                                                     | Ratrinchen<br>Philippomühle<br>Cierpig<br>Podgurz               | Philippomühle<br>Cierpip<br>Podgurz<br>Thorn                | 1 4         |
| 0        | Bromberg                       | Trzemedzno                       | Bromberg                              | Labishin    | Stryezef                                                                                | Bromberg,<br>Bahnhof                                            | Bromberg,<br>Stadt                                          |             |
|          | Or                             | 7                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |             | Balownica<br>Antonsborf<br>Oburzno                                                      | BrombergStadt<br>Strydzef<br>Baldwnica<br>Unionddorf<br>Oburzno | Sirpszek<br>Walownica<br>Antonsbork<br>Oburzno<br>Labischin | 3           |

= s-much

| Nummer. |           | ure               | urs Station         |                  | 1                                                                                                     | Bezeichnung<br>der Punkte, wo<br>Per onen un-<br>terwegs aufge-<br>nommen wer-                                             | Das Personengelb<br>wird<br>erhoben für die Strecke                                                                          |                                       |  |
|---------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 186     | 3wifden   | unb               | Rabifdin<br>per Bar | Wogilno<br>cin   | den dürfen. Rania, Krug Barcin Szczepanowo Szczepaniowo Slabodzewio Wofre Dombrowo Poczefaj Wiccanowo | Rabischin Rania, Arug<br>Barcin<br>Szczepanowo<br>Szczepanowo<br>Słaboszewso<br>Wofre<br>Dombrowo<br>Poczescj<br>Wiccanowo | Rania, Krug<br>Barcin<br>Szczepanowo<br>Szczepanfowo<br>Elaboszewfo<br>Wofre<br>Dombrowo<br>Peczefaj<br>Wiccavowo<br>Mogilno | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |  |
|         |           |                   | Mozilno             | Trzemedzno       | Zakno<br>B latomo<br>Lubin, Arug<br>Byürzpeer-<br>Rühle                                               | Mogilno<br>Zabno<br>Wilatowo<br>Lubin, Arug<br>Opftripeers<br>Mahle                                                        | Jahno<br>Bilatowo<br>Lubin, Krug<br>Byfrzycer-<br>Wühle<br>Trzemeszno                                                        | 2                                     |  |
| 11      | Dt. Crone | Schneide=<br>mubl | Arnsfelde           | Soneibe-<br>muhl | Rl. Witten-<br>berg<br>Gr. Witten-<br>berg                                                            | Arnofelde<br>Rl. Witten-<br>berg<br>Gr. Bitten-<br>berg                                                                    | Al. Witten-<br>berg<br>Gr. Witten-<br>berg<br>Schneibemuhl                                                                   | 1                                     |  |
| 12      | Czarnifau | Margonin          | Czgrnifau           | Chotziesen       | Malzmühl<br>Sarben<br>Fiperie                                                                         | Czarnifau<br>Walzmühl<br>Sarben<br>Fißerie                                                                                 | Malzmühl<br>Sarben<br>Kigerie<br>Chodziejen                                                                                  | 2 3,                                  |  |

| Rummer. | Cours             |                   | Station            |                     | Bezeichnung<br>der Punkte, wo<br>Personen uns<br>terwegs aufges<br>nommen wers | miro                                                |                                                  |       |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Mar.    | zwischen          | und               | zwischen           | und                 | ben burfen.                                                                    | - von                                               | bis                                              | É     |
|         |                   | ,                 | Chodziesen         | Margonin            | Pietronfe (                                                                    | Chodziesen<br>Pietronke                             | Pietronfe*<br>Margonin                           | 1 1   |
| 13      | Czarnifau         | Sфönlanfe         | Czarnifau          | Shonlanfe<br>1      | Sammer<br>Sandfrug                                                             | Czarnifau<br>Hammer<br>Sandfrug                     | Hammer<br>Sandfrug<br>Schönlanke                 | 1 1 2 |
| 14      | Czarnifau         | Bronfe            | Czarnifau          | Bronfe              | Dembe<br>Lubadz<br>Stapfowo<br>Klempig                                         | Czarnifau<br>Dembe<br>Lubasz<br>Szapfowo<br>Klempiß | Dembe<br>Lubadz<br>Stayfowo<br>Riempig<br>Wronfe | 1 1 3 |
| 15      | Driefen<br>l. und | Kreuz<br>II. Post | Driefen            | Rreuz               | Vordamm<br>Dragebruch                                                          | Driefen<br>Bordamm<br>Dragebruch                    | Vorbamin<br>Dragebruch<br>Kreuz                  | 2     |
| 16      | Exin              | Shubin .          | Erin               | Schubin             | Malice<br>Szaradowo<br>Bolwark                                                 | Erin<br>Malice<br>Szaradowo<br>Bolwarf              | Malice<br>Szaradówo<br>Volwark<br>Schubin        | 2     |
| 17      | Flatow            | Lobsens           | Flatow             | Cobsens             | Rleczyn<br>Lochocin                                                            | ;<br> Flatow<br> Rleczyn<br>Lochocin                | Kleczyn<br>Lowocin<br>Lobsens                    | 1 1 2 |
| 18      | Gnesen            | Rrotofcin         | Gnefen<br>per Czer | Wreschen<br>niejewo | Pustochowo<br>Gembarzewo<br>Nidom                                              | Gnefen<br>Pusiochowo<br>Gembarzewo                  | Pustochowo<br>Gembarzewo<br>Nidom                |       |
|         |                   | İ                 |                    | 1                   |                                                                                |                                                     | Latu                                             | 5 1   |

| Rummer. | Cours    |                   | Station  |            | Bezeichnung<br>ber Puntte, wo<br>Personen un-<br>terwege aufge-<br>nominen wer- | , wire                                                       |                                                                   |               |
|---------|----------|-------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8       | zwischen | unb               | zwischen | unb        | ben burfen.                                                                     | von                                                          | bio                                                               | für Deilen.   |
|         |          |                   |          |            | Kapiel<br>Czerniejewo<br>Włyneł<br>Pfary                                        | Nibom<br>Ropiel<br>Czerniejewo<br>Mlynek<br>Pfary            | Transport<br>Rapiel<br>Czerniejewo<br>Mlynef<br>Pfary<br>Wreschen | 1             |
| 19,     | Gnefen   | Posen<br>II. Post | Onefen   | Wierzyce   | Cubowfo<br>Lubowo<br>Chwallowo                                                  | Gnesen<br>Lubowso<br>Lubowo<br>Chwalfowo                     | Lubowfo<br>Lubowo<br>Chwalfowo<br>Wierzyce                        | 1 2 2 2 2 2 1 |
| í       |          |                   | Mierzyce | Rostrzyn   | Mierzyce, Dorf<br>Czachorfi<br>Sanifi=Hau=<br>land<br>Sanifi<br>Iwno            | Bierzyce, Dorf<br>Czachorfi<br>Sanifi=Hau=<br>land<br>Sanifi | Sanifi=Hau=<br>land<br>Sanifi                                     | 4 4 4         |
| ĵ       |          |                   |          |            |                                                                                 | Zwno                                                         | Kostrzyn                                                          | 2             |
| 20      | Gnefen   | Trzemedzno        | Gnefen   | Trzemeszno | Zanfowfo,<br>Krug<br>Zanfowo                                                    | Gnesen<br>Jankowo,<br>Arug<br>Jankowo                        | Janfowfo,<br>Krug<br>Janfowo<br>Trzemeszno                        | 1             |
| 21      | Gnefen   | Witfowo           | Gnefen   | Wittowo    | Niechanows<br>Walachowo                                                         | Jantowo<br>Gnesen<br>Zelastowo<br>Niechanowo<br>Malachowo    | Zelasfowo<br>Nichanowo<br>Malachowo<br>Wilfowo                    | 1 1 2 2 2 2 3 |

| Rummer. | Cours      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Station                  |                              | Bezeichnung<br>der Punfte, wo<br>Personen un-<br>terwege aufge-<br>nommen wer- | wird                                                    |                                                           | Meilen                                            |   |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
| ž       | zwischen   | und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zwischen                 | unb                          | ben burfen.                                                                    | ron                                                     | bis                                                       | 3                                                 |   |
| 22      | Unefen     | Bongro=<br>wice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 0                      | Gnesen                       | Ricdo                                                                          | Picfary<br>Obora<br>Dzialyn<br>Brzozogaj                | Gnesen<br>Pickary<br>Obora<br>Dzialyn<br>Brzozogas        | Pickary<br>Obora<br>Dzialyn<br>Brzozogaj<br>Kiedo | 2 |
| -       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riedo                    | Popienno                     | Gultzewo<br>Dobicjewo-<br>Sufen                                                | Klecko<br>Gulczewo<br>Dobiejewo=<br>Hufen               | Oulezewe) Dobiese (2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |                                                   |   |
|         |            | date. The particular state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t | Rícdo                    | Copienno                     | Eminiarp<br>Dobiejewo,<br>Dorf                                                 | Alecto<br>Swiniary<br>Dobiejewo,<br>Dorf                | Swiniary) Dobieje- E                                      | 1                                                 |   |
|         |            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lopienno<br>pr. Janowice | Wongrowiec<br>u. Miescisto   |                                                                                | Lopienno<br>Janowicc<br>Gorzewo<br>Micacisto<br>Lazista | Janowicc<br>Gorgewo<br>Micociofo<br>Laziefa<br>Bongrowiec | 111114                                            |   |
| 23      | Jastrow    | Soneibe-<br>mubl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zastrow<br>per           | Schneibes<br>mühl<br>Kramsfe | Borfendorf                                                                     | Jastrow<br>Plienig<br>Kramofe<br>Borkenborf             | Plienig<br>Kramofe<br>Borfendorf<br>Schneidemühl          | 1 4                                               |   |
| 14      | Inomraelam | Rruschwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inowraclaw               | Aruschwiß                    | Janowice<br>Kobelnik                                                           | Inowraclaw<br>Montwep<br>Janowice<br>Robelnif           | Montwep<br>Janowice<br>Kobelnif<br>Kruschwiß              | 2                                                 |   |

| Rummer. | Cours      |            | Station     |             | Bezeichnung<br>ber Punfte, wo<br>Perfonen un-<br>terwegs aufge-<br>nommen wer- | Das Personengelb<br>wird<br>erhoben für die Strede                |                                                                                    | Deilen.                                 |
|---------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         | zwischen   | unb        | zwischen    | unb         | ben burfen.                                                                    | von                                                               | bis                                                                                | 這                                       |
| 25      | Inowraciam | Palosc     | Inowraciam  | Pafosc      | Cinslin<br>Byfer Krng<br>Wiclowics<br>Rybitwy                                  | Inomraclam<br>Cicolin<br>Byfer Arug<br>Wielowics<br>Mybitmy       | Cieslin<br>Byfer Krug<br>Bielowies<br>Nybitwy<br>Pafosc                            | またる 日本日本                                |
| 26      | Inomraclam | Thorn      | Inowraclaw  | Unicwfowo   | Szablowis                                                                      | Inomraclaw<br>Szadlowiz                                           | Stationis<br>Oniewfowo                                                             | 1 1 2                                   |
|         |            |            | Gniewłowo   | Thorn       | Buczfowo<br>Glinfe<br>Podzurz                                                  | (Iniemfowo<br>Buczfowo<br>Glinfe<br>Porgurz                       | Buczsowo<br>Glinke<br>Podgurz<br>Thorn                                             | 285                                     |
| 27      | Inowrac=   | Trzemedzno | Inowraciam  | Strzelno    | Montwep<br>Krusza ducho-<br>wna<br>Markowice                                   | Inowraclaw<br>Montwep<br>Arudzatucho=<br>wna<br>Marfowice         | Montwey<br>Krucza duchoz<br>wna<br>Marfowice<br>Strzelno                           | 1                                       |
|         |            |            | Strzelno    | Awlecidzewo | Ropce, Krug                                                                    | Strzelno<br>Kopce, Krug                                           | Ropce, Krug<br>Kwieciszewo                                                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |
|         |            |            | Awieciszewo | Trzemeszno  | Gorpszewo<br>Kawfa<br>Wilatowo<br>Lubin, Krug<br>Bystrzyce=<br>Mühle           | Awicciszewo Gorpszewo Kawfa Wilatowo Lubin, Krug Ppfirzyce= Wühle | Gorydzewo<br>Rawfa<br>Wilaiowo<br>Lubin, Krug<br>Byftrzyce-<br>Muble<br>Trzemedzno | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |

-100 = h

| Nummer. | Cours          |                  | Station                        |                                  | Bezeichnung<br>der Punfte, wo<br>Personen un-<br>terwegd aufge-<br>nommen wer- | Das Personengeld<br>wird<br>erhoben für die Strede                |                                                                    | fur Deilen. |
|---------|----------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| N. C.   | 3wifden        | unb              | zwischen                       | unb                              | ben burfen.                                                                    | von                                                               | bis                                                                | 53.6        |
| 18      | Konig          | Rafel            | Bandsburg<br>per               | 1                                | Kossowo<br>Mroczen<br>Zabariowo                                                | Bandsburg<br>Zabartowo<br>Mroczen<br>Kosowo                       | Zabartowo<br>Mroczen<br>Kossowo<br>Nafel                           | 1 1 4       |
| 9       | Loplens        | Dilet .          | Loplens per                    | Dief<br>Wirsis                   | Czerbin<br>Kalmierowo<br>Dobrzyniewo<br>Wirsig                                 | Lobsens<br>Czerbin<br>Falmierowo<br>Dobrzyniewo<br>Wirsip         | Czerbin<br>Kalmierowo<br>Dobrzyniewo<br>Wirsig<br>Osief            | 2           |
| 0       | Margonin       | Wongrowiee .     | Margonin                       | Wongrowiec                       | Prochnowo<br>Jon<br>Toniszewo<br>Suszyco<br>Bartelfee                          | Margonin<br>Prochnowo<br>Zon<br>Zoniszewo<br>Suszyco<br>Bartelsee | Prodnowo<br>Jon<br>Toniszewo<br>Sudzydo<br>Bartelsee<br>Wongrowiec | 3           |
| 1       | Mur. Gostin    | Schoden          | Mur.Goslin                     | Schoden                          | Lang-Gostlin                                                                   | MurGoslin<br>Lang.=Goslin                                         | Lang-Goslin<br>Schoden                                             | 1 1 2       |
|         | Nafel<br>Nafel | Posen<br>Schubin | · wie bei d<br>Nafel           | er Post A. Schubin               |                                                                                | Mafel<br>Paterfe<br>Jaruszyn<br>Gr. Samo=<br>flenof               | Paterfe<br>Jaruszyn<br>Gr. Samo-<br>flensf<br>Schubin              | 1 2         |
| 4       | Posen          | Trzemeszno       | Kostrzyn<br>Wierzyce<br>Gnesen | Mierzyce<br>Gnesen<br>Trzemeszno | wie bei ber<br>wie bei ber                                                     |                                                                   | 1                                                                  | 1           |

| Nummer.        | Cours<br>zwischen und |                   | Station 3wischen und |                      | Bezeichnung<br>der Punkte, wo<br>Personen un-<br>terwege aufge-<br>nommen wer-<br>den burfen. | wird                                               |                                                      | für Meilen. |
|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 35             | Rogafen               | Schneide-<br>mühl | Rogasen<br>per       | Chodziesen<br>Budzyn | Tarpowo<br>Budzyn<br>Podanin                                                                  | Mogasen<br>Tarnowo<br>Budzyn<br>Podanin            | Tarnowo<br>Burzyn<br>Podanin<br>Chodziefen           | 1 1 1       |
| <b>A</b> eliga |                       |                   | Chodziesen           | Schneibe-<br>mühl    | Nifelsfowo<br>Dziembower<br>Sandfrug                                                          | Chobziesen<br>Nifelotowo<br>Dziembower<br>Sandfrug | Nifelsfowo<br>Dziembower<br>Sandfrug<br>Schneidemühl | 1 3         |
| 36             | Schneibe=<br>muhl     | uscz              | Schneide=<br>mühl    | Udcz                 | Motplewo                                                                                      | Schneidemühl<br>Motylewo                           | Motylewo<br>Uscz                                     | 1           |
| 37             | Schoden               | Bongrowiec        | Schoden              | Bongrowiec           | Kurfi, Krug                                                                                   | Schoden<br>Kurki, Krug                             | Aurfi, Krug<br>Wongrowiec                            | 1 1 2       |
| 38             | Erzemeszno            | Bitlowo           | Trzemedzno           | Wittowo              | Miaty<br>Krzyzowka<br>Folwark                                                                 | Trzemeszno<br>Miaty<br>Krzyzowka<br>Folwark        | Miaty<br>Krzyzowka<br>Kolwark<br>Witkowo             | 2           |

Bromberg, ben 14. Mai 1857.

Der Dber=Poft=Director.

[464] Betanntmachung.

Zwischen Poln. Erone und Monkowarsk wird vom 1. Juni c. ab eine tägliche Postserbindung in der Weise hergestellt, daß eine wöchentlich dreimalige Kariolpost eingerich-

tet wird und gleichzeitig die jest wochentlich fechemal courfirende Botenpoft einen wochentlich viermaligen Gang erhalt.

Die Kariolpoft wird abgefertigt:

aus Poln. Crone Sonntag, Dienstag, Donnerstag 5 Uhr früh; aus Monfowarsk an benselben Tagen 9 Uhr Bormittags; Beförderungszeit 1 Stunde 50 Minuten.

Die Botenpoft wird abgefertigt:

aus Poln. Cronc Montag, Mittwoch, Freitag, Sonnabend 5 Uhr früh; aus Montowarst an benselben Tagen 12 Uhr Mittags;

Beforderungezeit 3 Etunden 15 Minuten.

Bromberg, ten 19. Mai 1857.

Königl. Dber=Poft=Direction.

[465]

### Betanntmachung.

Die Estafettenpost zwischen Bromberg und Thorn wird vom 1. Juni c. ab in der Richtung von Thorn nach Bromberg aufgehoben.

Bromberg, ben 25. Mai 1857.

Königliche Dber- Poft- Direction.

[466]

Das dem Raufmann 3. H. P. illwis in Berlin unterm 18. September 1856 ertheilte Einführungs-Patent

auf mechanische Mittel zur Bewegung von Jacquard-Maschinen und Shupenkaften an Webeftühlen

ift aufgehoben.

[467]

Dem R. Theodor Wuppermann zu Barmen ift unterm 14. Mai 1857 ein auf fünf bintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine Flechtmaschine (Kordel= und Riemengang) in der durch Modell und Beschreibung nachgewiesenen Aussührung, und ohne Jemand in der Benupung bekannter Theile zu beschränken,

to be to take the

bekannter Theile zu beschränk

ertheilt worben.

Diergu ber öffentliche Ungeiger Do. 23.

# Amtsblatt

DZIENNIK

Det

## URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Nº 24.

Bromberg, ben 12. Juni 1857.

Bydgoszcz, dnia 12. Czerwca 1857.

[468] Bekanntmachung, betreffenb ben Erfag für bie praklubirten Raffensumeisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Raffenscheine vom Jahre 1848.

Nachdem durch das Gesetz vom 15. d. M. Ersatz für die in Gemäßheit der Gesetz vom 19. Mai 1851 und 7. Mai 1855 präkludirten Kassen - Anweisungen vom 2. Januar 1835 und Darlehns - Kassenscheine vom 15. April 1848 bewilligt worden ist, werden alle diesenigen, welche noch solche Papiere bestigen, aufgefordert, dieselben bei der Kontrole der Staatspapiere hierselbst, Oranienstraße Nr. 92, oder bei den Regierungs - Hauptkassen oder den von Seiten der Königlichen Regierungen beauftragten Spezialkassen Behufs der Ersatzleistung eins zureichen.

Zugleich ergeht an diesenigen Interessenten, welche nach dem 1. Juli 1855 Kassen-Anweisungen vom Jahre 1835 oder Darlehnstaffenscheine bei uns, der Kontrole der Staatspapiere oder den Provinzial-, KreisObwieszczenie,

tyczące się wynagrodzenia za przedawnione assygnacye kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848.

Gdy prawem z dnia 15. b. m. do wynagrodzenia za assygnacye kassowe z dnia 2. Stycznia 1835 i za bilety kassowe pożyczki z dnia 15. Kwietnia 1848, stósownie do prawa z dnia 19. Maja 1851 i 7. Maja 1855 przedawnione, się przychylono, więc się wzywa wszystkich posiadających takie papiery, aby takowe kontroli papierów państwa tu w miejscu, ulica Oranien Nro. 92, albo głównym kassom regencyjnym albo kassom specyalnym przez Królewskie Regencye upoważnionym dla dawania wynagrodzenia wreczali.

Wzywa się również interessentów, którzy po 1. Lipca 1855 assygnacye kassowe z roku 1835 lub bilety kassowe pożyczki do nas, do kontroli papierów państwa albo do kass prowincyalnych,

5 b-171

ober Lokalkassen zum Umtausch eingereicht und Empfangscheine oder Bescheide, in denen die Ablicserung anerkannt und das Gesuch um Umtausch abgelehnt ist, erhalten haben, die Aussorderung, den Geldbetrag der eingereichten Papiere gegen Rückgabe des Empfangscheins oder beziehungsweise des Bescheides bei der Kontrole der Staatspapiere oder der betressenden Regierungs-Hauptkasse in Empfang zu nehmen.

Die Bekanntmachung ber Enbfrift, bis zu welcher Erfat für bie gedachten Papiere gewährt werden wird, bleibt vorbehalten.

Berlin, ben 29. April 1857.

Haupt - Bermaltung ber Staats=

(gez.) Ratan. Gamet. Robiling. Günther.

Borfiehende Bekanntmachung wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gesbracht, daß sämmtliche Kreiskassen unseres Departements mit dem Ersat der präfludirten Kassen-Anweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Kassenscheine vom Jahre 1848 beaustragt sind.

Bromberg, ben 8. Mai 1857. Rönigliche Regierung.

powiatowych lub miejscowych do zamiany oddali i poświadczenia z odebrania albo rezolucye, w których nadesłanie przyznano, a wniosek o zamianę oddalono, odebrali, aby wartość wręczonych papierów za zwrotem kwitu z odebrania czyli resp. rezolucyi w kontroli papierów państwa lub właściwej głównej kassie regencyjnej w pieniędzach odbierali.

Obwieszczenie ostatecznego terminu, do którego za powyższe papiery wynagradzać sie bedzie, zastrzega sie.

radzac się będzie, zustrzega się.

Główna administracya długów państwa:

Berlin, dnia 29. Kwietnia 1857.

(podp.) Natan. Gamet. Nobiling. Gunther.

Powyższe obwieszczenie podaje się z tém nadmieniemiem do powszechnéj wiadomości, że wszystkie kassy powiatowe departamentu naszego polecone maja, za przedawnione assygnacye kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848 wynagradzać.

Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1857. Król. Regencya.

### [469] Befanntmadung.

Wir bringen hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß die diesjährige Aushebung wie folgt flattsinden wird:

am 6. u. 7. Juli Aushebung in Bromberg,

- 9. = 10. Inowraclaw,

#### Obwieszczenie.

Podajemy niniéjszém do publicznéj wiadomości, że tegoroczny nabór odbędzie się, jak następuje:

dnia 6. i 7. Lipca nabór w Bydgoszczy,

- 9. i 10. " w Inowraciawiu,
- " 11. i 13. " " w Mogilnie,
- " 15. i 16. " " w Gnieżnie, " 18. i 20. " " w Wagrowcu,

am 22. u. 23. Juli Aushebung in Czarnifau, 24. = 25. = Chodziefen,

27. - 28. - - Birfis,

30. 31, = Schubin.

Die von ben Gemeinde - Borftebern gur Mufterung bestellten Seerespflichtigen werden gleichzeitig angewiesen, fich an bem bestimmten Orte gur festgefesten Beit perfonlich vor die Departements-Erfan-Rommiffion ju gestellen, widrigenfalls fie zwangsweise ber= beigeholt ober nach Befinden der Umftande gegen fie im Executionswege auf Grund des S. 20 des Gesetzes über die Polizei= Berwaltung vom 11. März 1850 und 6. 48 Mr. 2 ber Beilage jur Inftruktion für bie Regierungen vom 23. Oftober 1817 (Auszug aus ber Berordnung vom 26. December 1808, G.-S. 1817, S. 288) eine Geloftrafe von brei Thalern ober verhalt= nismäßiges Gefängniß festgefest werben wirb.

Bromberg, ben 30. Mai 1857.

inu dir. Abtheilung bes Innern.

### [470] Befanntmadung.

Dem Fräulein Julie Wahle aus Wongrowier ift die Enlaubniß zur Errichtung und Leitung einer Privat-Unterrichts-Unstalt für Mädchen in der Kreisstadt Gnesen von uns ertheilt worden.

Die Concession bes Rectors Rother vom 5. Februar 1855, Nr. 118 L. I. zu solcher Unstalt daselbst ift dagegen von demselben zuruckzegeben.

Bromberg, ben 27. Mai 1857.

Rönigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

dnia 22. i 23. Lipca nabór w Czarnkowie,

" 24. i.25. " " w Chodzieżu,

, 27. i 28. " " w Wyrzysku,

" 30. i 31. " " w Szubinie.

Zarazem zaleca się popisowym przez dozórców gmin do przeglądu przesyłanym, aby się w miejscu i czasie oznaczonym osobiście przed kommissyą departamentowa naboru wojska stawili, nie stawiwszy się bowiem do przybycia gwałtem przymuszeni beda lub w miare okoliczności przeciw nim w drodze exekucyi na zasadzie §. 20 prawa o zarządzie policyi z dnia 11. Marca 1850 r. i §. 48 Nr. 2 dodatku do instrukcyi dla Regencyów z dnia 23. Października 1817 r. (Wyciag z rozporzadzenia z dnia 26. Grudnia 1808, Z. p. 1817 str. 288) kara pienieżna 3 tal. wynoszaca lub stósankowe wiezienie ustanowione bedzie.

Bydgoszcz, dnia 30. Maja 1857.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Obwieszczenie.

Pannie Julii Wahle z Wągrowca udzieliliśmy pozwolenie do założenia szkoły prywatnej dla panien w mieście powiatowem Gnieznie.

Koncessya zaś rektora Rother z dnia 5. Lutego 1855 Nro. 118 L. I. na taki zakład tam w miejscu tenże oddał.

Bydgoszcz, dnia 27. Maja 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

5 b-171

[471] Milzbrand.

Unter dem Rindvieh und den Schweinen in Klein-Dombrowo, Bromberger Kreises, ist der Milzbrand ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rind-vieh, Schweine, Rauchfutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 30. Mai 1857. Königl. Regierung. Abtheilung des Innern. Zapalenie śledziony.

Pomiędzy rogatóm bydłem i świńmi w Małóm Dąbrowie, powiecie Bydgoskim, wybuchło zapalenie śledziony, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła, świń, ostrej paszy i nawozu zamkniete zostały.

Bydgoszcz, dnia 30. Maja 1857. Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

b-Intellige

[472]

Betanntmachung.

Die nachfolgende Befanntmachung veröffentlichen wir hiermit.

Bromberg, ben 21. Mai 1857.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Bur Rachachtung für Auswanderer.

Die Ersahrung hat in zahllosen Fällen gelehrt und bestätigt noch täglich, baß Auswanderer einer möglicht sorgfältigen Berathung vor der Aussührung ihres Borhabens nicht entbehren können. Das Büreau des Central-Vereins für die Deutsche Auswanderungs- und Colonisations-Angelegenheit hat auch mit anerkanntem Erfolge den Auswanderern, welche sich an dasselbe bei Zeiten wandten, mit Rath und Auskunft zur Seite gestanden. Die Anfragen werden indessen oft so spät, bisweilen erst so furz vor der bereits vorbereiteten Abreise gestellt, daß eine Benutzung der ertheilten Rathschläge nicht mehr möglich ist.

Der unterzeichnete Berwaltungerath halt es vaher für seine Pflicht, alle Diejenigen, welche sich zur Auswanderung anschiefen, dringend aufzufordern, sich zunächst und
ebe fle einen festen Entschluß fassen, namentlich ehe sie mit Agenten wegen Schiffsgelegenheit in Unterhandlung treten, an das Büreau des Bereins, Oberwallstraße Nr. 4, zu wenden, welches auf mundliche sowie frankirte briefliche

Unfragen unentgeltliche Austunft auf's Bollftanbigfte ertheilen wirb.

Berlin, ben 1. April 1857.

Der Bermaltungsrath des Central-Bereins für die Deutsche Auswande-

[473] Betanntmachung.

Wir veröffentlichen hiermit die nachftebende Befanntmachung ber Koniglichen Regierung

zu Liegnis vom 5. b. M., betreffend die Ausstellung der Freiherr von Minutolischen Borbilder-Sammlung.

Bromberg, ben 29. Mai 1857.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Der herr Regierungsrath von Minutoli hat, von dem Wunsche geleitet, ver Gewerbthätigkeit der Provinz durch Borführung guter Musterdilder zur Bildung des Geschmads Nachhülfe zu verschaffen, eine Sammlung von Kunst- und Industrie-Erzeugnissen der klassischen Borzeit zusammengetragen und dieselbe, wie unsere Amteblaits Berordnungen vom 1. Januar 1845 und vom 6. Januar 1851 bereits angekündigt, dem gewerbtreibenden Publikum zur Benutung geöffnet. Da bei der Jusammenstellung hauptsächlich der Gesichtspunkt sestigehalten ist, für die wichtigsten Iweige der diesseitigen Industrie geeignete Borbilder zu gewinnen, so mußte sich diese Sammlung um so eher empfehlen, als die meisten Gegenstände aus Zeiten und Werkstätten stammen, die unter dem fruchtbaren Zusammenwirken der Industrie mit der Kunst, Produkte von unerreichter Schönheit und nachahmungswerther Technik lieserten, und weil die ausgestellten Gegenstände in vielsachen Beispielen die großen Wirkungen veranschaulichen, welche die Unwendung einer geläuterten Berzierungskunst auf die Gewerbe geäußert haben.

Hauptzweige sind: die Arbeiten in Stein, Holz, der Topferei, Glasmaaren, Metallfabrikation, Weberei; aber auch für fast alle anderen Gewerbe liegt eine zahlreiche Reihe nachahmungswerther Erzeugnisse, besonders für den benkenden Handwerker und Fa-

brifanten, jur Benugung vor.

Seit den gedachten Empfehlungen in unserm Amtsblatt haben diese Muster-Sammlungen eine Vollständigkeit und einen Umfang erreicht, welcher dieselben zu den größten und schönsten ihrer Art macht. Der Ruf ihrer Bedeutung, und man kann sagen, ihrer Berühmtheit, hat nicht allein die Ausmerksamkeit anderer Provinzen des Vaterlandes, sondern auch des Auslandes, auf sich gezogen. Die Ausmerksamkeit aber, welche fremde Regierungen, und unter ihnen besonders diesenigen, in welchen die Industrie die höchste Blüche erreicht hat, ihnen seit längerer Zelt widmen, sowie die vielsachen Anerkennungen, welche dem Gründer des Instituts dieserhalb zu Theil geworden sind, läst keinen Zweisel mehr über den viel höheren Nugen, den das Baterland und zunächst die Provinz davon zu erwarten hat.

Der Besitzer will nun zur möglichen Förderung dieses Zweckes auch die bisher nicht zugänglichen Theile der Sammlungen zur Schau und Benuhung des Publitums stellen. Die Königliche Gnade hat dies durch Gewährung einer Reihe von Lokalien
im hiesigen Königlichen Schlosse möglich gemacht. So wird denn die so großartige
Sammlung in den ausgedehnten schönen Räumlichkeiten der hiesigen langen südlichen
Schlossronte dem Publiko zur Schau gestellt sein, und foll diese Schaustellung in der

S-lot-Ve

Zeit der Breslauer Industrie-Ausstellung statthaben, damit die, welche das Interesse für die Lettere von ihrem Wohnorte führt, die anregende Besichtigung dieser, auch durch den befonderen Geschmack der Aufstellung ausgezeichneten Sammlungen, ohne Schwierigkeit damit verbinden können.

Wie wir in unseren oben gedachten Amtsblatts-Versügungen den Vereinen und Vorständen der technischen Bildungs-Anstalten eine Einwirkung auf die Gewerbetreibenden und zum Gewerbestande sich Heranbildenden empfahlen, so können wir auch gegenwärtig nur allen, welche an einer zeitgemäßen Entwickelung der Industrie und der Kunst ein Interesse haben, den eistrigen Besuch dieser, für das Wohl der vaterländischen Industrie so wichtigen Ausstellung empfehlen, überzeugt, daß auch Freunde der Kunst, wie auch überhaupt jeder Gebildete nicht minder ohne Nuzen und Befriedigung diese, seitdem auch noch durch die berühmte General von Minutolische Sammlung von Original-Delgemälden und Misniaturmalereien aus älteren Schulen bereicherte Anstalt verlassen werden. — Der Ertrag aus den mäßigen Eintrittsgeldern ist zu wohlthätigen Zweiden bestimmt.

Bur Förderung der Ausstellungszwecke ist ein Berein aus den achtbarften Mannern bes Orts und Kreises zusammengetreten, für den eine, aus Mitgliedern deffelben gebildete Kommission die Ausführung der Anordnungen, die Oberaufsicht und Wahrnehmung der übrigen Berwaltungsgeschäfte besorgt. Bon dieser Kommission, welche aus

... bem Königl. Regierunge-Chef-Prafidenten, herrn Grafen v. Bedlige Trugfoler,

bem Königl. Dber-Regierungs-Rathe, herrn v. Bennern,

bem : Ronigl. Landrath, herrn v. Bernuth,

bem Bürgermeifter, Berin Bod,

bem Ronigl. Bebeimen Rommergien=Rath, herrn Ruffer,

r dem Direftor der Provinzial-Geweibes Schule, herrn Dr. Siebed,

bem Stadtverordneten-Borfteber, S.ren Raufmann Saffe,

bem Ronigl. General-Major a. D., herrn v. Pfubl,

bem Ronigl. Sofrath, herrn Dr. Somieber,

bem Stadtrath, herrn Rawitscher,

bem Dberlehrer, herrn Dr. Schirrmader,

bem Dberlebrer, herrn Dr. Behme,

webem Rit ergutsbesiger, herrn Freiherrn v. Rothfird auf Rothfird,

bem Rittergutebefiger, herrn Landes-Aelteften v. Wille auf hochlirch,

bem Regierungerath, herrn v. Minutoli

besteht, werden die Beröffentlichung des Programms und die Mittheilung des von Beginn der Breslauer Ausstellung abhängigen Eröffnungs-Termins, sowie die Brantwortung eingehender Anfragen, beforcht werden.

to be talked a

mas in Liegnis, den 5. Mai 1857.

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

[474]

Nach dem am 9. Mai c. erfolgten Ableben des Pfarrers Cichosz ist die Pfarre in Koryta dem Probst und Prodekan Basinski in Pleschen zur einstweiligen Verwaltung cum facultate substituendi übergeben worden.

[475] Perfonal-Chronit.

Der Herrmann Schleiff zu Nakel ist als Agent der Lebens = und Pensions = Versiche = rungs = Gesellschaft "Janus" zu Hamburg von uns bestätigt worden.

[476] Der Lehrer Balentin Czapkowski aus Chopna als provisorischer Lehrer bei der katholischen Schule zu Trzemzal, im Kreise Mogisno.

[477] Der Lehrer Ferdinand Rieg von Theresia als Lehrer bei der evangelischen Schule zu Kolonie Springberg, im Kreise Wongrowiec.

[478]? Befanntmadung.

An Stelle bes ausgeschiedenen Schieds= manns Orban zu Micdzylisse ist der Guts= besitzer Rep zu Damaslaw für den Bezirk Miedzylisse zum Schiedsmann gewählt, be= stätigt und vereidigt und zu dessen Stellvertreter der Schiedsmann Eter zu Juncewo bestellt worden.

Bromberg, den 16. Mai 1857. Königl. Appellations-Gericht. Kronika osobista.

Herrmann Schleiss w Nakle potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczenia życia i pensyi "Janus" w Hamburgu.

Nauczyciel Walenty Czajkowski z Chojny na tymczasowego nauczyciela do katolickiej szkoły w Trzemżalu, powiecie Mogilnickim.

Nauczyciel Ferdynand Rietz w Terezie na nauczyciela do ewangelickiéj szkoły w Springberg kolonii, powiecie Wagrowieckim.

Obwieszczenie.

Dla okręgu Międzylisie został w miejsce rozjemcy Orbana posiedziciel dóbr Retz z Damasławia na rozjemcę obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany. Zastępcą Retza mianowany rozjemca Eter z Juncewa.

Bydgoszcz, dnia 16. Maja 1857.

Królowski sąd Appellacyjny.

- Intario

[479] Befanntmachung.

Der Abgang der Local-Personenpost von Strzelno nach Inowraclaw erfolgt jest um 6 Uhr 30 Minuten früh.

Bromberg, ben 29. Mai 1857.

Ronigl. Dber-Poft-Direction.

[480]

11.

### Betanntmadung.

Das unterzeichnete Direktorium ber Königlichen Höheren landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Prostau macht hierdurch bekannt, daß in Folge Höherer Anordnung auch in diesem Jahre benjenigen Königlichen Beamten, Geometern und Landwirthen, welche sich von dem Drainirungswesen nähere Kenntniß und Anschauung verschaffen wollen, durch die hiesige Lehr-Anstalt Gelegenheit hierzu dargeboten werden soll. Diejenigen, welche hiervon Gebrauch zu machen wünschen, werden daher ersucht, sich in der Zeit vom 21. Juni die 4. Juli d. 3. hierselbst einzusinden, und wird der Lehrer der Landwirthschaft Herr Stengel sich der erforderlichen Unterweisung mit Benutung der hier im Gange besindlichen Oraln-Arbeiten unterziehen.

Prostau, ben 21. Dai 1857.

Der Direktor und Geheime Regierunge-Rath (gez.) Beinrich.

T F EN T

S bestated by

[481] Polizei-Berorbnung.

Auf Grund des S. 5 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 wird hierdurch Folgendes verordnet:

1) Das Waschen der Felle im Mühlenfließe innerhalb der Stadt, so wie das Aufhangen der gewaschenen Felle auf Zäunen, welche an der Straße in der Stadt

befindlich find, jum Trodnen, wird hierdurch verboten.

2) Das Baben in dem ad 1 gedachten Fließe darf nicht am Tage und innerhalb 50 Schritte ober = und 50 Schritte unterhalb der sogenannten langen Brude, welche die Posistraße mit der Borkowe verbindet, auch nicht des Abends oder des Nachts stattsinden.

3) Das Tranten bes Biebes in bem ad 1 gebachten Mühlenfließe neben ber ad 2

bemerkten fogenannten langen Brude wird hierburch verboten.

Wer hiergegen handelt, hat eine Polizeistrase von 15 Sgr. bis 3 Thlrn. zu gewärtigen. Geschieht die Uebertretung der Vorschriften zu 2 und 3 durch Kinder, so bleiben die Eltern, und im Falle zu 3 auch die Dienstherrschaften für die verwirkte Strase verhaftet, sofern ihnen eine vernachlässigte Aussicht der Kinder und des Gesindes zur Last fällt. Schönlanke, den 30. Mai 1857.

Der Magiftrat.

hierzu ber offeniliche Anzeiger Ro. 24.

# Amtsblatt

# **DZIENNIK**

Der

# URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

№ 25.

Bromberg, den 19. Juni 1857. - Bydgoszcz, dnia 19. Czerwca 1857.

[482] Befanntmachung.

In der von des Herrn Fürsten von Schönburg-Walvenburg Durchlaucht gestisteten, unter der unmittelbaren Leitung des Ministers der geistlichen ic. Angelegenheiten siehenden Bildungsanstalt für evangelische Gouvernanten und Lehrerinnen an hösteren Töchterschulen zu Oropsig, im Regierungsbezirk Merseburg, beginnt Anfangs October d. J. ein neuer Cursus, zu welchem der Zutritt einer Anzahl junger Damen offen stebt.

Ueber Einrichtung, Zweck und Unterrichtsverfassung dieser Anstalt giebt die im Staats-Anzeiger (Nr. 146) vom vorigen Jahre, sowie in den Amtsblättern der König-lichen Regierungen abgedruckte Bekanntmachung vom 19. Juni v. J. (Nr. 14229) vollsständige Auskunft, und wird nur bemerkt, daß vom 1. October d. J. ab der Eursus ein dreijähriger sein wird, daß Jungfrauen jest schon mit dem siebenzehnten Lebenssiahre eintreten können, und daß zu der zu zahlenden Pension von 100 Thirn. noch ein Beitrag von 5 Thirn. jährlich tritt, wofür in Krankheitsfällen freie ärztliche Behandlung und Medizin gewährt wird.

Die Melvungen zur diesjährigen Aufnahme find genau nach Maßgabe der vorerwähnten Bekanntmachung einzurichten und spätestens bis zum 20. August d. 3. bei

mir einzureichen.

Denjenigen Bewerberinnen, welchen Aufnahme gestattet werden tann, wird bie

Benachrichtigung im Laufe bes Monats September von bier aus zugeben.

Nach Maßgabe der gesammten Einrichtung der Dropfiger Schul- und Erziehungs-Anstalten und ihres letzten Zweckes werden nur solche Jungfrauen wohlthun, fich zur Aufnahme in das Gouvernanten - Institut zu melden, welche sich mit dem Worte Gottes nach Lehre und Lebensordnung in Uebereinstimmung wissen, sich nicht lediglich burch äußere Rücksichten zur Wahl des Beruses einer Lehrerin bestimmen lassen, sondern durch ein lauteres Verlangen getrieben werden, an ihrem Theile in Familie und Schule für das Reich Gottes mitzuwirken und ihrem Herrn in treuer Liebe an den Kindern zu dienen.

In das mit dem Gouvernanten-Institut verbundene Pensionat für evangelische Töchter höherer Stände, welches gegenwärtig 27 Zöglinge zählt und deren höchstens 50 aufnimmt, können Anfangs Oktober ebenfalls Töchter vom 9. bis 15. Les benssahre Aufnahme finden. Dieselben sind bei dem Königl. Seminar-Direktor Krizinger in Oropsig bei Zeit anzumelden, von welchem auch aussührliche Programme über das Pensionat bezogen werden können.

Berlin, ben 26. Mai 1857.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

(gez.) von Raumer.

[483]

### Betanntmachung.

In das evangelische Lehrerinnen-Seminar zu Droppig, im Kreise Weißenfels, können Anfangs Oktober d. J. wiederum zwanzig evangelische Jungfrauen aus sammtlichen Provinzen der Monarchie Aufnahme zu ihrer Ausbildung in dem Lehrerinnenberufe finden.

Einrichtung und Zweck dieses Seminars als einer in Bekenntniß und Leben ernst evangelisch driftlichen Anstalt, welche für den Dienst an Elementar= und Bürgersschulen erfahrene und geübte Lehrerinnen vorbilden will, sind durch die früheren Bersöffentlichungen bekannt und wird in dieser Beziehung namentlich auf die Bekanntmachung vom 6. Juli 1855 (Staats-Anzeiger Nr. 158) verwiesen.

Die in monatlichen Raten vorauszuzahlende Pension beträgt jährlich 60 Thlr., wozu noch 5 Thlr. jährlich für freie ärztliche Behandlung und Medizin treten. Zeitweise Abwesenheit aus der Anstalt kann von der Fortzahlung der Pension nicht entbinden.

Bur Unterftützung dürftiger und würdiger Zöglinge, in der Regel jedoch erft vom zweiten Jahre des Aufenthalts in dem Seminar an, find die erforderlichen Fonds vorbanden.

Bur Aufnahme in das Seminar, dessen Eursus zwei Jahre dauert, sind mit Ausnahme der Ausbildung in der Musik im Wesentlichen diejenigen Kenrtnisse und Ferstigkeiten erforderlich, wie sie in dem Regulativ vom 2. Oktober 1854 für die Vorbildung evangelischer Seminar - Präparanden bezeichnet sind; außerdem Fertigkeit in weiblichen Handarbeiten. Ein Anfang im Verständniß der französischen Sprache, sowie im Klaviersspielen, Gesang und Zeichnen sind erwünscht.

3m Uebrigen gelten alle in der Befanntmachung vom 6. Juli 1855 enthaltenen

Bestimmungen auch für die diesjährige Aufnahme. Die Zulassung zu der letteren ist bis längstens zum 12. Juli d. J. bei derjenigen Königlichen Regierung, in deren Berwaltungsbezirk die Bewerberin wohnt, unter Einreichung der in den Amtsblättern demnächst näher zu bezeichnenden Zeugnisse und Schriftstücke nachzusuchen.

Die jur Aufnahme fabig Befundenen haben bie Ginberufung in bas Geminar

feiner Zeit von bier aus zu gewartigen.

Berlin, ben 26. Mai 1857.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.
(gez.) von Raumer.

In Folge vorstehender Befanntmachung erwurten wir die Anmeldungen unter Einreichung der im Amtoblate 1855 Seite 280 vorgeschriebenen Zeugnisse späiestens bis zum 12. Juli d. 3.

Bromberg, ben 6. Juni 1857.

Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[484]

Bei der hiesigen Königlichen Rentenbank find an Stelle des nunmehrigen Regierungs= Bice-Prasidenten von Prittwip und des Ober=Regierungs-Raths von Nordenflycht

a) der Ober=Regierunge=Rath von Gelger jum Direttor und

b) der Regierungs=R-th Sinferih zum rechtokundigen Mitgliede der Direktion ernannt worden.

Pofen, ben 4. Juni 1857.

Der Dber- Prafident ber Proving Pofen.

[485]

## Betanntmadung.

Bu Ende August d. J. werden aus dem evangelischen Lehrerinnen-Seminar, sowie aus dem Gouvernanten-Institut in Droppig eine Anzahl Jungfrauen mit dem BefähigungsZeugniß, aus ersterem zur Anstellung an Elementar- und Stadtschulen, aus letzterem für den Gouvernantendienst und zur Anstellung an höheren Töchterschulen, entlassen.

Bir machen die Privatpatrone und bas Publifum hierauf aufmertfam mit bem Bemerken, daß diejenigen, welche aus ben erwähnten Unstalten Lehrerinnen oder Gouvernanten zu erhalten wünschen, sich zeitig desfalls an den Seminar-Director Krizzinger in Dropfig, Regierungs-Bezirk Merseburg, zu wenden haben.

Bromberg, ben 6. Juni 1857.

Königl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

to be talked to

[486]

## Betannimadung.

Nachdem des Königs Majestät bereits mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 2. Juli 1855 zum Zweit der Gründung zweier unter einem gemeinsamen Pfarrer verbundenen evangeslischen Kirchenspsteme zu Behle und Radolin, im Kreise Czarnikau, den erforderlichen Dotationszuschuß zu bewilligen geruht haben, werden hierdurch auf Grund des im Einverständnisse mit dem evangelischen Ober-Kirchenrathe ergangenen Rescripts des Herrn Ministers der geistlichen zu. Angelegenheiten vom 28. Juli 1855

1) vie Evangelischen in Dorf und Gut Behle und in den zugehörigen Etasblissements: Ziegelkrug, Ziegelei; Polnischmühle, Carlshorst, Forsthaus Lemnip, Forsthaus Nadolin 2c. einerseits, sowie die Evangelischen in der Stadt Nadolin und Nadoliner Walkmühle andererseits aus ihrer bisherigen Parochie Schönlanke ausgepfarrt und zu zwei unter einem gemeinsamen Pfarrer in Behle vereinigten Muttergemeinden Behle und

Radolin conflituirt.

Bu benselben sollen auch alle innerhalb bes vorbezeichneten Bezirks später neu entstehende Ortschaften und Etablissements oder die in diesent Umkreise etwa belegenen Orte, welche jest ausschließlich von katholischen Glaubensgenossen bewohnt sind, sobald sich in denselben evangelische Glaubensgenossen niederlassen, von selbst und ohne besondere Einpfarrung gehören. Zedoch wird allen diesen Ortschaften für den Fall, daß ein dem betressenden Orte näher belegenes Kirchspiel gegründet oder aus andern Gründen Seitens der geistlichen Oberen eine Umpfarrung für angemessen erachtet werden sollte, der freie Austritt aus der Parochie Behle=Radolin vorbehalten, ohne daß die Kirche oder Kirchen-Beamten einschließlich des Pfarrers um deshalb einen Unspruch auf Entschädigung haben sollen.

2) An jährlichem Einkommen bezieht der Pfarrer:

a. von ber Rirchengemeinte Beble, und gwar:

aa. von den Evangelischen in Behle einen Betrag von 150 Thlen., "Einhundert und funfzig Thalern",

welcher etwa bem britten Theile ber Rlaffensteuer entfpricht,

bb. von dem gegenwärtigen Dominialbesitzer in Behle, diesem Maagstabe entsprechend 48 Thir.,

"Acht und Bierzig Thaler",

b. von ber Rirchengemeinde Radolin 42 Thir.,

"Zwei und Bierzig Thaler."

Diese Pfarrbeitrage find in Quartalraten aufzubringen und unter Die Eingepfarrten nach Verhältniß der Rlaffen- resp. Ginkommensteuer zu vertheilen.

c. Ferner bezieht der Pfarrer einen jährlichen Zuschuß von 160 Thirn., "Einhundert und Sechzig Thalern"

- and h

welcher laut Allerhöchsten Erlasses vom 2. Juli 1855 vorläufig auf die Dauer von 5 Jahren aus Centralfonds bewilligt worden ist.

d. Endlich hat der Besitzer der Herrschaft Behle, Graf Moltke, dem Pfarrer ein jährliches Holzdeputat von Zehn Klastern klesernen Klobenholzes zu gewähren.

3) Die Stolgebühren werden nach der in der Parochie Runau geltenden Taxe mit der Modification erhoben, daß zur dritten Klasse alle diejenigen Parochianen, welche monatlich nicht mehr wie 10 Sgr. Klassensteuer, zur zweiten alle die, welche monatlich nicht mehr als 20 Sgr. Klassensteuer, zur ersten alle die, welche monatlich mehr als 20 Sgr. Klassensteuer zuhlen, gerechnet werden.

4) Die Aussertigung einer vollständigen Matrikel bleibt vorbehalten. Posen, den 9. Mai 1857. Bromberg, den 15. Mai 1857. Königl. Kosistorium der Provinz König l. Regierung. Posen. Abtheilung des Innern.

## [487] Betanntmachung.

Die Aufnahme-Prüfung in der Königlichen Bildungs-Anstalt für Erzieherinnen und Lehrerinnen hierselbst findet am 10. August d. J. flatt.

Junge Madden, welche fich behufe ihres Gintritte in die Anstalt Diefer Prufung

untergieben wollen, baben fic unter Ginreidung

1) eines Zeugniffes über fittliche Unbescholtenbeit,

2) eines Schulabgange-Beugniffes,

3) eines Tauf= und Confirmationsscheins,

4) eines Gefundheits-Attestes, das von dem betreffenden Kreis-Phyficus nach unferm Erlasse vom 7. Juli 1840 ausgestellt feln muß, und

5) eines in der Muttersprache abgefaßten Lebenslaufs, perföalich oder schriftlich bei dem Direktor der Anstalt, Herrn Dr. Barth, vorher zu melden.

Jur Aufnahme werden Uebung im schriftlichen Gedankenausdrucke in deutscher Sprache, Kenntnis der französischen Grammatik und fließendes Ueberseyen eines nicht gar zu schweren französischen Autors, Bekanntschaft mit den Hauptereignissen der Weltgeschichte und Kenntnis der Geographie des preukischen Staats gefordert. Einige Fertigkeit im Klavierspiel wird, wenn auch nicht zur Bedingung der Aufnahme gemacht, so doch gewünscht. Für Wohnung und Beköstigung während ihres Aufenthalts in der Anstalt haben die Zöglinge, mit Ausnahme der in das Alumnat (in welchem nur eine Stelle für eine evangelische und zwei Stellen für katholische Seminaristinnen vacant sind) ausgenommen, selbst zu sorgen. Das Honorar für den Unterricht, welches für die Zeit des zweisährigen Eurzus 96 Thr. beträgt, kann denjenigen Zöglingen, welche ein Oürf-

tigkeitsattest beibringen, auf 60 Thir. ermäßigt und unter ber Bedingung auch gestundet werden, daß sie sich verpflichten, in den ersten beiden Jahren nach ihrer Entlassung jede von uns für annehmbar erachtete und ihnen überwiesene Stelle in der hiesigen Provinz anzunehmen und jenes Honorar in den ersten drei Jahren nach ihrer Entlassung in jährelichen Raten a 20 Thir. an die Anstalts-Kasse einzuzahlen.

Pofen, ben 6. Juni 1857.

Königl. Provinzial=Schul=Collegium.

[488]

# Befanntmachung.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß an Stelle des von hier verfesten Ober-Regierungsraths Freiherrn v. Nordenflycht

a) der Regierungerath Gave jum Borfipenden ber Direktion ber Provingial-

Sulfstaffe gewählt und

b) der Regierungs-Affessor v. Lebbin als neu ernanntes Mitglied der Direction eingetreten ist.

Pofen, ben 30. Mai 1857.

Die Direttion Der Provinzial=Bulfefaffe.

[489] Befanntmadung.

Durch das Gesetz vom 16. März b. 3. (Gesetzsammlung pro 1857 Nr. 19) ist angeordnet, daß Ansprücke auf Regulirung der gutsberrlichen und bäuerlichen Berhältenisse an Stellen behufs der Eigenthumsstelichung nach Maßzabe des dritten Abschrittes des Gesetzes vom 2 März 1850 oder Entschungs sunsprücke wegen der Entziehung solcher Stellen, sofern sie nicht bereits durch den S. 78 a. a. D. ausgesschlossen sind, in dem Zeitraum vom Erlaß dieses Gesets ab die spätestens

am 31. Dezember 1858 bet der Auseinanderseyungs=Behörde anhän= gig sein oder anzemeldet werden muffen, widrigenfalls solche Ansprüche für immer präfludirt sein sollen.

Indem wir bas betheiligte Publifum auf

Ohwieszczenie.

Ustawa z dnia 16. Marca r. b. (Zbiór praw z roku 1857 Nr. 19) postanowio-ne zostało, iż pretensye o uregulowania stosunków dominialnych a włościańskich do posad, w celu nadania ich własności według rozdziału trzeciego ustawy z dnia 2. Marca 1850, lub pretensye o wynagrodzenie z odebrania takich posad pochodzące, o ile już §. 78 l. c. nie są wykluczone, w przeciągu czasu od wydania niniéjszej ustawy, aż najpoźniej

do dnia 31. Grudnia 1858,

u władzy separacyjnej wytoczone albo zameldowane być powinny, gdyż w razie przeciwnym na zawsze prekludowane być mają.

Zwracając jeszczo szczególnie uwagę

biefes wichtige Gesetz noch besonders aufmerksam machen, er finen wir demselben, daß alle dergleichen Anmeldungen, insosern sie nicht bereits geschehen sind, bei der unterzeichneten Behörte erfolgen mussen und wenn sie nach dem gedachten Präklusiv-Termine hier eingehen, keine Berücksichtigung sinden können.

Pofen, ben 5. Juni 1857.

Königl. General = Rommiffion für bas Großherzogthum Pofen.

interessowanéj w tém publiczności na ważną tę ustawę, oznajmuje podpisana Kommissya, iż wszystkie podobne zameldowania, o ile jeszcze nie nastąpiły, do niéj (Kommissyi Jeneralnéj) podawane być winny, i że, jeżeli po rzeczonym terminie prekluzyjnym nadéjdą, na żaden wzgląd zasługiwać nie mogą.

Poznań, dnia 5. Czerwca 1857. Król. Kommissya Jeneralna w W. X. Poznańskim.

[490]

### Befanntmachung.

Rasimir Abam Bictor v. Loga aus Trzemeszno, Kreis Mogilno, hat die ihm unterm 30. September 1856 unter Nr. 5155. P. I. von uns ertheilte Entlassungs-Urkunde aus dem diesseitigen Unterthanen-Berbande, Behuss seiner Auswanderung nach dem König-reich Polen, verloren, was hierdurch zur Vermeidung eines etwaigen Mißbrauchs bestannt gemacht wird.

Bromberg, ben 5. Juni 1857.

Ronigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

[491]

Ratholische Pfarren nicht Königl. Patronats.

Die bisher durch den Prodekan Rosinski kommendarisch verwaltete Pfarrstelle in Parschanie ist vom 30. Mai c. ab dem bisherigen Bikarius Sucharski aus Inswraclaw zur Berwaltung per commendam übertragen worden.

Der bisherige Altarist und Vikarius Ignat Frank zu Czerleino ift als Commendarius nach Uzarzewo versetzt und in dessen Stelle nach Czerleino der Bikarius Leon

Rusgegnafi aus Rotlow getreten.

[492]

Personal-Chronit.

Der Lehrer Schneider zu Grabowo, Kreis Wirsis, hat die ihm unterm 16. Oktober 1856 übertragene Agentur der Versicherungs= Gesellschaft "Deutscher Phonix" in Frankfurt a. M. niedergelegt.

[493] Der Lehrer Broblewski von Polanowice ift als Lehrer bei ber katholischen Kronika osobista.

Nauczyciel Schneider w Grahowie, powiecie Wyrzyskim, powierzona sobie pod dniem 16. Października 1856 r. ajenture towarzystwa zabezpieczeń "Deutscher Phönix" w Frankfurcie n. M. oddał.

Nauczyciel Wróblewski z Polanowic uzyskał posade nauczyciela przy katolic-

S belot make

Soule zu Wola-wapowsta, im Kreise Inowraclaw, angestellt.

[494] Der Buchhändler &. A. Rallmann au Rafel hat die ihm unterm 22. Juli 1853 übertragene Agentur ber Berliner Candund Waffer=Transport=Berficherungs-Gefell= schaft niedergelegt.

kiéj szkole we Woli wapowskiej, powiecie Inowracławskim.

Ksiegarz L. A. Kallmann w Nakle powierzona sobie pod dniem 22. Lipca 1853 ajenture Berlińskiego towarzystwa zabezpieczenia ladowych i wodnych transportów oddał.

Befanntmadung. [495]

Bum Stellvertreter für ben Schiedsmann bes Stadtbegirts Schoffen ift ber Schiedsmann Valentin Bucztowsti zu Blizvee be= fellt worben.

Bromberg, ben 25. Mai 1857. Ronigl. Appellations= Bericht. Ohwieszczenie.

Na zastepce rozjemcy obwodu miéjskiego Skockiego został rozjemca Walenty Buczkowski w Bliżycach ustanowiony.

Bydgoszcz, dnia 25. Maja 1857.

Król. Sad Appellacyjny.

a martine Mar

[498]

Betanntmachung.

Bom 1. Juli c. ab wird die gegenwärtig zwischen Kiszkowo und Kledo bestehende, wodentlich fechemalige Botenpoft aufgehoben und an beren Stelle eine tägliche Rariolpoft obne Versonenbeforberung eingerichtet, welche

aus Kiszkowo

Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonnabend 4 Uhr 30 Minuten frub;

Montag, Mittwoch, Freitag 8 Uhr Bormittags;

aus Rledo täglich 6 Uhr nachmittags abgefertigt und in 1 Stunde 50 Minuten Bromberg, ben 12. Juni 1857. beförbert wird.

Roniglide Dber = Doft = Direction.

[497]

Dem Dber - Maschinenmeifter ber Rheinischen Gisenbahn, B. Rohl zu Coln, ift unterm 27. Mai 1857 ein auf fünf bintereinanderfolgende Jahre und für ben ganzen Umfang bes Preugischen Staats gultiges Patent

auf eine Expansions = Steuerung für oscillirenbe Dampfmaschinen in ber burch Beidnung und Beschreibung nachgewiesenen Busammenfegung und ohne Be-

mand in Anwendung befannter Theile zu beschranten,

ertheilt worben.

hierzu ber offentliche Anzeiger Ro. 25.

# Amtsblatt

DZIENNIK

Der

URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Nº 26.

Bromberg, ben 26. Juni 1857.

Bydgoszcz, dnia 26. Czerwca 1857.

[498] Befanntmadung.

In Beziehung auf den Bertrag vom 26. Januar 1856 mit der freien Hansefladt Bremen, wegen Beförderung der gegenseistigen Berkehrs-Berhältnisse (Gesens-Sammslung Seite 661), welcher nach der Bestanntmachung vom 30. November v. J. seit dem 1. Januar d. J. bereits in Birksfamkeit getreten ift, wird hierdurch Folgensbes zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

I. Durch ben Artikel 10 des genannten Bertrages ift für gewisse, daselbst namhaft gemachte Gegenstände, wenn sie aus dem Bremischen Gebiete, mit Ausschluß der Aemter Begesack und Bremerhaven, in den Zollverein eingehen, die Zollfreiheit zugestanden worden.

Wenn diese Gegenstände auf dem Landwege oder auf der Oberweser nach dem Zollvereine eingeführt werden, so bedarf es bis auf Weiteres und so lange sich kein Migbrauch ergiebt, Behufs der zollfreien

#### Ob wieszczenie.

Z odwołaniem się do umowy z wolnem minstem hanseackim Bremen z dnia 26. Stycznia 1856 względem wspierania wzajemnych stosunków handlowych (Zbiór praw str. 661), która podług obwieszczenia z dnia 30. Listopada r. z. już od 1. Stycznia r. b. w swą czynność wstąpila, podaje się niniejszem następnie do publiczej wiadomości:

I. W artykule 10tym wspomnionéj umowy jest dla niektórych tamże wyszczególnionych przedmiotów, jeżeli takowe z obwodu Bremen z wyłączeniem urzędów Vegesak i Bremerhaven w związek celny wchodzą, uwolnienie od cła ustanowione.

Skoro to przedmioty na krajowej drodze, albo na wyżej Wezerze do związku celnego wprowadzone zostaną, ich wykaz, iż one z wymienionego obwodu Bremen pochodzą celem użycia wolnego Zulaffung keiner Nachweisung barüber, daß fie aus dem bezeichneten Bremischen Gebiete kommen.

Werden dagegen diese Gegenstände die Unterweser abwärts nach dem Zollvereins= gebiete gesendet, so ist die die Zollfreiheit begründende Nachweisung dadurch zu erbrin= gen, daß die den Gegenständen beizugeben= den Frachtbriese oder sonstigen Ladungs= papiere von der Bremischen Accise=Behörde (an der Wichelnburg) mit einem Bremischen Stempel versehen werden.

II. Das vereinsländische Haupt Zollamt, welches in Gemäßheit des Artisels 6 des Bertrages vom 26. Januar 1856 zu Bremen errichtet worden ist, hat nach der Bestimmung der hierüber abgeschlossenen besonzberen Uebereinkunft vom 26. Januar 1856 (Gesepsammlung Seite 678) und den weister getrossenen Berabredungen die Ermächstigung erhalten:

A. für den Berkehr auf der Eisenbahn:

1. zur Aussertigung und Erledigung von Begleitscheinen I. und Uebergangsscheinen, sowie zur Absertigung auf Ladungs-Berzeichnisse und Ansagzettel zur Aussertigung von Begleitscheinen II., ferner zur Aussertigung und Erledigung von Decla-

rationsscheinen für den Berkehr mittelft Berührung des Auslandes;

2. jur Erbebung bes Gingangszolles:

a) von Effecten der Passagiere der Eisenbahnen, einschließlich kleiner Waarenmengen, welche Reisende mit sich zu führen pslegen und der Waarenmuster der Handelsreisenden,

b) von allen Bütern, welche mit feinem

cha nadal i tak długo nie jest potrzebny, dopókąd się jakowe nadużycia nie okażą.

Jeżeli zaś wspomnione przedmioty się na niżej Wezerze do obwodu związku celnego przesyłają, tak powinno uzasadnienie ich wykazu na uzyskanie wolnego cła w tej mierze nastąpić, iż frachtbryfy i inne papiery ładunkowo władzy akcyzowej w Bremen (przy Wichelnburg) przedmiotom dołączone, pieczęcią Bremeńską opatrzone być muszą.

II. Główny urząd celny dla związku celnego w Bremen, który podług artykulu 6. ugody z dnia 26. Stycznia 1856 tam-że zostal utworzony, jest podług postanowienia zdziałanej w tej mierze osobnej umowy z dnia 26. Stycznia 1856 (Zbier

praw str. 678) upoważniony:

A. dla handlu na kolei żelaznej:

1. do wygotowania i załatwienia poświadczeń towarzyszących I. i przechodnich jako też do wygotowania specyfikacyi ładunkowych i cedułek donoszących do expedycyi poświadczeń towarzyszących II., niemniej do wygotowania i załatwienia poświadczeń deklaracyjnych dla handlu z krajami zagranicznemi,

2. do pobierania cla wchodowego:

a) od effektów podróżujących na kolejach żelaznych, włącznie małych ilości towarów, które podróżujący zwykle ze sobą prowadzą i od wzór towarowych handel prowadzących,

b) od wszystkich towarów, które ża-

höheren Eingangszolle als 15 Sgr. für den Centner belegt sind;

- 3. zur Erhebung bes Durchgangszolles;
- 4. jur Ablassung zollfreier Gegenstände in ben freien Berkehr.
- B. Für den Berkehr auf der Oberweser stehen dem Haupt-Zollamte die unter A. erwähnten Besugnisse gleichfalls zu.
  Die Absertigung auf Ladungs Berzeichnisse
  und Ansagezettel ist jedoch hier ausgeschlossen. Auch sindet die Besugnis zur Erhebung des Eingangszolles von den unter A. Za erwähnten Passagier-Effesten nur in
  Betress der Essecten der Passagiere der Oberweser Dampsschiffe und nur insosern
  statt, als der Eingangszoll für die Esselten
  eines Passagiers nicht mehr als 5 Thr.
  beträgt.
- C. Für den Berkehr von und über Bremen auf anderen Wegen, als auf der Eisfenbahn und der Oberweser, stehen dem verseinsländischen Haupt Zollamte zu Bremen nur die vorsichend unter A. Nr. 1 und 3 erwähnten Befugnisse zu.

Die Abfertigung auf Ladungs-Verzeichnisse und Ansagezettel kann jedoch auch hier nicht

eintreten.

D. Außerdem ift das gedachte Saupt-

Bollamt ermächtigt:

- 1. zur Erhebung des Eingangszolles von Gegenständen, welche mit den Staatspossen nach dem Zollvereinsgebiete versendet werden, bis zum Betrage von zehn Thalern für eine Sendung, und
- 2. zur Erhebung ber Ausgangs-Abgabe von ben aus ber Bollvereins-Riederlage

dnem wyższem ciem wchodowem jak 15 sgr. od cetnara nie są obciążone,

3. do pobierania cha przechodowego,

 do wypuszczenia przedmiotów wolnych od cła na wolny handel.

B. Dla handlu na wyżej Wezerze służą także urzedowi głównemu celnemu te
pod A. wymienione upoważnienia. Expedycya wykazów ładunkowych i cedułek zameldowania jest tu jednakowoż wyłączona. Upoważnienie do pobierania cła
wchodowego od effektów podróżujących
pod A. 2.a. wymienionych, ma tylko
od effektów podróżujących na paro wym
statku wyżej Wezery i tylko natenczas
miejsce, jeżeli cło wchodowe od effektów podróżującego nie więcej jak 5 tal.
wynosi.

C. Dla obrotu z Bremy i przez Bremę na innych drogach jak na kolei żelaznéj i wyżej Wezerze służa związkowemu urzędowi głównemu celnemu w Bremen tylko te powyżej pod A. Nro. 1 i 3 wymienione upoważnienia.

Expedycye na wykazy ładunkowe i cedulki zameldowania nie mogą jednakowoż i tu nastąpić.

woz i tu nastąpie.

D. Procz tego jest rzeczony główny

urząd celny upoważniony:

- do pobierania cła wchodowego od przedmiotów, które pocztą krajową do obwodu związku celnego rozsyłane zostana, aż do wysokości talarów dziesięć za jednę przesyłkę,
- 2. do pobierania podatku wychodowego za przedmioty które z związkowe-

zu Bremen entnommenen ausgangszoll-

pflidtigen Gegenftanben.

E. Das Hauptzollamt zu Bremen ist insnerhalb ber ihm ertheilten Befugn sie als Grenz-Eingangs- und Ausgangs-Amt bes Zollvereins anzusehen und demgemäß zu versfahren.

Siernach finden bei Berfendungen von und nach Bremen, foweit fie ben buich bie vorgebachten Befugniffe bedingten Bellabfertigungen unterliegen, Die im Allgemeinen für tie betreffenben Abfertigungen eitheilten Borfdriften und ticjenigen besonderen Beftimmungen Unwendung, melde burd bie örtlichen Berbaltniffe in Bremen erforderlich geworden find. Diefe befonderen Bestimmungen find in dem Regulativ für bas Abfertigunge-Berfahren bei bem gollvereinslandischen Saupt = Bollan te ju Bremen ent= balten, von welchem bei jebem Saupt=Boll= und Saupt - Steueramte ein Eremplar niebergelegt ift und baselbst eingeseben werden fann.

Insbesondere wird noch auf Nachstehendes

aufmertfam gemacht:

1. Gegenstände, welche aus dem freien Berstehre des Inlandes nach einem Orte des Zollvereins mit Berührung des Gebiets der freien Hansestadt Bremen versendet werden, muffen in allen Fällen, namentlich auch dann, wenn sie auf der Eisenbahn oder Weser befördert werden sollen, eben so wie Gegenstände, welche mit dem Anspruche auf zollfreie Zurucksführung des unverfauften Theiles zu den Bremer Märkten gehen, vor Uebersschreitung der Grenze gegen das Bresmische Gebiet, die im §. 76 der Zolls

go celnego składu w Bremen są wybrane i clu temuż podlegaja.

E. Główny urząd celny w Bremen jest podług temuż udzielonego upoważnienia, jako graniczny urząd przychodów i wychodów związku celnego uważany i może

w téj mierze postepować.

Przy przesyłkach z Bremy i do Bremy, jak dalece takowe przez powyższe upoważnienia expedycyi cła podiegają, mają być w ogólności dla dotyczących sie expedycyi udzielone przepisy i szczególne postanowienia użyte i które przez miejscowe okoliczności w Bremen są potrzebne. Takowe szczególne postanowienia są w regulaminie dla postepowania expedycyjnego w głównym urzędzie celnym zwiazkowym w Bremen umieszczone i znajdują się w jednym exemplarzu w każdym głównym urzędzie celnym i poborowym do przejrzenia.

W szczególności zwraca się jeszcze

na nastepującą uwagę:

1. Przedmioty z wolnego handlu krajowego do miejsca związku celnego z dotknieniem obwodu wolnego miasta hanseackiego Bremen przesyłane, muszą w każdym przypadku, mianowicie też na ten czas, kiedy takowe na kolci żelaznej lub Wezerze przesyłane, zostaną jakoliteż przedmioty, które roszczac pretensyą na wolne cło z powrotem niesprzedunej części na Bremenskie jarmarki sie prowadzą, przed przekroczeniem granicy przeciw obwodowi Bremenskiemu podług przepi-

- sau h

- vrdnung vom 23. Jonuar 1838 vorgeschriesbene Absertigung erhalten, sosern fur sie der zollfreie Wiedereingung aus dem Bremischen Gebiete gesichert werden soll. Es ist vaher, wenn das lettere beabsichtigt wird, diese Absertigung bei einem zu derselben besugten Amte jedesmal nachzussuchen.
- 2. Da bos Saupt-Bollamt zu Bremen nur in bem ju D. 2 erwähnten Ralle jur Erhebung bes Ausgangezolles vefugt ift, fo vertleibt es binfictlich ber Berfendung ausgangezollpflichtiger Gegenftanbe, fomeit fie nicht für bie Rieberlage in Bremen bestimmt find, bei ben Befimmungen in ben \$6. 33 bis 35 ber Bollordnung vom 23. Januar 1838 und beziehungemeife bei ben Dieferhalb fur ben Berfchr auf Gifenbabnen ertbeilten Borfdriften. Wenn im Kalle ber Berfendung folder Begenflande auf ber Befer ber Ausgangezoll nicht bei einem ju beffen Erhebung befugten Umte im Janern, namentlich an ber Wefer, entrichtet worden ift, fo fann beffen Berichtigung bei bem Ronigliden Sannoverschen Nebenzellamte erfter Rlaffe ju Drepe erfolgen, welches in Beziehung auf ben Ausgangezoll Die Dbliegenheiten eines Grenzausgangsamts zu erfüllen bat.
- III. Die nach ber Bekanntmachung vom 30. November v. J. noch ausgesetzt geblies bene Eröffnung der im Artikel 7 des Berstrages vom 26. Januar 1856 erwähnten Zollvereins-Niederlage zu Bremen, hat auch bis jest noch nicht eintreten können, wes-halb in Betreff des bei Versendungen nach

- sów §. 76 prawa celnego z dnia 23. Stycznia 1838 być expedyowane, skoro od cła wolny powrot z wydziału Bremen zabezpieczony być ma. Expedycyą wspomnioną udzieli na żądanie każdocześnie urząd do tejżo upoważniony.
- 2. Gdy główny urzad celny w Bremen tylko w tych ad D. 2. wspomnionych przypadkach do pobierania cła wychodowego jest upoważniony, przeto pozostaje sie względem rozsylania przedmiotów cla wychodowemu podlegających, jak daleko takowe do składu w Bremen nie są przeznaczone, przy udzielonych w tej mierze postanowieniach od §§. 33 do 35 prawa celnego z dnia 23. Stycznia 1838 i dotyczacych sie przepisach dla handlu na kolejach żelaznych. Jeżeli w przypadku rozsyłania tych przedmiotów na Wezerze clo wychodowe w urzedzie krajowym do pobierania tegoż cła \*upoważnionym sie oplacilo, natenczas może zaspokojenie onegoż w Królewskim Hannowerskim urzedzie calnym pierwszéj klassy w Dreye nastapić, który do uskutecznienia obowiazków cła wychodowego sie tyczacych, jako graniczny urząd wychodów jest obowiazany.

III. Gdy podług obwieszczenia z dnia 30. Listopada r. z. odłożone otworzenie w artykule 7 ugody z dnia 26. Stycznia 1856 wspomnionego składu związkowocelnego w Bremie jeszcze dotychczas nastąpić nie mogło, przelo zostanie postanowienie względem dostrzegającego po-

und ans diefer Niederlage zu beobachtenden Berfahrens die Bestimmung vorbehalten bleibt.

Berlin, ben 17. April 1857. Der Finang = Minister. (gez.) v. Bodelschwingh. stępowania przy rozsyłkach do składu i z onegoż zachowane.

Berlin, dnia 17. Kwietnia 1857. Minister Finansów. (podp.) Bodelswingh.

### [499] Befanntmadung.

Die von unferer Sauptkaffe ausgefertigten, von ber Sauptverwaltung ber Staatsfculben verificirten Befcheinigungen über bie im Laufe bes erften Quartale b. 3. jum Do= mainen-Beräußerungegelber-Fonde eingezahl= ten Raufgelber nebit Binfen, Bind-Ablöfunge= Rapitalien ac. find ben betreffenden Domai= nen Rentamtern zur Aushandigung an die Intereffenten jugefandt worden, von melden fle gegen befondere Empfange Befdeinigung und Rudgabe ber Interims = Duittungen in Empfang genommen werden fonnen. find die betreffenden Rentamter angewiesen, Die Bescheinigungen qu. mit Buftimmung ber Intereffenten an die zugeborigen Sopo= theteu=Beborben zu fenden.

Das betheiligte Publikum wird hiervon

in Renntniß gefett.

Bromberg, den 12. Juni 1857. Königliche Regierung. Ubtheilung für die Berwaltung der directen Steuern, Domainen und Forsten.

[500] Bekanntmadung.

Vom 1. Juli c. ab wird auf der Provinzial-Chaussee von Posen nach Nakel die Hebestelle Studzinek mit 1½ meiliger Hebebefugniß nach Szczepiy, die Hebestelle Neu-Panigrodz aus dem dortigen Kruge mit 2meiliger Hebestrecke, in das an demselben

#### Obwieszczenie.

Laswiadczenia na zapłacone w ciagu I. kwartalu r. b. summy kupna wraz z procentem i na kapitały okupienia -czynszu i t. d. do funduszu za sprzedane dobra dominialne, przez główna nasza kasse wygolowane, przez główny zarząd dlugów państwa uwierzytelnione, właściwym urzedom rentów dominialnych dla wydania ich interessentom przesłane zostały, skad za osobnem zaświadczeniem ich odebrania i za zwrotem kwitów tymczasowych odebrać je można. Także właściwe urzedy rentów dominialnych polecone maja, aby z wola interessentów zaświadczenia do przynależnych władz hypotecznych odsyłały.

Publiczność w tem interessowaną o tem

sie uwiadomia.

Bydgoszcz, dnia 12. Czerwca 1857.

Król. Regencya.

Wydział dla zarzadu poborów stałych, dóbr i lasów.

#### Obwieszczenie.

Od 1. Lipca r. b. przeniesioną będzie na żwirowej drodze prowincyalnej z Poznania do Nakła rogatka Studzienki z prawem pobierania drogowego za 1½ mili do Szczepic, rogatka Nowy Panigrodz z tamtejszej karczmy z pobieraniem drogo-

Orte nen erbaute Erheberhaus verlegt, mas bierdurch zur öffentlichen Renntnig gebracht wird.

Bromberg, ben 16. Juni 1857.

Ronigliche Regierung. Abtbeilung bes Innern.

[501] - Befanntmadung.

Mit Bezug auf unfere Amteblatte-Befanntmachung vom 30. Mai c. (Amtsblatte-Rummer 24) bringen wir bierdurch nachträglich jur öffentlichen Renntnig, bag bie viesiabrige Ausbebung am biefigen Orte nicht am 6. und 7. Juli, fondern erft am 7. und 8. Juli c. fattfinden wird.

Bromberg, ben 16. Juni 1857.

Ronigl. Regierung.

wego za 2 mile do nowego wybudowanego tam w miéjscu domu dla poborcy, co się niniéjszém do powszechnéj podaje wiadomości.

- Bydgoszcz, dnia 16. Czerwca 1857. Królewska Regencya.

Wydział spraw wewnetrznych.

#### Obwieszczenie.

W odwołaniu sie na obwieszczenie nasze w Dzienniku urzedowym z dnia 30. Maja r. b. (Nr. 24 Dziennika urzedow.) podajemy niniéjszém powtórnie do powszechnéj wiadomości, żo tegoroczny nabór wojska tu w miejscu nie 6. i 7. Lipca, lecz dopiero 7º i 8. Lipca r. b. sie odbedzie.

Bydgoszcz, dnia 16. Czerwca 1857

Król. Regencya.

502 Betanntmachung.

Die Kreis = Thierarztstelle Pleschener Kreises, mit welcher ein jährliches Gehalt von 100 Thirn. verbunden, ift in Erledigung gefommen. Die Berren Thierargte, welche fic um die Stelle bewerben wollen, werden bierdurch aufgefordert, ihre Bewerbungsgefuche unter Beifügung ber Approbation, des Zeugniffes über ihre Qualification zur Bermaltung einer Kreis-Thieraratstelle und ihr bisberiges sittliches und politisches Berhalten bei uns binnen 4 Wochen einzureichen. Pofen, ben 8. Juni 1857.

Rönigl. Regierung. Abtheilung I.

[503] Bekanntmadung.

Mit Bezug auf unfere Amteblatte-Befanntmachung vom 8. Mai c. bringen wir biermit gur Renntnig, bag außer ben barin genannten Bengften, im Rreife Mogilno, ber nachstebend bezeichnete Bengft nachträglich geföhrt und zugelaffen worben ift.

#### Obwieszczenie.

W odwołaniu się do obwieszczenia naszego w Dzienniku urzedowym z dnia 8. Maja r. b. podajemy niniéjszém (do wiadomości, że oprócz ogierów tamże wyrażonych, w powiecie Mogilnickim jeszcze poniż wymieniony ogier popóźniej zlustrowany i przypuszczony został.

| Na | Namen des Eigenthümers des<br>Hengstes.<br>Nazwisko właściciola ogiora. | Desselben Wohnort.<br>Tegoż miejsce<br>zamieszkania. | Name bes<br>Beschälers<br>Przezwisko<br>ogiera. | Alter 3abr Wiek. | WT. | 3og. Cele. |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----|------------|
| 1  | Theophil v. Raczynski, Gutspächter<br>Toolil Raczynski, dzierżawca dóbr | Smolary                                              | Mumus                                           | 6                | 5   | 21         |

### Rönigliche Regierung.

[504] Befanntmadung.

Bufolge hohen Erlasses des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten bringen wir hierdurch nachstebende, vom 1. Juli d. 3. ab eintretende Veränderung in der bisherigen Eintheilung der Geschwornen=Reviere unseres Bezirks zur öffentlichen Kenntniß:

1) Das Revier Fürstenwalde - mit bem Wohnsite des Revier-Beamten, Berggeschwor-

nen Knibbe ju Fürstenwalde - umfaßt fortan:

a) von dem Regierungs=Bezirk Potstam ten nördlich der Berlin=Potsdam=Magdeburger Eisenbahn und öftlich der von Berlin über Zossen und Baruth füh= renden Chaussee belegenen Theil;

b) von dem Regierungs = Bezirk Frankfurt a./D. weftlich der Oder den Theil, welcher nördlich des Friedrich Wilhelm-Kanals liegt, und öftlich der Oder den

Königsberger Kreis.

2) Das Revier Cottbus (früher Perleberg), beffen Revierbeamter, Berggefcmorner

Knauth, seinen Bobnfis nach Cottbus verlegt, umfaßt:

a) vom Regierungs-Bezirk Potsbam den füdlich der Berlin-Potsbam-Magdeburger Eisenbahn und meftlich der von Berlin über Zossen und Baruth führenden Chausse belegenen Theil;

b) vom Regierungs=Bezirk Frankfurt a D.:

a) westlich der Doer den südlich des Friedrich-Wilhelm-Kanals belegenen und

β) öftlich der Doer den Theil, welcher sudlich der von Franksurt a D. über Reppen, Sternberg und Lagow nach Schwiedus führenden alten Poststraße bis zur Grenze des Schwiedus-Züllichauer Kreises liegt, sowie den letteren Kreis.

3) Das Revier Landsberg a /B. - Deffen Revierbeamter, Berggeschworner Boigt,

feinen Wohnsit in Landsberg a. D. behalt, umfaßt:

| Raçe.                                             | Farbe und Abzeichen.<br>Maść i odmiany.       | Beschluß des Schauamts über<br>die Tüchtigkeit des Beschälers.<br>Decyzya komissyi lustra-<br>cyjnéj co do tęgości ogiera. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arabifher Abfunft<br>arabskiego pocho-<br>dzionia | braun, ohne Abzeichen.<br>gniady bez odmiany. |                                                                                                                            |

### Abtheilung bes Innern:

a) von dem Regierungs-Bezirk Franksurt a D. öftlich der Ober den Theil, welcher nördlich der von Franksurt a D. über Neppen, Sernberg und Lagow nach Schwiebus führenden alten Posistraße bis zur Grenze bes Schwiebus-Züllichauer Kreises liegt, mit Aussch'uß des Kreises Königsberg, ferner

b) die Regierungs-Bezirke Steitin, Coslin und Bromberg.

Rübereborf, ben 2. Juni 1857.

Roniglich Preußisches Berg-Amt.

[505] Perfonal-Chronit.

Der Spediteur Carl H. Wentscher hierfelbst ist als Agent der Stettiner Strom-Versicherungs-Gesellschaft von uns bestätigt worden.

[506) Der Buchhändler &. A. Kallmann zu Nakel ist als Agent ber neuen Trans= port = Bersicherungs = Gesellschaft "Fortuna" zu Berlin von uns bestätigt worden.

[507] Der Lotterie = Einnehmer Abraham Solmsen zu Schneidemühl ist als Agent der Allgemeinen Deutschen Hagel=Bersicherungs=Gesclschaft "Union" zu Weimar von uns bestätigt worden.

[508] Der Lehrer Buzaleki zu Trzemeszno ift als Agent ber Allgemeinen Deutschen

Kronika osobista.

Spedytór Karól II. Wentscher tu ztad potwierdzony przez nas na ajenta Szczecińskiego towarzystwa zabezpieczeń na rzekach.

Ksiegarz L. A. Kallmann w Nakle potwierdzony przez nas na njenta nowego towarzystwa zabezpieczenia transportów "Fortuna" w Berlinie.

Kolektor pieniędzy loteryjnych Abrah. Solmsen w Pile potwierdzony przez nas na ajenta powszechnego niemieckiego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia "Union" w Woimarze.

Nauczyciel Buzalski w Trzemesznie potwierdzony przez nas na ajenta powsze-

S Section of the

Hagel = Versicherungs = Gesellschaft "Union" zu Weimar von uns bestätigt worten.

[509] Der Lehrer Wendzinski zu Gollanez ift als Agent der Berlinischen Lebens-Verschicherungs - Gesellschaft von uns bestätigt worden.

[510] Der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. Kaufmann Gatkind hat sich in Filehne niedergelassen.

[511] Der Lehrer Conftantin Jeszfe von Jakorowo ist als Lehrer bei der katholischen Schule zu Choyna, im Kreise Wongrowier, besinitio angestellt worden.

chnego niemieckiego towarzystwa zahezpieczenia gradobicia "Union" w Weimarze.

Nauczyciel Wendziński w Gołańczy potwierdzony przez nas na ajenta Berlińskiego towarzystwa zabezpieczenia życia.

Praktyczny lekarz, chirurg i akuszer Dr. Kaufmann Gutkind osiadł w Wieleniu.

Nauczyciel Konstanty Jeszke z Jaktorowa stata uzyskat pośadę nauczyciela przy ka'olickiej szkole w Chojnie, powiecie Wągrowieckim.

# [512] Nachruf

Nach langwierigen Leiden hat der hiesige Rechtsanwalt und Notarius Herr Ernst Florenz Becker am heutigen Morgen um 6 Uhr sein dem Wohle seiner Familie und den Pslichten seines Beiuses mit treuem Sinne gewirmetes Leben geendet.

Seine Biederkeit und Rechtlichkeit, die besondere Tüchtigkeit seines Wissens und seine aufopfernde, gewissenhafte Amtsthätigkeit haben ungetheilte Ancikennung gefun-

ben und fibern ihm unter uns ein bauerndes, chrenvolles Undenfen.

Bromberg, ben 18. Juni 1857.

Die Präsidenten, Mitglieder und Rechtsanwälte bes Königl. Appellationsgerichts.

# [513] Befanntmadung.

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kennt= niß gebracht, daß bei dem hiefigen Appella= tionsgericht und den demfelben untergeord= neten Kreisgerichten und Gerichts = Kom= missionen während der Erndtezeit auf sechs Wochen vom 21. Juli bis 1. Septem= ber d. J. Kerien statisinden.

Während dieser Ferien ruht der Betrieb aller nicht schleunigen Sachen, sowohl in

#### Obwieszczenie.

Podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że ferye sądowe przy tutejszym sądzie apelacyjnym i przy zostających pod jego zwierzchnictwem sądach powiatowych i kommissyach sądowych z dniem 21. Lipca się rozpoczynają a 1. Września się kończa.

Podczas feryów wszelkie działanie urzędowe tak co do wydania wyroków i de-

- simb

Bezug auf die Abfassung der Erkenntnisse, als auf die Decretur und die Abhaltung der Termine. Die Parteien und Rechts= Anwälte haben sich daher während der Festien in dergleichen Sachen aller Anträge und Gesuche zu enthalten.

Schleunige Gesuche muffen als folche begründet und als "Ferienfachen" bezeich=

net werben.

Gehen andere Gesuche ein, so werden sie zwar präsentirt und in bas Journal einsgetragen, die Gerichte sind jedoch nicht verspslichtet, dieselben während der Ferien zu erledigen. Dagegen werden die vor dem Beginn der Ferien beschlossenen Erkenntnisse und erlassenen Verfügungen auch während der Ferien abgesertigt werden.

Das Publikum wird aufgefordert, etwaige Anträge auf Diejenigen Angelegenheiten zu beschränken, welche einer Beschleunigung be-

dürfen.

Bromberg, ben 8. Juni 1857. Ronigl. Appellations=Gericht.

[514] Bekanntmachung.

Der Schiedsmann Boegel in Mokronos ist als solder für den Schiedsmanns-Bezirk Niemezon wieder gewählt, bestätigt und verseidigt und als dessen Stellvertreter der Schiedsmann Sorge in Gollanez bestellt worden.

Bromberg, ben 5. Juni 1857. Rönigl. Appellations Gericht.

[515] Bekanntmachung. Un Stelle bes ausgeschiedenen Schiedsmanns Beidenreich zu Gollancz ift ber Raufmann kretów, jako też co do odbywania terminów, wyjawszy w sprawach pośpiechu wymognjących, jest w zawieszeniu.

Powinny się zatém strony i rzecznicy prawni wstrzymać od czynienia wniosków

i podań w podobnych sprawach.

Podania pośpiechu wymagające należycie uzasadnić należy, kładąc na czelo
oznaczenie "spruwa feryalna". Inne
podania będą się prawda prezentować i
do żurnalu zaciągać, wzelako sądy nie
są zobowiązane niemi się podczas feryów
zajmować. Te jednak wyroki, które
przed rozpoczeciem feryów uchwalone
zostały, tudzież w ówczas wydano dekrela i w czasie feryów obrabiać i odsyłać się beda.

Wzywamy Publiczność, aby się ze swemi wnioskami na sprawach pośpiechu wy-

magających ograniczala.

Bydgoszcz, dnia 8. Czerwca 1857.

Król. Sąd Appelacyjny.

#### Obwieszczenie.

Dla okręgu Niemczyna został rozjemca Bötzel w Mokronosie na nowo na rozjemcę obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany. Zastępca Bötzla mianowany rozjemca Sorge w Golańczy.

Bydgoszcz, dnia 5. Czerwca 1857.

Królewski sąd Appellacyjny.

#### Obwieszczenie.

Dla okregu Rybowa został w miejsce rozjemcy Heidenreicha w Golańczy ku-

- 171 Wa

Myszemirski zu Wellanez für den Beziek Mybowo zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt und zu dessen Stellvertreter der Schiedsmann Gorge in Gollancz best. Alt worden.

Bromberg, ben 5. Juni 1857. Königl. Appellations=Gericht.

[516] Befanntmadung.

An Stelle des versterbenen Schiedsmanns Westphal in Popowo koscielne ist der Gutsbesitzer von Dobroniedi zu Kuszewo für den Bezirk Gollanez zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt und zu diffen Verstreter der Schiedsmann Graff in Wongro-wice bestellt worden.

Bromberg, den 5. Juni 1857. Königl. Appellations=Gericht.

[517] Befanntmadung.

Un Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns Bechel in Meiskermühle ist der Privatschreiber Sorge zu Gollancz zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt und zu dessen Stellvertreter der Schiedsmann Wyszomirski in Gollancz bestellt worden.

Bromberg, den 5. Juni 1857.

Königl. Appellations-Gericht.

[518]

piec Wyszomirski w Gołańczy na rozjemcę obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany. Zastępcą Wyszomirskiego mianowany rozjemca Sorge w Golańczy.

· Bydgoszcz, dnia 5. Czerwca 1857.

Król. Sad Appellacyjny.

#### Obwieszczenie.

W miejsce zmarłego rozjemcy Westphala z Popowa kościelnego został dziedzie Dobroniecki w Kuszewie dla okręgu Gołańczy na rozjemcę obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany. Zastępcą ostatniego mianowany rozjemca Graff w Wągrowcu.

Bydgoszcz, dnia 5. Czerwca 1857. Królewski sad Appellacyjny.

#### Obwieszczenie.

Dla okręgu Jeziorek został w miejsce rozjemcy Bötzla w Meiskermühle pisarz prywatny Sorge w Golańczy na rozjemce obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiazany. Zastępcą ostatniego mianowany rozjemca Wyszomirski w Golańczy.

Bydgoszcz, dnia 5. Czerwca 1857. Król. Sąd Appellacyjny

CO be I'll We

Dem Königlich Bayerischen Ober-Post-Rath C. Erter zu München ist unterm 25. Mai 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preufischen Staats gultiges Patent

auf eine Torfpresse in der durch Zeichnung und Beschreibung nachzewiesenen ganzen Zusammensepung und ohne Jemand in der Anwendung bekannter

Theile zu beschränten,

ertheilt worden.

hierzu ber öffentliche Anzeiger No. 26.

# Amtsblatt.

DZIENNIK

der

URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Nº 27.

Bromberg, ben 3. Juli 1857. — Bydgoszcz, dnia 3. Lipca 1857.

[519] Befanntmadung.

Unter Bezugnahme auf die Allerhöchfte Ka= binetsordre vom 24. April 1824 über bie Grundfage, nach welchen bas Schuldenwefen bes vormaligen Freistaats und ber Kommune Danzig aus ber Periode vom 13. Juli 1807 bis jum 1. Marg 1814 requlirt werden foll (Gefetsfammlung Seite 82), und bie Allerbochfte Rabinetsordre vom 13. April 1825 megen Berloofung ber Danziger Dbligationen aus ben nicht zur Bermenbung gefommenen Beffanden bes jahrlichen Til= gungefonte (Weschsammlung Geite 55), werden Behufs endlicher Tilgung bes Reftes biefer Schulvengattung bie barüber ausge= ftellten und verificirten Danziger Stadt= Dbligationen und Schuldanerkenntniffe gur baaren Auszahlung bes Rapitalbetrages ju bem nach ber Bestimmung sub Nr. 2 ber oben gedachten Allerhochften Orbre vom 24. April 1824 für bas Jahr 1857 fich ergebenben Course von 771 pCt., jum 2. Do-

#### Obwieszczenie.

W odwołaniu się do Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 24. Kwietnia 1824 wzgledem zasad, według których stan byłej niegdyś rzeczy pospolitej i gminy Gdańskiej z czasu od 13. Lipca 1807 do 1. Marca 1814 r. uregulowany być ma (Zbiór praw str. 82) i do Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 13. Kwietnia 1825 względem wylosowania Gdońskich obligacyi i nie użytych remanentów rocznego funduszu umorzenia (Zhior pram str. 55) wypowieda się, aby reszte tego rodzaju długu już raz umorzyć, wystawione nań i uwierzytelnione Gdańskie obligacye miejskie i zeznania długów dla spłacenia gotówka ilości kapitalu podług kursu 771 procent, okazujacego sie za rok 1857 stósownie do postanowienia pod Nr. 2 powyż wyrażonego Najwyższego rozkazu z dnia 24. Kwietnia 1824 niniéjszém na 2. Listopada r.

S-IDUME

vember b. 3. hiermit gefündigt, und bie Inbaber Diefer Dbligationen und Couloanerkenntniffe aufgeforbert, folde vom 2. Rovember D. 3. ab in ben Bormittageftunden von 9 bis 1 Uhr entweder bei Der Staatsfdulben-Tilgungstaffe bierfelbft, Dranienftrage Dr. 94, ober bei ber Regierungs-Sauptfaffe zu Dangig gur Pufung eingureichen, und nach befundener Richtigfeit Die oben bezeichnete Rudgabfungs-Baluta gegen Duittung - wozu Formilare bei ben ge-Raffen unentgeltlich verabfolgt nannten merben - bafelbft baar in Empfang ju nebmen.

Auf Schriftliche Gefuche um Auszahlung ber Rapitalien konnen fich die gedachten Raffen nicht einlaffen und werben bergleichen Befuche vielmehr unberidfichtigt und portopflichtig ben Bittftellern jurudgefandt merben. Für Diejenigen Soulo = Dofumente, melde in bem porftebend festgefetten Termine etwa nicht gur Ginlofung prafentirt merben follen, wird bie jum Courfe von 774 pet. berechnete baare Baluta bis jum Eintritt ber Berjährung bei ber Staatefdulben-Tilgungstaffe zinslos affervirt werben.

Berlin, ben 11. Juni 1857.

. haupt . Bermaltung ber Staats. foulben.

Ratan. Gamet. Robiling. Gunther. Natan. Gamet. Nobiling. Gunther.

b. i wzywa się posiadaczy tychże obligacyi i zeznań długu, aby je poczawszy od 2. Listopada r. b. w godzinach od 9. do 1. przed południem albo kassie umorzenia di gów państwa tu w miejscu, ulica Oranien Nr 94, alho głównej kassie re encyjněj w Gdańsku do rewizyi podawali, a po uznaniu rzetelności tychże zwrot powyż wyrażonej waluty za kwitem, do czego formularzy rzeczone kassy bezplatnie udziela, tamze w gotówce odbierali.

W piśmienne podenia o wypłate kapitałów rzeczone kassy wdawać sie nie moga, tympodobne raczej podania bez uwzglednienia za opłata poczty pro-zacym zwracane beda. Za obligacye, któreby w powyż ustanowionym terminie dla zamiany zaprezentowane być nie miały, waluta podług kursu 771 procent obrachowana, w gotówce procentu nie przynoszacej aż do nadejścia przedawnienia w kassie umorzenia długów państwa zachowana bedzie.

Berlin, dnia 11. Czerwca 1857.

Główna Administracya długów Państwa.

[520]

Auf Ihren Immeriatbericht vom 29. April b. 3. bestimme 3ch, bag bie unter Abschn. I. Dr. 7 bes alluemeinen Regulative über bas Gervis und Girquartirungsmefen vom 17. Mary 1810 enthaltene Bestimmung, nach welcher es ftatthaft ift, die einquartirten Golbaten je zwei in eigem Bette beisammen schlafen zu laffen, aufgehoben und bagegen ben Quartiergebern in den Garnisonorten die Berpflichtung auferlegt werden foll, ben einquartierten, zur Garnison gehörigen Mannschaften einschläfige Lagerstellen zu gewähren. Ich gebe Ihnen anheim, hiernach das Erforderliche zu veranlassen.
Charlottenburg, den 7. Mai 1857.

(gez.) Friedrich Wilhelm.

(gegengez.) v. Westphalen. Graf Walversee.

An bie Minifter bes Innern und bes Krieges.

15211

Borstebende Allerhöchste Ordre wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Bromberg, den 20. Juni 1857.

Roniglide Regierung. Abtheilung bes Innern.

Befanntmadung.

| verwen | e außerordentliche Unterflügungssumme ist im Jahre 185 det worden. Im Ressort des Königl. Provinzial-Schul-Collegii waren a) zur Ausbildung von Schulamts-Präparanden                   | erforber | िर्धिः |    |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|------|
|        | b) zur Abhaltung methodologischer Lehrkurse in den Haupt-<br>und Hülfs-Serninarien<br>c) zur Ausbildung von Stadtschullehrern im Musik-In-                                              | 1210     |        | 15 |      |
|        | flitute zu Berlin                                                                                                                                                                       | 200      | *      | -  | ,    |
| 2)     | Die Unterhaltung ber Rectorschulen in den Gerichts-<br>ftädten erforderte wie früher:<br>a) im Regierungsbezirk Posen . 4840 Thr. — Sgr.<br>b) im Regierungsbezirk Bromberg 2666 = 20 = | 3481     | Thir.  | 15 | Sgr. |
| 3)     | Jusammen Jur Unterflüßung von Schulgemeinden bei ihren Schulshausbauten sind vertheilt worden: a) im Regierungsbezi f Posen . 3250 Thir. — Sgr. b) im Regierungsbezirk Bromberg 2175    | 7506     |        | 20 | *    |
|        | zusammen                                                                                                                                                                                |          | ø      | _  |      |
| 4)     | Bur befferen Dotirung von E'ementarschulen in Städten, wie auf dem Lande wurden wie sonst                                                                                               |          |        | _  | ¢    |

Transport 26413 Thir. 5 Sgr.

a) im Regierungebezirk Pofen . 5860 Thir. - Ggr.

Der Dber= Prafident der Proving Pofen.

[522] Auftundigung von Rentenbriefen der Provinz Posen.

In ber beute öffentlich bewirften Ausloofung ber jum 1. Detober 1857 zu tilgenben Rentenbriefe ber Proving Pofen find die in bem nach febenben Bergeichniffe a. aufgeführten Littern und Rummern gezogen worden, welche ben Befigern unter Sinweisung auf Die Borschriften bes Rentenbant-Gefenes vom 2. März 1850 S. 41 ff. jum 1. Detober 1857 mit der Aufforberung gefündigt werden, ben Rapitalbetrag gegen Quittung und Rudgabe ber Rentenbriefe in foursfählgem Buftande mit ben bagu gehörigen, nicht mehr zahlbaren Bins-Coupons Ser. I. No. XV. und XVI. von bem gedachten Kundigungs-Tage an, auf unferer Raffe in Empfang zu nehmen.

Dies kann, soweit die Bestände der letztern ausreichen, auch schon von jest ab geschehen, alsdann jedoch nur gegen Abzug
von 48 Zinsen vom Zahlungs- bis zum
angegebenen Verfalltage.

Unsere Keffe kann sich jedoch, Privaten gegenüber, auf eine Ueberfendung der Balata gegen schriftliche Ueberreichung der RentenWypowiedzenie listów rentowych prowincyi Poznańskiej.

Przy odbytém dziś publiczném wylosowaniu listów rentowych prowincyi Poznańskiej dnia 1. Października 1857 r. umorzyć się mających, wyciągniete zostały Litery i Numera w następujacym wykazie a. umieszczone, które posiedzicielom, z odwołaniem się do ustawy względem zaprowadzenia hanków rentowych z dnia 2. Marca 1850 r., §. 41 i nastepnych, z dniem 1. Października 1857 z tém wezwaniem się wypowiadaja, ažeby ilošć kapitalu za kwitem i zwróceniem listów rentowych w stanie do kursu usposobionym z należącemi do nich już niepłatnemi kuponami prowizyjnemi Ser. I. Nro. XV. i XVI. zaczawszy od wspomnionego dnia wypowiedzenia, w kassie naszéj odebrali.

To nastąpić może, o ile fundusze kassy naszej wystarcza a, już od dnia dzisiejszego, lecz w tym razie tyko za odciagnieniem prowizyi po 4 od sta od dnia zaplaty az do wzmiankowanego zapadtego terminu.

Kassa na za niemoże sie jednakże wdawać w przesylanie prywataym osobom waluty za nadosłaniem piśmiennego prze-

- Small

briefe nicht einlassen, da Quittung über den Empfang der Baluta zu leisten ift und diese Zug um Zug nur auf der Kasse ausgestellt werden kann.

Zugleich werden von den bereits früher ausgeloosten, die schon seit 2 Jahren rud= ständigen, in dem nach stehenden Berzeich= nisse h. aufgeführten Rentenbriefe der Prozvinz Posen hierdurch wiederholt aufgerusen und deren Bestiger aufgefordert, den Kapizalbetrag dieser Rentenbriefe zur Vermeidung weitern Zinsverlustes und künstiger Berjähzung unverweilt in Empfang zu nehmen.

Pofen, ben 14. Dai 1857.

Königl. Direction der Rentenbant für die Proving Pofen.

a. Bergeichniß

der am 14. Mai 1857 ausgeloosten und am 1. October 1857 fälligen Posener Rentenbriefe. kazania listów rentowych, gdyż na odebranie waluty pokwitowanie natychmiast wystawione być powinno, co tylko w kassie, przy złożeniu wylosowanego listu rentowego, nastąpić może.

Zarazem wywołują się powtórnie niniéjszém dawniéj już wylosowane, od 2
lat zaległe, w następującym wykazie
b. zamieszczone listy rentowe prowincyi
Poznańskiéj i posiedziciele tychże wzywają się, ażeby kapitał listów rentowych
pod uniknieniem dalszéj straty procentu i
przyszłego przedawnienia kapitału niebawnie odebrali.

Poznań, dnia 14. Maja 1857.

Królowska Dyrekcya Banku rentowego prowincyi Poznańskiej.

a. Wykaz

na dniu 14. Maja 1857 wylosowanych a dnia 1. Października 1857 r. płatnych listów rentowych Poznańskich.

a best to be the

Litt. A at (na) 1000 Thir. (tal.)

Nro. 177, 476, 1090, 1170, 1202, 1316, 1353, 1726, 1790, 2229, 2543, 2913, 2953, 3030, 3257, 3328, 3472, 3629, 3952, 4973, 5255, 7344.

Litt. B. zu (na) 500 Thir. (tal.)

Nro. 254, 855, 895, 1370, 1734.

Litt. C. au (na) 100 Thir. (tal.)

Nro. 526, 588, 599, 799, 1109, 1197, 1430, 1660, 1686, 1919, 2455, 2765, 3007, 3.97, 4133, 4498, 4578, 4669, 4956, 5494

Litt. D. zu (nn) 25 Thir (tal.)

Nro. 295, 471, 484, 504, 562, 698 809, 1240, 2457, 2941, 3444, 4755, 4835.

Litt. E zu (na) 10 Thir (tal.)

Nro. 11, 26, 32 34, 35, 43, 54, 58 60, 63, 82, 85, 88, 92, 96, 102, 105, 109, 110, 125, 126, 127, 158, 182, 200, 203, 209, 212, 213, 222, 225, 233, 237, 252, 257 266, 267, 273, 274, 280, 281, 284 288, 291, 293, 293, 314, 323, 333, 342, 343, 344, 349, 363, 377, 373, 409, 411, 421, 428, 431, 432, 433, 443, 464, 465, 476, 4 0, 487, 498, 499, 501, 505, 509, 521, 545,

Nro. 546, 555, 557, 564, 565, 577, 578, 579, 582, 588, 590, 594, 595, 598, 619, 622, 623, 624, 635, 638, 649, 654, 655, 658, 665, 692, 695, 696, 697, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 712, 715, 722, 724, 726, 732, 735, 738, 743, 750, 758, 762, 767, 773, 775, 776, 777, 778, 783, 790, 791, 796, 798, 802, 803, 805, 809, 811, 824, 830, 839, 843, 849, 856, 862, 868, 871, 876, 884, 893, 894, 896, 898, 905, 906, 909, 911, 913, 923, 924, 925, 932, 933, 935, 944, 948, 951, 956, 961, 974, 992, 984, 994, 996, 997, 1000, 1005, 1010, 1016, 1018, 1019, 1023, 1037, 1039, 1054, 1058, 1066, 1075, 1078, 1081, 1085, 1086, 1110, 1165, 1209, 1210, 1213, 1240, 1242, 1281, 1291, 1301, 1302, 1307, 1314, 1319, 1320, 1322, 1336, 1337, 1346, 1363, 1376, 1389, 1396, 1435, 1437, 1413, 1445, 1451, 1486, 1505, 1506, 1535, 1536, 1541, 1556, 1600, 1621, 1624, 1626, 1630, 1650, 1654. 1658. 1669, 1674, 1681, 1798, 1817, 1820. 1694, 1696, 1732, 1740, 1765, 1782, 1786. 1838. 1847, 1864, 1898, 1908, 1915, 1937, 1956. 1964, 1976, 1983, 1987, 2117, 1995, 2011, 2029, 2040, 2066, 2085, 2120, 2151, 2153, 2168. 2310. 2170, 2193, 2210, 2211, 2235, 2242, 2320, 2321, 2335, 2347, 2443, 2382, 2385, 2390, 2424, 2432, 2442, 2444, 2469, 2532, 2515. 2658, 2667, 2693, 2706, 2589, 2596, 2626, 2630, 2637, 2648, 2654, 2721, 2724, 2727, 2736, 2746, 2777, 2788, 2817, 2823, 2836, 2856, 2861, 2869, 2900, 2945, 3019, 3051, 3079. 3098. 3105, 3099. 3102, 3114, 3120, 3159, 3173, 3192, 3201, 3257, 3291, 3259. 3270, 3271, 3300, 3381, 3388, 3410, 3418, 3437, 3465, 3486, 3549, 3593, 3602, 3608, 3659, 3672, 3690, 3701, 3702, 3706, 3728,3733, 3762, 3763, 3782, 3795, 3798, 3813, 3870, 3886, 3901, 3932, 3937, 3944, 3988, 3996, 4001, 4012, 4017, 4026, 4038, 4045, 4046, 4071, 4075, 4123, 4174, 4193, 4194, 4314, 4341, 4367, 4392, 4434, 4438, 4440, 4445, 4450, 4458, 4466, 4468, 4478, 4488, 4489. 4494. 4495. 4499, 4500, 4541, 4544, 4549, 4565, 4578, 4587, 4589, 4618, 4629, 4631, 4639, 4674, 4694, 4705, 4736, 4747, 4770, 4810, 4841, 4844, 4847, 4860. 4889, 4900, 4909, 4917, 4918, 4932, 4936. 4943, 4954. 4996. 5070. 5130, 5145, 5178, 5187, 5193, 5244, 5249, 5256, 5273, 5323, 5354, 5389, 5436, 5492, 5536, 5578, 5585, 5591, 5620, 5644, 5649, 5624. 5651, 5665, 5685, 5691, 5714, 5732, 5774, 5808, 5809, 5838. 5845. 5846, 5848, 5857, 5875, 5914, 5920, 5946, 5983, 5985, 6006, 6008, 6030, 6031, 6033, 6037, 6040, 6010, 6013, 6015, 6022, 6028, 6029, 6055, 6058, 6065, 6086, 6087, 6097, 6100.

b. Bergeidnig ber bereits früher ausgelooften und icon feit 2 3abren ridftancigen Pofener Rentenbriefe, und zwar aus ben Ralligte teterminen: vom 1. Upril 1852:

Litt. D à 25 Thir. Mc. 245; pom 1. October 1852:

Litt. C. a 100 Thir. Nr. 1545, Litt. E. à 10 Thir. Nr. 270, 938; pom 1. April 1853:

Litt. A. à 1000 Thir. Mr. 1703, Litt. D. Litt. A. na 1000 tal. Nro. 1708, Litt. D. à 25 Thir. Nr. 1223; vom 1. Detober 1853:

Litt. B. à 500 Thir. Nr. 534, Lit. C. à 100 Thir. Nr. 512, Litt. E. à 10 Ibir. Nr 493, 669; vom 1. April 1854:

Litt. C. a 100 Thir. Mr. 1587, Litt. D. à 25 Thir. Nr. 132, Lit. E. à 10 Thir. Nr. 172, 1557, 1625; vom 1. October 1854:

Litt. A. à 1000 Thir. Nr. 1702, Litt. B. à 500 Iblr. Mr. 1659, Litt D. à 25 Ablr. Mr. 456, Litt. E. a 10 Ihlr. Mr. 1706, 1917; vom 1. April 1855:

Litt. A. à 1000 Thir. Nr. 870, 5395, Litt. B. a 500 Thir. Nr. 669, 1078, Litt. C. à 100 Thtr. Nr. 735, 1308, Litt. D. a .25 Thir. Nr. 453, 1971, 2841, 3290, Litt. E. à 10 Thir. Mr. 1401, 4939.

[523] Befanntmadung.

Es wird hierdurch zur öffentlichen Rennts niß gebracht, daß bei dem hiefigen Uppellationsgericht und ben bemfelben untergeords neten Rreisgerichten und Gerichts - Rom-

b. Wykaz dawniej już wylosowanych i od dwóch lat zaleglych listów rontowych Poznańskich a mianowicie z zapadlych terminów:

z dnia 1. Kwietnia 1852:

Litt. D. na 25 tal. Nro. 245;

2 dnia 1. Pażdziernika 1852:

Litt. C. na 100 tal. Nro. 1545, Litt. E. na 10 tal. Nro. 270, 938; z dnia 1. Kwietnia 1853:

na 25 tal. Nro. 1228;

z dnia 1. Października 1853:

Litt. B. na 500 tal. Nro. 534, Litt. C. na 100 tal. Nro. 512, Litt. E. na 10 tal. Nro. 493, 669; z dnia 1. Kwietnia 1854:

Litt. C. na 100 tal. Nro. 1587, Litt. D. na 25 tal. Nro. 132, Litt. E. na 10 tal. Nro. 172, 1587, 1625; z dnia 1. Pażdziernika 1854:

Litt. A. na 1000 tal. Nro. 1702, Litt. B. na 500 tal. Nro. 1659, Litt. D. na 25 tal. Nro. 456, Litt. E. ua 10 tal. Nro. 1706, 1917; z dnia 1. Kwietnia 1855:

Litt. A. na 1000 tal. Nro. 870, 5395, Litt. B. na 500 tal. Nro. 669, 1078, Litt. C. na 100 tal. Nro. 735, 1308, Litt D. na 25 tal. Nro. 453, 1971, 2841, 3290, Litt. E. na 10 tal. Nro. 1401, 4939.

#### Obwieszczenie.

Podaje się nimėjszėm de wiadomości powszechnéj, że ferye sadowe przy tutéjszym sodzie apelacyjnym i przy zostających pod jego zwierzchnictwom sądach missionen während ber Erndtezeit auf sechs Wochen vom 21. Juli bis 1. Septem=

ber b. 3. Ferien ftattfinden.

Während dieser Ferien ruht der Betrieballer nicht schleunigen Sachen, sowohl in Bezug auf die Abfassung der Erkenntnisse, als auf die Decretur und die Abhaltung der Termine. Die Parteien und Rechts= Anwälte haben sich daher während der Fe= rien in dergleichen Sachen aller Anträge und Besuche zu enthalten.

Shleunige Gesuche muffen als folche begründet und als "Feriensachen" bezeich-

net merben.

Gehen andere Gesuche ein, so werden sie zwar präsentirt und in das Journal einsgetragen, die Gerichte sind jedoch nicht verspslichtet, dieselben während der Ferien zu erledigen. Dagegen werden die vor dem Beginn der Ferien beschlossenen Erkenntnisse und erlassenen Verfügungen auch während der Ferien abgesertigt werden.

Das Publikum wird aufgefordert, etwaige Antrage auf diejenigen Angelegenheiten zu beschränken, welche einer Beschleunigung be-

Dürfen.

Bromberg, ben 8. Juni 1857. Ronigl. Appellations=Gericht.

[524] Bekanntmadung wegen Unmelbung ber Tabakspffanzungen.

Wer eine Grundsläche von sechs oder mehr Duadrat-Ruthen mit Tabak bepflanzen läßt, ist gesetzlich verpflichtet, vor Ablauf des Mosmus Juli dem Steueramte, in dessen Bezirk die mit Tabak bepflanzten Grundstücke liegen, solche einzeln, nach Lage und Größe in Morgen oder Quadrat - Ruthen

powiatowych i kommissyach sądowych z dniem 21. Lipca się rozpoczynają a 1. Września sie kończa.

Podczas feryów wszelkie działanie urzędowe tak co do wydania wyroków i dekretów, jako też co do odbywania terminów, wyjąwszy w sprawach pośpiechu wymagających, jest w zawieszeniu.

Powinny się zatém strony i rzecznicy prawni wstrzymać od czynienia wniosków

i podań w podobnych sprawach.

Podania pośpiechu wymagające należycie uzasadnić należy, kładąc na czele oznaczenie "sprawa feryalna". Inne podania będą się prawda prezentować i do żurnału zaciągać, wszelako sądy nie są zobowiązane niemi się podczas feryów zajmować. To jednak wyroki, które przed rozpoczęciem feryów uchwalone zostały, tudzież w ówczas wydano dekreta i w czasie feryów obrabiać i odsyłać się będą.

Wzywamy Publiczność, aby się ze swemi wnioskami na sprawach pośpiechu wy-

magających ograniczała.

Bydgoszcz, dnia 8. Czerwca 1857.

Król. Sąd Appelacyjny.

Obwieszczenie względem deklarowania plantacyi tabacznych.

Kto ma gruntu sześć lub więcej prętów kwadratowych tabaka zasadzonego, obowiazany jest według prawa przed upłynieniem miesiaca Lipca urzedowi poborowemu, w którym obwodzie znajdują się grunta tabaka zasadzone, deklarować takowe dokładnie i rzetelnie pojedyńczo

-111

Preußisch genau und wahrhaft anzu= melcen.

Alle blejenigen, welche Tabafsbau treiben, werden erinnert, Dieser Berpflichtung auch für bas laufende Jahr nachzukommen, weil beren Unterlaffung nach Daggabe bes . Befetee vom 30. Juli 1842 bestraft merben muß.

Pofen, ben 24. Juni 1857.

Der Provinzial=Steuer=Direftor.

podług ich położenia i wielkości na morgi i prety kwadratowe pruskie.

Trudniącym sie uprawa tabaki przypomina się, ażeby obowiązku tego także w bieżącym roku dopełnili, albowiem jogo zaniechanie bedzie karnem według prawa z dnia 30. Lipca 1842 roku.

Poznań, dnia 24. Czerwca 1857.

Prowincyalny dyrektor poborów.

[525]

Die Pfarre in Kruschwig, Königlichen Patronats, ift bis zu beren befinitiven Besetzung bem Defan und Probst Rapczyreffi in Strzelno cum facultate substituendi übertragen morben.

[526]

Befanntmadung.

Die katholische Pfarrstelle zu Kruschwiß, Kreises Inowraclam, ist vacant. Dieselbe ist Roniglichen Patronats.

Pofen, ben 14. Juni 1857.

Der Dber= Prafibent ber Proving Pofen.

[527]

Befanntmadung.

Das im Bromberger Kreife belegene Rittergut Samfiergonto führt jest ben Ramen "Marienfee".

Bromberg, ben 15. Juni 1857.

Abtheilung bes Innern.

[528] Personal - Chronit.

Der praktische Argt, Wundargt und Geburtehelfer Dr. Guido Chrenfried Cruger bat fich in Usez niedergelaffen.

[529] Der Kaufmann Theodor Wiccowsti ju Trzemeszno bat die ihm unterm 18. Rebruar v. 3. übertragenen Agenturen ber Ob wieszczenie.

Dobra szlacheckie Samsieczynko, w powiecie Bydgoskim położone, nazywają sie teraz "Mariensee."

Bydgoszcz, dnia 15. Czerwca 1857. Wydział spraw wewnetrznych.

Kronika osobista.

Lekarz praktyczny, chirurg i akuszer Dr. Guido Ehrenfried Crüger osiadł w Uściu.

Kupiec Teodor Wieckowski w Trzemesznie powierzoną sobie pod dniem 18. Lutego r. z. ajenture Magdeburgskiego to-

Magbeburger Bich-Versicherungs-Gesellschaft und der Hagel = Versicherungs - Gesellschaft "Ceres" zu Magbeburg niedergelegt.

[530] Der Schiedsmann und Taxator Nowadi zu Kledo ift als Agent des Poisdamer Bich=Versicherungs=Vereins von uns bestätigt worden.

[531] Der Lehrer Letschin aus Schwerin o/B. als Lehrer an der evangelischen Schule in Nakel, im Kreise Wirsit, und als Organist bei der evangelischen Kirche daselbst.

[532] Der bisher provisorische Lehrer WIhelm Dräger zu Neu-Dombie, im Schubiner Kreise, ist nunmehr befinitiv in seinem Shulamte bestätigt worden.

[533] Der bieber prorisorische Lehrer Rus dolph Schneider zu Marienbusch, im Czarsnikauer Kreise, ist nunmehr definitis in seisnem Schulamte bestätigt worden.

[534] Der Lehrer Matte von der evanlischen Schule in Lobsens als Lihrer an der evangelischen Schule zu Falmierowo, im Kreise Wirsig.

[535] Die Auguste Thiel ist als Hebamme für den Bezirk Groß-Suchorenez und die Ernestine Guse, verehelicht gewesene Lehrer, für den Bezirk Spriory, beide im Schubi-ner Kreise, approbirt und vereidigt worden.

warsystwa zabezpieczenia bydła i towarzystwa zabezpieczenia gradobicia "Ceres" w Magdeburgu złożył.

Sedzia pojednawczy i taxator Nowacki w Klecku potwierdzony przez nas na ajenta Poczdamskiego towarzystwa zabezpieczenia bydła.

Nauczyciel Letschin ze Skwierzyna n. W. na nauczyciela do ewangelickiej szkoly w Nakle, powiecie Wyrzyskim i na organistę przy ewangelickim kościelo tamże.

Prowizoryjny dotad nauczyciel Wilhelm Dräger w Nowem Dabiu, powiecie Szubińskim, stanowczo teraz na urzędzio śwoim nauczycielskim potwierdzony.

Prowizoryjny dotad nauczyciel Rudolf Schneider w Marienbusch, pcie Czarnkowskim, stanowczo teraz na urzędzio swoim nauczycielskim potwierdzony.

Nauczyciel Matte od ewangelickiéj szkoły w Łobżenicy na nauczyciela do szkoły ewangelickiej w Falmierowie, powiecie Wyrzyskim.

Augusta Thiel jako akuszerka obwodu Wielki Suchorcez a Ernestyna Guse, zameżna niegdyś Lehrer, jako akuszerka obwodu Sipiory, obie w powiecie Szubińskim, aprobowane i przysięgą zobowiązane zostały.

[536]

Dem Kausmann Hugo Löwenberg in Berlin ist unterm 30. Mai 1857 ein auf fünf bint reinandersolgende Jahre und für den ganzen Umsang des Preußischen Staats gultiges Patent auf eine mechanische Borrichtung zur Anfertigung von Cigarren in der burch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Berbindung, und ohne Jemand in der Benutung bekannter Theile zu beschränken,

ertheilt worben.

[537]

Dem Kaufmann J. H. Prillwis in Berlin ift unterm 2. Juni 1857 ein auf fünf bintereinanderfolgende Jahre und für ben ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine mechanische Vorlage für Streich Maschinen zur herstellung von Watten für Filzblice in der durch Zeichnung und Veschreibung angegebenen Verbindung und ohne Jernand in der Benutzung bekannter Theile zu beschränken.

ertheilt worden.

[538]

Dem Maschinen-Fabrikanten Leonhard in Berlin ist unterm 8. Juni 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültisges Patent

auf eine durch Zeichnung und Veschreibung nachgewiesene Maschine zum Gleßen von Kugeln, insoweit dieselbe in ihrer ganzen Zusammensetzung für neu ance- kannt worden ift, und ohne Jemand in der Anwendung bekannter Theile zu beschränken,

ertheilt worden.

[539]

Dem Karl Maret in Berlin ist unterm 8. Juni 1857 ein auf fünf hintereinandersolzgende Jahre und sür den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent auf eine Nähmaschine in der durch Zeichnung und Beschreibung nebst Modell nachzewiesenen Zusammensetzung und ohne Jemand in der Benutzung bekannter Theile zu beschränken,

ertbeilt worden.

[540]

Dem Zögling des Königl. Gewerbe-Instituts G. Simony zu Berlin ist unterm 8. Juni 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preustischen Staats gultiges Patent

auf einen Bi.f.l zum Zeichnen von Sypocykloiden, Epicykloiden und Kreis= Evolventen, Behufe Darftellung ber Form ber Radzahne, in der burch Zeich= nung und Beschreibung nachgewiesenen Jusammensetzung und ohne Jemand in der Benutung bekannter Theile zu beschränken, ertheilt worden.

[341]

Das bem Kausmann und Fabrikanten Julius Consentius zu Magdeburg unterm 26. Ausgust 1856 ertheilte Patent

auf eine Maschine zum Spalten und Schneiden-verschledener Substanzen,

ift erloschen.

Mierzu ber öffentliche Ungeiger Do. 27.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

Der

# URZEDOWY

Königl. Megierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# Nº 28.

Bromberg, den 10. Juli 1857. – Bydgoszcz, dnia 10. Lipca 1857.

[542] Bahlung ber Marich-Kompeteng an einberufene heerespflichtige.

Die nachstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre:

Bur Ergänzung der §§. 20 und 38 des Reglements über die Berpflegung der Rekruten, Reservisten, Invaliden und Landwehrmänner bei Einziehungen resp. Entlassungen vom 5. October 1854 bestimme Ich, daß Heerespstichtige, welche es verabsäumen, sich das reglementsmäßige Meilengeld von der Orts-Behörde resp. dem Steuer-Empfänger zahlen zu lassen, ihres Anspruchs auf dasselbe verlustig gehen follen.

Charlottenburg, ben 26. Marg 1857.

(gez.) Friedrich Wilhelm. (gegengez.) Graf von Walderfee.

An das Kriegs-Ministerium. wird hiermit zur Kenntnig ber Armee gebracht.

Das Kriegs-Minifierium bestimmt und bemerkt babei Folgendes:

1) In allen Ordres, durch welche Heerespflichtige — Rekruten, Reserviften, in Folge allgemeiner Maßregeln und Dispositions = Beurlaubte, zu außerordent- lichen Zweden einbeorderte Landwehrleute zum Dienst einberufen werden, ist ein Bermerk des Inhalts aufzunehmen:

"Die zuständigen Meilenzelder ic. find von der Ortobehörde, beziehungsweise von dem Steuer-Empfänger zu erheben; wird deren Empfang an bieser Stelle unterlassen, so geht der Anspruch darauf verloren;"

2) Die Reservisten zo. find bei ben Kontrol-Bersammlungen, Die Rekruten unmittelbar nach erfolgter Aushebung barüber zu belehren, daß fie ihre Marsch-Rom-

Cough

peteng fich von ber Ortebehörde, beziehungeweise von dem Steuer-Empfanger

vor ihrem Abgange jum Truppentheile auszahlen zu laffen haben;

3) Die Bestimmung vom 27. Februar v. J. (Militair-Wochenblatt für 1856, Nr. 10 Seite 42), betreffend die Zahlung der Meilengelder an Landwehr-Mannschaften, bleibt nach Borstehendem nur noch soweit in Krast, als sich solche auf die zur Uebung einberusenen Landwehr-Mannschaften bezieht und also die betreffenden Ordres Statt des al. gedachten Vermerks den nachfolgenden: "erbält das zuständige Meilengeld im Stabsquartiere,"

au enthalten haben. Berlin, ben 15. Mai 1857.

Rriegs = Minifterium. (gez.) Graf von Balberfee.

[543] Bekanntmachung, betreffend ben Ersat für die präklubirten Rassen-Anweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Kassenscheine vom Jahre 1848.

Nachdem durch das Gesetz vom 15. d. M. Ersatz für die in Gemäßheit der Gesetz vom 19. Mai 1851 und 7. Mai 1855 präfludirten Kassen = Anweisungen vom 2. Januar 1835 und Darlehns = Kassenscheine vom 15. April 1848 bewilligt worden ist, werden alle diejenigen, welche nech solche Papiere besitzen, ausgefordert, dieselben bei der Kontrole der Staatspapiere hierselbst, Dranienstraße Nr. 92, oder bei den Rezgierungs = Hauptkassen oder den von Seiten der Königlichen Regierungen beaustragten Spezialkassen Behuss der Ersatzleistung einzureichen.

Zugleich ergebt an diejenigen Interessenten, welche nach dem 1. Juli 1855 Rassen= Anweisungen vom Jahre 1835 oder Darlehnskassenscheine bei uns, der Kontrole der Staatspapiere oder den Provinzial=, Kreis= oder Lokalkassen zum Umtausch eingereicht und Empfangscheine oder Bescheide, in denen die Ablieserung anerkannt und das Gesuch Obwieszczenie,

tyczące się wynagrodzenia za przedawnione assygnacye kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848.

Gdy prawem z dnia 15. b. m. do wynagrodzenia za assygnacye kassowe z dnia 2. Stycznia 1835 i za biléty kassowe pożyczki z dnia 15. Kwietnia 1848, stósownie do prawa z dnia 19. Maja 1851 i 7. Maja 1855 przedawnione, się przychylono, więc się wzywa wszystkich posiadających takie papiery, aby takowe kontroli papierów państwa tu w miejscu, ulica Oranien Nro. 92, albo głównym kassom regencyjnym albo kassom specyalnym przez Królewskie Regencye upoważnionym dla dawania wynagrodzenia wreczali.

Wzywa się również interessentów, którzy po 1 Lipca 1855 assygnacye kassowe z roku 1835' lub bilety kossowe pożyczki do nas, do kontroli papierów państwa albo do kass prowincyalnych, powiatowych lub miejscowych do zamiany oddali i poświadczenia z odebrania albo rezolucye, w których nadesłanie um Umtausch abgelehnt ist, erhalten haben, die Aufforderung, den Geldbetrag der einsgereichten Papiere gegen Rückgabe des Empfangscheins oder beziehungsweise des Besicheides bei der Kontrole der Staatspapiere oder der betreffenden Regierungs-Hauptkasse in Empfang zu nehmen.

Die Bekanntmachung der Endfrift, bis zu welcher Erfat für die gedachten Papiere gewährt werden wird, bleibt vorbehalten.

Berlin, ben 29. April 1857.

haupt = Bermaltung ber Staats =

(gez.) Natan. Gamet. Robiling. Güntber.

Borstehende Bekanntmachung wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß ge-bracht, daß fämmtliche Kreiskassen unseres Departements mit dem Ersat der präkludirten Kassen-Anweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Kassenscheine vom Jahre 1848 beauftragt sind.

Bromberg, den 38. Mai 1857. Rönigliche Regierung.

przyznano, a wniosek o zamianę oddalono, odebrali, aby wartość wręczonych papierów za zwrotem kwitu z odebrania czyli resp. rezolucyi w kontroli papierów państwa lub właściwej głównej kassie regencyjnej w pieniędzach odbierali.

Obwieszczenie ostatecznego terminu, do którego za powyższe papiery wyna-

gradzać się bedzie, zastrzega się.

Berlin, dnia 29. Kwietnia 1857.

Główna administracya długów państwa.

(podp.) Natan. Gamet. Nobiling. Günther.

Powyższe obwieszczenie podaje się z tém nadmieniemiem do powszechnéj wiadomości, że wszystkie kassy powiatowe departamentu naszego polecone mają, za przedawnione assygnacye kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848 wynagradzać.

Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1857.

Król. Regencya.

[544] Betanntmachung.

Das Königliche Ministerium der Medizinal-Angelegenheiten hat mittelst Erlasses vom 23. d. M. die Anstellung eines Kreid-Thierarztes für den Kreid Flatow genehmigt. Wir bringen dies hiermit zur öffentlichen Kenntniß und fordern qualificirte Thierarzte, welche sich um diese, mit einem Gehalt von Einhundert Thalern jährlich versehene Stelle bewerben wollen, hierdurch auf, sich binnen vier Wochen, unter Einreichung des Fähigkeitszeugnisses, zur Verwaltung einer Kreis-Thierarztstelle bei uns zu melden.

Marienwerder, ben 29. Juni 1857.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[545] Befanntmadung.

Obwieszczenie.

Nach einer Mittheilung bes Königl. Bürtembergischen Finanz-Ministeriums wird mit Według uwiadomienia Król. Wirtembergskiego Ministerjum finansów będzie bem 1. k. M. die durch den Grenzort Friolzheim, Kameral=Umts Leonberg, führrende Straße als Uebergangs-Straße für den Getränke-Verkehr eröffnet werden, wogegen die Straße durch den Grenzort Wims-heim, desselben Kameral-Amts-Bezirks, von demfelben Zeitpunkte an die Eigenschaft einer Uebergangs-Straße für den Getränke-Verkehr verlieren wird.

Dies wird mit Bezugnahme auf die Amtsblatts = Bekanntmachung vom 15. August 1853, Jahrgang 1853, Nr. 36 Seite 284 bis 291 und vom 1. October 1853, Nr. 42, Seite 357 bis 358, zufolge Erlasses des Herrn General = Direktors der Steuern vom 21. d. M., III. 14067, hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Posen, den 26. Juni 1857. Der Provinzial=Steuer=Direktor. z dniem 1. m. p. gościniec przez miejsce pograniczne Friolzheim w obwodzie urzędu komorowego Leonberg prowadzący, jako trakt przechodni dla handlu z trunkami otwarty, przeciwnie zaś od tegoż samego czasu gościniec przez pograniczne miejsce Wimsheim tegoż samego obwodu urzędu komorowego prowadzący, swą właściwość jako trakt przechodni dla handlu z trunkami utraci.

Niniéjsze podaje się odzownie do obwieszczenia z dnia 15. Sierpnia 1853, bieg roku dziennika urzędowego 1853 Nr. 36, str. 284 do 291. i z dnia 1. Października 1853 Nr. 42, str. 357 do 358, tudzież w skutek reskryptu W. Jeneralnego Dyrektora poborów z dnia 21. m. b. III. 14067, do publicznéj wiadomości.

Poznań, dnia 26. Czerwca 1857. Dyrektor prowincyalny poborów.

Siergu der öffentliche Angeiger Ro. 28.

#### Umtsblatt

#### DZIENNIK

URZEDOWY

Rönigl. Regierung ju Bromberg, Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

No 29.

Bromberg, ben 17. Juli 1857. - Bydgoszcz, dnia 17. Lipca 1857.

[546] Befanntmaduna

Es find in neuerer Beit mebrfach falfche Bind-Coupons von Staatspapieren in Umlauf gefest und baburd benjenigen, melde Die faliden Coupons in gutem Blauben von ibnen unbefannten Perfonen in Bablung angenommen baben. Berlufte verutfacht morben. Inbem wir, um bas Publifum por weiteren Berluften ber Art ju bemabren, auf bas Bortommen folder faliden Bind . Coupons aufmertfam maden, bemeiten mir, bof für falide Conpons in feinem Ralle von une Erfan gemabrt mirb. ba Ring. Coupons nicht Die Bestimmung baben, ale Rablungemittel im Bripat - Berfebr au bienen. Berlin, ben 25. Juni 1857.

Saupt. Bermaltung ber Staateidulben.

[547] Befanntmadung.

Unter Bezugnahme auf bie Allerbochfte Rabineteorbre vom 24. April 1824 über bie Grundfane, nach melden bas Schulbenmefen bes pormaligen Freiftagte und ber Rommune Dangig aus ber Beriode vom 13. Juli 1807 bis jum 1. Darg 1814 regulirt merben foll (Gefenfammlung Gei e 82). und Die Allerbochfte Rabinetsorbre vom 13. April 1825 megen Rerloofung ber Dangiger Obligationen aus ben nicht jur Bermenbung getommenen Beftanben bee jabrlichen Tilaungefonte ( Gefenfammfung Geite 55 ). merben Bebufe enblider Tilaung bes Reftes

Obwieszczenie.

W odwołaniu się do Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 24. Kwietnia 1824 wzgledem zasad, według których stan byłej niegdyś rzeczy pospolitej i goiny Gdańskiej z czasu od 13. Lipca 1807 do 1. Marca 1814 r. uregulowany być ma (Zbiór praw str. 82) i do Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 13. Kwietnia 1825 wzgledem wylosowania Gdańskich obligacyi i nie użytych remanentów rocznego funduszu umorzenia (Zbiór pram str. 55) wypowioda sie, aby reszte tego rodzaju długu już raz umobiefer Schuldengattung bie barüber ausgeftellten und verificirten Danziger Stadt-Dbligationen und Schuldanerkenntniffe gur baaren Auszahlung bes Rapitalbetrages gu bem nach ber Bestimmung sub Dr. 2 ber oben gedachten Allerhochften Ortre vom 24. April 1824 für bas Jahr 1857 fich erge= benden Courfe von 77 pCt., gum 2. Dovember b. 3. biermit gefündigt, und bie Inhaber Diefer Obligationen und Couloanertenntriffe aufgefordert, folde vom 2. November b. 3. ab in ben Bormittagd= flunden von 9 bis 1 Ubr entweder bei ber Staatsschulden-Tilgungstaffe bierfelbft, Dranienftrage Dr. 94. ober bei ber Regierungs-Baupttaffe ju Dangig jur Drufung eingureichen, und nach befundener Richtigfeit Die oben bezeichnete Rudzablunge-Baluta gegen Quittung - wozu Formalare bei ben ge-Kaffen unentgeltlich verabfolgt nannten werden - bafelbft baar in Empfang zu nebmen.

Auf schriftliche Gesuche um Auszahlung der Rapitalien können sich die gedachten Kassen nicht einlassen und werden dergleichen Gesuche vielmehr unberücksichtigt und portopstichtig den Bittstellern zurückzesandt wersden. Für diejenigen Schuld Dofumente, welche in dem vorstehend festgesetzten Termine etwa nicht zur Einlösung präsentirt werden sollien, wird die zum Course von 77½ pCt. berechnete baare Baluta bis zum Eintritt der Verjährung bei der Staatsschulzden-Tilgungskasse zinslos affervirt werden.

Berlin, ben 11. Juni 1857.

Haupt - Verwaltung der Staats - foulben.

Ratan. Gamet. Robiling. Gunther.

rzyć, wystawione nań i uwierzytelnione Gdańskie obligacye miejskie i zeznania długów dla spłacenia gotówką ilości kapitalu podlug kursu 771 procent, okozujacego sie za rok f857 stosownie do nostanowienia pod Nr. 2 powyż wyrażonego Najwyższego rozkazu z dnia 24. Kwietnia 1824 niniéjszém na 2. Listopada r. b. i wzywa sie posiadaczy tychże obligacyi i zeznań długu, aby je poczawszy od 2. Listopada r. b. w godzinach od 9. do 1. przed południem albo kassie umorzenia długów państwa tu w miejscu, ulica Oranion Nr. 94, albo głównej kassie regencyjnéj w Gdańsku do rewizyi podawali, a po uznaniu rzetelności tychże zwrot powyż wyrażonej waluty za kwitem, do czego formularzy rzeczone kassy bezplatnie udziela, tamże w gotówce odbierali.

W piśmienne podania o wypłatę kapitałów rzeczone kassy wdawać się nie mogą, tympodobne raczej podania bez uwzględnienia za opłatą poczty proszącym zwracane będą. Za obligacye, któreby w powyż ustanowionym terminie dla zamiany zaprezentowane być nie miały, waluta podług kursu 77½ procent obrachowana, w gotówce procentu nie przynoszącej aż do nadejścia przedawnienia w kassie umorzenia długów państwa zachowana będzie.

Berlin, dnia 11. Czerwca 1857. Główna Administracya długów Państwa.

Natan. Gamet. Nobiling. Gunther.

[548]

### Tollmuth.

Unter dem Rindvieh und den Schweinen in Drapig, Czarnikauer Kreises, ist die Toll-wuth ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Felomark für Rindvich, Schwelne, Rauch-futter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg ben 6. Juli 1857.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[549]

### Ueberfict

ber Einnahmen von ausländischem Zucker und Sprop, so wie an Rübenzucker-Steuer, ferner der für ausgeführten raffinirten Zucker gezahlten Vergütungen, beides in der Zeit vom 1. April 1856 bis Ende März 1857 und Vergleichung des hiernach berechneten Einnahme Solls mit der, in dem vorgedachten Zeitraume aufgekommenen wirklichen Einnahme.

|                 | Menge                                                            |                                | igange verzollt<br>Sprops.                                     | en Zuders                                               | Menge ber gur                                                      | Betrag ber ge-<br>währten Rud-                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bercins=        | Brod- und<br>Dut-,<br>Kandis- :c.<br>Juder<br>i Cir.<br>10 Ihlr. | Farin 11.<br>á Etr.<br>5 Zblr. | Nobzuder für<br>inländische<br>Siederreien<br>ü Etr.<br>5 Ihr. | Zarop<br>4 Eur.<br>2 Eur.                               | Juderbereitung<br>verstenerten<br>Runkelräben<br>a Etr.<br>ti Sgr. | vergütung für<br>ausgeführten,<br>resp. jur And-<br>subr niebergeleg<br>ten Zucker. |
|                 | Car Di                                                           | ૯૪ ત                           | Cy- T                                                          | ઇક ત                                                    | Cr il                                                              | Rly Styr S                                                                          |
| 1. Preußen *) . | 290 80,4                                                         | 1,184 82 2                     | 545,738 87 %                                                   | 518 90 3<br>a. 6,894 643                                | 23,424,593 70                                                      | 771,638 29 6                                                                        |
| Euxemburg .     | <b>—</b> 119                                                     |                                |                                                                | - 69,5                                                  | -                                                                  |                                                                                     |
| 2. Bayern       | 328 3                                                            | 11 2                           | 4,812 73                                                       | 48 8                                                    | 332,337 —                                                          | -  - -                                                                              |
| 3. Sachsen      | 186 54                                                           | - 32,6                         |                                                                | 70 $24_{10}^{9}$ a. $289 \frac{4_{10}^{9}}{4_{10}^{3}}$ | 121,068 96                                                         |                                                                                     |
| 4. Hannover     | 473 11 7,                                                        | 65 51 3                        | 124,712 27                                                     | 17,115 81 10<br>a. 5,242 847                            |                                                                    | 93,923 1 3                                                                          |
| 5. Württemberg  | 45 96 4                                                          | - 1 150                        |                                                                |                                                         | 1,019,101 42                                                       | _  -                                                                                |
| 6. Baden        | 123 47 46                                                        | 421,10                         | 668 63 14                                                      | 282 53 %<br>a. 5                                        | 1,307,070 -                                                        | -  -                                                                                |
| Latus           | 1,448 12,30                                                      | 1,265 89,70                    | 677,174 4516                                                   | 18,036 28,30<br>a. 12,426 72,40                         | 26,204,171 8                                                       | 865,562 — 9                                                                         |

|                                                                    | 200         | enge  | pen 311    | m Ei          | Sprops.                              | erzoll       | ten | Bude            | re                      | Menge ber                                     |      | Betrag                                | ber ge                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bereins. Staaten.                                                  | Ranbi<br>Bu | 2 .   | Faring & C | ītr.          | Robjude<br>inlanti<br>Sieber<br>a Gi | ide<br>eien  |     | \$ I            | rr.                     | Buderbereite<br>Bunfelrüb<br>& Ctr.<br>6 Sgr. | eri. | vergüt<br>ausgr<br>refp. 3<br>fubr ni | ung für<br>fübrten,<br>ar Aus<br>ebergeleg<br>Buder. |
|                                                                    | 80          | ű     | 64         | $\mathcal{H}$ | 65                                   | п            | L   | 84              | th                      | 84                                            | g    | Re                                    | 5gn 3                                                |
| Transport                                                          | 1,448       | 12,70 | 1,265      | 89,%          | 677,174                              | 45,6         | 1   | 8,036<br>13,426 | 28 8                    | 26,204,171                                    | 8    | 865,56                                | 2 - 1                                                |
| 7. Rurf. Deffen .                                                  | 36          | 57    | 7          | 99            | 4,575                                | í            |     | -               | 47                      | 15,665                                        | -    |                                       | 1-1-                                                 |
| 8. Grfb. Seffen                                                    | 36          | 38    | 148        | 89            | -                                    |              | a.  | 10              | 17                      | _                                             | -    | -                                     |                                                      |
| 9. Thuringen                                                       | 9           | 75,0  | 2          | 70,0          | -                                    |              |     |                 | 73                      | 156,895                                       | 74   |                                       | 1-1-                                                 |
| 10. Braunfdweig                                                    | 6           | 93    | -          | 34            | 3,469                                | 7            | a.  | 99              | 44 <sub>1/8</sub><br>65 | 969,767                                       | 97   | -                                     | -                                                    |
| 11, Dibenburg                                                      | 70          | 20%   | 13         | 7,0           | -                                    |              | 0.  | 305             | 27 %                    | -                                             | _    | -                                     |                                                      |
| 12. Naffau                                                         | -           | -     | -          | -             | -                                    | and the same | n.  | 204             | 63 14                   | _                                             | _    |                                       | 1-1-                                                 |
| 13. Franffurt a. M.                                                | 20          | 43    | 3          | 69            | -                                    |              | n.  | Name            | 85,5                    | -                                             | _    | -                                     | -                                                    |
| Zufammen                                                           | 1,628       | 39 5  | 1,442      | 59            | 685,218                              | 53,5         | 1   | 8,471           | 11,5                    | 27,346,499                                    | 79   | 865,56                                | 2 - 1                                                |
| ") Darunter ven:<br>Anhalt . Def.<br>fau-Rothen u.<br>Unhalt-Bern- |             |       |            |               |                                      |              | a.  | 13,159          | 2410                    |                                               |      |                                       |                                                      |
| burg                                                               |             | 27,70 |            | 41100         | -                                    | -            | l . | -               | 12,1                    | 3,404,975                                     | -    | name.                                 | -                                                    |
| Milfiebt u. Di-                                                    |             | -     | _          |               |                                      |              |     |                 | _                       | 199,652                                       | _    | _                                     |                                                      |
| Schwarzburg. Sonberebau- fen (Unterherr- fchaft)                   | _           |       | _          |               |                                      | -            |     | _               |                         | 96,124                                        |      |                                       | -                                                    |
|                                                                    |             |       |            |               |                                      |              |     |                 |                         |                                               |      |                                       |                                                      |

a. ju 4 2pir. peo Gentner.

### Berechnung

### I. bes Ginnahme = Golls.

- 1. Als jeweilige Bevölferung ist nach bem Artikel 3, Abschnitt 1 a. ber Uebereinkunft vom 4. April 1853 wegen Besteuerung bes Rübenzuckers, für bas Jahr 1856 bie Bevölkerung wie folgt zu ermitteln:
  - a. Nach der Zählung im December 1855, einschließlich eines Zuganges von 250 Röpfen bei Preußen, worüber unterm 2. Mai d. J. Nro. 163/57 Anzeige erstattet worden ist, beträgt die Kopfzahl, für:

|    | 1.          | Prei   | ißen    |      | •   | .0    |      |      |       |      |     |     |      |      | •    |     | 17,556,556 | Köpfe. |
|----|-------------|--------|---------|------|-----|-------|------|------|-------|------|-----|-----|------|------|------|-----|------------|--------|
|    | Auße        | rbem : |         |      |     |       |      |      |       |      |     |     |      |      |      |     |            |        |
|    |             |        | mburg   | a    | •   |       |      | •    |       |      |     | •   | ٠    |      | ٠    |     | 189,480    |        |
|    | 2.          | Bay    |         |      |     |       |      |      |       |      | •   |     |      |      |      |     | 4,547,239  | 8      |
|    | 3.          | Sad    | fen     | •    | **  |       |      | ٠    | •     |      |     |     |      |      | •    |     | 2,039,176  |        |
|    | 4.          | San    | nover   |      | •   |       |      |      |       | •    | •   | •   |      |      |      |     | 1,841,317  | 5      |
|    | 5.          | Wür    | ttemb   | erg  | ٠   |       |      |      | ٠     |      |     |     |      | ٠    |      |     | 1,669,720  | =      |
|    |             | Bad    |         |      |     |       |      |      | •     |      | ٠   |     |      |      |      |     | 1,312,918  | =      |
|    | 7.          | Rurf   | ärften  | thu  | m   | Sieff | ien  |      |       |      |     |     | •    |      |      |     | 709,659    |        |
|    | 8.          | Gro    | Sherzo  | gth  | um  | 5     | ffen | ١.   |       |      | ٠.  | •   | •    | ٠    |      |     | 848,102    | 8      |
|    | 9.          | Thü    | ringer  | 1.   |     |       |      |      |       | ٠    |     |     |      |      |      |     | 1,025,642  | s      |
|    | 10.         | Brai   | unschn  | veig |     |       |      |      |       |      |     |     | •    | •    |      |     | 245,771    | *      |
|    | 11.         | Dibe   | enburg  | 3    | •   | •     |      | ٠    |       | ٠    | •   | •   |      |      |      |     | 231,381    | 3      |
|    | 12.         | Mass   | au.     |      |     | •     | ٠    |      |       | •    |     |     |      |      |      |     | 428,237    | , =    |
|    | <b>13</b> . | die f  | reie (  | Stai | bt  | Fra   | ntfu | irt  | a. §  | M.   | ٠   |     |      | ٠    |      |     | 76,146     | 5      |
|    |             |        |         |      |     |       |      |      |       |      | 3u  | am  | men  |      |      |     | 32,721,344 | Röpfe. |
| b. | Hier        | zu tri | itt no  | ıф   | be  | mfel  | ben  | 21   | rtife | el 1 | oer | 06  | en 1 | geba | chte | n   |            |        |
|    |             | reinfu |         |      |     |       |      |      |       |      |     |     |      |      |      |     | 163,006    | 3      |
|    |             |        |         |      |     |       |      |      |       |      | Bus | am  | men  |      |      |     | 32,894,950 | Röpfe. |
| C. | In !        | der U  | leberfi | dit  | für | bie   | 3    | eit  | por   |      |     |     |      |      |      |     |            | •      |
|    |             | . Mā   |         |      |     |       |      |      |       |      |     |     |      |      |      |     |            |        |
|    |             | cines  |         |      |     |       |      |      |       |      |     |     |      |      | ,    |     | 33,373,140 |        |
|    |             |        |         |      |     |       |      |      |       |      | 1   | Sun | nma  | ,.   |      |     | 66;258,090 | Röpfe. |
| d. | Nach        | weit   | erer    | wör  | tli | her   | Be   | ftin | nmu   | ing  | bie | fes | At   | tite | 18   | A   |            |        |
|    |             | der 3  |         |      |     |       |      |      |       |      |     |     |      |      |      |     |            |        |
|    | Absd        | bnitte | mit     |      | ٠   | •     |      |      | • 1   |      |     |     |      |      |      |     | 33,129,045 | #      |
|    | ber         | Bered  | hnung   | bes  | 5 G | Einne | ahm  | C=(  | Soll  | 8    | jum | GI  | cunt | e gi | t le | gen |            |        |
|    |             |        |         |      |     |       |      |      |       |      |     |     |      | -    |      | -   |            |        |

2. Nach dem Betrage von 6,0762 Sgr. für den Kopf, stellt sich zufolge der angegesbenen Stelle der Uebereinkunft vom 4. April 1853 die SollsEinnahme von 33,129,045 Köpfen zu 6,709,956 Thir. 23 Sgr. 3 Pf.

### II. ber wirklichen Ginnahmen.

| a. | Eing   | angszell | und Rüb     | enzud  | fer=Ste   | ner.   |                          | Thir.      | Sgr. | Bf. |
|----|--------|----------|-------------|--------|-----------|--------|--------------------------|------------|------|-----|
|    | _      | von      |             |        |           |        | Brot-, Hut-, Kantis-     |            |      |     |
|    |        |          | ,           |        |           |        | Buder ic. à 10 Thir.     | 16,283     | 28   | 6   |
|    | 2.     |          | 1,442       |        |           |        | Farin 2c. a 8 Thir.      | 11,540     | 21   | 7   |
|    | 3.     | 2        | 685,218     | # .    | 5316      | ' s    | Roh-Zuder für Giede=     | •          |      |     |
|    |        |          |             |        |           |        | reien à 5 Thir           | 3,426,092  |      |     |
|    | 4.     | 2        | 18,471      | 5      | 1170      | 1 2    | Syropà 2 Thir. proCtr.   | 36,942     | 6    | 7.  |
|    | 5.     | 2        | 13,159      | *      | 24 To     |        |                          | 52,636     | . 29 | 8   |
|    | 6.     | 2        | 7,346,499   | =      | <b>79</b> | 2      | _ 0                      |            |      |     |
|    | P0     |          |             |        |           |        | pro Ctr                  | 5,469,299  | 28   | 8   |
|    |        |          |             |        |           |        | Zusammen                 | 9,012,796  | 15   | 4   |
| b. | hier   | von geb  | t ab. ber   | Betro  | ig der    | gewä   | brten Rückvergütung für  | ,          | ·    |     |
| -  |        |          |             |        |           |        | elegten Buder, mit       | 865,562    |      | 9   |
|    |        |          |             |        |           |        | Bleiben                  | 8,147,234  | 14   | 7   |
| C. |        |          |             |        |           |        | Ende März 1856 hat       |            |      |     |
|    | die e  | benfo b  | erechnete ( | Finna  | hme b     | etrage | n                        | 7,791,554  | 5    | 2   |
|    |        |          |             |        |           | 1      | nacht zusammen           | 15,938,788 | 19   | 9   |
| d. | Dav    | on sind  | nach Artil  | fel 3  | Biffer    | 1 L    | itt. b. ber vorgebachten |            |      |     |
|    | Uebe   | reinfunf | t als anzu  | nehm   | iender!   | Durch  | schnitt zu berechnen     | 7,969,394  | 9    | 10  |
|    | III.   | bes W    | erhältni    | ses    | von E     | 5oll=  | und 3ft-Ginnahme.        |            |      |     |
| 1  | . Die  | oben 1   | unter I. er | mittel | lte Sol   | U-Ein  | nahme beträgt            | 6,709,956  | 23   | 3   |
| 2  | d. Die | nach I   | I. d. erfic | tliche | wirk      | liche  | Einnahme hat somit       |            |      |     |
|    | bas    | Goll     | überfliegen | , um   |           |        |                          | 1,259,437  | 16   | 7   |

Rach den von den Direktiv-Behörden mitgetheilten Materialien aufgestellt. Berlin, den 11. Mai 1857.

Das Central-Büreau des Zoll-Vereins. henning. v. Meixner. Vorstehende Uebersicht wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Forterhebung der bisherigen Steuer- und Zollsätze von in= und ausländischem Zuder und Syrop vorläufig nur für die Zeit bis zum 1. September 1858 ans geordnet ist.

Pofen, ben 29. Juni 1857.

Der Provingial=Steuer=Direktor.
v. Massenbach.

#### WYKAZ

dochodów od cukru i syropu zagranicznego, jakoli téż podatków od cukru ćwikłowego i odpłacone wynagrodzenie za wywieziony rafinowany cukier w czasie od 1. Kwietnia do końca Marca 1857 i porównanie podług tegoż obrachowanego dochodu wpłynąć mającego, z dochodem w powyższem czasie istotnie wpłynącym.

|                          | Hość wpr                                                              |                              | o i cło opłaco<br>syrapu.                                          | nego cukru                              | Ilosé ewiktów<br>do febrykacyi                                 | Ilosé udpla-<br>conego wyna-                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Państwa<br>związkowe.    | Cukier w<br>glowach etc.<br>lodowaty<br>cukier<br>à cetnar<br>10 tal. | Faryne<br>å ceinsr<br>8 tal. | Surowy cukier<br>dla krajowych<br>cukrowniów<br>a cotnar<br>5 tal. | Syrop<br>n cetrar<br>2 tal.             | cukru, za któ-<br>re podutek<br>opłacony<br>ś cetnar<br>6 sgr. | grodzenia za wywieziony resp. do wy- wiezienia zło- żony cukier. |
|                          | Ctr. funt.                                                            | Ctr. funt.                   | Ctr. funt.                                                         | Ctr. funt.                              | Ctr. fun.                                                      | tal. sgr. fen.                                                   |
| 1. Prussy*) Oprůcz tego: | 290 80 4                                                              | 1,184 82,2                   | 545,738 87%                                                        | 518 90, a. 6,894 64, 6                  | 23,424,593 70                                                  | 771,638 29 6                                                     |
| Luxemburg .              | - 19                                                                  | ;                            |                                                                    | - 69 <sub>15</sub>                      |                                                                |                                                                  |
| 2. Bawarya               | 328 3                                                                 | 11 2                         | 4,812 73                                                           | 48 8<br>a. 14                           | 232,337 —                                                      |                                                                  |
| 3. Saxonja               | 186 54 4                                                              | - 3210                       | 1,241 94,6                                                         | 70 24 10 2. 289 4,6                     | 121,065 96                                                     |                                                                  |
| 4. Hanowerya .           | 473 11 7                                                              | 65 513                       | 121,712 27                                                         | 17,115 81, a 5,242 84, a                |                                                                | 93,923 1 3                                                       |
| 5. Würtemberg            | 45 96                                                                 | - , , , , , ,                |                                                                    |                                         | 1,019,101 42                                                   |                                                                  |
| 6. Baden                 | 123 47                                                                | 4 21 15                      | 669 63 4                                                           | 282 53 1 o                              | 1,307,070 —                                                    |                                                                  |
| Latus                    | 1,448 12 3                                                            | 1,205 8975                   | 677,174 45 6                                                       | 18,036 28 <sub>1</sub> ° a. 12,426 72,4 | 26,204,171 8                                                   | 865,562 — 9                                                      |

|                                                                       | Iloś           | ć wpi                          | rowadz |             | o i cło (<br>syropu,                  | placo               | nego cul              | kru                               | Ilość ewikta<br>do fabryka                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | odpia-                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Państwa<br>związkowe.                                                 | glowad<br>lodo | waty<br>tier<br>tnar           | à ce   | yna<br>tnar | Surowy of dla krajo cukrow à cet 5 to | wych<br>niów<br>nar | Syrc<br>à cet<br>2 te | •                                 | cukru, za k<br>re podate<br>opłacony<br>à cetnar<br>6 sgr. | tó-<br>k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | grodz<br>wyw<br>resp.<br>wiezie | enia za<br>icziony<br>do wy<br>nia zło<br>cukier. |
|                                                                       | Ctr.           | funt.                          | Ctr.   | funt.       | Ctr.                                  | funt.               | Ctr.                  | funt.                             | Ctr.                                                       | an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tal.                            | sgr. fer                                          |
| Transport                                                             | 1,448          | 12,3                           | 1,265  | 8970        | 677,174                               | 45,6                | 18,036<br>a. 12,426   | 28 <sub>10</sub> 72 <sub>10</sub> | 26,204,171                                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 865,56                          | 2 _                                               |
| Kurfürst. Heskie                                                      | 36             | 57                             | 7      | 99          | 4,575                                 | 1                   | a.                    | 47                                | 15,665                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                               |                                                   |
| W. X. Heskie                                                          | 36             | 38                             | 148    | 89          | -                                     | -                   | 10                    | 17                                | · —                                                        | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                                 | - -                                               |
| Thuringia                                                             | 9              | 75 %                           | 2      | 70,70       | _                                     | -                   | 19<br>a. 13           | 73<br>44 <sub>76</sub>            | 156,895                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                   |
| Brunświg                                                              | 6              | 93                             | -      | 34          | 3,469                                 | 7                   | 99<br>a. 163          | 65                                | 969,767                                                    | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | - -                                               |
| Oldenburg                                                             | 70             | $20_{7}^{7}\sigma$             | 13     | 7,0         | _                                     |                     | 305                   |                                   |                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                   |
| Nassau                                                                |                | _                              | _      |             | _                                     | _                   | -                     |                                   |                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | -                                                 |
| Frankfurt n. M.                                                       | . 20           | 43                             | 3      | 69          | -                                     | -                   | a.<br>—               | 8516                              | _                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                               | - -                                               |
| Ogólnie                                                               | 1,628          | 39 <sub>1</sub>                | 1,442  | 59          | 685,218                               | 53,0                | 18,471<br>a. 13,159   | 11,10                             | 27,346,499                                                 | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 865,56                          | 2 -                                               |
| Pomiedzy temi:<br>Anhalt – Dessau-<br>Köthen i An-<br>halt – Bernburg |                | 27 <sub>1</sub> 7 <sub>6</sub> | _      |             |                                       |                     |                       |                                   | 3,404,975                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                               | :                                                 |
| Allstedt i Oldis-                                                     |                |                                |        |             |                                       |                     | a.                    | 1210                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                   |
| leben                                                                 | -              | _                              | -      | _           | -                                     | -                   | -                     | _                                 | 199,652                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                               |                                                   |
| Schwarzburg-<br>Sondershausen<br>(podpaństwo)                         | _              | _                              |        | _           | _                                     | _                   |                       |                                   | 96,124                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                               |                                                   |

## Obrachunek

|        |       | uje w<br>rachu |       |           |       |       | 855  | 5 W  | rin | czn | io : | 250   | gl  | ów       | przyby  | vtku | z Prus |
|--------|-------|----------------|-------|-----------|-------|-------|------|------|-----|-----|------|-------|-----|----------|---------|------|--------|
|        |       |                |       |           |       |       |      |      |     |     |      |       |     |          | esienie |      |        |
|        |       | zba g          |       |           |       |       |      |      |     |     |      | ,     |     |          |         | •    |        |
| 1      | . Pr  | uss .          |       |           |       |       |      |      |     |     |      |       |     | ٠        | 17,556  | ,556 | głów.  |
| opr    | ócz   | ego:           | ,     |           |       |       |      |      |     |     |      |       |     |          | 6 "     |      |        |
| , -    | Lu    | xembu          | ırga  |           |       | •     |      | •    |     |     |      |       |     |          | 189     | ,480 | 77     |
| 2      |       | waryi          | -     |           |       |       |      | ٠    |     |     |      |       |     |          | 4,547   | 239  | 27     |
| 3      | . Sa  | xonii          |       |           |       |       | ٠    |      |     |     |      | .*    |     |          | 2,039   | 176  | 27     |
| 4      | . Ha  | nower          | ·u .  |           |       |       | ٠    |      |     | ٠   |      |       |     |          | 1,841   | 317  | "      |
| 5      | . W   | ürteml         | ergu  |           |       |       |      |      |     | 6   | ٠    | •     | 4   | ٠        | 1,669   | ,720 |        |
| 6      | . Ba  | den .          |       |           |       | •     |      |      | 9   | ٠   | *    | ٠     |     |          | 1,312   | ,918 |        |
| 7      | . Ku  | rfürsz         | tostw | a He      | skie  | ego   |      |      | 4   | ٠   |      |       |     |          | 709     | ,659 |        |
| 8      | . 11  | ielkieg        | go X  | liestw    | a     | Hesl  | tieg | 0    | ٠   |     | •    |       |     |          | 848     | ,102 | 25     |
| 9      | . TI  | uringi         | i.    |           |       |       |      |      |     |     | ٠    |       |     |          | 1,025   | ,642 | 77     |
|        |       | unświ          |       |           |       |       |      |      |     |     |      | •     | ٠   |          | 245     | ,771 | 27     |
| 11     | . 01  | denbui         | ga    |           | ٠     | ٠     |      |      |     | , . |      |       |     | ٠        | 231     | ,381 | 27     |
| 12     | . Ne  | ssau .         |       |           |       |       | •    |      | ٠   | •   |      |       |     |          | 428     | ,237 | 27     |
| 13     | . W   | olnego         | mia   | sta I     | ran   | kfui  | tu   | n./N | I.  |     |      |       |     | ٠        | 76      | ,146 | 27     |
|        |       |                |       |           |       |       |      |      |     | 0.0 | róln | nie   | . • |          | 32.72   | 344  | głów.  |
| b. do  | tego  | ž prz          | vcho  | dzi p     | odłi  | ig te | goż  | sar  | ner |     |      |       |     |          | ,       | ,    | 8.0110 |
|        |       | j umo          |       |           |       |       |      |      |     |     |      |       |     |          | 163     | ,606 |        |
|        |       |                |       |           | •     |       |      |      |     |     |      | nie   | _   |          |         |      | głów.  |
| 0 11/0 | 38737 | kazie          | inel  | liczhe    | o orl | ów    | TAT  | 679  | cia |     |      |       |     |          | 0.009   | ,000 | giow.  |
| tni    | 18    | 55 do          | nete  | tniea     | 0     | Jare  | a 1  | 856  | 3   | d   | nda  | tkier | m ! | 21       |         |      |        |
|        |       | u ohr          |       |           |       |       |      |      |     |     |      |       |     | 7        | 33,373  | 140  |        |
| pre    | ,cem  | a om           | acito | ** (1116) |       | •     | •    | •    | •   |     |      |       | -   | <u>.</u> |         |      |        |
| ı n    | 11    | 1.7            |       | 1.        |       |       |      |      | •   |     |      |       |     |          | 66,258  | ,090 | glow.  |
| d. Po  | diug  | dalsz          | ego : | 10W1      | ego   | ) po  | stai | 10W  | ien | 18  | teg  | JOZ I | arı | 1-       |         |      |        |
|        |       | vynosi         | 1102  | zba       | ludi  |       |      | •    |     |     |      |       | alo | AA.      | 00.400  | 045  |        |
| ry     | czałt |                |       |           |       |       |      |      | tav |     |      |       |     | •        | 33,129  | ,045 | 77     |

|    | H.    | D      | ochodów                   | istot  | nvch        |               |                                   |            |      |      |
|----|-------|--------|---------------------------|--------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------|------|------|
| a. |       |        |                           |        |             |               | ćwiklanego:                       | tal.       | Agr. | fen. |
|    |       |        | 1,628                     |        |             |               |                                   |            | 9    | ,    |
|    |       |        | -,                        |        | 10          |               | cukru à 10 tal                    | 16,283     | 28   | 6    |
|    | 2     | od     | 1,442                     |        | <b>59</b> - | 77            | C 1 O . 1                         | 11,540     |      |      |
|    |       | od     |                           | 20     | 53 6        |               | surowego cukru dla cu-            | ,          |      |      |
|    | 0,    | 04     | 000,000                   | 77     | 0010        | ת             | krowniów à 5 tal                  | 3,426,092  | 20   | 4    |
|    | 4     | od     | 18.471                    |        | 11.4        |               | syropu po 2 tal. za Ctr.          | 36,942     |      |      |
|    |       |        | 13,159                    | "      | 24 8        | י<br>זי       |                                   | 52,636     |      |      |
|    |       |        | 27,346,499                |        | 79          | 77            | ćwikły à 6 sgr. za Ctr.           |            |      |      |
|    | 0.    | ou     | 21,020,100                | 20     | • •         | "             |                                   |            |      |      |
| 1  | 01.   |        | , , ,                     |        |             |               | ogólnie                           |            | 19   | 4    |
| D. | Ud t  | ego    | z odciąga s<br>v resp. do | ie w   | ypiaco      | ne v<br>kožon | wynagrodzenie za wy-<br>ny cukier | 865,562    |      | 9    |
|    | 11102 |        | , rosp. do                |        | 02u 2       | 10201         | zoslają                           |            |      |      |
| •  | W     | r o ci | o od 1 Ww                 | violni | 195         | 5 do          | ostatniego Marca 1856             | 0,141,004  | 1.4  | •    |
| G. |       |        |                           |        |             |               | nowany dochód                     | 7 701 554  | 5    | 2    |
|    | wym   | OSII   | w ten san                 | ı spo  | SOD O       | Diaci         | _                                 |            |      |      |
|    |       |        |                           |        |             |               | uczyni ogólnie                    | 15,938,788 | 19   | 9    |
| d. |       |        |                           |        |             |               | b. powyż wspomnionej              |            | _    |      |
|    |       |        |                           |        |             |               | dobrachowany                      | 7,969,394  | 9    | 10   |
|    | III   | . 8    |                           |        |             |               | ynać mającym                      | * *        |      |      |
|    |       | -      | a istotny                 | m d    | ochod       | lem:          |                                   |            |      |      |
| 1. | Pow   | yż     | pod I. wyr                | ośrod  | lkowai      | ny d          | ochód wpłynąć mający              |            |      |      |
| •  | wyn   | osi    |                           |        |             |               |                                   | 6,709,956  | 23   | 3    |
| 2  |       |        |                           |        |             |               | dny dochód przewyższa             |            |      |      |
| -  |       |        |                           |        |             |               | my doesou przewyzani              |            | 16   | 7    |
|    | doci  | Ju     | ahiluac u                 | anjuc) | U.          |               |                                   | 4,000,201  | 10   |      |

Wygotowane podług udzielonych materyałów przez władze urzędowe. Berlin, dnia 11. Maja 1857.

> Bióro Centralne związku celnego. Henning. Meixner.

Powyższy wykaz podaje się ninicjszem z tem nadmieniem do publicznej wiadomości, że dalszy pobor dotychczasowego podatku i stopni cła od krajowego i zagranicznego cukru i syropu tymczasowie tylko do 1. Września 1858 r. jest ustanowiony. Poznań, dnia 29. Czerwca 1857.

Dyrektor prowincyalny poborów.

Massenbach.

- Carrella

[550] Perfonal-Chronit.

Der Apotheker zweiter Klasse Maximilian Emil Oscar Zinnemann hat die Klugsche Apotheke in Exin kauslich erworben, auch die Geschäftsführung verselben angetreten.

[551] Die Friederike Hepfer, geb. Hensel, ift als Stadt-Hebamme in Bromberg approbirt und vereidigt worden. Kronika osobista.

Aptekarz Ilgiéj klassy Maxymilian Emil Oskar Zinnemann nabył przez kupno aptekę Klugego w Kcyni, niemniéj zarząd jéj przejął.

Fryderyka Heyser z domu Hensel jako akuszerka miéjska w Bydgoszczy aprobowana i przysięgą zobowiązana.

[552]

Betanntmachung.

Die Verwaltung der Kirche zu Strzyzewo koscielne, an Stelle des bisherigen Commendarius Gintrowicz, ist dem Decan Tyc in Trzemeszno cum facultate substituendi übertragen worden.

[553] Befanntmachung.

In Gemäßheit der Bestimmung des §. 2. der Verordnung vom 30. Juni 1834 den Geschäftsbetrieb in den Augelegenheiten der Gemeinheitstheilungen, Ablösungen und Regulirung gutsherrlich-bäaerlicher Verhältnisse betressend, ist in Stelle des verstorbenen Schulzen Wronssi zu Kaczanowo, ter Gutsebesser August Nehring zu Sosolnik zum Kreisverordneten im Wreschener Kreise von den Kreisständen gewählt und von uns besstätigt werden, was wir hierdurch zur öfsentlichen Kenntniß bringen.

Posen, ven 2. Juli 1857. Königs. General-Kommission für vie Provinz Posen. Obwieszczenie.

Podpisana Kommissya podaje niniéjszém do wiadomości powszechnéj, iż stósownie do rozrządzenia z dnia 30 Czerwca 1834, tyczącego się postępowania w czynnościach podziału wspólności, abluicyów i urządzeń stosunków dominialnych a włościańskich, w miejsce zmarłego Wrońskiego, szołtysa w Kaczanowie. August Nehring, dziedzic Sokolnik, na deputowanego w powiecie Wrzesinskim przez Stany obranym a przez Kommissya potwierdzony został.

Poznań, dnia 2. Lipca 1857. Król. Kommissya Jeneralna

w W. X. Poznańskim.

[554] Personal = Chronif bei den Juftig-Behörden des Bromberger Departements.

A. Ernennungen:

Des Könige Mojestät haben

1) ben Kreisgerichterath Schwebe zu Gnefen zum Direktor bes Königlichen Kreisgerichts zu Trzemeszno, 2) den Kreisgerichtsrath Wild zu Schubin zum Direktor des Königlichen Kreisgerichts zu Lobsens,

3) die Kreidrichter

a) Heinte in Czarnilau,

5) Solzt in Filebne,

c) Gotischeweli in Wongrowiec,

d) Danielowefi in Schubin,

ju Kreisgerichterathen ju ernennen;

4) den Rechtsanwalten Kellermann in Gnesen und Regler in Inowraciam ben Charafter als Justigrath,

5) bem Kreisgerichts-Salarien-Raffen-Rendanten Remus in Bromberg den Charafter als Rechnungs-Rath

zu verleiben geruht.

6) Dem Gerichts-Affessor Rösler aus Breslau ist unter Versepung an das Königliche Kreisgericht in Lobsens die Verwaltung der Gerichts-Kommissarienstelle in Nakel und

7) bem Gerichts-Uffisor von Chelmidi aus Schrimm Die interimisische Bermaltung einer Richterftelle bei bem Königlichen Kreisgericht in Onesen vom

1. September c. ab übertragen worben.

8) Der Hülfe = Exelutor und Bote, frühere Sergeant Franz Gurgel, ift zum etatsmäßigen Exelutor und Boten bei bem Königlichen Kreisgericht in Gnesen ernannt worden.

B. Berfetungen:

1) Der Appellationsgerichts = Referendarius Reuter ift aus dem Departement des Königlichen Appellationsgerichts zu Frankfurt a. D. in das hiefige, und

2) ber Ausfultator Troft aus dem hiefigen Departement in das Departement Des

Königlichen Appellationegerichts ju Marienwerder verfest worden.

- C. Der Ausfultator Wychynsti ift auf seinen Antrag aus feinem bisherigen Amtsverhaltnisse entlassen worden.
- D. Geftorben find:
  - 1) ber Rreisgerichterath Jagielefi in Gnefen,
  - 2) ter Rechtsanwalt Beder in Bromberg.

hierzu ber öffentliche Anzeiger no. 29.

# Amtsblatt

# **DZIENNIK**

ber

## URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## No 30.

Bromberg, ben 24. Juli 1857. - Bydgoszcz, dnia 24. Lipca 1857.

[555] Betanntmachung,

ben Remonte-Antauf in 1857 betreffend. (Regierunge-Bezirt Bromberg.)

Bum Ankaufe von Remonten, im Alter von drei bis einschließlich sechs Jahren, sind für dieses Jahr, in dem Bezirke der Königlichen Regierung zu Brondberg und den angrensenden Bereichen, nachstehende Morgens 8 Uhr beginnende Märkte anberaumt worden und zwar:

ben 19. September in Schwet, ben 26. September in Mongrowiec,

= 23. = = Wirst, = 30. = = Zirke,

. 25. = 3nin, = 2. Oftober - Driesen.

Die von der Militair=Rommiffion erfauften Pferde werden zur Stelle abge-

nommen und fofort baar bezahlt.

Die erforderlichen Eigenschaften eines Remontepferdes werden als hinlänglich befannt, vorausgesetzt, und nur bemerkt, daß Pferde, deren Okangel den Kauf gesetzlich rückgängig machen, und Krippensetzer, welche sich als solche innerhalb der ersten zehn Tage berausstellen, dem frühern Sigenthümer auf seine Kosten zurückgesandt werden.

Mit jedem Pferde find eine neue farte leterne Trenfe, eine Gurthalfter und

zwei hanfene Stride, ohne besondere Bergutung, zu übergeben.

Berlin, ben 19. Marg 1857.

Kriegeminifterium, Abtheilung für bas Remonte= Befen.

[556]

#### Betanntmadung.

Den Zöglingen des hiesigen Seminars für Erzieherinnen: Fräulein Agnes Cerapta, Frl. Sophie Grüzmacher, Frl. Marie Hummel, Frl. Adolphine Kliche, Frl. Agnes Vater, Frl. Marie Hartsch, Frl. Julianna Regulsta, Frl. Ottilie Tschirschwiß, Frl. Marie Schmidt ift auf Grund der abgelegten Entlassungsprüfung die Qualisstation zur Uebernahme einer Stelle als Erzieherin in Familien oder als Lehrerin an Stadtschulen zugesprochen worden. Posen, den 7. Juli 1857.

Rönigl. Provinzial=Soul-Collegium.

[557]

### Berzeich niß

ber für ben Berkehr mit Bier und Branntwein zwischen ben hohenzollernschen Landen einerseits und ben angrenzenden Bereins = Staaten andererseits errichteten Uebergangs = Stragen und beiderseitigen Uebergangs = Steuer = Stellen.

Für den ganzen Umfang der Hohenzollernschen Lande ist die Einfuhr und Aussfuhr von Bier nur allein auf den in diesem Berzeichnisse angegebenen Straßen gestättet.
Ebenso darf Branntwein-Einfuhr nach und Branntwein-Aussichr aus den zum
ehemaligen Fürstenthum Hohenzollern-Sigmaringen gehörigen Bezirken nur allein auf den
hier aufgeführten Straßen statisinden.

| At.        | Bezeichnung                                                           | Uebergan                   | gs=Ste                                  | uerstellen                      |                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Laufende 9 | ber                                                                   | a. in den<br>Hohenzollern- |                                         | n angrenzenden<br>reins-Staaten | Be-<br>merkungen.       |
| Paul       | Uebergangs = Straßen.                                                 | schen Landen               | Staat.                                  | Drt.                            |                         |
| 1 2        | Von Fischingen nach Sulz Blatt nach Dürrenmett- fletten               | Fischingen                 | K. Wür-<br>temberg                      | Sulz<br>Dürrenmett-             |                         |
| 3          | von Glatt nach Leinstetten .<br>von Heiligenzimmern nach<br>Böhringen | "                          | . "                                     | ftetten<br>Leinstetten          | Für                     |
|            | von Heiligenzimmern nach                                              | Heiligenzim-<br>mern       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Vöhringen                       | ben Berkehr<br>mit Bier |
|            | Bineborf                                                              | "                          | ,,,                                     | Binsborf                        | und<br>Branniweit       |
| 4          | Rofenfeld                                                             | 1 11                       | "                                       | Rosenfeld                       |                         |
|            | heim am Bach von Empfingen nach Vöh-                                  | Empfingen                  | ,,                                      | Mühlheim a. B                   |                         |
|            | ringen                                                                | "                          | "                                       | Böhringen                       | J                       |

|                             | uerstellen                       | gs=Ste:              | Uebergan                   | Bezeichnung                                            | yer.       |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Be-<br>merkung              | n angrenzenden<br>ereins-Staaten | b. in der<br>Zoll-Be | a. in den<br>Hohenzollern= | ber                                                    | kaufende 2 |
|                             | Drt.                             | Staat.               | fcen Landen                | Uebergange = Straßen.                                  | מפג        |
| ben Berfe<br>mit Bie<br>unb | Nordstetten                      | R. Wür-<br>temberg   | Empfingen                  | The second control of the second second                | 5          |
| Branniw!                    | Hirrlingen                       | "                    | Bietenhaufen .             | lingen                                                 |            |
| fur Bier-E<br>und Ausfu     | Wachendorf                       | "                    | "                          | chendorf                                               |            |
| Für ben Wifehr mit Bi       | Horb                             | "                    | Dettingen                  | von Dettingen nach Horb Dettlingen nach Schopf-        | 6<br>7     |
| Pranutweit                  | Shopfloch                        | "                    | Dettlingen                 | von Hechingen nach Ofter=                              | 8          |
| } .                         | Ofterdingen                      | <i>"</i>             | Hechingen                  | von Sechingen nach Bobeles                             |            |
|                             | Bodelshausen                     | "                    | "                          | bausen                                                 |            |
| Für                         | Rottenburg                       | "                    | ~                          | burg                                                   |            |
| Bier-Gir                    | Engstlatt                        | "                    | Steinhofen . !             | von Steinhofen nach Engflatt = Thanbeim nach Onft-     | 0          |
| unb                         | Onstmettingen                    | ,,                   | Thanheim                   | mettingen                                              |            |
| Ausfuhr                     | Binsborf                         | "                    | Owingen                    | or 01 11                                               | 1          |
|                             | Engfilatt                        | "                    | "                          | - Rangendingen nach                                    | 2          |
|                             | Hirrlingen                       | "                    | Rangendingen.              | Hirrlingen                                             | 3          |
|                             | Wellenbingen                     | "                    | Wilflingen                 | Rottweil                                               | 1          |
| Für                         | Großengflingen                   | "                    | Trochtelfingen .           | von Trochtelfingen nach<br>Großengstingen              | 1          |
| den Berte<br>mit Bie        | Wilfingen                        | "                    | ,,                         | Wilfingen                                              |            |
| unb                         | Hausen                           | "                    | "                          | von Trochtelfingen nach Saufen von Trochtelfingen nach |            |
| Branntwe                    | Mägertingen                      | "                    | "                          | Mägerfingen                                            |            |

| Mr.        | Wasai dan una                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uebergan                                                                                                         | gs=Ste1                                                 | ierstellen                                                              |                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Laufende N | - Bezeichnung<br>ber                                                                                                                                                                                                                                                                  | a. in den<br>Hohenzollern-                                                                                       |                                                         | angrenzenden<br>reins=Staaten                                           | Be=<br>merkungen                                    |
| Sau        | Uebergangs = Straßen.                                                                                                                                                                                                                                                                 | schen Landen                                                                                                     | .Staat.                                                 | Drt.                                                                    | Ů                                                   |
|            | Sammertingen nach Mä= gerlingen Gammertingen nach Itten= hausen Inneringen nach Ittenbausen Gegelsingen Sarthausen bei Felohau= sen nach Wilsingen  Storzingen nach Nusplingen  Storzingen nach Nusplingen  Trohnstetten nach Stetten a. f. M.  Wilsingen nach Engelswies  Sutenstein | Freudenweiler. Gammertingen  "" Inneringen "" Harthausen bei Feldhausen "" Frohnstetten Bilsingen "" Thiergarten | K. QBür= temberg  "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" " | Wilfingen Ebingen Ebingen Ebingen  Mägerkingen  Ittenhaufen  Egelfingen | Für<br>den Verfehr<br>mit Vier<br>und<br>Branntweir |
| <b>2</b> 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "<br>Unterschmeien .                                                                                             | "                                                       | Rusplingen                                                              |                                                     |

| Mr.        | Bezeichnung                  | Uebergan                   | gs=Stei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | uerstellen                      |                   |
|------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Laufende S | der .                        | a. in den<br>Hohenzollern= |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a angrenzenden<br>reins-Staaten | Be=<br>merfungen. |
| Sau        | llebergangs = Straßen.       | schen Landen               | Staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drt.                            |                   |
| 37         | v. Krauchenwies nach Gog-    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 1                 |
|            | gingen                       | Krauchenwies .             | Grh. Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Göggingen                       |                   |
| 8          |                              | 216lach                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                               |                   |
|            | = Bittelschieß = Göggingen   | Bittelschieß               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                               |                   |
| 0          |                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                               |                   |
|            | Schwäblishausen              | Hausen am An=              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                   |
|            | b                            | delsbach                   | - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schwäblishau-                   |                   |
| -          | 6 1 1 2 11                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sen                             |                   |
|            | = Hausen nach Zell           | . 11                       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zell                            | 1                 |
| 1          | = Mottschieß nach Schwäblis= | 000 - 4054 - 6 3           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ 4                             | 1                 |
|            | hausen                       | Mottschieß. `              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schwäblishau-                   | 1                 |
|            | Matthias and Mentlan         |                            | and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t | fen                             | Für               |
|            | Mottschieß nach Pfullen-     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Office Warning                  |                   |
| 2          |                              | "                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pfullendorf                     | den Berfehr       |
|            | belfingen                    | Langenenslingen            | R. Wür=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Undelfingen                     | mit Bier          |
| 1          | = Langenenslingen nach Wilf= | Cangenenoungen             | temberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | anverningen                     | mit Dier          |
| 1          | lingen                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wilflingen                      | unb               |
| 3          |                              | Billafingen                | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egelfingen                      |                   |
| 4          | - Higlofen nach Wilflingen   | Histofen                   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wilflingen                      | Branntweir        |
|            | = = Scheer                   |                            | " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scheer                          |                   |
| 5          |                              | "                          | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O 1,700                         |                   |
|            | Scheer                       | Sigmaringen=               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                   |
|            |                              | borf                       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                   |
| 6          | # Ruelfingen nach Mengen     | Ruelfingen                 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mengen                          |                   |
| 7          | = Rosna nach Mengen          | Rosna                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "                               |                   |
| 8          |                              |                            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •                             |                   |
|            | berg zwischen Lindau und     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                   |
|            | Wangen                       | Efferatsweiler .           | R. Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lindau                          |                   |
| 9          |                              | Offrach                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hoffird                         |                   |
|            | = = Laubach                  | "                          | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laubach                         |                   |

| 2          | Bezeichnung                   | lleberga                   |                                                |                           |                   |
|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Laufende g | der<br>Uebergangs = Straffen. | a. in ben<br>Hohenzollern- | b. in den angrenzenden<br>Zoll-Bereins-Staaten |                           | Be-<br>merkungen. |
| ಜಿ         | 00                            | schen Landen               | Staat.                                         | Drt.                      |                   |
|            | v. Oftrach nach Zettkofen .   | Dftrach                    | R. Baiern                                      | Bettfofen                 | }                 |
| 4          | Pfullendorf.                  | ,,                         | Grb. Baten                                     |                           | i                 |
|            | = = Wangen                    | ,,                         | R. Wir=                                        | Wangen                    | 1                 |
| 10         | Sobenzollerniche Erclave,     | i "                        | temberg                                        | 3                         | 1                 |
|            | Condominat Burgau bei         |                            |                                                | St. Andrews               | 1                 |
|            | Riedlingen                    | Burgau                     | "                                              | Heiligenfreuz=            |                   |
|            |                               |                            |                                                | thal                      |                   |
| 11         |                               | Bachhaupten .              | "                                              | Friedberg                 |                   |
|            | Bollstern                     | Spöd                       | **                                             | Bollstern                 |                   |
| 2          |                               | Spod                       | Orh. Baben                                     | Denkingen                 |                   |
| 3          |                               |                            | 6 m:                                           |                           |                   |
|            | oberen Donauthale,            |                            | K. Wür-                                        | ~                         | Für               |
|            | v. Beuron nach Friedingen .   | Beuron                     | temberg                                        | Friedingen                |                   |
|            | 5 Sausen im                   | "                          | Grh. Baben                                     | Leibertingen              | ben Berfehr       |
|            | That                          |                            |                                                | Saulan im That            |                   |
| 4          | · Barenthal nach Friedingen   | Barenthal                  | K. Wür=                                        | Hausen im Thal Friedingen | mit Bier          |
|            | * * Rusplingen                |                            | temberg                                        | Receoungen.               | unb               |
|            | = = Schwenningen              | "                          | Grh. Baben                                     | 4.7                       | uno.              |
| 5          | v. ber Exclave Igelswies nach | "                          | Gry. Subtri                                    | Continuingen              | Branntwein        |
|            | Megfirch                      | Igelewies                  | ,,                                             | Meßfird                   |                   |
|            | . 3gelewies nach Menningen    | "                          | "                                              | Menningen                 |                   |
| 6          | v. ber Exclave Thalheim nach  | "                          | 1 "                                            |                           |                   |
| - Appendix | Megfirch                      | Thalheim                   | "                                              | Mestird                   |                   |
|            | - Thalheim nach Buchheim .    | "                          | "                                              | Buchheim                  |                   |
|            | - = Leibertingen              | "                          | "                                              | Leibertingen              |                   |
|            | - Heudorf .                   | "                          | "                                              | Heudorf                   |                   |
|            | alltheim.                     | "                          | "                                              | Altheim                   |                   |
| 7          | - Walberteweiler nach Meß-    | <b>600</b> 44              |                                                |                           |                   |
|            | fird                          | Walbertsweiler             | "                                              | Meßkirch                  |                   |
| 8          | = Dietershofen nach Meglirch  | Dietershofen .             | ! "                                            | "                         |                   |

| 27.                              | Bezeichnung                                                                                         | Uebergangs = Steuerstellen |                                             |                                                                                                                                                                             |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Laufende S                       | ber<br>Uebergangs-Straßen.                                                                          | a. in ben<br>Hohenzollern= | b. in den angrenzenden Zoll-Vereins-Staaten |                                                                                                                                                                             | Be=<br>merkungen.                       |
| Ban                              |                                                                                                     | schen Landen               | Staat.                                      | D,r t.                                                                                                                                                                      |                                         |
| 49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54 | = Selfingen . = Waldsteignach Herdwang . = Selfingen . = Ebratsweiler . = Billasingen . = Owingen . | Ringgenbach .              | Grh. Baben                                  | Göggingen Leitishofen Menningen Göggingen Sentenhart Raft Sauldorf Sentenhart Roth Zoznegg Stodach Mahlspüren Selfingen Herdwang Selfingen Ebratsweiler Billafingen Dwingen | Für den Verkehr mit Vier und Vranntweir |
|                                  | Pfullendorf Uftholderberg                                                                           | "                          | 11                                          | Pfullendorf<br>Aftholderberg                                                                                                                                                |                                         |

Sigmaringen, ben 18. Mai 1857.

Ronigl. Preußifde Regierung.

### Wykaz

gościńców przechodnich i miejsc przechodnio-poborowych, które dla handlu z piwem i gorzałką pomiędzy państwami Hohencollern z jednej a graniczącemi państwami związkowemi z drugiej strony są ustanowione.

Na całéj przestrzeni państw Hohencellern jest wchód i wychód piwa jedynie tylko na tych w niniéjszém wykazie umieszczonych gościńcach dozwolony.

Tudzież powinien wchód wódki do dawniejszego Xiestwa Hohencollern-Sigmaringen należących obwodów i wywóz wódki z wymienionych obwodów jedynie tylko na wyszczególnionych tu gościńcach nastąpić.

|          |                                             | Miéjsca pr           | Miéjsca przechodnie poborowe. |                                |                                     |  |
|----------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| bieżący. | Wyszczególnienie<br>gościnców przechodnich. | a<br>w Państwach     | a b. w pogra celno-           |                                | Uwaga.                              |  |
| Nr.      |                                             | Hohencollern.        | Państwo.                      | Miéjs'ce.                      |                                     |  |
| 1 2      |                                             | Fischingen Glatt     | K.Würtemb.                    | Sulz<br>Dürrenmett-<br>stetten |                                     |  |
| 3        | 0                                           |                      | 55                            | Leinstetten                    |                                     |  |
|          | z Heiligenzimmern do Bins-                  | Heiligenzim-<br>mern | 37                            | Vöhringen                      | Dla ; handlu                        |  |
|          | dorf                                        | 22                   | 99 .                          | Binsdorf                       | z piwem                             |  |
| 4        | senfeld                                     | 2.                   | , ))                          | Rosenfeld                      | i gorzałką.                         |  |
| •        | przy strumieniu                             |                      | "                             | Mühlheim przy<br>strumieniu    |                                     |  |
|          | z Empfingen do Vöhringer                    |                      | 22                            | Vöhringen                      |                                     |  |
|          | ", ", Nordstetter                           |                      | 27                            | Nordstetten                    |                                     |  |
| .5       | z Bietenhausen do Hirrlingen                | Bietenhausen .       | "                             | Hirrlingen                     | Tilko                               |  |
|          | ", " Wachendor                              | ,,                   | 22                            | Wachendorf                     | dla przychodu<br>i wychodu<br>piwa. |  |
| 6        |                                             |                      | 22                            | Horb                           | Dla handlu<br>z piwem               |  |
| 7        | z Dettlingen do Schopflock                  | Dettlingen           | 77                            | Schopfloch                     | i gorzałką.                         |  |

| خ                    |                                             | Miéjsca przechodnie poborowe.                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nr. bieżący.         | Wyszczególnienie<br>gościnców przechodnich. | w Państwach                                                                        | b. w pogranicznych państwach celno-związkowych. |                                                                                                                                                                                                                     | Uwaga.                                                                  |
| Nr.                  | gosemeow przechounien.                      |                                                                                    | Państwo.                                        | Miéjsce.                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| 12<br>13<br>14<br>15 | z Gammertingen do Mäger-<br>kingen          | Steinhofen  Thanheim Owingen  Rangendingen Wilflingen  Trochtelfingen   Melchingen | 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77          | Bodelshausen Rottenburg' Engstlatt  Onstmettingen Binsdorf Engstlatt  Hirrlingen Wellendingen Grossengstin- gen Wilsingen Hausen  Mägerkingen Thallieim Willmadingen Wilsingen Ebingen Winterlingen Ebingen Ebingen | Dla wchodu<br>i wychodu<br>piwa.<br>Dla handlu<br>z piwem<br>i gorzałką |
|                      | z Gammertingen do Ilten-<br>hausen          | 77                                                                                 | 99                                              | Ittenhausen                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |

| 3        |                                                       | Miéjsca przechodnie poborowe. |                                                    |                           |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| bieżący. | Wyszczególnienie                                      | w Państwach                   | b. w pogranicznych państwach<br>celno-związkowych. |                           | Uwaga.    |
| Nr.      | gościnców przechodnich.                               |                               | Państwo.                                           | β<br>Miėjsce.             |           |
| 20<br>21 | ", ", Egelfingen                                      | Inneringen                    | K.Würtemb.                                         | Ittenhausen<br>Egelfingen |           |
| 01       | sen do Wilsingen                                      | Harthausen przy<br>Feldhausen | 22                                                 | Wilsingen                 |           |
| 22       | " " Stetten p.                                        | Storcingen                    | W.X.Baden                                          | Nusplingen                |           |
| 23       | k. M                                                  | ,,,                           | ,,                                                 | Stetten p. k. M.          |           |
| 24       | k. M                                                  | Frohnstetten . Vilsingen      | 77                                                 | Engelswies                |           |
| 25       | z Hohencollern exklawy                                | 22                            | 27                                                 | Gütenstein                | Dia handi |
|          | Thiergarten p. Donau do<br>Gutenstein                 | Thiergarten                   | 33                                                 | 99                        | z piwem   |
|          | z Thiergarten do Langen-                              | "                             | >>                                                 | Langenhart                | i gorzałk |
|          | z Thiergarten do Neidingen<br>,, ,, Stetten p.        | 22                            | 37                                                 | Neidingen                 |           |
| 86       | k. M                                                  | 27                            | "                                                  | Stetten p. k. M.          |           |
|          | gen .<br>z Krauchenwies do Gög-                       | Unterschmeien                 | "                                                  | Nusplingen                |           |
| 1        | gingen                                                | Krauchenwies                  | 99                                                 | Göggingen                 | 1         |
|          | z Ablach do Göggingen .<br>z Bittelschiess do Göggin- | Ablach                        | 22                                                 | 7:                        |           |
|          | gen                                                   | Bittelschiess .               | "                                                  | ,,                        |           |
|          | do Schwäblishausen                                    | Hausen przy<br>Andelsbach     | ***                                                | Schwäblishau-<br>sen      |           |

| ×            |                                             | Miéjsca pr                         | Miéjsca przechodnie poborowe.                      |                        | Uwaga.      |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Nr. bieżący. | Wyszczególnienie<br>gościnców przechodnich. | a.<br>w Państwach<br>Hohencollern. | b. w pogranicznych państwach<br>celno-związkowych. |                        |             |
| Nr.          |                                             |                                    | Państwo.                                           | Miéjsce.               |             |
|              | z Hausen do Zell                            | Hausen przy<br>Andelsbach          | W. X. Baden                                        | Zell                   |             |
| 31           |                                             |                                    |                                                    |                        |             |
|              | hausen                                      | Mottschiees                        | ".                                                 | Schwäblishau-<br>sen   |             |
|              | z Mottschiess do Pfullendorf                | 12                                 | 9 11                                               | Pfullendorf            |             |
| 32           | z Langenenslingen do An-                    |                                    |                                                    |                        |             |
|              | de fingen                                   | Langenenslin-                      |                                                    |                        | 1           |
|              |                                             | gen                                | K. War-                                            | Andelfingen            |             |
|              | z Langenenslingen do Wilf-                  |                                    | temberg                                            |                        |             |
|              | lingen                                      | 33                                 | 99                                                 | Wilflingen             |             |
|              | z Bilofingen do Egelfingen                  |                                    | 1 55                                               | Egelfingen             |             |
| 24           | z Hitzkofen do Wilflingen                   | Hitzkofen                          | 1 35                                               | Wilflingen             | Die handle  |
| 0.           | , Scheer                                    | 91                                 | 27                                                 | Schoer                 |             |
| 35           | z SigmaringendorfdoScheer                   | Sigmaringen-                       | ,,                                                 | **                     | z piwem     |
| 36           | z Rülfingen do Mengen .                     | Rosna .                            | 22                                                 | Mongen                 | i gorzałka. |
|              | z Rosna do Mengen                           | 99                                 | 22                                                 | . 11                   | 1 Corvando  |
| 38           | Hohencollerskie Exklawe                     | "                                  | "                                                  | "                      |             |
|              | Achberg pomiedzy Lin-                       |                                    | K. Ba-                                             |                        |             |
|              | dau i Wangen                                | Esseratsweiler                     | warskie                                            | Lindau                 |             |
| 39           | z Ostruch do Hosskirch .                    | Ostrach                            | 22                                                 | Hosskirch              |             |
|              | " " Laubach .                               | 99                                 | 22                                                 | Laubach                |             |
|              | " Jettkofen                                 | **                                 | 27                                                 | Jettkofen              |             |
|              | " Pfullendorf                               | 51                                 |                                                    | Pfullendorf            |             |
|              | ,, ,, Wangen .                              | 99                                 | K.Würtemb.                                         | Wangen                 |             |
| 40           | Hohencollerskie Exklawe,                    |                                    |                                                    |                        |             |
|              | kondominat Burgau przy                      |                                    |                                                    |                        | 1           |
|              | Riedlingen                                  | Burgau                             | 10.                                                | Heiligenkreuz-<br>thal |             |
| 41           | z Bachaupten do Friedberg                   | Bachhaupten .                      | 22                                                 | Friedberg              | J           |
|              |                                             |                                    |                                                    | 2                      |             |

| 34.          |                                                                                                      | Miėjsca pri          | rechodnie                | poborowe.                            | Uwaga.      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Nr. Liezacy. | Wyszczególnienie<br>gościnców przechodnich.                                                          | a.<br>w Państwach    |                          | nicznych państwach<br>związkowych.   |             |
| N.           |                                                                                                      | Hohencellern.        | Panstwo.                 | Miéjsce.                             |             |
|              | z Bachhau ten do Bollstern<br>z Spöck do Dankingen<br>Hohencollernskie Exklawe w<br>wyże, Donauthal. | Bachhaupten<br>Spöck | K.Würtemb.<br>W.X. Baden | Bollstern<br>Denkingen               |             |
|              | z Beuron do Friedingen •.  " " Leibe t'ngen " Hansen                                                 | F 99                 |                          | Friedingen<br>Leibertingen<br>Hausen |             |
| 11           | z Bărenthal do Friedirgen                                                                            | Bărenthal            | K.Würtemb.               | Friedingen<br>Nu-plingen             |             |
| 15           | z Exklawy Igelswies do<br>Messkirch                                                                  | y Igelswies          |                          | Schwenningen<br>Messkirch            |             |
| 16           | z Igalswies do Menningen<br>z Exkiawy Thalheim do                                                    |                      | 27                       | Monninger                            | Dla handle  |
|              | Messkirch                                                                                            | Thalheim             | 27                       | Messkirch<br>Buchheim                | z piwem     |
|              | " " Leibertingen<br>" " Heudorf                                                                      | 27                   | 29                       | Leibertingen<br>Heudorf              | i gorzalką. |
| 17           | z Walbertsweiler do Mess-                                                                            | ))<br>))             | 37<br>37                 | Althéim                              |             |
|              | kirch                                                                                                | Walbertsweiler       | 77                       | Messkirch                            |             |
|              | z Dietershofen de Messkirch<br>z Rengelsweiler de Mess-                                              |                      | 77                       | 99                                   | •           |
|              | kirch                                                                                                | Rengetswoiler        | 77                       | 22                                   |             |
| 50           | gingen                                                                                               | "                    | 27                       | Göggingen                            |             |
|              |                                                                                                      | Ringgenbach.         | 77                       | Leitishofen                          |             |
|              | gen                                                                                                  | 99                   | >>                       | Menningen                            |             |

-111-1/2

| Υ.                   |                                                                                                            | Miéjsca przechodnie poborowe.      |                                                 |                                                                                                                                                               |                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr. bieżacy.         | Wyszczególnienie                                                                                           | a.<br>w Państwach<br>Hohencollern. | b. w pogranicznych państwach celno-związkowych. |                                                                                                                                                               | Uwaga.                               |
| N.                   | gościnców przechodnich.                                                                                    |                                    | Panstwo.                                        | Miéjsco.                                                                                                                                                      |                                      |
| 51<br>52<br>53<br>54 | z Waldsteig do Herdwang ,, ,, Selfingen ,, ,, Selfingen ,, ,, Ebratsweiler ,, ,, Billatingen ,, ,, Owingen | Ringgenbach. Wald                  | W. X. Baden  77  77  77  77  77  77  77  77  77 | Göggingen Sentenhart Rast Sauldorf Sentenhart Roth Zoznegg Stockach Mahlspüren Selfingen Herdwang Selfingen Ebratsweiler Billafingen Owingen Aach Pfullendorf | Dla handlu<br>z piwem<br>i gorzałką. |

Sigmaringen, dnia 19. Maja 1857.

### Król. Pruska Regencya.

[558] Betanntmachung.

Die Kreisthierarztstelle Schildberger Kreises, mit welcher ein jährliches Gehalt von 100 Thlrn. verbunden, ist in Erledigung gekommen. Die Herren Thierarzte, welche sich um dieselbe bewerben wollen, werden hierdurch ausgefordert, ihre Bewerbungsgesuche unter Beisügung der Approbation, des Zeugnisses über ihre Qualisisation zur Berwaltung einer Kreisthierarztstelle und ihr bisheriges sittliches und politisches Berhalten uns binnen 4 Wochen einzureichen. Posen, den 15. Juli 1857.

Rönigliche Regierung L

[559] Befanntmadung.

Un Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanus Schlieper zu Slonds ist der Grundbesiter Peter Bürz zu Dorf Wonorze für den Bezirk Parchanie zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt und zu dessen Stellvertreter der Schiedsmann von Wolest zu Komaszpee bestellt worden.

Bromberg, ben 29 Juni 1857.

Ronigl. Appellations = Gericht.

Obwieszczenie.

Dla okręgu Parchaniego został w miejsce rozjemcy Schliepra w Stońsku właściciel Piotr Wyrc we wsi Wonorze na rozjemcę obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany. Zastępcą Wyrca mianowany rozjemca Wolski z Komaszyc.

Bydgoszcz, dnia 29. Czerwca 1857.

Królewski sad Appellacyjny.

[560]

Perfonal = Veränderungen

im Begirte ber Ronigl. Dber- Poft= Direction in Bromberg.

3m Laufe bes zweiten Quartals c. find

1) angeftellt:

a) als Post-Secretair in Promberg Post-Affistent von Luticau;

b) als Postellnterbeamte:

als Briefträger in Filehne der invalide Urteroffizier Seigler, als Biefträger in Czarnifau der invalide Unteroffizier Döring, als Nachote in Group der innalide Gefreite Bieffen

als Podbote in Kreuz der invalide Gefreite Bicffen,

ale Erpregbrieftrager in Bromberg der invalide Postillon Soffmann;

c) als Landbrieftrager:

in Ratel ber Badergefelle Wift,

in Gollancy ber Landwehrmann Benblandt,

in Riszfowo ber Schubmacher Ramezonefi;

2) bestätigt als Poft=Expedient:

der Poft. Expedienten-Unwärter Rugner in Schneidemühl;

3) verfest:

der Ober-Post-Secretair Kaumann von Posen als kommissarischer Post-Kassen-Kontroleur noch Bromberg,

der Post=Kassen = Kontroleur Schiffmann von Bromberg als fommissarischer

Poft-Infpettor nach Stettin,

ber Poff-Expedient Golp von Berlin nach Bromberg,

ber Poft-Expedient Rerften von Kreug nach Berlin,

der Post=Expedienten = Anwärter Schrötter von Schneibemuhl als kommissarischer Borfteber ber Post-Expedition in Kreuz,

ber Padbote Raby von Kreuz als Expresbrieftrager nach Bromberg, ber Postbote Krause in Rledo als Landbrieftrager nach Wongrowiec;

4) aus bem Poftbienfte gefchieben:

ber Landbrieftrager Treubolg in Ratel,

der Landbriefträger Brajereli in Wongrowiec, ber Wagenmeister-Gebülfe Gubbe in Gnefen;

5) aus bem Poftbienfte entlaffen:

ber Landbrieftrager Chlebowsti in Gollanca;

6) geftorben:

ber Landbriefträger Bpsogorefi in Kiegfowo. Bromberg, den 2. Juli 1857.

Der Dber=Poft=Director.

[561]

Dem Maschinen-Fabrikanten Hermann Jäger in Elberfeld ist unterm 6. Juli 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf einen Regulator an mechanischen und an Hand-Webestühlen in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensepung und ohne Je-

mand in ber Benutung befannter Theile zu beschränten,

ertheilt worden.

[562]

Dem Kaufmann und Besitzer einer Maschinenbau-Anstalt H. Thomas in Berlin ift unterm 11. Juli c. ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang

bes Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine mechanische Borrichtung an Appretur-Maschinen, burch welche der zu bearbeitende Stoff in der Maschine in gleichmäßiger und beliebig sestzusesender Spannung erhalten werden soll, in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensetzung und ohne Jemand in der Anwendung bekannter Theile zu beschränken,

ertheilt worden.

[563]

Dem Mechanikus Karl Höller zu Kaltenherbeg bei Solingen ist unterm 2. Juli 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf ein Sicherheitefchloß, foweit die Ginrichtung beffelben nach bem vorgelegten

-131 1/4

Modell für neu und eigenthumlich erkannt ift und ohne Jemand in der Benupung der bekannten Theile zu behindern, ertbeilt worden.

[564]

Dem Kaufmann Huland in Berlin ift unterm 2. Juli 1857 ein auf fünf hintereinanberfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent
auf einen durch Zeichnung und Beschreibung erläuterten Schmelzofen für Eisen,
foweit derselbe in seiner ganzen Zusammensepung für neu und eigenthümlich
erkannt worden ist und ohne Jemand in der Benupung bekannter Theile zu
behindern,

ertheilt worben.

Hierzu ber offentliche Anzeiger Ro. 30.

# Amtsblatt

**DZIENNIK** 

DET

## URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## Nº 31.

Bromberg, ben 31. Juli 1857. — Bydgoszcz, dnia 31. Lipca 1857.

[565]

Unter Bezugnahme auf bie Bestimmungen im S. 11 bes Regulative, Die Unlage von Dampfteffeln betreffend, vom 6. September 1848, wonach an jedem Dampfteffel ober an den Dampfleitunge = Robren eine Borrichtung angebracht fein muß, welche ben ftatifindenden Drud ber Dampfe guverläffig angiebt, finde ich mich veranlagt, Die Königliche Regierung barauf aufmertfam ju machen, bag bie ju biefem Brecte öftere angewandten fogenannten Compreffiend = Manometer nach bem Gutachten ber Ronigl. technischen Deputation für Gewerbe als zuverläffig nicht anzuerkennen find, und daß baber durch bie Unwendung folder Compressions. Manometer ber oben ermäbnten Borfchift bes Regulative nicht genügt mird.

Die Königl. Regierung wolle dies durch ihr Umteblatt zur öffentlichen Kenntniß bringen.

Berlin, ben 2. Juni 1857.

Der Minister für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. W odwołaniu się do postanowień w §. 11. regulaminu z dnia 6. Września 1848, tyczącego się zakładania kotłów parewych, według których przy każdym kotle parowym lub przy rurach prowadzących parę znajdować się powinien sposób oznaczojacy na pewno rośnienie pary, czuję się zpowodowany zwrócić uwagę Królewskiej Regencyi, iż użyte częstokroć w tym celu tak nazwane manometry kompressyjne według opinii Króltechnicznej deputacyi i przemysłu nie za niemylne uznane być moga, i że więc używając takich manometrów kompressyjnych nie czyni się zadosyć wymienionemu powyż przepisowi regulaminu.

Królewska Regencya zechce to w Dziennikach urzędowych ku powszechnej wiadomości umieścić.

Berlin, dnia 2. Czerwca 1857.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych.

Den vorstehenden Erlaß machen wir zur Nachachtung Seitens der betheiligten Privatpersonen, sowie der mit der Revision der Dampflessell und Dampfleitungs = Röhren beauftragten Beamten hierdurch bekannt.

Bromberg, den 17. Juli 1857. Königl. Regierung. Abtheilung des Innern.

[566] Befanntmadung.

Unter Bezugnahme auf die Allerhochfte Rabinetsordre vom 24. April 1824 über bie Grundfage, nach welchen bas Schuldenwefen bes vormaligen Freistaats und ber Rommune Dangig aus ber Veriode vom 13. Juli 1807 bis jum 1. Marg 1814 regulirt werben foll (Gefenfammlung Seite 82), und bie Allerbochfte Rabinetsorbre vom 13. April 1825 wegen Berloofung ber Danziger Obligationen aus ben nicht zur Bermenbung gefommenen Beftanben bes jahrlichen Tilgungsfonds (Gefetfammlung Geite 55), werden Behufe endlicher Tilgung bes Reftes biefer Schuldengattung die barüber ausgeftellten und verificirten Dangiger Stabt= Obligationen und Schuldanerkenntniffe gur baaren Auszahlung bes Rapitalbetrages zu bem nach ber Bestimmung sub Dr. 2 ber oben gedachten Allerbochften Orbre vom 24. April 1824 für bas Jahr 1857 fich ergebenden Courfe von 774 pCt., jum 2. Dovember b. 3. biermit gefündigt, und bie Inhaber Diefer Obligationen und Schulb= anerkenntniffe aufgefordert, folde vom 2. November b. 3. ab in ben Bormittags= flunden von 9 bis 1 Uhr entweder bei ber Staatsschulven=Tilgungstaffe hierfelbft, Dranienftraße Rr. 94, ober bei ber Regierungs=

Powyższy reskrypt podajemy niniéjszém do zastósowania się doń interessowanych osób prywatnych, jako i urzędników poleconą sobie mających rewizyą kotłów parowych i rur parę prowadzących.

Bydgoszcz, dnia 17. Lipca 1857. Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Obwieszczenie.

W odwołaniu się do Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 24. Kwietnia 1824 wzgledem zasad, według których stan byłej niegdyś rzeczy pospolitej i gminy Gdańskiej z czasu od 13. Lipca 1807 do 1. Marca 1814 r. uregulowany być ma (Zbiór praw str. 82) i do Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 13. Kwietnia 1825 wzgledem wylosowania Gdańskich obligacyi i nie użytych remanentów rocznego funduszu umorzenia (Zbiór pram str. 55) wypowiada się, aby reszte tego rodzaju długu już raz umorzyć, wystawione nań i uwierzytelnione Gdańskie obligacye miejskie i zeznania długów dla spłacenia gotówką ilości kapitału podług kursu 771 procent, okazujacego sie za rok 1857 slosownie do postanowienia pod Nr. 2 powyż wyrażonego Najwyższego rozkazu z dnia 24. Kwietnia 1824 niniéjszém na 2. Listopada r. b. i wzywa sie posiadaczy tychże obligacyi i zeznań długu, aby je począwszy od 2. Listopada r. b. w godzinach od 9. do 1. przed południem albo kassie umorzenia długów państwa tu w miejscu, ulica Oranien Nr. 94, albo głównej kassie regencyjnéj w Gdańsku do rewizyi Hauptkasse zu Danzig zur Prüfung einzureichen, und nach befundener Richtigkeit die
oben bezeichnete Rückahlungs-Valuta gegen
Duittung — wozu Formulare bei den genannten Kassen unentgeltlich verabfolgt
werden — daselbst baar in Empfang zu
nehmen.

Auf schriftsiche Gesuche um Auszahlung ber Kapitalien können sich die gedachten Kassen nicht einlassen und werden dergleichen Gesuche vielmehr unberücksichtigt und portopilichtig den Bittstellern zurückgesandt werden. Für diejenigen Schuld Dokumente, welche in dem vorstehend festgesetzten Termine etwa nicht zur Einlösung präsentirt werden sollten, wird die zum Course von 77% pCt. berechnete baare Baluta bis zum Eintritt der Verjährung bei der Staatsschulben-Tilgungskasse zinsloß affervirt werden.

Berlin, ben 11. Juni 1857.

Haupt - Verwaltung ber Staats - schulden.

Ratan. Gamet. Robiling. Gunther.

podawali, a po uznaniu rzetelności tychże zwrot powyż wyrażonej waluty za kwitem, do czego formularzy rzeczone kassy bezpłatnie udzielą, tamże w gotówce odbierali.

W piśmienne podania o wypłatę kapitałów rzeczone kassy wdawać się nie mogą, tympodobne raczej podania bez uwzględnienia za opłatą poczty proszącym zwracane będą. Za obligacye, któreby w powyż ustanowionym terminie dla zamiany zaprezentowane być nie miały, waluta podług kursu 77½ procent obrachowana, w gotówce procentu nie przynoszącej aż do nadejścia przedawnienia w kassie umorzenia długów państwa zachowana bedzie.

Berlin, dnia 11. Czerwca 1857. Główna Administracya długów Państwa.

Natan. Gamet. Nobiling. Gunther.

[567] Milberung ber wiber bie Rinderpest im Konigreich Polen ergriffenen Dagregeln.

Da amtlichen Nachrichten zufolge die Rinberpest im Königreiche Polen nunmehr erloschen ist, kann fortan der Eintrieb von
Schwarz- und Wollenvieh nach vorausgegangener sorgfältiger Reinigung desselben,
sowie seiner Treiber aus diesem Nachbarlande über das dazu bestimmte Grenz-ZollAmt Woncin, Inowraclawer Kreises, erfolgen. Auch wird die Einsuhr unbearbeiteter, vorschristsmäßig in Säden oder Ballen
verpackter Wolle über diesen Einlaßort hierdurch gestattet.

Złagodzenie użytych środków przeciw księgosuszowi panującemu w Królestwie Polskiem.

Ponieważ księgosusz w Królestwie Polskiém według urzędowych doniesień już ustał, trzodę więc chlewną i wełną pokrytą, po starannem téjże oczyszczeniu, jako i jej zaganiacze, z kraju tego ościnnego na komorę graniczną Wojcin, w powiecie Inowracławskim, ku temu przeznaczoną, wpędzać można. Także pozwala się niniejszem wprowadzać na tym punkcie nie obrobioną, przepisanym sposobem w miechy lub bele upakowaną wełnę.

431 104

Dagegen muffen alle übrigen in den §§. 2 und 3 des Gesetzes vom 27. März 1836 speciell aufgeführten Gegenstände nach wie vor unbedingt zurückgewiesen werden.

Wer diesen Bestimmungen entgegen hanbelt, hat die S. 307 des Strafgesepes vom 14. April 1851 bis zu zweijährigem Gefängnisse angedrohte Strafe zu gewärtigen.

Bromberg, ben 22. Juli 1857. Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[568] Befanntmadung,

bie Nachsuchung ber Hausir-Gewerbescheine für bas Jahr 1858, sowie die Gewerbe-Anmelbungen betreffend.

In Gemäßheit des §. 10 des HaustrRegulativs vom 28. April 1824 (GesegSammlung pro 1824 Seite 125) ergeht
an alle diejenigen Personen, welche ein Gewerbe im Umberziehen sortdauernd betreiben,
die Aussorderung, die Erneuerung des benöthigten Gewerbescheins für das nächstolgende Jahr, spätestens bis zum Ablauf des
Monats September d. J., bei den Magisträten ihres Wohnorts oder bei den zuständigen Districts-Rommissarien nachzusuchen.

Im Unterlassungsfalle haben die Betheisligten es sich felbst beizumessen, wenn sie zu ihrem Nachtheile den Gewerbeschein nicht gleich beim Eintritte des neuen Jahres ausgehändigt erhalten. Hierbei wird zugleich in Erinnerung gebracht, daß der Beginn eines jeden neuen Gewerbes, es mag daffelbe gewerbesteuerfrei oder pflichtig sein, bei der Kommunalbehörde des Orts oder bei dem Districts-Kommissarius angemeldet werden muß.

Wszelkie inne zaś w §§. 2 i 3 prawa z dnia 27. Marca 1836 szczegółowo wy-mienione przedmioty jak dawniej, tak i teraz bezwarunkowo cofać się musi.

Ktoby tym postanowieniom w brew postąpił, karze zagrożonej w §. 307 kodexu karnego z dnia 14. Kwietnia 1851 aż do dwóch lat podpadnie.

Bydgoszcz, dnia 22. Lipca 1857. Królewska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

### Obwieszczenie.

względem postarania się o patenta krobniczoprocederowe na rek 1858, oraz deklarowania procederu.

W mysl §. 10. regulaminu krobniczego z dnia 28. Kwietnia 1824, Zbiór praw pro 1824, str. 125, wzywa się wszystkie osoby proceder ciągle ruchomo prowadzące, aby u magistratów miejsca swego zamieszkania lub u właściwych kommissarzy obwodowych o ponowienie potrzebnego patentu na rok nadchodzący najpoźniej do końca miesiąca Września się zgłosiły.

W razie zaniedbania własna interessentów będzie wina, gdy z własną szkodą zaraz na początku nowego roku patentów nie odbiorą. Przypomina się zarazem, iż o rozpoczęciu każdego nowego procederu, czy takowy od opłaty wolny albo nie, miejscową władzę komunalną lub kommissarza obwodowego uwiadomić się powinno.

Die Verabsäumung dieser Meldung hat nach Bewandniß der Umstände entweder die im §. 39 des Gesetzes wegen Einführung der Gewerbesteuer vom 30. Mai 1820 (Gesetze Sammlung pro 1820 Seite 147) oder die in den §§. 176 und 177 der allzemeinen Gewerbe=Ordnung vom 17. Zanuar 1845 (Gesetze Sammlung pro 1845 Seite 41) bestimmten Strafen zur Folge.

Bromberg, ben 13. Juli 1857.

Rönigl. Regierung. Abtheilung für die Verwaltung der directen Steuern, Domainen und Forsten.

[569] Tollwuth.

Unter dem Rindvieh in Sarben, Czarnistauer Kreises, ist die Tollwuth ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 13. Juli 1857. Königl. Regierung. Abtheilung des Innern.

[570] Milgbrand.

Unter dem Rindvieh in Batkowo, Inowraclawer Kreises, ist der Milzbrand ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 21. Juli 1857. Königliche Regierung. Abtheilung des Innern.

[571] Milzbrand. Unter dem Rindvieh in Klopott, Inowrasclawer Kreises, ist der Milzbrand ausges Za zaniedbanie takowego zgłoszenia nastąpią w miarę okoliczności albo kary §. 39 prawa względem podatku procederowego z dnia 30. Maja 1820, Zbiór praw za rok 1820 str. 147, albo §§. 176 i 177 powszechnego porządku procederowego z dnia 17. Stycznia 1845, Zbiór praw za rok 1845, str. 41, ustanowione.

Bydgoszcz, dnia 13. Lipca 1857.

Król. Regencya. Wydział dla zarządu poborów stałych, dóbr i lasów.

Szalenizna.

Pomiędzy rogatém bydłem w Sarbi, powiecie Czarnkowskim, wybuchła szalenizna, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamkniete zostały.

Bydgoszcz, dnia 13. Lipca 1857.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnetrznych.

Zapalenie śledziony.

Pomiedzy rogatém bydłem w Batkowie, powiecie Inowraciawskim, wybuchło zapalenie śledziony, w skutek czego miéjsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamknięte zostały.

Bydgoszcz, dnia 21. Lipca 1857.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

Zapalenie śledziony.

Pomiędzy rogatém bydłem w Kłopocie, powiecie Inowraciawskim, wybuchło za-

brochen, weshalb dieser Ort und seine Feldsmark für Rindvieh, Rauchfutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 20. Juli 1857. Königl. Regierung. Abtheilung des Innern.

[572] Sperre-Aufhebung.

Der Milzbrand unter dem Rindvieh in Orlowo, Inowraclawer Kreises, ist getilgt und die Reinigungs-Maßregeln sind ausgessührt worden, weshalb die unterm 22. Mai d. J. verfügte Sperre dieses Orts und seisner Feldmark für Rindvich, Rauchfutter und Ofinger hierdurch aufgehoben wird.

Bromberg, ben 10. Juli 1857.

Rönigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[573] Sperre=Aufhebung.

Der Milzbrand unter dem Rindvieh und den Schweinen in Klein-Dombrowo, Kreis Bromberg, ist getilgt und Reinigungs-Maßregeln sind ausgeführt worden, wes-halb die unterm 30. Mai d. J. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark sin Kindvieh, Schweine, Rauchsutter und Dünger hierdurch aufgehoben wird.

Bromberg, den 21. Juli 1857. Königliche Regierung. Abtheilung des Innern.

[574] Perfonal-Chronit.

Des Königs Majestat haben geruht, mittelft Allerhöchster Ordre vom 25. Juni b. 3. bem Regierungs-Praffdenten Freiherrn palenie śledziony. w skutek czego miéjsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostréj paszy i nawozu zamknięte zostały.

Bydgoszcz, dnia 20. Lipca 1857.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

Zniesienie kordonu.

Zapalenie śledziony pomiędzy rogatém bydłem w Ortowie, powiecie Inowracła-wskim, wykorzeniono i środki oczysz-czenia przeprowadzono, w skutek czego zamknięcie miejsca tego i jego pól pod dniem 22. Maja r. b. dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu rozporządzone niniejszem się znosi.

Bydgoszcz, dnia 10. Lipca 1857.

Król. Regencya,

Wydział spraw wewnętrznych.

Zniesienie kordonu.

Zapalenie śledziony pomiędzy rogatem bydłem i świńmi w Małem Dąbrowie, powiecie Bydgoskim, wykorzeniono i środki oczyszczenia przeprowadzono, w skutek czego zamknięcie miejsca tego i jego pól pod dniem 30. Maja r. b. dla rogatego bydła, świń, ostrej paszy i nawozu rozporządzone niniejszem sie znosi.

Bydgoszcz, dnia 21. Lipca 1857.

Król. Regencya,

Wydział spraw wewnętrznych.

Kronika osobista.

Jego Królewska Mość Najwyższym rozkazem z dnia 25. Czerwca r. b. Prezydentowi regencyjnemu baronowi Schleinitz von Shleinis ben Rothen Aoler = Orben britter Klaffe mit der Shleife Allergnädigst zu verleihen.

[575] Des Königs Majestät haben Allers gnädigst geruht, dem Forstmeister von Stein bei der hiesigen Königlichen Regierung durch Allerhöchst vollzogenes Patent vom 19. Juni d. 3. den Titel als Ober-Forstmeister zu verleihen.

[576] Der Kämmerer Sonnenberg zu Wyssek, Kreis Wirsik, hat die ihm unterm 3. Dezember 1856 und 7. Februar 1857 übertragenen Agenturen der vaterländischen Hagel = Versicherungs = Gesellschaft zu Elber feld niedergelegt.

[577] Der Steuer=Erheber Fritsch zu Nakel hat die ihm unterm 4. Juni c. übertragene Agentur der Lebend= und Penstons= Versicherungs=Gesellschaft "Janus" zu Hamburg niedergelegt.

[578] Der Kaufmann J. Wrut zu Czarnikau ist als Agent der Leipziger Feuer-Bersicherungs - Anstalt von uns bestätigt worden.

[579] Der Zimmermeister E. Holz zu Lobsens ist als Agent der Feuer = Bersiche= rungs = Gesellschaft "Colonia" von uns be= stätigt worden.

[580] Der Jäger Johann Friedrich Jänike ist vom 1. Juli c. ab als Förster in Karczemken, Oberförsterei Czierpis, definitiv angestellt.

[581] Der Jäger Friedrich Wilhelm Ferdinand Denede ift vom 1. Juli c. ab als Forftauffeher in Neubrud, Oberförsterei Zagbschüp, befinitiv angestellt. order czerwonego orła trzeciej klassy z petlicą najmiłościwiej nadać raczył.

Jego Królewska Mość Najmiłościwiej nadać raczył patentem Najwyżej potwierdzonym z dnia 19. Czerwca r. b. łowczemu v. Stein przy tutejszej Król. Regencyi tytuł nadłowczego.

Kamlarz Sonnenberg w Wysoce, powiecie Wyrzyskim, powierzone sobie pod dniem 3. Grudnia 1856 i 7. Lutego 1857 ajentury ojczystego towarzystwa zahezpieczenia od gradobicia w Elberfeld złożył.

Poborca celny Fritsch w Nakle powierzoną sobie pod dniem 4. Czerwca r. b. ajenturę towarzystwa zabezpieczenia życia i pensyl "Janus" w Hamburgu oddał.

Kupiec J. Wruk w Czarnkowie potwierdzony przez nas na ajenta Lipskiego związku zabezpieczenia od ognia.

Majster ciesielski C. Holz w Łobżenicy potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczenia od ognia "Colonia."

Strzelec Jan Fryderyk Jänike uzyskał od 1. Lipca r. b. stałą posadę strzelca w Karczemce, nadleśniczostwie Czerpickim.

Strzelec Fryderyk Wilhelm Ferdynand Deneke uzyskał od 1. Lipca r. b. stałą posadę dozorcy leśnego w Neubrūk, nadleśniczostwie Jagdschūtz. [582] Der Förster Sandmann ift vom 1. Juli c. ab von Königslug, Oberförsterei Podanin, nach Alexandrowo, Oberförsterei Jagoschütz, versetzt worden.

[583] Der Förster Krüger ist vom 1. Juli c. ab von Stryszet, Oberförsterei Glinke, nach Schmilowo, Oberförsterei Zelgniewo, versest worden.

[584] Der Lehrer Ewald Rudolph Schwanke ift als dritter Lehrer an der evangelischen Schule zu Nakel, im Kreise Wirsip, ans gestellt.

[585] Der Lehrer August Rudolph Raschte als Lehrer bei der evangelischen Schule zu Rattay, im Kreise Chodziesen. Leśniczy Sandmann przeniesiony od 1. Lipca r. b. z Königslug w nadleśniczostwie Podanińskiem, do Alexandrowa, w nadleśniczostwie Jagdschütz.

Leśniczy Krüger przeniesiony od 1. Lipca r. b. ze Stryczka, nadleśniczostwa Glinki, do Smiłowa, w nadleśniczostwie Zelgniewskim.

Nauczyciel Ewald Rudolf Schwanke uzyskał posadę trzeciego nauczyciela przy ewangelickiej szkole w Nakle, powiecie Wyrzyskim.

Nauczyciel August Rudolf Raschke na nauczyciela do szkoły ewangelickiej w Ralaju, powiecie Chodzieskim.

-131 Va

[586] Polizei = Berordnung.

Auf Grund des S. 5 des Gesets vom 11. Mar, 1850 wird hiermit verordnet:

1. Gaft- und Schankwirthe, welche das nach S. 1 der Berordnung der Königlichen Regierung hier vom 4. December 1830 (Amtsblatt pro 1830 Nr. 50) vorgeschriebene Fremdenbuch zu führen haben, muffen darauf halten, daß dasselbe durch alle
Rubriten gehörig ausgefüllt, der Name des Fremden deutlich und leserlich eingeschrieben,
die in Begleitung der Fremden befindliche Dienerschaft eingetragen, sowie das Fremdenbuch täglich Morgens bis spätestens ½9 Uhr im Polizei-Bureau vorgelegt werde.

2. Kein Fremder darf fich weigern, dem Gastwirthe zur Vervollständigung des Fremdenbuchs die nöthige Auskunft zu geben, vielweniger darf der Fremde, wenn er seinen Namen selbst in das Fremdenbuch einträgt und die Rubriken desselben ausfüllt, Ungehö-

rigfeiten einschreiben.

3. Zuwiderhandlungen gegen diese Borschriften werden mit 3 Thirn. Geldbuße event. 3 Tagen Gefängniß bestraft werden.

Bromberg, ben 8. Juli 1857.

Der Magifirat. Polizei=Bermaltung.

Biergu ber öffentliche Ungeiger Ro. 31.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

ber

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# M 32.

Bromberg, ben 7. August 1857. — Bydgoszcz, dnia 7. Sierpnia 1857.

[587]

Auf Abren gemeinschaftlichen Bericht vom 27. April b. 3. genebmige 3d, bag ber bisherige Preis für die auch ferner in beutider und polnifder Gprace ericeinenben Amteblatter ber Regierungen ju Pofen und Bromberg von 1 Thir. auf ben für bie übrigen Regierungs-Amteblatter beftebenden Preis von funfgehn Gilbergrofchen für ben Jahrgang vom 1. Januar 1858 ab, ermäfigt werbe. Bon bemfelben Zeitpuntte an find aber auch bie landlichen Gemeinden ber Proving Pofen anguhalten, ihrer gefenlichen Berpflichtung gur Saltung ber Gefepfaminlung, von welcher fie burch bie Berfugung bes Staatstanglere Fürften Sarbenberg vom 30. September 1817 entbunden worden, nadzutommen.

Berlin, ben 13. Dai 1857.

(gez.) Friedrich Wilhelm. (gez.) v. b. Sendt. v. Weftphalen. v. Bodelschwingh.

An die Staatsminister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, des Innern und der Finanzen.

Na Pańskie wspólne sprawozdanie z dnia 27. Kwietnia r. b. pozwalam, aby dotychczasowa cena Dzienników urzedowych Regencyi Poznańskiej i Bydgoskiej, w jezyku niemieckim i polskim i nadal wychodzących, od 1. Stycznia 1858 z talara jednego na cene ustanowiona na Dzienniki urzedowe drugich Regencyi. pietnastu srebrników za rok jeden żnie żona była. Od tego samego momentu przecież także i gminy wiejskie w prowincyi Poznańskiej znaglić należy, aby prawej swej powinności do trzymania zbioru praw zadosyć czynily, od czego rozrzadzeniem kanclerza stanu xieciu-Hardenberg z dnia 30. Września 1817 roku uwolnione były.

Borlin, dnia 13. Maja 1857.

(podp.) Fryderyk Wilhelms (podp.) v. d. Heydt. Westphalen. Bodelschwing.

Do Ministrów stanu, handlu, przemysłu i robót publicznych, spraw wewnętrznych i finansów. Vorstehende Allerhöchste Kabinets = Ordre wird hierdurch zur Kenntniß gebracht. Bromberg, den 14. Juli 1857. Königl. Regierung. Abtheilung des Innern.

Powyższy Najwyższy rozkaz gabinetowy podaje się niniéjszém do wiadomości. Bydgoszcz, dnia 14. Lipca 1857. Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

[588] Bekanntmachung, betreffend ben Erfas für die praflubirten Kaffen-Anweisungen vom Jahre. 1835 und Darlehnes Raffenscheine vom Jahre 1848.

Nachdem durch das Gesetz vom 15. d. M. Ersaß für die in Gemäßheit der Gesetz vom 19. Mai 1851 und 7. Mai 1855 präkludirten Kassen = Anweisungen vom 2. Januar 1835 und Darlehns = Kassenscheine vom 15. April 1848 bewilligt worden ist, werden alle diesenigen, welche noch solche Papiere besitzen, aufgefordert, dieselben bei der Kontrole der Staatspapiere hierselbst, Dranienstraße Nr. 92, oder bei den Resgierungs = Hauptkassen oder den von Seiten der Königlichen Regierungen beauftragten Spezialkassen Behuss der Ersaßleistung einzweichen.

Jugleich ergeht an diesenigen Interessenten, welche nach dem 1. Juli 1855 KassenUnweisungen vom Jahre 1835 oder Darlehnstassenscheine bei uns, der Kontrole der Staatspapiere oder den Provinzial-, Kreisvoer Lokalkassen zum Umtausch eingereicht und Empfangscheine oder Bescheide, in denen die Ablieferung anerkannt und das Gesuch um Umtausch abgelehnt ist, erhalten haben, die Aussorden, den Geldbeitrag der eingereichten Papiere gegen Kückgabe des Empfangscheins oder beziehungsweise des Bescheides bei der Kontrole der Staatspapiere oder der betreffenden Regierungs-Hauptkasse
in Empfang zu nehmen.

Obwieszczenie, tyczące się wynagrodzenia za przedawnione assygnecye kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848.

Gdy prawem z dnia 15. b. m. do wynagrodzenia za assygnacye kassowe z dnia 2. Stycznia 1835 i za bilety kassowe pożyczki z dnia 15. Kwietnia 1848, stosownie do prawa z dnia 19. Maja 1851 i 7. Maja 1855 przedawnione, się przychylono, więc się wzywa wszystkich posiadajacych takie papiery, aby takowe kontroli papierów państwa tu w miejscu, ulica Oranien Nro. 92, albo głównym kassom regencyjnym albo kassom specyalnym przez Królewskie Regencye upoważnionym dla dawania wynagrodzenia wreczali.

Wzywa sie również interessentów, którzy po 1. Lipca 1855 assygnacye kassowe z roku 1835 lub bilety kassowe pożyczki do nas, do kontroli papierów państwa albo do kass prowincyalnych, powiatowych lub miejscowych do zamiany oddali i poświadczenia z odebrania albo rezolucye, w których nadesłanie przyznano, a wniosek o zamianę oddalono, odebrali, aby wartość wręczonych papierów za zwrotem kwitu z odebrania czyli resp. rezolucyi w kontroli papierów państwa lub właściwej głównej kassie regencyjnej w pieniędzach odbierali.

Die Bekanntmachung ber Endfrift, bis zu welcher Erfat für die gedachten Papiere gewährt werden wird, bleibt vorbehalten.

Berlin, den 29. April 1857.

Haupt - Verwaltung der Staats-

(gez.) Natan. Gamet. Robiling. Günther.

Borstehende Bekanntmachung wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß fämmtliche Kreiskassen unseres Departements mit dem Ersat der präkludirten Kassen-Unweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Kassenscheine vom Jahre 1848 beaustragt sind.

Bromberg, den 8. Mai 1857. Rönigliche Regierung.

[589] Ratholische Saus - Collecte zum Reparaturbau ber fatholischen Kirche zu Schwerin a. d. B.

Die katholische Kirche in Schwerin a. d. W., welche bereits so baufällig ist, daß sie dem Einsturze nahte, hat polizeilich geschlossen werden müssen. Die katholische Gemeine in Schwerin ist nicht im Stande, die besteutenden Reparaturbaukossen aufzubringen. Der Herr Ober-Präsident der Provinz Possen hat daher mittelst Erlasses vom 8. d. M. Nr. 4587 die Abhaltung einer Hauskollekte bei den katholischen Einfassen der diesseitigen Provinz unter folgenden Bedingungen genehmigt:

1. daß bas Einsammeln von Beiträgen nicht vor bem 1. September c. ftattfinde;

2. daß die Sammlung nicht über 8 Tage binaus ausgebehnt werde;

3. daß die Sammelnden fich jederzeit

Obwieszczenie ostatecznego terminu, do którego za powyższe papiery wyna= gradzać się bedzie, zastrzega się.

Berlin, dnia 29. Kwietnia 1857. Główna administracya długów państwa.

(podp.) Natan. Gamet. Nobiling. Günther.

Powyższe obwieszczenie podaje się z tém nadmieniem do powszechnéj wiadomości, że wszystkie kassy powiatowe departamentu naszego polecone mają, za przedawnione assygnacye kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848 wynagradzać.

Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1857. Król. Regencya.

Kollekta po domach katolickich na reparacyą kościoła katolickiego w Skwierzynie n. W.

Kościół katolicki w Skwierzynie będąc już tak słaby, iż bliski był npadku, musiał być przez policyą zamkniety. Gmina katolicka w Skwierzynie nie jest w stanie złożyć znacznych kosztów téj reparacyi. Pan Naczelny Prezes prowincyi Poznańskiej przychylił się więc reskryptem z dnia 8. b. m., Nro. 4587, do odbycia kollekty po domach mieszkańców katolickich w tatejszej prowincyi pod następującemi warunkami:

- 1. že zbieranie składek nie przed 1. Września r. b. nastąpi;
  - 2. że zbieranie nad 8 dni nie potrwa;
- · 3. že zbierający każdego czasu legi-

burch eine Legitimation der betreffenden Drts-Polizei-Beborde auszuweisen haben und

4. daß die Sammlung ausschließlich nur unter der katholischen Bevölkerung

abgehalten merbe.

Die Herren Landräthe und Bürgermeister unseres Departements veranlassen wir, die Hauskollecte in den Stätten und auf dem platten Lande vorschriftsmäßig abhalten und die eingegangenen Gaben der Milothätigsteit nebst einem Verzeichnisse der beigesteuersten Beiträge spätestens bis zum 15. Oktober d. J. an die betreffenden Kreiskassen gelangen zu lassen.

Es ist dabei darauf zu sehen, daß die mit der Abhaltung der Kollekte beauftragten Personen sofort nach beendeter Sammlung die aufgekommenen Beträge abführen und davon auch für den Fall die Anzeige machen, wenn die von ihnen ordnungsmäßig abgeshaltene Kollekte keinen Ertrag geliefert hat.

Die Kreistassen haben unter Beifügung ber Nachweifungen ben Ertrag bis zum 1. Movember b. 3. an unsere Hauptkasse ein-

zusenben.

Bromberg, den 17. Juli 1857. Königliche Regierung. Abtheilung des Innern. tymacyą dotyczącéj miejscowej władzy policyjnej okazać winni i

4. że zbieranie wylącznie tylko pomiędzy ludnością katolicką się odbedzie.

Panom radzcom ziemiańskim i burmistrzom departamentu naszego polecamy,
aby te kollekte po domach w miastach i
na wsi w sposób przepisany odbywać i
nadesłane milosierne datki wraz z wykazem składek najpoźniej do 15. Października r. b. do właściwych kass powiatówych odesłać kazali.

Uważać przytém należy, aby osoby do odbywania kollekty upoważnione zebrane składki zaraz po ukończoném zbieraniu odsyłały i nawet w ten czas o tém donosity, gdyby z kollekty przez nie według porządku odbytéj nic nie wpłynęto.

Kassy powiatowe zbiór takowy nadeślą przy dołączeniu wykazów do 1. Listopada r. b. głównej naszej kassie.

Bydgoszcz, dnia 17. Lipca 1857.

Królewska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

[590] Tollwuth.

Unter dem Rindvieh in Kania, Schubiner Kreises, ist die Tollwuth ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, ben 28. Juli 1857. Rönigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Szalenizna.

Pomiędzy rogałóm bydłem w Kani, powiccie Szubińskim, wybuchła szalenizna, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamknięte zostaty.

Bydgoszcz, dnia 28. Lipca 1857.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

-111 No.

[591] Wilzbrand.

Unter den Pferden und dem Rindvieh in Batkowo, Inowraclawer Kreises, ist der Milzbrand ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Felomark für Pferde, Rindvieh, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, ben 27. Juli 1857. Abtheilung bes Innern.

[592] Belobung.

Die von der Gemeinde Theerofen bei dem Löschen des am 21. v. M. im Jagen 8. des Straduhner Reviers der Oberförsterei Schönlanke stattgehabten Waldbrandes bewiesene außerordentliche Thätigkeit wird hiermit belobend anerkannt.

Bromberg, ben 16. Juli 1857.

Ronigl. Regierung.

Abtheilung für die Berwaltung ber directen Steuern, Domainen und Forsten.

Zapalenie śledziony.

Pomiędzy końmi i bydtem rogatem w Batkowie, powiecie Inowraciawskim, wybuchło zapalenie śledziony, w skutek czego miejsce to i jego pola dla koni, rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamknięte zostały.

Bydgoszcz, dnia 27. Lipca 1857. Wydział spraw wewnętrznych.

Pochwala.

Okazana nadzwyczajna czynność gminy Theorofen przy gaszeniu ognia w 8mym obredzie leśnej rewiru Straduńskiego, w . nadleśniczostwie Trzciańskim, dnia 21. z. m. uznaje i pochwala się niniejszem.

Bydgoszcz, dnia 16. Lipca 1857.

Król. Regencya, Wydział dla zarządu poborów stałych, dóbr i lasów.

[593] Betanntmachung.

Auf Ersuchen des Königlichen statistischen Bureaus zu Berlin machen wir darauf aufmerksam, daß die Anträge der Kalender-Verleger auf Erlaubniß zur Herausgabe eines Kalenders und auf Zusendung der dazu erforderlichen Materialien bis zum 1. April jesten Jahres bei der Direction des gedachten Bureaus eingehen muffen, weil etwanige spätere Anträge fernerhin nicht werden berücksichtigt werden.

Bromberg, ben 21. Juli 1857.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[594]

Die Pfarrstelle in Schmiegel ist dem bisherigen Vicarius Theodor Gielich in Vertretung bes Probstes Knolinsli zur Verwaltung übergeben worden.
[595]

Die burch ben Defan Tyc interimistisch verwaltete Pfarre zu Strzyzewo koscielne ift bem Geiftlichen Nather zur kommendarischen Berwaltung übergeben worden.

[596] Perfonal-Chronit.

Der Förster Zazimowski zu Birkenthal, Oberförsterei Monkowarsk, ist als interimistischer Revierförster für die Schupbezirke Kirschgrund, Neudorf und Seebruch vom 1. September c. nach Kirschgrund, Obersförsterei Wodzek, versetzt worden.

[597] Der Lehrer Gottlieb Schulz von Pupig=Hauland ift als zweiter Lehrer an ber evangelischen Schule zu Stieglis, im Kreise Czarnikau, provisorisch angestellt.

[598] Die Charlotte Becker ist als Hebamme für den Bezirk Nalemza, im Chodziesener Kreise, approbirt und vereidigt worden.

[599] Die Auguste Silber ist als Hebe amme für den Bezirk Ostrowo bei Strzelno, im Inowraclawer Kreise, approblet und vereidigt worden.

Kronika osobista.

Leśniczy Zazimowski w Birkenthel, nadleśniczostwie Makowarskim, przeniesiony od 1. Września r. b. na tymczasowego leśniczego rewiru okręgu ochronnego Kirschgrund, Nowawieś i Trzcianka do Kirschgrund, w nadleśniczostwie Wodzek.

Nauczyciel Bogumił Schulz z Puckich holendrach tymczasową uzyskał posadę drugiego nauczyciela przy ewangelickiej szkole w Siedlisku, powiecie Czarnkowskim.

Szarlota Beker na akuszerke obwodu Nałeczy, w powiecie Chodzieskim, approbowana i przysięgą zobowiązana.

Augusta Silber na akuszerkę obwodu Ostrowa pod Strzelnem, w powiecie Inowracławskim, approbowana i przysięgą zobowiązana.

[600] Befanntmachung.

Die von uns bereits in den Jahren 1818 und 1819 mit höherer Genehmigung getroffenen Anordnungen hinsichtlich der Abführung der halbjährlichen Beiträge an unsere Anstalt, namentlich die Bestimmungen wegen Bermeidung der directen Postsendungen an unsere General-Kasse, sind in neuerer Zeit häusig außer Acht gelassen worden, indem viele der associirten Mitglieder außerhald Berlind jest sast regelmäßig in jedem Termin ihre Beiträge unmittelbar durch die Post an die General-Wittwen-Kasse einsenden und die letztere dadurch ungewöhnlich belästigen. Dies kann für die Folge nicht mehr gestattet werden, da unsere General-Kasse bei der eingetretenen bedeutenden Erweiterung ihres Geschäfts-Umsanges in den Termins-Monaten gänzlich außer Stande ist, sich mit den einzelnen Interessenten in Correspondenz einzulassen. Ueberdies hat die Ersahrung geslehrt, daß bei Einsendung der Beiträge durch die Post häusig mit großer Unausmerksamsteit versahren wird, indem die Interessenten entweder die Receptions-Nummer gar nicht oder unrichtig bezeichnen und Namen und Wohnort unvollständig angeben, oder auch unsrichtige Beträge, so wie nicht ganzbare Münzsorten z. einsenden, deren Umwechselung oder Zurücksendung mit vielen Beitläustigkeiten verbunden ist.

Unter diesen Umftanden und ba die große Mehrzahl unserer Mitglieder aus

Staatebienern befiebt, beren Beitrage nach Allerhochften Befilmmungen von ibren Befolbungen in Abzug gebracht und burch die Konigl. Regierungs-haupttaffen an unfere General = Raffe abgeführt werben follen, erscheint es weber angemeffen noch nothwendig, bie bisher nur ausnahmsweise gestattete Bergunstigung ber birecten Ginsendung von Beitragen burch die Poft noch fernerbin fortbesteben zu laffen, vielmehr bestimmen wir hiermit auf Grund ber früheren Berordnungen, bag bie Beitrage-Bablungen ber einzelnen Intereffenten fünftig in ben festgesepten Terminen entweber

a. durch die betreffenden Koniglichen Raffen in ben Provingen,

b. durch die bestellten Commiffarien ober Agenten ber Anstalt, ober

c. durch unmittelbare Gingablung in unferm Beschäfte-Lotale, event. burch einen

in Berlin felbit gemöhlten Mandatarius.

an unsere General=Raffe abzuführen fint. Alle Beitragssendungen einzelner Intereffenten burch bie Poft wird bie General-Birtwen-Raffe, in Folge ber erhaltenen Unweifung, binfort ohne Beiteres unferem biefigen Agenten übergeben, ber fobann bie vorschriftsmäßigen Gingablungen bemirten und hiernachst Die Duittungen ben betreffenden Ginfendern gegen die ihm zuftebende Provision überliefern wird.

Für Diejenigen auswärtigen Intereffenten, welche nicht zu ber Rategorie ber Konigliden Beamten geboren und beren Beitrage nicht mittelft Gehaltsabzuge burd bie Ronigl. Raffen berichtigt werben, find Die nachstehenden Rommiffarien und Agenten beftellt, an welche Die Einzahlungen geleiftet und von benen fodann Die Quittungen unserer

Raffe in Empfang genommen werben tonnen, nämlich:

1) in Berlin, ber Geb. Rechnungerath Neubauer, Ritterftr. Ro. 46,

2) in Bleidrobe, ber Juffigrath Schröber,

3) in Breslau, ber Magiftrat,

4) in Coblenz, ber Reg. - Sauptfaffen - Buchhalter Bliefener,

5) in Coslin, ber Magiftrat, 6) in Cottbus, ter Dagiftrat,

7) in Danzig, ber Rechnunge-Rath Sofenfeld,

8) in Dortmund, ber Rechnungs-Rath Unnede,

9) in Duffelvorf, der Reg.= Sauptkaffen=Buchbalter Burberg,

10) in Glogau, ber Magiftrat,

11) in Greifewald, ber Raufmann Rofenthal,

12) in Gumbinnen, ber Rendant Babl,

13) in Salberftabt, ber Magistrat,

14) in Salle, ber Rechnungs-Rath Philipp,

15) in Konigsberg, ber Reg. - Sauptfaffen - Buchhalter Jany,

16) in Landsberg a/B., der Polizei-Director Mehls,

17) in Magbeburg, ber Reg.-Sauptfaffen-Controleur Baber,

18) in Memel, ber Dagiftrat,

19) in Minten, ber Reg.-Sauptfaffen-Controleur Niemann,

20) in Dunfter, ber Renbant Bonnegut,

21) in Oppeln, ber Magistrat, 22) in Perleberg, ber Magistrat,

23) in Pofen, ber Reg.-Saupttaffen-Schreiber Tarnogrocky,

24) in Prenzlau, ber Magistrat, 25) in Ratibor, der Magistrat,

26) in Stargard in Pommern, ber Magiftrat,

27) in Stettin, ber Reg. Saupttaffen-Buchhalter Sanftein,

22) in Stendal, ber Raufmann Chrich,

29) in Wittenberg, ber Magistrat. Berlin, ben 3. Juli 1857.

General = Direction ber Konigl. allgem. Wittwen = Berpflegungs = Anftalt.

[601] Betanntmachung.

Bom 1. August c. ab werden zwischen Lobsens und Flatow und zwischen Lobsens und Bandsburg Botenposten mit folgendem Gange eingerichtet:

1. zwifden Flatow und Lobfens

aus Flatow Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag 8 Uhr früh, aus Lobsens Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonnabknd 4 Uhr 45 Minuten Nachmittags, Beförderungszeit 4 Stunden 15 Minuten;

2. amifden Lobfens und Banbeburg

aus Lobsens täglich 12 Uhr 30 Minuten Mittags, aus Bandsburg täglich 12 Uhr Mittags, Beförderungszeit 4 Stunden 30 Min. Bromberg, den 25. Juli 1857.

Roniglice Dber-Poft-Direction.

[602]

### Befanntmachung.

Die Personenpost zwischen Bromberg und Trzemeszno wird vom 1. August c. ab aus Bromberg 12 Uhr 30 Minuten Mittags,

- Trzemeszno 5 Uhr Nachmittage, nach Ankunft ber Personenpost uus Posen, abgefertigt werben und

in Trzemeszno 9 Uhr 40 Minuten Abends zum Anschluß an die Personensposten nach Gnesen resp. Posen,

in Bromberg 2 Uhr 5 Minuten frub

eintreffen.

Bromberg, ben 24. Juli 1857.

Ronigl. Dber=Poft=Direction.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 32.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

DET

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

## M 33.

Bromberg, ben 14. August 1857. — Bydgoszcz, dnia 14. Sierpnia 1857.

[603]

#### Befanntmadung.

Der Königliche Landrath des Schubiner Kreises, Herr Lawreng, durch den Erlaß des Herrn Ministers des Innern vom 8. Juli c. auf Grund tes 5. 61 des Allerhöchst gesnehmigten Statuts des neuen Kredit-Bereins für die Provinz Posen zum interimistischen Director dieser Anstalt ernannt, ist nunmehr in diese ihm übertragene Stellung hieselbst eingetreten. Indem ich dies zur öffentlichen Kenntuiß bringe, fordere ich alle Diesenigen, welche Beitritts-Erklärungen zu dem neuen Kredit-Berein anzumelden beabsichtigen oder sonstige auf dies Institut sich beziehende Anträge zu machen haben, hierdurch auf, sich fortan mit ihren Eingaben an den interimistischen Director, Landrath Lawreng, zu wenden, dessen Geschäftslocal vorläufig in dem hiesigen Regierungs-Gebäude eingerichtet worsden ist.

Posen, den 29. Juli 1257.

Der Dber- Prafident ber Proving Pofen.

16047

#### Betanntmachung.

Die erledigt gewesene Pfarrstelle zu Kruschwiß ift durch den bisherigen Regens des geistlichen Seminars zu Gnofen, Franz Xiwer Dulinsti, wieder besetzt worden, mas mit Bezug auf die Betanntmachung vom 14. v. M. hiermit zur Kenntniß gebracht wird. Posen, den 28. Juli 1857.

Der Dber- Prafident ber Proving Pofen.

[605] 8

#### Befanntmadung.

Wir machen bas betheiligt: Publifum bierburd barauf aufmertfam, baß Sviritus von geringerem Alfoholgehalte als 80° Tralles

#### Obwieszczenie.

Zwracamy interessowanéj publiczności niniéjszém uwage na to, żo spirytos zawierający mniej części alkoholu jak 80° Allerhöchsten Erlasse vom 7. Februar 1835 und 21. Juni 1844 zu rechnen ist, und daß demzusolge gegen diejenigen, welche solchen Spiritus in kleineren Duantitäten, als in Gebinden von mindestens einem halben Anster verkaufen, ohne die nach jenen Allershöchsten Erlassen und nach §. 55 der Gesmerbes Ordnung für den Kleinhandel mit Getränken erforderliche Erlaubniß zu bessigen, auf Grund ter Strasbestimmungen des §. 177 des letzern Gesetzes eingesschritten werden wird.

Bromberg, ben 7. Juli 1857. Königl. Regierung. Abtheilung bes Innern. Tralles w myśl Najwyższego rozkazu z dnia 7. Lutego 1835 i 21. Czerwca 1844 do trunków rozpalejących liczyć należy i żo stosownie do tego przeciw sprzedawcom takiego spirytusu w uniejszych ilościach aniżeli w sądeczkach przynajmniej pół ankierkach trzymających bez pozwolenia potrzebnego według owego Najwyższego rozkazu i według §. 55 porządku procederowego dla handlu drobnego trunkami, na zasadzie postanowień karnych §. 177 ostatniego prawa wkraczać sie bedzie.

Bydgoszcz, dnia 7. Lipca 1857. Królewska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych:

[606] Befanntmadung.

Nach einer anderweiten Mittheilung des Fürstlich Schwarzburgischen Ministeriums zu Sondershausen ist von Seiner Durchlaucht dem Fürsten mit Zustimmung des Landtages beschlossen worden, daß für die gesetzlich präkludirten Fürstlich Schwarzburg-Sonders-hausenschen Kaffen-Unweisungen zu 1 und 5 Thr. noch binnen einer, zu dem Beduse zu gewährenden angemessenen letzten Ein-lösungsstrist Ersat geleistet werden soll.

Der Endtermin dieser Frist wird später zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden, und haben bis dahin alle Inhaber jener Kassen-Anweisungen dieselben bei der Fürstlichen Staats-Hauptkasse in Sondershausen behufs der Erfapleistung einzureichen.

Wir bringen vies hiermit unter Bezugnahme auf die Bekanntmachungen vom 27. Kebruar und 18. October v. 3., so wie

#### Obwieszczenie.

Według poźniejszego doniesienia Ministeryum Xiestwa Szwarchurg w Sondershausen postanowione przez Jego Xiażęca Mość z przyzwoleniem séjmu, iż wynagrodzenie za bilety kassowe Xiestwa Szwarchurg-Sondershausen na 1 i 5 tal. prawnie przedawnione, jeszcze w stósownym, po raz ostatni do zamiany wyznaczyć się mającym czasie nastapić ma.

O ostatecznym czasu tego terminie ogół poźniej się uwiadomi; wszyscy wiec posiadacze owych biletów kassowych do owej chwili takowe Xiażecej głównej kassie rządowej w Sondershausen dla uzyskania wynagrodzenia wreczyć winni.

Podajemy to niniéjszém w odwołaniu sie do obwieszczenia z dnia 27. Lutego i 18. Pażdziernika r. z., jako i 14. Lutego r. b. (Dziennik urzędowy str. 138

14. Februar b. J. (Amteblatt S. 138 524/25 und 128) zur öffentlichen Kenntniß.

Bromberg, den 31. Juli 1857.

Königl. Regierung. Abtheilung für die Verwaltung der directen Steuern, Domainen und Forsten. 524/25 i 128) do powszechnej wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 31. Lipca 1857. Król. Regencya,

Wydział dla zarządu poborów stałych, dóbr i lasów.

[607] . Tollmuth.

Unter dem Rindvieh in Osno, Wongrowiecer Kreises, ist die Tollwuth ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchfutter und Ounger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 15. Juli 1857. Abtheilung des Innern.

Szalenizna.

Pomiędzy rogatém bydłem w Ośnie, powiecie Wągrowieckim, wybuchła szalenizna, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamknięte zostały.

Bydgoszcz, dnia 15. Lipca 1857. Wydział spraw wewnętrznych.

[608] Milzbrand.

Unter den Schaafen in Szymborze, Inowraclawer Kreises, ist der Milzbrand ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Schaase, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 9. Juli 1857.
Rönigbiche Regierung.
Abtheilung des Innern.

Zapalenie śledziony.

Pomiedzy owcami w Szymborzu, powiecie Inowracławskim, wybuchło zapalenie śledziony, w skutek czego miejsce to i jego pola dla owiec, ostrej paszy i nawozu zamkniete zostały.

Bydgoszcz, dnia 9. Lipca 1857.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

[609] Milgbrand.

Unter dem Rindvieh und den Pferden in Smogorzewo, Schubiner Kreises, ist der Milzbrand ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Pferde, Rauchsuter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, ben 9. Juli 1857. Königl. Regierung. Abtheilung bes Innern. Zapalenie śledziony.

Pomiedzy rogatém bydłem i końmi w Smogorzewie, powiecie Szubińskim, wybuchło zapalenie śledziony, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła i koni, ostrej paszy i nawozu zamkniete zostały.

Bydgoszcz, dnia 9. Lipca 1857.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

-4 ST - 54 A

[610] Belabung.

Der Kürschner Franz Nalewalski aus Wongrowier hat am 18. Mai c. den Bäckergesellen Heinrich Krüger aus dem tortigen Orte vom Ertrinken gerettet, was hierdurch belobend zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 3. Juli 1857. Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[611]: Befanntmadung.

In der Nabe des Ritterguts Ulanowo, im Gnesener Kreise, ist ein neues Borweit angelegt, welches den Namen "Zborowo" erbalten bat.

Es grenzt gegen Suren mit bem Haupts gute Ulanowo, gegen Often mit Swinaisi, gegen Norden mit dem im Wongrowiecer. Areise beleginen Gute Kludyn und gegen Westen mit: Imielinko,

Bromberg, ben 8. Juli 1857; Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[612] Befanntmadung.

Die Beisicherun is Gesculschaft "Deutscher Phonix" hat ihren bisberigen Agenten, Raufmann A. E. Tepper hierfelbst, zu ihrem Hauptagenten errannt, und ist tiefe Ernennung von uns genehmt t worden.

Bromberg, ben 29. Juli 1857.

Abtheilung Des Innern.

Pochwała.

Kuśnierz Franciszek Nalewalski z Wągrowca, wyratował dnia 18. Maja r. b. torącego Henryka Krüger, czeladnika piekarskiego, z temlójszego miejsca, co się niniejszem z pochwałą do powszechnej podaje wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 3. Lipca 1857. Królowska Rogencya. Wydział spraw wownętrznych.

Obwieszczenie.

W bliskości dóbr szlacheckich Ułanowo, w powiecie Gnieznieńskim, założono nowy folwark, który "Zborowo" nazwano.

Graniczy on na poludnie z głównym folwarkiem Ulanowem, na wschód z Świniarkami, na północ z majetnościa Kladzyn, w powiecia Wagrowieckim polożona, a na zachód z lmielinkiem,

Bydgoszcz, dnia 8. Lipca 1857:

Król. Regencya. Wydział spraw wownętrznych

Ubwieszczenie.

Towarzystwo zabezpieczenia "Deutscher Phön'x" dotych zasowego swego ajenta, kupca A. C. Tepper tu ztad, głównym swym ajentem mianowało, do której to nominacyj myśmy sie przychylili.

Bydgoszcz, dnia 29. Lipca 1857.

Król. Regencya,

Wydział spraw wewnętrznych.

Die Pfarrselle in Olobof, KInigischen Patronats, ist in Stelle des Defans Leszynski dem bisherigen Bikar Klein vom 23. Juni c. ab zur commendarischen Berwaltung übergeben worden. [614]

### Betanntmadung.

In der Zeit vom 15. d. M. bis zum 11. k. M. werden die Herbstübungen der Trupspen der Königlichen 4. Division in den Kreisen Bromberg und Wirsis stattsinden. Wir begen zu dem guten Geiste und der patriotischen Gesinnung der Bewohner dieser Kreise das Vertrauen, daß sie den Truppen in aller Weise freundlich entgegen sommen und auf solche Weise ihnen die Beschwerden ihres angestrengten Dienstes erleichtern werden.

Ein foldes Entgegenkommen, welches ber Erwiederung Seitens ber Königlichen Eruppen gewiß ift, entspricht sowohl ber hohen Wichtigkeit bes Uebungegeschäfts, als cs

nach allen Richtungen bin gum Frommen gereicht.

Die uns nachgeoidneten Behörden und Beamten der genannten Kreise fordern wir hierdurch noch besonders auf, den Kreiseingesessenen in vorliegender Beziehung mit dem besten Beispiele voranzugeben und namentlich das gute Einverständniß zwischen ben Duartiergebern und den Truppen anzelegentlich zu fördern.

Bromberg, ben 1. August 1857.

Ranigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

[615]

#### Betanntmadung.

Dem evangelischen Predigtamte Candidaten Johannes Pawledi ist zur Unterhaltung einer Privatschule für Anaben in Bialoslime, Kreises Wirsip, zu deren Borbereitung für den Gintritt in Duarta der Gymnassen oder Realschulen die Eclaubniß ertheilt.

Bromberg, ben 2. August 1857.

Ronigl. Regierung.

Abtheilung des Innern.

[616]

#### Perfonal-Chronif.

Der Kaufmann L. Bärwald zu Nakel hat die ihm unterm 2fr. November 1856 überstragene Ugentur ber Direction der neuen Transport-Bersicherungs-Geschlichaft "Forstung" zu Berlin niederzelegt.

[617] Der Kaufmann Lewin Barmalo zu Rafel in als Agent: ber Berliner Lande und Waffer- Transport-Bersicherungs Des sellschaft von uns bestätigt worden.

[618]: Dem Salarien Raffen - Kontroleur: Leift-town, zu : Gnefen ift gestattet worden, für bie Benficherunge Gefellschafte, Durin-

#### Bronika osobista

Kupiec L. Bărwald w Naklo powierzona sobie pod dniem 25. Listopada 1856 ajen-ture dyrekcyi nowego towarzystwa za-hozpieczenia transportów "Fortuna" w Berlinie złożył.

Kcpiec Lewin Barwald w Nakle potwierdzony przez nas na ajenta Berlinskiego towarzystwa zabezpieczenia lądowych i morskich transportów.

Kontrolerowi kassy salaryjnéj Leistiékow: w Gnieznie pozwolono prowadzie dlastowarzystwa zabezpieczenia "Thurin-

gia" ju Erfurt eine Agentur für Lebens-Bersicherungen ju führen.

[619] Der Stadtsekretair Stabenow zu Filehne ist als Agent der Versicherungs-Gesellschaft "Thuringia" zu Erfurt von uns bestätigt worden.

[620] Der Kaufmann R. Windmüller zu Groftwo bei Bromberg ift als Agent der vaterländischen Hagel = Versicherungs = Gesellschaft zu Elberfeld von uns bestätigt worden.

[621] Der Kaufmann Maximilian Stan zu Gollancz ist als Agent der allgemeinen deutschen Hagel = Versicherungs = Gesellschaft "Union" zu Weimar von uns bestätigt worden.

[622] Der bisher provisorische Lehrer Raschle zu Pietronke, im Kreise Chodziesen, ift nunmehr befinitiv in seinem Schulamte bestätigt,

[623] Der Lehrer Balentin Przybylowicz von Chodziesen ist als Lehrer an der ka= tholischen Schule zu Ober = Jatuzyn, im Kreise Bromberg, befinitiv angestellt.

[624] Der bisherige Lehrer Bruno Flach ist provisorisch als Lehrer an der katholischen Schule zu Krolisowo, im Kreise Schubin, angestellt.

[625] Die Christine Janzen ist als Hebamme für den Bezirk Gembic, im Mogilnoer Kreise, approbirt und vereidigt worden.

[626] Die Emilie Freist, geborne Lierath, ist als freipracticirende Hebamme in Grostwo und die Auguste Scheffler, geborne Win-necka, als Hebamme für den Bezirk Lo-

gia" w Erfurcie ajenture zabezpieczeń życia.

Sekretarż miejski Stabenow w Wieleniu potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczenia "Thuringia" w Erfurcie.

Kupiec R. Windmüller w Grostwie pod Bydgoszczą potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia od gradobicia w Elberfeld.

Kupiec Maxymilian Stan w Golańczy potwierdzony przez nas na ajenta powszechnego niemieckiego towarzystwa zabezpieczenia od gradobicia "Union" w Weimarze.

Tymczasowy dotad nauczyciel Raschke w Pietrunce, powiecie Chodzieskim, stanowczo teraz na urzędzie swoim potwierdzony.

Nauczyciel Walenty Przybyłowicz z Chodzieża stale jako nauczyciel przy katolickiej szkole w Górnym Jarużynie, pojecie Bydgoskim, umieszczony.

Dotychczasowy nauczyciel Bruno Flach tymczasowo jako nauczyciel przy katolickiej szkoły w Królikowie, powiecie Szubińskim, umieszczony.

Krystynę Janzen akuszerką okręgu Gembickiego, w powiecie Mogilnickim, approbowano i przysięgą zobowiazano.

Emilia Freist z domu Lierath jako wolno praktykującą akuszerkę w Grostwie a Augustę Scheffler z domu Winnecka, jako akuszerkę dla okręgu Łochowo, w como, Bromberger Kreises, approbirt und vereidigt worden.

[627] Der Förster Ziebe ift vom 1. September c. ab von Grünfließ, Oberförsterei Wodzek, nach Kadzionka, Oberförsterei Monkomarek, versetzt worden.

[628] Der Förster Fischer ist vom 1. September c. von Kadzionka, Oberförsterei Monkowarsk, nach Birkenthal, Oberförsterei Monkowarsk, versept worden.

[629] Dem forstversorgungeberechtigten 3%ger Rogaleti ist die Försterstelle zu Etryszet, Oberförsterei Glinke, vom 1. d. M.
ab interimistisch übertragen worden.

[630] Dem forstversorgungsberechtigten Jäsger, bisherigen Forst-Hulfsausseher in Oplawiec, Oberförsterci Jagoschütz, August Wolff, ift die Försterstelle zu Königslug, Obersörsterei Poranin, vom 1. Juli c. ab, intersimistisch übertragen worden.

[631] Der evangelische Lehrer Karl Schmidt zu Blalozewin, im Kreise Schubin, ist nund mehr befinitiv in seinem dortigen Schulamte bestätigt worden.

[632] Der evangelische Lehrer Herrmann August Leberecht Krause zu Samoczyn, im Kreise Chodziesen, ist nunmehr definitiv in seinem dortigen Schulamte bestätigt worden.

[633] Befanntmadung.

Un Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns Heidenreich ift der Bürgermeister Wendt zu Gollancz für den Bezirk Gollancz powiecie Bydgoskim, approbowane i przysięgą zobowiązane.

Leśniczy Ziebe przeniesiony od 1. Września r. b. z Grünfliess, w nadł śniczostwie Wodzek, do Kadzionki, w nadleśniczostwie Makowarskim.

Leśniczy Fischer przeniesiony od 1. Września r. b. z Kadzionki, w nadleśniczostwie Makowarskim, do Birkenthal, w nadleśniczostwie Makowarskim.

Strzelcowi z zesługą do umieszczenia go w zawodzie lesnym Rogalskiemu pewier. ono od 1. b. m. tymczasowo posadę leśniczego w Stryczku, nadleśniczostwie Glinki.

Strzelcowi z zasługą do umieszczenia go w zawodzie leśnym Augustowi Wolff, byłemu detad pomocnikowi dozorcy leśnego w Opławcu, nadleśniczostwie Podanińskim, powierzono od 1. Lipca r. b. tymczasowo posadę leśniczego w Königs-lug, nadleśniczostwie Podanińskim.

Nauczyciel ewangelicki Karol Schmidt w Białożewinie, powiecie Szubińskim, stale teraz na urzędzie swoim nauczycielskim potwierdzony.

Nauczyciel ewangelicki Herrmann August Leberecht Krause w Szamocinie, powiecie Chodzieskim, stale teraz na urzędzie swym nauczycielskim potwierdzony.

#### Obwieszczenie.

Dla okręgu Gołańczy został w miejsce rozjemcy Heidenreich burmistrz Wendt na rozjemcę obrany, potwierdzony i przygum Shiedsmann gewählt, beftäeligt und vereidigt und zu beffen Stelloestreter ber Schledsmann Myszomirsti in Gollancz beftellt worden. Dromberg, ben 18. Juli 1857.

Ronigl. Appellations. Bericht.

siega zobowiazany. Zestepca Wendia mitanowany rozjemca Wyszemirski w Gelańczy.

Bydrozez, dnia 18. Lipca 1857.

Królewski sad Appellacyjny.

[634] Befanntmad ung. Departement bes Appellations Grichte ju Bromberg wegen Berbrechen rechtsftaftig verundellten Perfonen.

| Bemfenbe ffr. | Ramen, Stanb und Bobwort<br>Bebwort<br>ber Bermribeilten. | Met bes Berbrechens.                         | Benennung<br>bes<br>Gerichte. | Strafbestimmung.                                                       | Datum<br>bes<br>Urtels. |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|               | Aftenann, August, Kom-<br>mifficnair von bier             | Bechfelfälfdung                              | Schwurgericht Bromberg        | 4 Jahr Budthaus, 400<br>Ibir. Gelbbuge event.                          | 18 Mār3<br>1857         |
| 2             | Ruczyneti, Aren, Sanbele-                                 | Theilnahme an einem -                        | bito                          | 8 3ahr Buchthaus                                                       | 27. 98ärs<br>1857       |
| 3             | Mnige, Jofeph, Ginlieger                                  | Diebftahl im wieberholten Rudfall            | Rreiegericht<br>Bromberg      | 2 3abr Buchtbane, 2 3abr                                               | 1857                    |
| 4             | Strgelecti, Dichael, Tifch-                               | Meineib                                      | Schwurgericht<br>Bromberg     | 2 Jahr Buchthaus                                                       | 27. Mpril<br>1857       |
| 5             | Thies, Carl, Rathnerfohn                                  | Tobifching                                   | bito                          | lebenelanglich Buchthaus                                               | 19. Jan.<br>1857        |
| 6             | Ruttowett, Johann, Mr-<br>beiter, beimathelos             | fdmerer Diebftabl im @                       | bito                          | 5 Jahr Budthaue, 5 Jahr Polizeiaufficht                                | 1857                    |
| 7             | Ruszpusti, Ferdinand,<br>Fuhrmann ju Berg.<br>Colonie     | ichwere behlerei                             | bito                          | 2 Jahr Buchthaus, 2 Jahr Polizeiaufficht                               | bito                    |
| 8             | Bieniemoff, Gimon, 21r-                                   | berfuchter fcmerer Dieb. ftabl im 2. Rudfall | bito                          | bito                                                                   | 27. Wetil<br>1857       |
| 9             | Bonciecomefi, Martin,                                     | einfacher Diebftahl im 2.                    | bito                          | bito                                                                   | bito                    |
| 10            | Reng, Deinrich, Tifchier gu                               | fdwerer Diebftahl im                         | bito                          | 3 3ahr Budthaus, 3 Jahr Delizeigufficht                                | 25. April<br>1857       |
| 11            | Majemeli, Johann, Ar-                                     | bito                                         | bito                          | bito                                                                   | bito                    |
| 12            | Schop, Rubolph, Buch. binber von hier                     | Urfundenfalfdung u. ver-<br>fuchter Betrug   | bito                          | 21 3abr Buchthaus, 100<br>Thir. Gelbbufe, event.<br>2 Monate Buchthaus | 29. April<br>1857       |

| Laufenbe Rt. | Ramen, Stand und<br>Bobnort<br>ber Berurtheilten.              | Art bee Berbrechene.                                   | Benennung<br>bes<br>Berichts. | Strafbestimmung.                              | Datum<br>bes<br>Urtele. |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| _            | Rapuscinsti, Anbreas,<br>Arbeitemann aus Ino-<br>wraclaw       | fdwerer Diebftahl im Rudfall                           | Schwurgericht<br>Bromberg     | 6 Jahr Buchthaus, 6 Jahr<br>Polizeiauffict    | 28. April<br>1857       |
| 14           | Rapuscinsti, Balentin,                                         | ichwerer Diebftabl                                     | bito                          | 5 Jahr Budthaus, 5 Jahr<br>Polizeiauffict     | bito                    |
| 15           | Burgoneti, Jofeph, Mr-                                         | bito                                                   | bito                          | 3 Jahr Buchthaus, 3 Jahr Polizeiaufficht      | bito                    |
| 16           | Magur, Blaffus, Einlie-<br>ger ju Turgany                      | bito                                                   | bito                          | 2 3ahr Buchtbaus, 2 3ahr<br>Polizelaufficht   | bito                    |
| 17           | Buchaloti, Jojeph,                                             | bito                                                   | bito                          | 3 Jahr Budthaus, 3 Jahr Polizeiaufficht       | bito                    |
| 18           | Pracowity, Johann, Rnecht<br>ohne bestimmten Bobnort           |                                                        | bito                          | 4 3ahr Budthaus, 4 3ahr Polizeiauffict        | 28. April               |
| 19           | Dlegeweti, Bopciech,                                           | fdmere Sehlerei                                        | bito                          | 3 Jahr Buchthaus, 5 Jahr Polizeiaufficht      | bito                    |
| 20           | Jantometi, Mathaus,<br>Bubner in Gobilemba                     | 2 fcwere Diebftable im                                 | bito                          | 4 3abr Buchthaus, 4 3abr                      | 29. April               |
| 21           | Geremus, Catharina, geb. Pruffat, Bittme gu Dombce             |                                                        | bito                          | 24 3abr Buchthaus,<br>3 3abr Polizeiaufficht  | bito                    |
| 22           | Practi, Jacob, Goafer-<br>Inecht ju Driefen                    | Doppelebe                                              | bito                          | 2 3abr Buchthaus                              | 27. Wpril               |
| 23           | Banfe, Friedrich, Ein-                                         | 2 fcwere Diebftable im wieberholten Rudfall            | bito                          | 10 3ahr Buchthaus, 10<br>3ahr Polizeigufficht | 2. Mai<br>1857          |
| 24           | Sanfe, Marianna, geb.<br>Lubaneta, Ginmobner-<br>frau von bort | versuchte Berleitung gum Meineibe                      | bito                          | 3 Jahr Buchthaus                              | bito                    |
| 25           | Boptaegewell, Deter, Gin-                                      | thatliche Biberfeplichfeit<br>gegen einen Forfauffeber | bito                          | 21 3abr Budthaus                              | 16. Juli<br>1857        |
| 26           | Stolpmann, Dichael                                             | vorfapliche Brandfliftung                              | bito                          | 10 3abr Budthaus, 10                          | 20. April<br>1857       |
| 27           |                                                                | Diebftahl im wieberholten Rudfall                      | Rreisgericht<br>Bromberg      | 5 Jahr Budthaus, 5 Jahr Polizeiguffict        | 27, April 1857          |
| 28           |                                                                | fdwerer Diebftabl im                                   | Schwurgericht Gnefen          |                                               |                         |
| 29           | Plewinsti, Jofeph, Colo-<br>nift aus Anaftagemo                | bito                                                   | bito                          | 6 Jahr Buchthaue, 6 Jahr Polizeiaufficht      | 28. April               |
| 30           |                                                                | fcmerer Diebftahl                                      | bito                          | 24 3ahr Buchthaus, 3<br>Jahr Polizeinnfficht  | bito                    |

| Laufende Mr. | Ramen, Stand und<br>Wohnort<br>ber Berurtheilten.                 | Art bes Berbrechens.                                                  | Benennung<br>bes<br>Gerichte. | Strafbestimmung.                             | Datum<br>bes<br>Urtels. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|              | Mazurtiewicz, Michael,<br>Schäferinecht in Miel-                  | schwerer Diebstahl                                                    | Comurgericht<br>Onefen        | 2½ Jahr Zuchthaus, 3<br>Jahr Polizeiaufsicht | 28. April<br>1857       |
| 32           | Lesnieweli, Anbreas, Ta-<br>gelöhner in Raczfowta                 | versuchter fcmerer Dieb-<br>ftabl im Rudfall                          | bito                          | bito                                         | bito                    |
| 33           | Bein, Ferdinand, Wirth aus Garbia                                 | vorsätzliche Brandfliftung                                            | bito                          | 10 Jahr Zuchthaus                            | 29. April<br>1857       |
|              | Practa, Marianna, aus Guefen                                      | schwerer Diebstahl                                                    | bito                          | 5 Jahr Zuchthaus                             | bito                    |
| 35           | Wiesniewsti, Johann, Ar-<br>beitsmann zu Szczepa-<br>nowo         | Bufammenrottung u. Aud-<br>bruch mit Gewalt und<br>Körperverlegung    | bito                          | 3½ Jahr Zuchthaus                            | 2. Mai<br>1857_         |
| 36           | Bafaba, Bartholomaus, '                                           | bito                                                                  | bito                          | 21 Jahr Zuchthaus                            | bito                    |
| 37           | Ruczaf, Bartholomaus,<br>Birth zu Rozanno                         | blto                                                                  | bito                          | 4 Monat Zuchthaus                            | bito                    |
| 38           | Lagelöhner zu Bola-<br>plasti                                     | bito                                                                  | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus                             | bito                    |
| 39           | Plewinsti, Joseph, Colo-<br>nift aus Anaftagemo                   | bito                                                                  | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus                             | bito                    |
| 40           | Blacowiat, Antonina, un-                                          | 2 einfache Diebstähle im wiederholten Rudfall                         | Areisgericht Bnefen           | 6 Jahr Zuchthaus, 6 Jahr Polizeiaufficht     | 17. April<br>-1857      |
| 41           | Rauß, Johann, Tageloh-<br>ner ju Groß Lubowo                      |                                                                       | bito                          | 2 Jahr Buchthaus, 2 Jahr Polizeiaufficht     | 7. Mai<br>1857          |
| 42           | Bacgtoweti, Johann,<br>Anecht aus Gotolowo                        | i einfacher und I fcme-<br>rer Diebstahl im wieber-<br>holten Rudfall |                               | bito                                         | 25. Mai<br>1857         |
|              | Lodgonofi, Auguft, Lein-<br>webergefell in Schoden                | bito                                                                  | bito                          | bito                                         | 28. Mai<br>1857         |
|              | Mlynareta, Anna, Wittme                                           | Rüdfall                                                               | bito                          | bito                                         | bito                    |
|              | Benba, Gottlieb, Elnwoh-<br>nerfohn in Loplenno                   | wiederholten Rudfall                                                  |                               | bito                                         | 29. Mai<br>1857         |
|              | Rlinger, Marianna, ver-<br>ehelicht zu Demnica                    | einfader Diebstahl im Mudfall                                         | bito                          | bito                                         | 5. Juni<br>1857         |
| 47           | Lewandowska, Julianna,<br>Arbeitofrau aus Piasti<br>bei Aruschwig | fcwerer Diebftahl                                                     | bito                          | 3 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr Polizeiauffict      | 22. Juni<br>1857        |

| Kaufende Vir | Namen, Stand und<br>Wohnort<br>ber Berurtheilten.            | Art bes Berbrechens.                            | Benennung<br>bes<br>Gerichts. | Strafbestimmung.                                                                                    | Datum<br>bes<br>Urtels. |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 48           | Lipinofa, Thefla, unver-<br>ehelicht, aus Rempen             | schwerer Diebstahl                              | Arelogericht<br>Onefen        | 21 Jahr Zuchthaus, 3<br>Jahr Polizeiaufiicht                                                        | 22. Juli<br>1857        |
| 49           | Malida, Anna, Wittme aus Polen                               | bito                                            | bito                          | 24 Jahr Zuchthaus und Landesverweisung                                                              | bito                    |
| 50           | Lewandowell, Wopciech,<br>Arbeitsmann aus Wola<br>Piaetowa   | bito                                            | . bito                        | 3 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr Polizeiauffict                                                             | bito                    |
| 51           | Sommer, Wilhelm Jacob,<br>Tagelöhner aus Polnisch<br>Driesen | Nothzucht                                       | Schwurgericht<br>Schneidemühl | 2 Jahr 6 Monat Zucht-<br>haus                                                                       | 21. April<br>1857       |
| 52           | Mefferschmidt,. Johann,<br>Bauersohn aus Dupig               | 1 fdmerer u. 1 einfacher Diebftahl im Rudfall   | bito                          | bito                                                                                                | 20. April<br>1857       |
| 53           | Pawlowofi, Joseph, Gin-<br>lieger aus Schonlante             |                                                 | bito                          | bito                                                                                                | bito                    |
| 54           | Pawlowell, Unbreas, Ein-<br>lieger aus Beble                 |                                                 | bito                          | bito                                                                                                | bito                    |
| 55           | Meper, Carl, Tagelobner aus Neuborff                         | bregl. im 2. Rudfall                            | bito                          | 5 Jahr Zuchthaus                                                                                    | bito                    |
| 56           |                                                              | Schwerer Diebstahl                              | Areisgericht<br>Schneibemühl  | 2 Jahr Zuchthaus                                                                                    | 16. Febr.<br>1857       |
| 57           | Mener, Beinrich, Bagen-<br>bauer ans Bialostime              | versuchter Morb                                 | Schwargericht<br>Schneibemübl | 10 Jahr Zuchthaus                                                                                   | 23. April<br>1857       |
| 58           | Schöple, Johann, Tage-                                       | Diebstahl im 3. Rudfall                         | Areisgericht<br>Schneibemübl  | 2 Jahr Zuchthaus                                                                                    | 4. Mai<br>1857          |
| 59           | Ewert Florentine, Schub-<br>maderfrau bier                   | Diebstahl in mehrfachem Rudfall                 | bito                          | 5 Jahr Zuchthaus                                                                                    | 5. Januar<br>1857       |
| 60           | Urbansti, Andreas, Rnecht<br>aus Popowiec                    |                                                 | Areidgericht<br>Inomraciam    | 2 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr Polizeiaufficht                                                            |                         |
| 61           | Siforofi, Stephan, Rnecht<br>aus Popowiec                    | bito                                            | bito                          | Dito                                                                                                | bito                    |
| 62           | Niczyoda, Dorotbea,<br>Magb aus Arufchwig                    | einfacher Diebftabl nach 3maliger Borbeftrafung | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus, 5 Jahr<br>Polizeiauffict                                                          | 15. April<br>1857       |
| 63           |                                                              | 2 einfache Diebstähle im                        | bito                          | 7 Jahr Zuchthaus, 50<br>Thir. Gelbstrafe event.<br>1 Monat Gefängniß und<br>10 Jahr Polizeiaufficht | 27. April<br>1857       |
| 64           | Plasztowell, Stephan,<br>Schuhmachergesell a. Polen          | fdwerer Diebftahl                               | bito                          | 2 Jahr 6 Monat Zucht-<br>haus u. Landesverweisung                                                   | 8. Mai                  |

| Laufenbe 96. | Ramen, Stand und<br>Bobnort<br>ber Berurtheilten.                             | Art bee Berbrechene.                                                                                                          | Benennung<br>bes<br>Berichts. | Strafbestimmung.                                           | Datum<br>bes<br>Urtele. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
|              | Jacubowela, Antonie, un-                                                      | einfacher Diebftahl im 2. Rudfall                                                                                             | Rreisgericht<br>Inomraclato   | 2 Jahr Budthaus, 3 3ahr                                    | 20. Mai<br>1857         |
| 66           | Pawlidi, Repumucen, Ein-<br>wohner aus Josephowo                              | Diebftabl nach mehrmalt-<br>ger rechtofraftiger Ber-<br>urtheilung wegen Dieb-<br>ftable                                      | Rreiegericht<br>Erzemedino    | 2 Jahr Judibaue, 2 Jahr<br>Poligriaufficht                 |                         |
| 67           | Dlemfometi, Jojeph, Za-                                                       |                                                                                                                               | bito                          | bito                                                       | 1. April<br>1857        |
| 68           | Pilarefi, Johann, Rnecht                                                      | bito                                                                                                                          | bito                          | bite                                                       | bito                    |
| 69           | Rowidi, Mathias, Anrcht<br>aus Trzostolon                                     | Dirbftahl nach 2maliger<br>rechtefraftiger Berurthei-<br>lung megen Diebftahls                                                | bito                          | 2 Jahr Buchthaus, 2 Jahr<br>Polizeiauffict                 |                         |
| 70           | Rolodgejegat, Michael,<br>Rurcht aus Rybitmy                                  | Dirbstahl nach vorberge-<br>gangener zweimaliger<br>rechtsträftiger Berurthei-<br>lung wegen Dirbstahls<br>und Unterichlagung |                               | bite                                                       | 2. April<br>1857        |
| 71           | Rocit, Frang, Dienftjunge                                                     | fcmerer Diebftabl                                                                                                             | bito                          | bito                                                       | 4. April<br>1857        |
| 72           | Rubiat, Jacob, Rnecht<br>aus Marcintomo gorne                                 | Diebftahl nach mehrmali-<br>ger rechtefraftiger Berur-<br>theilung megen Diebftablo                                           |                               | bito                                                       | 15. Mai<br>1857         |
| 73           | Paper, Bilbelm, Biegler                                                       | fcweter Diebftahl                                                                                                             | bito                          | bito                                                       | bito                    |
| 74           | Biertowste, Salomea, ver-<br>ehrlicht, aus Mogilno                            | mehrere Diebftähle nach<br>mehrmaliger rechtefrafti-<br>ger Berurtheilung megen<br>Diebftablo                                 |                               | 3 Jahr 6 Monat Bucht-<br>haus, 4 Jahr Polizei-<br>aufficht | 12. Juni<br>1857        |
|              | Rlemm, Catharina, Tage-<br>löhnerfran aus Biepin,<br>Breis Chobziefen         | und Juhrung eines fal-                                                                                                        | Wongrowiec                    | 2 Jahr Buchthaus, 2 Jahr<br>Polizelaufficht                | 28. April<br>1857       |
| 76           | Czerniachoweta, Marianna,<br>geb. Morzoneta, Tagelob-<br>nerfrau aus Czeszewo | Diebfiftabl im 4. Rudfall                                                                                                     | tito                          | 1 Jahr Zuchtbane, 3 Jahr<br>Polizelaufficht                | 31. Mär<br>1857         |
| 77           | Beper, Beinrich, Raibner<br>aus Gr. Rosciergen                                | einfacher Diebftahl nach<br>gweimaliger rechtetrafti-<br>ger Berurtheilung weger<br>Diebftable                                | Lobfens                       | 2 Jahr Budthaus, 2 Jahr<br>Polizeiauffict                  | 24. 99är<br>1857        |

| Baufenbe Dr. | Ramen; Stand unb<br>Bohnort<br>bes Berurtheilten.                           | Art bee Berbrechene.                                                                                                      | Benennung<br>bes<br>Gerichte. | Strafbestimmung.                                             | Datum<br>bes<br>Urtelo. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 78           |                                                                             | Theilnahme an einem fcme-                                                                                                 |                               | 2 3ahr Buchthaus, 2 3ahr                                     |                         |
| 79           | aus Stahren<br>Sturgameti, Joseph, Tifch-<br>fer aus Chodziefen             | ren Diebftahl<br>verfuchter einfacher Dieb-<br>ftahl nach mehrmaliger<br>rechtofraftiger Berurthei-                       | L'obfens<br>bito              | Polizeiauffict<br>3 Jahr Buchthaus, 3 Jahr<br>Polizeiauffict | 1857<br>12. Mai<br>1857 |
| 80           | Rietebufd, Johann, Reffel-<br>flider aus Buchholg                           | lung megen Diebftable<br>3 einfache Diebftable nach<br>mehrmaliger rechtefrafti-<br>ger Berurtheilung megen<br>Diebftable | bito                          | 10 Jahr Budthaus, 10<br>Jahr Polizeiaufficht                 | bito                    |
| 81           | Laufer, Stephan, Birth-<br>ichaftepachter aus Bil-<br>tomo-bufen bei Barein | Diebftahl mittelft Gin-<br>bruche                                                                                         | Areisgericht<br>Schubin       | 2 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr<br>Polizelaufficht                  | 25. Mai<br>1857         |
| 82           | Sebgidt, Jofeph, Biegler                                                    | bite                                                                                                                      | bito                          | 24 Jahr Buchthaus, 1                                         | 15. Mai<br>1857         |
| 83           | Pacolat, Boucied. Tage-                                                     | bito                                                                                                                      | bite                          | 2 3abr Buchthaus, 1 3abr Polizeigufficht                     | bito                    |
| 84           | Gruning, Anbreas, Tage-                                                     | bito ·                                                                                                                    | bito                          | bite                                                         | 22. Juni<br>1857        |
| 85           | Beffoloweti, Jofeph, .<br>Birthichaftepachter aus Gebien in Bolen           | bilo                                                                                                                      | bito                          | 2 Jahr Buchthaus, 3 Jahr<br>Polizelauffict                   | 25. Jun<br>1£57         |
| 86           | Ropp, Gottlieb, Rolonift                                                    | fcmerer Diebftabl                                                                                                         | Areisgericht<br>Schonlante    | 2 3ahr Buchthaue, 2 3ahr<br>Polizeiaufficht                  | bito                    |
| 87           | Stacharomeli, Friedrich,                                                    | bito                                                                                                                      | bite                          | bito                                                         | bito                    |
| 88           | 3ofich, Martin, Arbeite-<br>mann aus Rientverber                            | bito                                                                                                                      | bito                          | 3 3ahr Budthaus, 3 Jahr Polizelaufficht                      | 26. 3un<br>1857         |

Bromberg, ben 18. Juli 1857.

Roniglides Appellations. Gericht, Rriminal-Genat.

#### 16351

#### Betanntmadung.

Nad S. 21 bes Statuts ber biefigen Provingial-Bulfs-Raffe foll vom jahrlichen Jinsgewinn die Halite zur Pramitrung von Spartaffen-Interestaten verwendet werden. Jur Pramitrung berechtigte Spartaffen-Juteressenten find nach dem Statute:

a) in ber Proving mobnenbe Sandwerfer obne Befellen und nicht felbfiftanbige Sandwertsarbeiter.

- h) beegleichen Fabrit- und Bergwertsarbeiter,
- c) besgleichen Tagelöhner, d) besgleichen Dienfiboten.
- o) desgleichen Personen, welche zwar wegen Altersschwäche, Krankheit, Arbeitsmangel oder Dienstlofigkeit für eine kurzere oder längere Zeit nicht zu den Vorbezeichneten gehören, gleichwohl ihren an und für sich zu einer der Kategorien a bis d geshörigen Stand nicht verändert haben, insofern die unter a bis o bezeichneten Personen nicht wegen notorischer Wohlhabenheit auszuschließen sind.

Dabei wird, weil nur anhaltendes Sparen belohnt werden soll, als Bedingung festgehalten, daß die Interessenten mindestens drei Jahre ununterbrochen den Sparkassen angehört haben. Auch geschieht die Prämitrung der hiernach Berechtigten nur so lange, als ihr Guthaben bei der Sparkasse den Betrag von 200 Thlr. nicht übersteigt.

Bei ber riesjährigen Veriheilung ber Pramien haben wir beschloffen:

- a) alle Eintagen der vorflehend als berechtigt bezeichneten Jutereffenten unter 50 Thir. mit 15 Bogent bes Guthabens,
- b) die Einlagen von 50 Thir. bis 100 Thir. mit 10 Prozent bes Guthabens,
- c) = = 100 = = 150 = = 8 = = =
- d) = = = 150 = = 200 = = 5

Unter Berudsichtigung aller tiefer Gefichts-Puntte find nach ben von ben einzelnen Sparkaffen-Bermaltungen aufgestellten fpeziellen Berzeichniffen

| 1. | der | Spartaffe | in  | Pofen im    | Gangen   | 1410 | Thir | . 6 | Ggr. |    | Vf. |
|----|-----|-----------|-----|-------------|----------|------|------|-----|------|----|-----|
| 2. | *   | #         | in  | Krotoschin. | <b>a</b> | 50   | #    | 15  | =    | 4  |     |
| 3. | =   | <i>3</i>  | in  | Liffa       | 3        | 445  | =    | 27  |      | 11 | 35  |
| 4. | 3   | . =       | in  | Fraustadt   | 3        | 629  | 3    | 11  | B    | 1  | =   |
| 5. | 3   | =         | in  | Unrubstabt  | S        | 44   | £    | 10  | *    | 6  | 3   |
| 6. | *   | \$        | in. | Oftrowo     | 2        | 17   | 3    | 20  | ø    | 5  | 2   |

jur Bertheilung von Pramien an tie berech= tigten Spaver überwiesen worden, so daß für

dieses Mal überhaupt 2653 Thir. 15 Sgr. 1 Pf.

in Bromberg

von der Provinzial-Hülfs-Kasse hergegeben worden sind. Die sonst noch in der Previnz bestehenden Sparkassen haben nicht berücksichtigt werden können, weil bei ihnen zur Zeit noch keine zur Prämitrung berechtigte Individuen betheiligt sind.

- 13

· 10 =

55

Wir bringen dies mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß die einz zelnen Prämien den betreffenden Sparkassen = Einlagen als Zuschüsse zum Kapital in die Sparkassenbücher zugeschrieben und sogleich nach der Zuschreibung nach Maßgabe der Bestimmung ber Sparkassen = Statuten mit benfelben ben Inhabern verzinst werden. Die nächste Vertheilung von Prämien sindet im April bes nächsten Jahres statt.

Pofen, ben 23. Juli 1857.

Die Direttion ber Provinzial=Bulfe-Raffc.

[636] Personal = Chronit

bei ben Juftig-Beborben bes Bromberger Departements.

A. Ernennungen:

- 1) Bu Rechts-Unwälten bei dem Königlichen Appellatione-Gericht hierfelbst find ernannt:
  - a) der bisherige Kreisgecichts = Direktor Schuly = Bölder in Cöslin mit der Berpflichtung, statt seines bisherigen Titels den Titel ,,Justigrath" zu führen, unter Berleihung des Notariats im Departement des Appellations-Gerichts,

b) der Rechtsanwalt und Notar Holft in Trzemeszno unter Belaffung bes

Notariats;

beiden Beamten ift die Praxis als Rechtsanwalt bei bem Konigl.

Rreisgericht hierselbst widerruflich eingeräumt worden.

2) Der bioherige Appellations-Gerichts-Referendarius Andreas Florentin Streder jum Gerichts-Affessor; derselbe ift dem Königlichen Kreisgericht hierselbst zur Beschäftigung überwiesen worden.

3) Der Kreisrichter Drofte zu Gnesen jum Abtheilungs-Dirigenten bei bem Ro-

niglichen Kreisgericht in Schubin.

4) Den Gerichte-Uffefforen

a) von Chelmidi in Schrimm,

b) Röhr in Münfter

ist die Verwaltung erledigter Richterstellen bei dem Kreisgericht in Gnesen übertragen worden.

.B. Berfepungen:

1) Der Kreisrichter Folleher zu Wongrowiec an bas Kreisgericht in Gnefen.

2) Der Appellations = Gerichts = Referendarius Salomonsohn in das Departement des Königlichen Kammergerichts.

[637]

Dem Oberfeuermann und Rohrmeister Weidling zu Berlin ist unterm 1. August 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf einen Feuer = Rettunge = Apparat in feiner gangen burch Beschreibung und

0.00

Modell nachgewiesenen Zusammensetzung und ohne Jemand in der Anwendung bekannter Theile zu beschränken, ertheilt worden.

[638]

Den Fabrikanten Schmöle, Wiemann u. Comp. zu Menden bei Jsersohn ist unterm 21. Juli 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staates gültiges Patent

auf einen durch Modell dargestellten Reitersporn mit zweitheiligem Bügel, so weit berfelbe für neu und eigenthümlich erkannt,

ertheilt worben. .

Biergu ber öffentliche Anzeiger Ro. 33.

# Amtsblatt

## DZIENNIK

ber

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## No 34.

Bromberg, ben 21. August 1857. — Bydgoszcz, dnia 21. Sierpnia: 1857.

[639]

Befanntmadung.

Die katholische Pfarrstelle zu Osielek, im Kreise Bromberg, ist durch den bisherigen Vicar Schuly aus Pupig nunmehr definitiv besetzt worden, was mit Bezug auf die Bestanntmachung vom 12. Januar e. zur Kenntniß gebracht wird.

Posen, ben 31, Juli 1857.

Der Dber-Prafident ber Proving Pofen.

[640] Rachtrag zu der unterm 29, Februar 1856 erlaffenen Strom-Polizei-Ordnung für die Brabe.

Auf Grund des S. 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 verordnen wir, was folgt: Dem S. 6 der Strompolizei - Ordnung für die Brahe von ihrer Mündung in die Weichsel die zum Bromberger Kanal vom 29. Februar 1856 (Außerordentliche Beilage zu Nro. 13 des Amtsblatts) wird folgende Bestimmung hinzugefügt:

"Auf der Thalfahrt haben die Dampfboote beim Begegnen anderer Fahrzeuge oder Holzstöße jedesmal zu stopfen, bis die aufwärts gehenden Fahrzeuge oder

Holafloge vorüber find."

Uebertretungen dieser Vorschrift werden gleichfalls nach §. 44 der genannten Strom-Polizei-Ordnung bestraft. Bromberg, den 31. Juli 1857.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

[641] Be fanntmach ung. Raffenzustand bes Schullehrer-Wittwen= und Baifen-Unterftugungs-Vereins bes Bromberger Regierungsbezirks.

Um Schluffe des Rechnungs = Jahres 1856 war der Kassenzustand des unter unserer Berwaltung stehenden Stamm = Bermögens dieses Bereins folgender:

Die Ginnahme hetru

| Die Einnayme betrug:                                                                |       |      |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-----|
| 1. für die Vorzeit mit Einschluß des baaren Bestandes 1119<br>2. für das Jahr 1856: | Ric.  |      | Sg;    | 7 4 |
| a) an Ueberschüffen aus ben Kreis-Anftalten                                         |       |      |        |     |
| 304 Re 6 Sgs 4 S                                                                    |       |      |        | •   |
| b) an Kapitalezinsen 2072 = 11 = 1 =                                                |       |      |        |     |
|                                                                                     |       |      |        |     |
| c) an zurückgezahlten Kapitalien 1190 = - = -                                       |       |      |        |     |
| 3566                                                                                | =     | 17   | £      | 5 = |
| Busammen . 4685                                                                     | Re.   | 18 0 | Free . | X   |
|                                                                                     | Jelo- | 10 0 | 9      |     |
| Die Ausgabe bagegen:                                                                |       |      |        |     |
| 1) für die Borzeit und zwar zur zinebaren Anlegung 1007 R. 16 Sys — 3               |       |      |        |     |
| 2. für das Jahr 1856:                                                               |       |      |        |     |
| a) an Zuschüssen                                                                    |       |      |        |     |
| b) zur zinsbaren Anlegung 1489 = 5 = 6 =                                            |       |      |        |     |
| D) fut futbouten antiquing 1400 > 0 > 0 >                                           |       |      |        |     |
| c) an Verwaltungskosten                                                             |       |      |        |     |
| • 2624                                                                              | = 4   | 23   | #      | 5 = |
| Mithin verblieb Ende 1856 ein Beftand von . 2060                                    | Re 5  | 24 9 | Post   | 7 3 |
|                                                                                     |       |      |        | 6 = |
| Dazu in verzinslichen Hypotheken-Capitalien 42361                                   |       | -    |        |     |
| Das gesammte. Stammvermogen betrug also Ente 1856 44422                             | Fic.  | 79   | gs     | 14  |
| Es erhielten Ende 1856:                                                             |       |      | ,      |     |
|                                                                                     |       |      |        |     |
| 69 Wittwen und 28 Walfen-Familien verstorbener Schullehrer Pensio                   |       |      |        |     |
| Fonds, und zwar erftere zu 18 Thir. und von letteren refp. 2 zu 1                   | 8 X   | blr. | unt    | 26  |
| an O Thin ishulid sufamman 1519 Thin                                                |       |      |        |     |

zu 9 Thir. jährlich, zusammen 1512 Thir.

Bromberg, ben 30. Juli 1857.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

#### Obwieszczenie.

Stan kassy związku wspierającego wdowy i sieroty ponauczycielskie w obwodzie Regencyi Bydgoskićj.

Przy końcu roku rachunkowego 1856 był stan kassowy majątku pierwiastkowego pod zarządem naszym stojącego tegoż związku następujący:

Dochód wynosił:

1. z lat upłynionych wraz z remanentem w gotówce . 1119 tal. - sgr. 7 fen. 1119 tal. — sgr. 7 fen. Latus

|                                                                                       | Trans  | porl   | 1119            | tal.        |      | sgr.  | 7   | fen  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|------|-------|-----|------|
| 3. za rok 1856:                                                                       |        |        |                 |             |      |       |     |      |
| a) dochód przewyższający z zakładów tal.                                              | sgr.   |        |                 |             |      |       |     |      |
| powiatowych 304                                                                       | -      | _      |                 |             |      |       |     |      |
| b) procentu od kapitałów 2072                                                         |        | 1      |                 |             |      |       |     |      |
| c) kapitałów zwróconych 1190                                                          | ) —    |        |                 |             |      |       |     |      |
|                                                                                       |        |        | 3566            | ••          | 17   | 22    | 5   | 11   |
| · ·                                                                                   | r      | azem   | 4685            |             |      |       |     |      |
| Rozchód zaś:                                                                          |        |        |                 |             |      | -6-   |     |      |
| . z lat upłynionych i wprawdzie do wy- tal,                                           | sør.   | fen.   |                 |             |      |       |     |      |
| pożyczenia na procent , 1007                                                          | 4 43   |        |                 |             |      |       |     |      |
| 2. za rok 1856:                                                                       | _      | 77     |                 |             |      |       |     |      |
| a) doliczki                                                                           | 20     | 22     |                 |             | •    |       |     |      |
| b) do wypożyczenia na procent 1489                                                    | 5      |        | ,               |             |      |       |     |      |
| c) kosztów zarządu 42                                                                 |        | 11     |                 |             |      |       |     |      |
| ,                                                                                     | -      | -      | 2624            |             | 23   |       | 5   |      |
| Porcetale ration pour keinen a 1956 vo                                                | manan  | -      | 2060            |             |      |       |     | -    |
| Pozostalo zatém przy końcu r. 1856 re<br>o tego zahypotekowane kapitały procent przyn |        |        | 12361           |             |      |       |     |      |
|                                                                                       |        | 1007   | LOUI            | 77          | 1.0  | 37    | _   | 33   |
| Ogólnogo pierwiastkowego majatku więc                                                 |        |        | 4.4400          | 1.1         | -    |       | 4   | 1    |
| w końcu roku 1856                                                                     |        |        | 14422           | tai.        | 6    | sgr.  | 1   | ien  |
| Odebrało w końcu r                                                                    |        |        |                 |             |      |       |     |      |
| 9 owdowiałych i 28 osierociałych familii po a                                         | marky  | ch na  | nuczyci         | elac        | h pe | ensyi | Z   | tego |
| anduszu i wprawdzie pierwsze po 18 tal. a dr                                          | ugie i | resp.  | 2 po            | 18          | tal. | a 26  | p   | 0 9  |
| al. rocznie, ogółem 1512 tal. Bydgoszcz, d                                            | nia 30 | ). Lij | oca 18          | <b>57</b> . |      |       |     |      |
| Królewska Regencya. Wydzia                                                            | t spra | W W    | rewnet          | rzny        | ch.  |       |     |      |
|                                                                                       |        |        | •               | _           |      |       |     |      |
|                                                                                       |        | 1      | ochw            | rate        |      |       |     |      |
| [642] Belobung.                                                                       |        |        | . U CIL Y       | 1 11 11 1   |      |       |     |      |
| [642] Belobung.<br>Der Bäckergesolle Aussig Reumann zu Mang Czol                      | adnik  |        |                 |             |      | Janm  | ann | 100  |
| Der Badergeselle Julius Neumann zu Won- Czel                                          | adnik  | piek   | arski<br>ratowa | Julia       | n I  | Veum  | ann | W    |

hierdurch belobigend zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Bromberg, den 7. August 1857. Königliche Regierung.

Staar bafelbft vom Ertrinfen gerettet, mas

Abtheilung bes Innern.

Czeladnik piekarski Julian Neumann w Wagrowcu wyratował dnia 6. Czerwca r. b. tonącego ośmletniego syna majstra piekarskiego Henryka Staar tam w miejscu, co się niniejszem z pochwałą do powszechnej podaje wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 7. Sierpnia 1857. Królewska Regencya.

.Wydział spraw wewnętrznych.

1 \*

[643] Be kannt
Im Laufe des zweiten Quartals 1857 sind in unserem Verwaltungs-Bezirke die in der lich angeordneten Landes-Berweisungen

| Mr.      | •                                     | Stand                 | Bisheri=<br>ger Auf=              |                | Namen          | Namen          |            |       |             | <b>S</b> | g                    |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------|-------------|----------|----------------------|
| Baufenbe | Bor- u. Zuname                        | und<br>Gewerbe        | enthalid=<br>ort<br>in<br>Preußen | Geburis: Drt   | des<br>Kreises | bes<br>Staates | Alter Jahr | Fuß G | Jest Sirich | Haare    | Stirn                |
|          |                                       |                       | ,                                 |                |                | I.             | 3          | m     | R           | rei      | fe                   |
| 1        | Andreas Abamezak                      | Schäfer-<br>Inecht    | Wola cze-<br>wojews-<br>ka        |                |                | Polen          | 33         | 5     | 4 -         | blonb    | halb.<br>be-<br>bedt |
| 2        | Friedrich Wilhelm Löffler             | Leinwe-<br>bergefelle | vagabon=<br>dirt                  | Ledzniß        | -              | Sachsen        | 32         | 5     | 3           | bito     | Боф                  |
|          |                                       |                       | •                                 |                |                | н.             | 3          | 111   | R           | rei      | fc                   |
| 1        | Balentin Awiattoweti                  | Tagelöh-<br>ner       | -                                 | Wlocla-<br>wef | _              | Polen          | 38         | 5     | 3           | blond    | mittel               |
| 2        | Stanielaus Strzalfoweli<br>nebft Frau | bito                  | -                                 | <b>Gadom</b>   | _              | bito           | 36         | 5     | 4 —         | bito     | fret                 |
| 3        | Chaim Salomon Rofenthal               | Jube                  |                                   | Rapgrob        |                | bitó           | 22         | 5     | 3           | bito     | nie-                 |
| 4        | Joseph Urbanofi                       | Tagelöh-              | Slabencin                         | Glasz-<br>now  | go salvey      | bito           | 35         | 5     |             | bito     | brig                 |
| 5        | Wamryn Ziolfoweli                     | Rnecht                | Strzelno                          | Wilczyn        | _              | bito           | 35         | 5     | 4           | bite     | frei                 |
| 6        | Bopciech Judaszat alias<br>Brzas      | dito                  | mer the                           | Dozucew        | -              | bito           | 35         | 5     | 3 -         | bito     | bite                 |
| 7        | Felly Slefinsti                       | - bito                | Strzelno                          | Sledzyn        | _              | bito           | 33         | 5     | 4 -         | bito     | be-                  |
| 8        | Dore Isaat                            | Einwoh-<br>nerfrau    | -                                 | Plod           | -              | tito           | 40         | 5     | - -         | blonb    | breit                |
| 9        | Lemp Schoß                            | Einlieger-<br>frau    | · · · · · ·                       | Lubraniec      | droven         | bito           | 43         | 4     | 8 –         | schwarz  | flad                 |
| 10       | Iplg Lemp                             | beren<br>Sohn         | <u></u>                           | bito           | *              | bito           | 6          | 3     | -           | bito     | be-<br>bedt          |

machung. nachstehenden Jusammenstellung aufgenommenen gerichtlich erkannten oder lediglich polizeis ausgesprochen worden:

| n a l             | e m           | e n           |                      |                 |              |                        |                 |                |                                                           | Grengpunft<br>über                             | Bemerfungen                                                                         |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rugen-<br>braunen | Mugen         | Nase          | Mund                 | Bart            | Rinn         | Gesicht                | Gesthis.        | Statur         | Beson=<br>bere<br>Renn=<br>zeichen.                       | welchen bie<br>Aus-<br>weifung<br>erfolgt ift. | in<br>Betreff ber Landes=<br>verweisungen.                                          |
| M                 | o g i         | Inc           | ).                   |                 |              |                        |                 |                |                                                           | •                                              |                                                                                     |
| blond             | blau          | frip          | ge=<br>10öhn=<br>lic | blond<br>rastrt | oval         | läng-<br>lich          | gefund          | mittel         | feine                                                     | -                                              | verküßt gegenwärtig<br>noch die breimonatlich<br>Gefängnißstrafe seit<br>14. Mai c. |
| blond             | grau          | läng-<br>lich | ge-<br>wöhn-<br>lich | blonb           | läng=<br>lic | gefund<br>läng-<br>lic | hager<br>gesund | hager          | Leiften-<br>bruch                                         | -                                              | dito eine secomonats.<br>Gefängnißstrafe seit<br>11. Mai c.                         |
| 3 n               | o w           | rac           | 1 a                  | w.              |              |                        |                 |                |                                                           |                                                |                                                                                     |
| blond             | braun         | ge-<br>wöhn-  | ge-<br>wöhn-<br>lic  | im<br>Entste-   | lado         | oval                   | gefund          | unter-<br>fest | feine                                                     | Radzie=<br>jewo                                | Mangel an Legitima.                                                                 |
| buntel            | grau          | bito          | bito                 | rasirt          | somal        | rund                   | bito            | mittel         | bito                                                      | bito                                           | Diebftahl.                                                                          |
| blonb             | grau          | pro-          | pro-                 | blonb           | oval         | läng-                  | ыаў             | <b>S Glant</b> | bito                                                      | Gollub                                         | Mangel an Legitima                                                                  |
| bito              | bito          | bito          | dito                 | rasirt          | bito         | bito                   | bito            | flein          | bite                                                      | Radzie-                                        | als lästig.                                                                         |
| bito              | bito          | ge-           | ge.                  | blonb           | runb         | gefund                 | gefund          | mittel         | bito                                                      | bito                                           | Diebstahl.                                                                          |
| bito              | bito          | dito          | bito                 | bito            | oval         | oval                   | bito            | bito           | bito                                                      | bito                                           | verbotwibrige Rudlehr.                                                              |
| bito              | blau-<br>grau | spits         | bito                 | -               | läng=        | läng-                  | bito            | fcflant        | bie Gripe bee<br>linken Beige-<br>fingere abge-<br>bauen. | bito                                           | Unjacht.                                                                            |
| blonk             | blau-<br>grau | gebo-<br>gen  | ge ·<br>wöhnl.       | _               | flein        | läng=                  | gefund          | ida<br>id      | teine                                                     | Madzie-                                        | Mangel an Legitima-                                                                 |
| dunkel            | blau          | spig          | bito                 |                 | runb         | llog                   | bito            | unter-         | bose<br>Augen                                             | bito                                           | bito                                                                                |
| bito              | braun         | stumpf        | bito                 | _               | Inval        | oval-                  | bito            | flein          | teine                                                     | bito                                           | bilo                                                                                |

- Carrella

| :            |                                               | Stanb          | Bisheri= | Geburto-          | Namen          | Namen          |             |             |          | © 1   | 9     |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|-------|-------|
| canjende ne. | Bor- u. Zuname                                | und<br>Gewerbe | ort      | Ocouris.<br>Ort   | des<br>Areises | bes<br>Staates | Alter Jahr. | Fuß<br>Zell |          | Haare | Stirn |
|              |                                               |                |          |                   |                |                |             |             |          |       |       |
| i            | Shasse Lewin und beren<br>Zjähriger Sohn Ihig | Einliege-      | _        | Lubraniec         | -              | III.           | 3<br> 43    | m<br>4 10   | <b>R</b> | r e i | nie-  |
|              |                                               |                | _        | Lubraniec<br>Ploc | _              | III.           | 3<br> 43    | m           | <b>R</b> | r e i | ſ     |

[644] Sperre-Aufhebung.

Die Tollwuth unter dem Rindvieh und den Schweinen in Draßig, Czarnifauer Kreises, ist getilgt und die Reinigungs Maßregeln sind ausgeführt worden, weshalb die unterm 6. Juli verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Rindvieh, Schweine, Rauchfutter und Dünger hierdurch aufgeshoben wird.

Bromberg, den 11. August 1857. Abtheilung des Innern.

[645] Milgbrand.

Unter den Schweinen in Wiskitno, Bromberger Kreises, ist der Milzbrand ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Schweine, Rauchsutter und Dinger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 6. August 1857. Rönigliche Regierung. Abtheilung des Innern.

#### Zniesienie kordonu.

Szalenizne pomiędzy rogatem bydłem i świńmi w Drasku, powiecie Czarnko-wskim, wykorzenieno i środki oczysz-czenia przedsięwzięto, w skutek czego zamknięcie miejsca tego i jego pól dla rogatego bydła, świń, ostrej paszy i nawozu pod dniem 6. Lipca r. b. rozporządzone, niniejszem się znosi

Bydgoszcz, dnia 11. Sierpnia 1857. Wydział spraw wewnętrznych.

#### Zapalenie śledziony.

Pomiędzy świńmi w Wiskitnie, powiecie Bydgoskim, wybuchło zapalenie śledziony, w skutek czego miejsce to i jego pola dla świń, ostrej paszy i nawozu zamknięte zostały.

Bydgoszcz, dnia 6. Sierpnic 1857.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

-111114

| nalement          |       |       |       |         |       |          |           |        |                                     | Grengpuntt                                                                      | Bemerfungen -        |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|-------|----------|-----------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Augen=<br>braunen | Augen | Nase  | Prund | Bart    | Kinn  | டுப்புர் | Gesichte. | Statur | Befon-<br>dere<br>Renn-<br>zeichen. | über<br>welchen bie<br>Aus-<br>weisung<br>erfolgt ist.                          | 27 m                 |
| <b>6</b>          | h u b | i n.  |       |         |       |          |           |        | , ,                                 |                                                                                 |                      |
| fdwar3            |       | ftart | breit | Automa  | breit | groß     | roth      | mittel | Poden-<br>narben                    | über Inowea-<br>clam, Rrufch-<br>wis ber poin.<br>ruff. Beborbe<br>überliefert. | wegen Landftreichens |
| blond             | bito  | lang  | ge-   | 000-000 | lang- | lang     | blag      | unter- | feine                               | bito                                                                            | bito                 |

Ronigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

lich fest

[646] Tollwuth.

Unter dem Rindvieh in Kruszewo, Czarnikauer Kreises, ist die Tollwuth ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchfutter und Dünger gesperrt worden sind.

wöhnl.

Bromberg, ben 7. August 1857. Königl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

[647] Perfonal-Chronit.

Der Schulamtsbewerber Zuch als provisorischer Lehrer bei der evangelischen Schule zu Athanasienhof, im Kreise Chodziesen.

[648] Befanntmadung.

Das Königlich Hannoversche Finanz-Ministerium hat mit dem Kurfürstlich Hessischen Finanz-Ministerium wegen Eröffnung einer Uebergangsstraße für Bier- und Branntwein-Transporte auf der Eisenbahnstrecke von Szalenizna.

Pomiędzy rogatém bydłem w Kruszewie, powiecie Czarnkowskim, wybuchła szalenizna, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamknięte zostały.

Bydgoszcz, dnia 7. Sierpnia 1857.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Kronika osobista.

Aspirant do urzędu nanczycielskiego Zuch na tymczasowego nauczyciela przy ewangelickiej szkole w Athanasienhof, powiecie Chodzieskim.

#### Obwieszczenie.

Królewskie Hannowerskie Ministerstwo finansów zawarło z Ministerstwem Xięstwa elektorskiego Heskiego o otworzenie traktu przechodniego dla transportów piwa i wódek na kolei żelaznéj z Mūn-

Münden nach Kaffel und umgekehrt, nach-

ftebenbe Bereinbarung getroffen:

1) Die gedachte Eisenbahnstrede dient als Uebergangsstraße für den Uebergang von Branntwein aus Kurhessen nach Hannover und von Bier und Branntwein von Hannover nach Kurhessen, die genannten Gegenstände mögen zum Eingange in den betressenden Staat oder zum Durchgange bestimmt sein.

2) Die genannten Gegenstände müssen mit Uebergangs-Scheinen versehen und diese denselben da beigegeben werden, wo sie zum Transporte auf die Eisenbahn ge-

langen.

Das Borhandensein dieser Uebergangs-Scheine ift auf den Ladekarten besonders zu bemerken, und sind die Eisenbahn-Beamten anzuweisen, dergleichen Transporte nur anzunehmen, wenn dergleichen Uebergangs-Scheine beiliegen.

3) Die solchergestalt mit Uebergangsschelnen versehenen Gegenstände, welche auf,
zu deren Erledigung befugte SteuerStellen im Innern des gegenüberliegenden Gebiets oder auf eine solche
in einem dritten Bereins-Staate gerichtet sind, bedürfen der Anmeldung
an der Binnengrenze ic., bei den gegenüberliegenden Haupt- Aemtern zu
Rassel und Münden nicht.

Hierburch wird jedoch eine, bei An-

den do Kasslu i przewrotnie, następujący traktat:

1) Wzmiankowana koléj żelazna służyć będzie za trakt przechodni dla przewozu wódek z Xięstwa elektorskiego Heskiego do Hanoweru, tudzież piwa i wódek z Hannoweru do xięstwa elektorskiego Heskiego, zarówno czyste przedmioty do wchodu we właściwy kraj albo téż do przechodu przeznaczone są.

 Przedmioty wzmiankowane zaopatrzone być muszą w ceduły przechodowe, które tymże tam dodawaja się, gdzie do transportu na kolej

żelazna przybywaja.

O znajdowaniu się przy tychże przedmiotach wspomnionych ceduł przechodowych, osobną w cedulach ładunkowych uczynić należy wzmiankę; urzędnikom żelaznych kolei zaś zalecić trzeba, aby takowe transporta tylko w tenczas przyjmowali, gdy się przy nich takowe ceduły przechodowe znajdować beda.

3) Takim sposobem w ceduły przechodowe zaopatrzone towary, które do miéjsc poborowych do ich expedyowania upoważnionych, wśród naprzeciw ległego kraju, lub téż do takiego miéjsca w trzeciem państwie związkowem wysłane są, niepotrzebują być zameldowane na wewnętrznéj linii pogranicznéj u naprzeciwległych urzędów głownych w Kasslu i Münden.

W skutek tego nie znosi się jednak nakazać się mająca probowa kontrola anzuordnende probeweise Kontrole der Ladungen in Bezug auf Kolli-Zahl, Zeichen, Verschluß und unter Vergleischung mit der vorhandenen Bezettes lung, sowie der Ladekarte nicht ausgeschlossen, dieselbe ist aber regelmäßig in den Wagen selbst vorzunehmen.

4) Wenn die fraglichen Gegenstände nach Orten bestimmt sind, in welchen sich keine, zur Erledigung von Uebergangs-Scheinen befugte Steuer-Stelle besindet, so können jene, nach Wahl der Versender, auf eine befugte SteuerStelle in der Nähe des BestimmungsOrts oder auf das Eingangs-Amt zu Kassel beziehungsweise Münden gestellt werden.

Höherer Anordnung zufolge wird bies zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen, ben 28. Juli 1857.

Der Provinzial=Steuer=Direftor.

towarów przy nadéjściu transportów na żelaznej kolei w Kasslu i w Münden co do liczby pak, znaków opieczętowania porównając takowe z ich cedułami jako téż kartą ładunkową; rewizyą tę jednak regularnie we wozach samych przedsiębrać należy.

4) Jeżeli wzmiankowane przedmioty do miejsc przeznaczone są, w których się żadne do expedyowania ceduł przechodnich upoważnione poborowe miejsca nie znajdują, tedy mogą takowe podług woli przesyłających do miejsca poborowego upoważnionego w pobliskości miejsca przeznaczenia albo do urzędu wchodowego w Kasslu lub Münden zostać wystosowane.

Niniéjsze obwieszczenie podaje się na mocy rozporządzenia wyższéj władzy do publicznéj wiadomości.

Poznań, dnia 28. Lipca 1857.

Dyrektor prowincyalny poborów.

[649]

#### Martt = Drbnung

ber

Stadt Soneidemübl.

1. Der Marktverkehr gerfällt in Bochen- und Jahrmartte.

Die Wochenmärkte finden am Montage und Freitage jeder Woche, die Jahrmärkte viermal jährlich an den besonders festzusependen Tagen statt.

A. Boden = Martte.

2. Die Wochenmärkte beginnen im Sommer um 7 Uhr, im Winter um 8½ Uhr und endigen um 12 Uhr Mittags. Mit letterer Stunde sind die Feilhaltenden verbunden, sich mit ihren Waaren, Wagen, Tischen u. s. w. vom Marktplate zu entfernen.

Außer biefen beiben Tagen burfen nur Fleisch, Badwaaren, frifche Fifche und

Doft von einbeimifden Gewerbetreibenden jum Bertaufe gestellt werben.

3. Die Wochenmärkte werden lediglich auf dem neuen Markte und nur ber Schweinemarkt wird auf ber Bromberger Borftadt abgehalten.

4. Die Aufftellung der Berfaufer erfolgt in folgender Drinung:

auf bem neuen Markte bie Fleischer, Bader, Mehl- und Gruphanbler auf ber Wefffeite; Die Topfer, Bottder, Drecheler und Rorbmader auf Der Mitternacht= feite: Die Rlempner, Rleiber- und Mügenmacher, Nagelschmiebe, Riemer und Sattler, Shuhmacher, Pantoffelmacher, Sandschuhmacher und Seiler auf ber Morgenfeite; Die Butters, Grunzeugs, Dbft- und Rifchbandler auf Der Mittagfeite.

Die Bertaufer haben fich in Reihen aufzustellen und Die Paffage fur Die Raufer offen zu erhalten. Die Reihefolge ber einheimischen Gewerbetreibenben unterein-

ander fann in ftreitigen Fallen burch bas Loos entschieden werben.

Die Getreibe-, Beu- und Strobmagen fabren langs ber außeren vier Marktfeiten, ohne die Bürgersteige zu berühren, reihenweise, die Pferde nach den Saufern gefehrt, bergeftalt auf, bag awischen ben Wagen überall bequeme Durch= gange für ben Berfehr bleiben.

Auf ber Bromberger Borftadt werben Die Schweine auf bem freien Plage füblich ber Chauffee feil geboten und burfen nicht in andern Stragen ober auf ber

Chauffee aufgestellt werben.

Beder ben Markt Besuchende bat fich ben, die Erhaltung diefer Ordnung und ter freien Vaffage betreffenden Unordnungen des beauffichtigenden Volizei-Bramten

au unterwerfen.

Rüdfichtlich ber Gegenstände des Wochenmarktvertebre wird auf ben §. 78 ber Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 und bas Ministerial-Restript vom 26. December 1847 (Ministerial-Blatt fur Die innere Verwaltung pro 1848 Seite 25) Bezug

genommen und bas bem letteren beigegebene Berzeichnig bier beigefügt.

Außerdem ift folgenden einheimischen Sandwerfern: Bottdern, Drechelern, Rlempnern, Rleider- und Mügenmachern, Rorbmachern, Ragelfdmieden, Riemern und Sattlern, Souhmadern, Vantoffelmadern und Sandschubmadern, Seilern, Topfern ber Bertehr mit ihren Sandwerkermaaren, nach ber Dieferhalb ergangenen Entscheidung ber Königl. Regierung zu Bromberg vom 20. October 1856 V. No. 2592 auf Grund Des S. 70 bes Befetes vom 9. Februar 1849 geftattet worden.

B. 3abr=Datte.

Die Jahrmärkte dauern jedesmal zwei Tage. Um ersten Tage wird Pferde= und

Biehmartt, am zweiten Tage Rrammartt abgebalten.

Der Pferbemarkt wird auf dem alten Markte, der Biehmarkt auf bem Judenmartte, ber Schweinemarkt auf ber Bromberger Borftadt abgehalten und rudfichtlich ber

Aufftellung Folgendes angeordnet:

a) am erften Marktage erfolgt bie Aufftellung ber Pferbe ringe um ben alten Markt in einer Reihe, bergeftalt, bag bie Bagen langs ber Saufer aufgefahren und an die ersteren die Pferde befestigt werben. Der innere Raum bes Marttes bleibt frei und erfolgt die übrige Aufstellung in gleicher Beise burch die Jaftrower-,

bie Waffer- und die große Kirchenftraße, jedoch nur auf einer Seite, um die Passage nicht zu hemmen.

Die Berbindungoftraße zwischen dem alten und neuen Markte barf nicht zur

Aufftellung benutt werben.

Auf dem Judenmarkte wird bas Bieh längs ber 4 Häuserreihen und längs

ber um die Synagoge gezogenen Barriere aufgestellt.

Alle übrigen jum Besuche bes erften Markttages befugten Gewerbetreibenden haben bie für Wochenmarkte vorgeschriebene Aufftellung einzunehmen.

b) am zweiten Markttage ift bie Aufftellung folgende:

Reuer Martt.

auf der Westseite: die Tuch-, Mode-, Schnitt- und Galanterie-Waaren-Händler und Damenschuhmacher; auf der Mitternachtseite is die Holz- und Horndrechsler, die Klempner, Schlosser, Nagelschmiede, Eisenwaarenhändler, Seiler und Sattler; auf der Morgenseite: die Schuhmacher, Fleischer, Bäcker, Conditoren, Kürschner, Kleider- und Victualienhärdler; auf der Mittagseite: die Butter-, Zwiedel- und Sämereien-Händler, Tischer und Kupferschmiede.

Alter = Martt.

Die Töpfer, Porzellan= und Glashändler auf der Morgen= und Mitternachtseite; die Nademacher und Korbmacher auf der Mittagseite und die Böttcher und Holz= waarenhändler auf der Abendseite.

8) Die Gewerbetreibenden des hiefigen Orts rangiven zuerst je nach der Dauer ihres Gewerbebetriebes am Orte und demnächst die Auswärtigen je nach der Zeit der

Ankunft am Plate.

Diese Ordnung wird nur bis zu der im S. 9 bezeichneten Stunde aufrecht erhalten; wer später eintrifft, hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn ihm nur da, wo die Dertlichkeit es gestattet, eine Verkaufsst.lle angewiesen wird.

Die Jahrmäifte beginnen im Sommer um 7 Uhr, im Winter um 81 Uhr

und endigen mit Sonnenuntergang.

10. Wagen und Pferde, welche zum Transport ber Gewerbetreibenden und ihrer Waaren dienen, durfen nicht in die Budenreihen und auf die übrigen Berkaufspläge nur

fo weit gebracht werben, als bies ausbrudlich nachgegeben ift.

11. Uebertretungen der hier gegebenen Vorschriften, sofern sie nicht schon anderweit unter Strafe gestellt sind, werden nach §. 5 des Geseyes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 mit einer Strafe bis 3 Thir. oder verhältnismäßigem Gefängniß geahndet.

12. Die unterm 4. September 1855 publicirte Markt = Ordnung wird außer

Rraft gefest. Schneidemubl, ben 8. December 1856.

Der Magiftrat.

400 0

Gegenstände, welche überall auf Bodenmartten feilgehalten werben burfen.

I. Erzeugniffe bes Bobens, ber Land- und Forftwirthschaft, ber Jago und Fischerei,

welche jum Genuffe bienen.

Alle egbare Garten, Bald- und Feldfrüchte (frisch, getrodnet, gebaden oder eingefocht), ale: Dbft, Citronen, Pommerangen, Apfelfinen, Gemufe, Krauter, Knollen und Burgeln, auch robe ungeborrte Cicorienwurgeln; ferner Pilge, Beeren, Gamereien, Betreloe= und Gulfenfruchte, Dehl jeder Art (einschließlich des Rartoffel= und Genf= meble) und alle andere Mublen-Rabrifate aus Betreide und Sulfenfruchten, fobann Befe, Brod, Gemmel und abnliche Badwaaren.

Kleine vierfüßige Thiere, Kälber, Schafvich, Schweine, Ziegen, Milch, Butter, Rafe, Rleifch und Fleischwaaren (frifd, gefalzen oder geräuchert), milbes Geflügel und Wildpret aller Art, Redervieb, Gier, Honig, Krebse, Duscheln, Fische (frisch, gefalzen,

geborrt ober geräuchert).

II. Andere Erzenanisse ber Natur und der mit bem Landbau und mit ber Forstwirth-

fchaft verbundenen gewerblichen Thätigkeit.

Robe Steine und Erden, Shiefer, Ralffteine, rober Gyps und Trag, Rreibe. Thon, Balfererbe, Sand, Keuer=, Wets= und Schleifsteine und Ziegel.

Gras, Ben, Biebfutter (auch Delfuden), Streb, Schilf, Robr, Baft, Laub-

und Rabelftreu, Geetang.

Moos, Sowamm, robe Burgelgewächfe, Stengel und Blatter (namentlich auch robe unbearbeitete Tabateolatter), Blumen und Pflangen, Sopfen, Bau, Karden, des-

aleiden Del= und Kleefaat und andere Pflangenfaamen.

Sträucher, Baume, Ruthen, Reifer, auch Befen aus Reifern, fo wie grobe Geflechte aus Holzspähnen, aus Weiden, Schilf, Robr, Baft, Strob und bergleichen, Rlads, Sanf, Leinengarn, Zwirn, Band und Strumpfe aus Leinen, Leinemand, Zwillich und Drillich.

Brennholz, Torf, Solz-, Braun- und Steinkohien und andere Brennmaterialien. Lobe und Lobtuchen, Harz, Theer, Pech, Rienol, Kienruß, Afche, Bau-, Nut- und Schirrholz, Pfable, Bretter, Latten, Dachsplitten, auch grobe Holzwaaren.

Bogel, Bienenftode, robes Bache, Schreib= und neue Bettfebern, robes Sorn, Anochen, robe Thierfelle, Borften, Thierhaare und wollenes Stridgarn.

Hierzu ber öffentliche Ungeiger No. 34.

# Amtsblatt

## DZIENNIK

ber

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## № 35.

Bromberg, ben 28. August 1857. — Bydgoszcz, dnia 28. Sierpnia 1857.

[650]

Befanntmadung.

Durch ben herrn Minister des Innern bin ich beauftragt worden, die Functionen des Staats-Kommissacius bei dem neuen Kredit-Berein für die Provinz Posen wahrzunehmen. Mit Rücksicht auf die Bestimmung im S. 39 der Statuten des geduchten Bereins bringe ich dies hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.

Pofen, ben 15. August 1857.

Der Dber- Prafibent ber Proving Pofen.

[651]

#### Betanntmadung.

In der Circular-Berfügung vom 12. Februar d. J., betreffend die Aussührung der Artikel 9 und 13 des Vertrags zwischen dem Zollvereine und der freien Stadt Bremen wegen Besörderung der gegenseitigen Beilehrsverhältnisse vom 26. Januar 1856, ist unter Nr. 2 darauf hingewiesen, daß in Bremen verschiedene Jünste das Recht in Anspruch nehmen, fremde Gewerbes und Handeltreibende vom Verlause gewisser Waaren auf Märken und Messen auszuschließen und daß in Beziehung auf solche Zunstrechte der Artikel 13 des gedachten Vertrags eine Aenderung nicht begründet. Nach den vom Sanate der freien Stadt Vremen abgegebenen Erklärungen über die betressenden Zunsteinrichtungen sind bisher die dortigen Zünste der Schuhmacher, Schneider, Sattler, Tischler, Hutz und Kilzmacher und Knopfnadelmacher hinsichtlich des Versehrs mit Waaren, deren Versertigung und Verlauf ihnen nach den Zunstgerechtsamen zusieht, geschützt worden. Durch jene Erklärungen ist jedoch die Geltendmachung sonstiger Gerechtsame, welche auch von andern Zünsten in Anspruch genommen werden könnten, nicht ausgeschlossen, vielmehr ist zur Sprache gebracht, daß, abgesehen von klaren urkundlichen Zunstnormen, deren Intersorden, dass abgesehen von klaren urkundlichen Zunstnormen, deren Intersorden

pretation, fowie überhaupt bie Frage über Bedeutung und Umfang von Bunftgerechtsamen unter Umftanden auch der gerichtlichen Cognition anbeimfallen wird und bag die bann eima jur Geltung tommenben Unfichten im Boraus, nicht bezeichnet werben tonnen.

Indem ich die Ronigliche Regierung in Renntniß fege, überlaffe ich 3br, Die Gewerbetreibenden Ihres Verwaltungs-Bezirts, für welche der Gegenstand von Interesse fein möchte, über die Fortdauer der erwähnten Zunftrechte, mit Bezugnahme auf den Artitel 13 bes Bertrags, auf geeignete Beife gu belehren.

Berlin, ben 31. Juli 1857.

Der Minifter für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Borftebendes Rescript wird mit Bezug auf unsere Amteblatie-Bekanntmachung pom 9. Marg c. (Amteblatt pro 1857 Dr. 14 Dag. 161) gur Renntniß ber Betheiligten gebracht:

Bromberg, ben 14. August 1857.

Rönigliche Regierung. Abtheilung für bie Berwaltung ber birecten Steuern, Domainen und Forften.

[652] Sperre-Aufhebung.

Die Tollwuth unter bem Rindvich in Schneidemübl ift getilgt und bie Reinigungs= Dagregeln find ausgeführt worden, weshalb bie unterm 25. April c. verfügte Sperre biefes Dris und feiner Keldmark fur Rindvieb, Rauchfutter und Dunger hierdurch aufgeboben wird.

Bromberg, ben 14. August 1857. Roniglide Regierung. Abtheilung bes Innern. [653]

Zniesienie kordonn.

Szalenizne pomiedzy rogatém hydrem w Pile wykorzeniono i środków oczyszczenia użyto, w skutek czego zamkniecie miéjsca tego i jego pól dla rogatego bydia, ostrej paszy i nawozu pod dniem 25. Kwietnia r. b. rozporzadzone niniejszém sie zuosi.

Bylgoszcz, dnia 14. Sierpnia 1857. Król. Regencya,

Wydział spraw wewnetrznych.

Dem: früheren Pfarrer zu Rombin, Decan Jankowski, ift am 23. Juli c. Die kanonische Institution für Die Pfarrstelle zu Bostof, im Kreise Roften, ertheilt morben.

[654] Verfonal-Chronit.

Die bisher den Kausseuten Julius Prowe und Abolph Bigalfe bierfelbft gemeinichaftlich übertragen gemefene Agentur ber Feuer= Kronika osobista.

Agentura banku zabezpieczenia od ognia dla Niemiec w Gorie, która datad wspólnie kupcom Juliuszowi Prowe i Adolfowi Berficherungsbant für Deutschland in Gotha Bigalke tu w miejscu powierzona byla. ift auf den Kaufmann Abolph Bigalte sam kupiec Adolf Bigalke zajmować się allein übergegangen.

[655] Der Maurermeister Louis Tauchert au Wongrowice ift als Agent der Berficherunge - Gefellichaft "Thuringia" zu Erfurt von uns bestätigt worden.

[656] Der Alexander Stan zu Schoden ift ale Agent der Berficherungs = Gesclischaft "Thuringia" ju Erfurt von uns beftätigt worben.

[657] Der Lebrer Hennig ju Kledo ift als Ugent ber Rolnischen Lebens = Berfiches rungs = Gefellicaft "Concordia" von uns bestätigt worben.

[658] Der Brudengoll-Pachter David Rofenberg zu Gamoczyner Negdamm ift als Agent der Berliner Land = und Waffer= Transport Berficherungs=Gefellichaft von uns beftätigt worden.

[659] Der Sandschuhmachermeister Friedrich Wilhelm Rigmann zu Schneidemühl ift als Bandagist geprüft und approbirt morben.

[660] Der Garde-Reserve-Dberjäger Frang von Chrzanowski ist vom 1. Juli d. 3. ab wieder als ambulanter Forstbülfsauffeber in der Oberförsterei Jagoschün zu Czuskowke bestellt morden.

[661] Der Lehrer Julius Dallugge von Romanshof Untergemeine als Lehrer an der evangelischen Soule zu Miasteczko, Kreise Wirfit.

[662] Der Marcellus Pedgineki ift proviforiich als Lehrer an der fatholischen Soule au Wiatrowo, im Kreise Wongrowiec, angeftellt.

hedzie.

Majster mularski Ludwik Tauchert w Wagrowcu potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczenia "Thuringia" w Erfurcie.

Alexander Stan w Skokach potwier dzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczenia "Thuringia" w Erfurcie.

Nauczyciel Hennig w Kłecku potwierdzony przez nas na ajenta Kolońskiego towarzystwa zabezpieczenia życia "Concordia. "

Dzierżawca mostu Dawid Rosenberg na Szamocińskiej tamie noteckiej potwierdzony przez nas na ajenta Berlińskiego toworzystwa zabezpieczenia ladowych i morskich transportow.

Rekawicznik, majster, Fryderyk Wilhelm Rissmann w Pile, zdawszy examin na bandażyste, jako taki approbowany.

Podolicer z rezerwy gwardii strzelców Eranciszek Chrzanowski umieszczony od 1. Lipca r. b. zuowu jako pomocnik ruchomego dozorcy leśnego w nadleśniczostwie Jagdschütz w Czyszkówce.

Nauczyciel Julian Dallügge z Romanowa gminy dolnéj na nauczyciela do szkoły ewangelickiej w Minsteczku, powiecie Wyrzyskim.

Marceli Pedziński tymczasową uzyskał posade nauczyciela przy katolickiej szkole w Wiatrowie, powiecie Wagrowieckim.

[663]

Befanntmadung.

Bom 15. d. M. ab wird zwischen Czarnikau und Rogasen über Polajewo und Ryczyswol eine tägliche zweisitzige Personenpost eingerichtet, welche in ersterem Octe mit der Personenpost nach und von Schönlanke, in Rogasen mit den Schnellposten nach und von Rakel und Posen in genauem Zusammenhange steht.

Der Abgang dieser Post, bei welcher bei einem Freigewichte von 30 Pfund Passagiergepäck das Personengeld 6 Sgr. (Bockplay 5 Sgr.) pro Person und Meile

beträgt, erfolgt: aus Czarnifau 6 Uhr 30 Min. Abende,

aus Rogasen 3 Uhr 30 Min. früh. Beichaisen werden in Czarnifau, Polajewo und Rogasen nach Bedürfniß gestellt. Bromberg, ben 13. August 1857.

Roniglice Dber = Poft = Direction.

[664]

Dem Kaufmann C. F. Mappenhaus in Berlin ist unterm 4. August 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf ein durch Modell erläutertes Bentil für trodene Gasmaffen, soweit baffelbe für neu und eigenthümlich erkannt ift, und ohne Jemand in der Benupung

befannter Theile gu beschränken,

ertheilt worben.

hierzu ber öffentliche Unzeiger Ro. 35.

# Amtsblatt

## **DZIENNIK**

ber

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## № 36.

Bromberg, ben 4. September 1857.

- Bydgoszcz, dnia 4. Września 1857.

[665] Bekanntmachung, betreffend ben Ersas für die prafsubirten Kassen-Anweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Kassenscheine vom Jahre 1848.

Nachdem durch das Gesetz vom 15. d. M. Ersatz für die in Gemäßheit der Gesetz vom 19. Mai 1851 und 7. Mai 1855 präkludirten Kassen - Anweisungen vom 2. Januar 1835 und Darlehns - Kassenscheine vom 15. April 1848 bewilligt worden ist, werden alle diejenigen, welche noch solche Papiere besitzen, aufgefordert, dieselben bei der Kontrole der Staatspapiere hierselbst, Dranienstraße Nr. 92, oder bei den Regierungs = Hauptkassen oder den von Sciten der Königlichen Regierungen beaustragten Spezialkassen Behufs der Ersatzleistung einzureichen.

Zugleich ergeht an diejenigen Interessenten, welche nach dem 1. Juli 1855 Kassen-Anweisungen vom Jahre 1835 oder Darlehnskassenscheine bei uns, der Kontrole der Staatspapiere oder den Provinzial-, Kreisoder Lokalkassen zum Umtausch eingereicht und Empfangscheine oder Bescheide, in denen Obwieszczenie.

tyczące się wynagrodzenia za przedawnione assygnacyc kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848.

Gdy prawem z dnia 15. b. m. do wynagrodzenia za assygnacyc kassowe z dnia 2. Stycznia 1835 i za bilety kassowe pożyczki z dnia 15. Kwietnia 1848, stósownie do prawa z dnia 19. Maja 1851 i 7. Maja 1855 przedawnione, się przychylono, więc się wzywa wszystkich posiadających takie papiery, aby takowe kontroli papierów państwa tu w miejscu, ulica Oranien Nro. 92, albo głównym kassom regencyjnym albo kassom specyalnym przez Królewskie Regencye upoważnionym dla dawania wynagrodzenia wreczali.

Wzywa się również interessentów, którzy po 1. Lipca 1855 assygnacye kassowe z roku 1835 lub bilety kassowe pożyczki do nas, do kontroli papierów państwa albo do kass prowincyalnych, powiatowych lub miejscowych do zamiany oddali i poświadczenia z odebrania

vie Ablieferung anerkannt und das Gesuch um Umtausch abgelehnt ift, erhalten haben, die Aufforderung, den Geldbetrag der eins gereichten Papiere gegen Rückgabe des Empfangscheins oder beziehungsweise des Bescheides bei der Kontrole der Staatspapiere oder der betreffenden Regierungs-Hauptkasse in Empfang zu nehmen.

Die Bekanntmachung der Endfrist, bis zu welcher Ersatz fur die gedachten Papiere gewährt werden wird, bleibt vorbehalten.

Berlin, ben 29. April 1857.

Haupt = Bermaltung der Staats =

(gez.) Natan. Gamet. Robiling. Günther.

Borstehende Bekanntmachung wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gesbracht, daß sämmtliche Kreiskassen unseres Departements mit dem Ersaß der präkludireten Kassen-Anweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Kassenscheine vom Jahre 1848 beauftragt sind.

Bromberg, den 8. Mai 1857. Rönigliche Regierung.

[666] Befanntmadung.

Der für die Stadt Labischin nach dem viesjährigen Kalender auf den 9. September c. anberaumte Jahrmarkt wird hierdurch auf den 16. desselben Monats verlegt.

Bromberg, ben 22. August 1857.

Rönigl. Regierung. Ubtheilung bes Innern.

albo rezolucye, w których nadesłanie przyznano, a wniosek o zamianę oddalono, odebrali, aby wartość wręczonych papierów za zwrotem kwitu z odebrania czyli resp. rezolucyi w kontroli papierów państwa lub właściwej głównej kassie regencyjnej w pieniędzach odbierali.

Obwieszczenie ostatecznego terminu, do którego za powyższe papiery wynagradzać się będzie, zastrzega się.

Berlin, dnia 29. Kwietnia 1857. Główna administracya długów państwa.

(podp.) Natan. Gamet. Nobiling. Günther.

Powyższe obwieszczenie podaje się z tem nadmieniemiem do powszechnej wiadomości, że wszystkie kassy powiatowe departamentu naszego polecone mają, za przedawnione assygnacye kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848 wynagradzać.

Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1857. Król. Regencya.

#### Obwieszczenie.

Roczniotarg w mieście Łabiszynie, ustanowiony według tegorocznego kalendarza na dzień 9. Września r. b., odkłada się niniejszem na 16. tegoż samego miesiaca

Bydgoszcz, dnia 22. Sierpnia 1857. Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych. [667] Tollwuth.

Unter dem Rindvieh in Czarnikau ist die Tollwuth ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchstuter und Dünger gesperrt worden sind.

Beomberg, ben 18. Auguft 1857.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Szalenizna.

Pomiędzy rogatém bydłem w Czarnkowie wybuchła szalenizna, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamkniete zostały.

Bydgoszcz, dnia 18. Sierpnia 1857.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnetrznych.

[668] Tollwuth.

Unter dem Rindvieh in Wienslawice, Inowraclawer Kreises, ist die Tollwuth ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 17. August 1857. Rönigl. Regierung.

Abtheilung bes Innern.

Szalenizna.

Pomiedzy rogatém bydiem w Wiensławicach, powiecie Inowracławskim, wybuchła szalenizna, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamknięte zostały.

Bydgoszcz, dnia 17. Sierpnia 1857.

Królewska Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

7) Rudolph Riegner,

8) 3afob Schmidt,

9) Rudolph Thiebe,

10) Alexander Werner,

[669]

Betanntmadung.

Folgende Zöglinge des evangelischen Haupt-Schullehrer-Seminars zu Bromberg sind nach wohlbestandener Entlassungs-Prüfung für anstellungsfähig im Elementarschulamte er-klärt worden:

- 1) Carl Buchholz,
- 2) August Jahnke,
- 3) Decar Mellin,
- 4) Friedrich Mertner,
- 5) Gottlieb Müller,
- 6) Wilhelm Preiß,

Pofen, den 21. August 1857.

11) Ludwig Zienkowicz.

Königl. Provinzial-Schultollegium.

[670]

Befanntmadung.

Durch den bevorstehenden Abgang des Pastors Dr. Kögel zu Nakel wird die dortige evangelische Pfarrstelle vacant.

1\*

Bewerber um diese Stelle haben ihre an das Kirchen-Collegium zu Nakel zu richtenden Anträge baldigst dem Herrn Superintendenten Fuchs zu Miasteczko an der Oftbahn einzusenden.

Posen, den 25. August 1857.

Königliches Konfistorium der Proving Pofen.

[671] Auffündigung von Rentenbriefen der Provinz Posen.

In der heute öffentlich bewirften Ausloofung ber jum 1. October 1857 ju tilgen= ben Rentenbriefe ber Proving Pofen find bie in bem nad ftebenben Berzeichniffe a. aufgeführten Littern und Nummern gezogen worden, welche ben Befigern unter Sinweifung auf die Borfdriften des Rentenbant-Befetes vom 2. Marg 1850 S. 41 ff. jum 1. Detober 1857 mit ber Aufforberung gefündigt werden, ben Rapitalbetrag gegen Quittung und Rudgabe ber Renten= briefe in toursfähigem Buftande mit ben bazu gehörigen, nicht mehr gahlbaren Bind-Coupons Ser. I. No. XV. und XVI. von bem gedachten Rundigunge-Tage an, auf un= ferer Raffe in Empfang zu nehmen.

Dies kann, soweit die Bestände der letztern ausreichen, auch schon von jetzt ab gesschehen, alsdann jedoch nur gegen Abzug von 48 Zinsen vom Zahlungss bis zum angegebenen Verfalltage.

Unsere Kasse fann sich jedoch, Privaten gegenüber, auf eine Uebersendung der Baluta gegen schristliche Ueberreichung der Rentenbriefe nicht einlassen, da Quittung über den Wypowiedzenie listów rentowych prowincyi Poznańskiej.

Przy odbytém dziś publiczném wylosowaniu listów rentowych prowincyi Poznańskiej dnia 1. Października 1857 r. umorzyć sie majacych, wyciagniete zostaly Litery i Numera w nastepujacym wykazie a. umieszczone, które posiedzicielom, z odwołaniem się do ustawy wzgledem zaprowadzenia banków rentowych z dnia 2. Marca 1850 r., §. 41 i następnych, z dniem 1. Października 1857 z tem wezwaniem sie wypowiadaja, ažeby ilość kapitalu za kwitem i zwróceniem listów rentowych w stanie do kursu usposobionym z należącemi do nich już niepłatnemi kuponami prowizyjnemi Ser. I. Nro. XV. i XVI. zaczawszy od wspomnionego dnia wypowiedzenia, w kassie naszei odebrali.

To nastąpić może, o ile fundusze kassy naszéj wystarczają, już od dnia dzisiejszego, lecz w tym razie tylko za odciągnieniem prowizyi po 4 od sta od dnia zapłaty aż do wzmiankowanego zapadłego terminu.

Kassa nasza niemoże się jednakże wdawać w przesylanie prywatnym osobom waluty za nadesłaniem piśmiennego przekazania listów rentowych, gdyż na odeEmpfang der Baluta zu leisten ist und diese Zug um Zug nur auf der Kasse ausgestellt werden kann.

Bugleich werden von den bereits früher ausgeloosten, die schon seit 2 Jahren rückständigen, in dem nach stehenden Berzeichenisse b. aufgeführten Rentenbriefe der Provinz Posen hierdurch wiederholt aufgerusen und deren Bestiger aufgefordert, den Kapitalbetrag dieser Kentenbriefe zur Vermeidung weitern Zinsverlustes und künftiger Berjäherung unverweilt in Empfang zu nehmen.

Posen, den 14. Mai 1857.

Königl. Direction der Rentenbank für die Proving Posen.

a. Verzeichniß
der am 14. Mai 1857 ausgelooften und
am 1. October 1857 fälligen Poscner
Rentenbriefe.

branie waluty pokwitowanie natychmiast wystawione być powinno, co tylko w kassie, przy złożeniu wylosowanego listu rentowego, nastąpić może.

Zarazem wywołują się powtórnie niniejszem dawniej już wylosowane, od 2
lat zaległe, w następującym wykazie
b. zamieszczone listy rentowe prowincyi
Poznańskiej i posiedziciele tychże wzywają się, ażęby kapitał listów rentowych
pod uniknieniem dalszej straty procenta i
przyszłego przedawnienia kapitału niebawnie odebrali.

Poznań, dnia 14. Maja 1837. Królewska Dyrekcya Banku rentowego prowincyi Poznańskiej.

a. W y k a z na dniu 14. Maja 1857 wylosowanych a dnia 1. Października 1857 r. płatnych listów rentowych Poznańskich.

Litt. 'A du (na) 1000 Thtr. (tal.)
Nro. 177, 476, 1090, 1170, 1202, 1316, 1353, 1726, 1790, 2229, 2543, 2913, 2953, 3030, 3257, 3328, 3472, 3629, 3952, 4973, 5255, 7344.

Litt. B. au (na) 500 Thr. (tal.)

Nro. 254, 855, 895, 1370, 1734.

Litt. C. zu (na) 100 Thir. (tal.)

Nro. 526, 588, 599, 799, 1109, 1197, 1430, 1660, 1686, 1919, 2455, 2765, 3097, 3597, 4133, 4498, 4578, 4669, 4956, 5494.

Litt. D. zu (na) 25 Thir. (tal.)

Nro. 295, 471, 484, 504, 562, 698, 809, 1240, 2437, 2941, 3444, 4755, 4835.

Litt. E. zu (na) 10 Thir. (tal.)

Nro. 11, 26, 32, 34, 35, 43, 54, 58, 60, 63, 82, 85, 88, 92, 96, 102, 105, 109, 110, 125, 126, 127, 158, 182, 200, 208, 209, 212, 213, 222, 225, 233, 237, 252, 257, 266, 267, 273, 274, 280, 281, 284, 288, 291, 293, 298, 314, 323, 333, 342, 343, 344, 349, 363, 377, 378, 409, 411, 421, 428, 431, 432, 433, 443, 464, 465, 476, 480, 487, 498, 499, 501, 505, 509, 521, 545, 546, 555, 557, 564, 565, 577, 578, 579, 582, 588, 590, 594, 595, 598,

- make

Nro. 619, 622, 623, 624, 635, 638, 649, 654, 655, 658, 665, 692, 695, 696, 697, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 712, 715, 722, 724, 726, 732, 735, 738, 743, 750, 758, 762, 767, 773, 775, 776, 777, 778, 782, 790, 791, 796, 798, 802, 803, 805, 809, 811, 824, 830, 839, 843, 849, 856, 862, 868, 871, 876, 884, 893, 894, 896, 898, 905, 906, 909, 911, 913, 923, 924, 925, 932, 933, 935, 944, 948, 951, 956, 961, 974, 982, 984, 994, 996, 997, 1000, 1005, 1010, 1016, 1018, 1019, 1023, 1037, 1039, 1054, 1058, 1066, 1075, 1078, 1081, 1085, 1086, 1110, 1165, 1209, 1210, 1213, 1240, 1242, 1281, 1291, 1301, 1302, 1307. 1319, 1320, 1322, 1336, 1337, 1346, 1363, 1376, 1389, 1396, 1435, 1437, 1443, 1445, 1451, 1486, 1505, 1506, 1535, 1536, 1541, 1556, 1600, 1621, 1624, 1626, 1630, 1650, 1654, 1658, 1669. 1674. 1681, 1694, 1696, 1732, 1740, 1765, 1782, 1786, 1798, 1817. 1820.1838. 1847, 1864, 1898, 1908, 1915, 1937, 1956, 1964. 1976, 1983. 1987. 1995, 2011, 2029, 2040, 2066, 2085, 2117, 2120. 2151, 2153, 2168, 2170, 2193, 2210, 2211, 2235, 2242, 2310, 2320, 2321, 2335, 2347. 2382, 2385, 2390, 2424, 2432, 2442, 2443, 2444, 2469, 2515, 2532, 2589, 2596, 2626, 2630, 2637, 2648, 2654. 2658. 2667. 2693, 2706. 2817, 2721, 2724, 2727, 2736, 2746, 2777, 2788, 2823,2836, 2856, 2861, 2869, 2900, 2945, 3019, 3051, 3079, 3099, 3098, 3102, 3105. 3114, 3120, 3159, 3173, 3192, 3201, 3257, 3259. 3270,3271, 3291, 3300, 3381, 3388, 3410, 3418, 3437, 3465, 3486, 3549, 3593. 3602, 3608, 3659, 3672, 3690, 3701, 3702, 3706, 3728, 3733, 3762,3763, 3944, 3782, 3795, 3798, 3813, 3870, 3886, 3901, 3932, 3937, 3996, 4001, 4012, 4017, 4026, 4038, 4045, 4046, 4071, 4075. 4123. 4392, 4174, 4193, 4194, 4314, 4341, 4367, 4434, 4438, 4440, 4445. 4450, 4458, 4466, 4468, 4478, 4488, 4489, 4494, 4495, 4499, 4500, 4589, 4541, 4544, 4549, 4565, 4578, 4587, 4618, 4629, 4631. 4639, 4674, 4694, 4705, 4736, 4747, 4770, 4810, 4841, 4844. 4847, 4860. 4943, 4889, 4900, 4909, 4917, 4918, 4932, 4936, 4954. 4996, 5070, 5130, 5145, 5178, 5187, 5193, 5244, 5249, 5256, 5354, 5273, 5323. 5620, 5389, 5436, 5492, 5536, 5578, 5585, 5624. 5644, 5591, 5649. 5651, 5665, 5685, 5691, 5714, 5732, 5808, 5838, 5845, 5774. 5809. 5846, 5848, 5857, 5875, 5914, 5920, 5946, 5983, 5985. 6006, 6008. 6010, 6013, 6015, 6022, 6028, 6029, 6030, 6031, 6033, 6037, 6040. 6055, 6058, 6065, 6086, 6087, 6097, 6100.

b. Berzeichniß ver bereits früher ausgeloosten und schon seit 2 Jahren ruchtändigen Posener Rentenbriefe, und zwar aus den Fälligkeitsterminen: vom 1. April 1852:

Litt. D å 25 Ther. Nr. 245; vom 1. October 1852:

Litt. C. á 100 Thír. Mr. 1545, Litt. E. á 10 Thír. Mr. 270, 938; vom 1. April 1853:

Litt. A. à 1000 Thir. Nr. 1708, Litt. D. à 25 Thir. Nr. 1228; vom 1. October 1853:

Litt. B. à 500 Thlr. Nr. 534, Litt. C. à 100 Thlr. Nr. 512, Litt. E. à 10 Ihlr. Nr. 493, 669; vom 1. April 1854:

Litt. C. à 100 Thle. Nr. 1587, Litt. D. à 25 Thle. Nr. 132, Litt. E. à 10 Thle. Nr. 172, 1587, 1625; vom 1. October 1854:

Litt. A. à 1000 Thlr. Mr. 1702, Litt. B. à 500 Thlr. Nr. 1659, Litt. D. à 25 Thlr. Nr. 456, Litt. E. à 10 Thlr. Nr. 1706, 1917; vom 1. April 1855:

Litt. A. à 1000 Thir. Nr. 870, 5395, Litt. B. à 500 Thir. Nr. 669, 1078, Litt. C. à 100 Thir. Nr. 735, 1308, Litt. D. à 25 Thir. Nr. 453, 1971, 2841, 3290, Litt. E. à 10 Thir. Nr. 1401, 4939. b. Wykaz

dawniej już wylosowanych i od dwóch lat zaległych listów rentowych Poznańskich a mianowicie z zapadłych terminów: z dnia 1. Kwietnia 1852:

Litt. D. na 25 tal. Nro. 245;

z dnia 1. Października 1852:

Litt. C. na 100 tal. Nro. 1545, Litt. E. na 10 tal. Nro. 270, 938; z dnia 1. Kwietnia 1853:

Litt. A. na 1000 tal. Nro. 1708, Litt. D. na 25 tal. Nro. 1228;

z dnia 1. Października 1853:

Litt. B. na 500 tal. Nro. 534, Litt. C. na 100 tal. Nro. 512, Litt. E. na 10 tal. Nro. 493, 669; z dnia 1. Kwietnia 1854:

Litt. C. na 100 tal. Nro. 1587, Litt. D. na 25 tal. Nro. 132, Litt. E. na 10 tal. Nro. 172, 1587, 1625;

z dnia 1. Października 1854:

Litt. A. na 1000 tal. Nro. 1702, Litt. B. na 500 tal. Nro. 1659, Litt. D. na 25 tal. Nro. 456, Litt. E. na 10 tal. Nro. 1706, 1917;

z dnia 1. Kwietnia 1855:

Litt. A. na 1000 tal. Nro. 870, 5395, Litt. B. na 500 tal. Nro. 669, 1078, Litt. C. na 100 tal. Nro. 735, 1308, Litt. D. na 25 tal. Nro. 453, 1971, 2841, 3290, Litt. E. na 10 tal. Nro. 1401, 4939.

1 - 151 Va

[672]

Befannt

machung.

Nachdem durch Allerhöchsten Erlaß vom 17. d. M. genehmigt worden, daß die Berwaltung der Stargard-Posener Eisenbahn mit Rudficht auf die bevorstehende Ausdehnung des Betriebes der Ofibahn durch die Betriebs-Eröffnung der Kreuz-Rüftrin-Frankfurter Eisenbahn von der Verwaltung der Ofibahn getrennt und der mitunterzeichneten Königl. Direktion der Oberschlesischen Eisenbahn übertragen werde, wird nach Bestimmung des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten der angeordnete Wechsel der Verwaltung zum 1. September d. J. zur Ausführung gebracht werden.

Wir ersuchen in Folge dessen alle Behörden und Privaten, vom gedachten Zeitpunkte ab alle, das Stargard-Posener Eisenbahn : Unternehmen angehende Schreiben nicht mehr an die mitunterzeichnete Königl. Direktion der Oftbahn zu Bromberg, sondern an die mitunterzeichnete Königl. Direktion der Oberschlessschen Eisenbahn zu Breslau zu

richten.

Bromberg, ben 22. August 1857.

Rönigl. Direttion der Oftbabn.

Breslau, ben 24. August 1857. Rönigl. Direktion ber Oberschle= fifchen Gifenbahn.

[673]

#### Betanntmachung.

Durch gemeinschaftliche Verfügung der Herren Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, der Justiz und des Innern, Ercellenzen, vom 8. August c. ist auf Grund des 6. 12 des Geseys vom 14. Mai 1852 bestimmt worden:

daß die Besugniß zur vorläusigen Straffestseng wegen Uchertretungen bergpolizieilicher Strasvorschriften in Gemäßbeit des Reglements vom 30. September 1852 (Justiz-Ministerial-Blatt S. 343, Minist. Blatt d. i. B. S. 259), den Berggeschworenen in den ihnen angewiesenen Revieren, und bei den Königlichen Berg-

werten ben Berg-Inspettoren guftebt.

Die Herren Polizei-Anwalte des Departements werden hiervon in Kenntniß gesetzt mit der Anweisung, sobald bei vorkommenden Fällen in solchen Sachen auf gerichtliche Entscheidung angetragen wird, nach S. 5 und 6 des Gesetzt vom 14. Mai 1852 und S. 42 bis 44 der Instruktion für die Polizei-Anwalte vom 24. November 1852 zu verfahren.

Bromberg, ben 25. August 1857.

Der Rönigliche Dber - Staats - Anwalt.

Biergu ber öffentliche Ungeiger Ro. 36.

# Amtsblatt

## DZIENNIK

her

### URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

## No 37.

Bromberg, ben 11. September 1857. - Bydgoszez, dnia 11. Września 1857.

[674]

Befanntmadung,

ben Remonte-Unfauf in 1857 betreffenb. (Regierunge-Begirt Bromberg.)

Rum Untaufe von Remonten, im Alter von drei bis einschließlich fechs Jahren, find fur Diefes Jahr, in dem Begirke Der Koniglichen Regierung zu Bromberg und den angrengenden Bereichen, nachstebende Morgens 8 Uhr beginnende Markte anbergumt word n und zwar:

ben 19. September in Schwet, ben 26. September in Wongrowiec,

= Wirfig, = 30. = = Birfe,

= 25: = 3nin, = 2. Oftober = Driefen.

Die von der Militair = Rommiffion erfauften Pferde merten gur Stelle abge-

nommen und fofort baar bezahlt.

Die erforderlichen Eigenschaften eines Remontepferdes werden als binlänglich bekannt, vorausgesett, und nur bemerkt, daß Pferde, deren Mangel den Kauf gesetlich rudgangig machen, und Krippenseter, welche fich als solche innerhalb der erften zehn Tage berausstellen, bem frubern Gigenthumer auf feine Roften gurudgefandt werben.

Mit jedem Pferde find eine neue farte leterne Trenfe, eine Gurthalfter und

amei hanfene Stride, ohne besondere Bergutung, ju übergeben.

Berlin, ben 19. Marg 1857.

Kriegeministerium, Abtheilung für das Remonte= Befen.

[675] Befanntmadung.

Der bieberige erfte Dberlehrer am Gemnafium ju Trzemeszno, Professor Dr. Szostatowski, ift mittelft Allerbochfter Orbre vom 3. v. D.

Obwieszczenie.

Dotychczasowy pierwszy wyższy nauczyciel przy gymnazyum w Trzemesznie professor Dr. Szóstakowski Najwyższym

zum Direkte. 226 Gymnafiums in Trze= meszno ernannt worden.

Pofen, ben 27. August 1857.

Rönigl. Provinzial-Soul-Collegium.

rozkazem z dnia 3. z. m. dyrektorem gymnazyum w Trzemesznie zamianowany został.

Poznań, dnia 27. Sierpnia 1857. Król. Prowincyalne kollegium szkolne.

[676] Milgbrand.

Unter den Schaafen in Trzaski, Inowraclawer Kreises, ist der Milzbrand ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Schaafe, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 29. August 1857. Abtheilung des Innern.

Zapalenie śledziony.

Pomiędzy owcami w Trzaskach, powiecie Inowraciawskim, wybuchło zapalenie śledziony, w skutek czego miejsce to i jego pola dla owiec, ostrej paszy i nawozu zamknięte zostały.

Bydgoszcz, dnia 29. Sierpnia 1857. Wydział spraw wewnetrznych.

[677]

Die Pfarrstelle in Gostyczyn ist nach dem erfolgten Ableben des Commendarius Bittig dem Dekan Leszczynski zu Skrzebowo zur einstweiligen Verwaltung anvertraut worden.

[678] Perfonal-Chronit.

Der Regierungs= und Baurath Gerhardt ist am 25. August c. in das Regierungs= Rollegium eingeführt und hat von da ab sein Amt hier angetreten.

[679] Der Buchhändler v. Podgorski zu Nakel hat die ihm unterm 5. November 1856 übertragene Agentur der Versicherungs-Gesellschaft "Thuringia" zu Erfurt niederzgelegt.

[680] Der Apotheker Orland zu Poln. Erone hat die ihm unterm 28. Februar c. übertragene Agentur der schlesischen Feuers Bersicherungs = Gesellschaft zu Breslau nies bergelegt.

[681] Der Kaufmann F. A. Friedrich zu

Kronika osobista.

Radzca regencyjny i budowniczy Gerhardt dnia 25. Sierpnia r. b. w kollegium regencyjne wprowadzony, objął od tego czasu swe tu urzedowanie.

Księgarz Podgórski w Nakle powierzoną sobie pod dniem 5. Listopada 1856 ajenturę towarzystwa zabezpieczenia "Thuringia" w Erfurcie złożył.

Aptekarz Orland w Koronowie powierzoną sobie pod dniem 28. Lutego r. b. ajenturę szląskiego towarzystwa zabezpieczenia od ognia w Wrocławiu złożył.

Kupicc F. A. Friedrich w Łabiszynie,

Labischin, Kreis Schubin, hat die ihm unterm 23. April 1856 übertragene Agentur ver allgemeinen deutschen Hagel-Versicherungd-Gesellschaft "Union" zu Weimar niedergelegt.

[682] Der Kämmerer Gapte zu Inin ift als Ugent ber Berlinischen Lebens-Berficherungs-Gesellschaft von uns bestätigt worden.

[683] Der evangelische Lehrer Julius Klatt zu Revier, im Kreise Wongrowiec, ist nunmehr befinitiv in seinem Schulamte bestätigt worden.

[684] Der Lehrer Johann Huth von Kolonie Kruschin als Lehrer bei der evangelischen Schule zu Rupienice, im Kreise Bromberg.

[685] Der Lehrer Gottfried Rentz zu Parslin Kolonie, Kreises Mogilno, hat die ihm unterm 7. Mai 1856 übertragene Agentur der deutschen Hagel-Versichetungs-Gesellschaft "Union" zu Weimar niedergelegt.

[686] Der Lehrer Reinhold Kroschel von Selchow ist als Lehrer an der katholischen Schule zu Wreschin, im Kreise Czarnikau, provisorisch angestellt.

[687] Der Lehrer A. Wurft von Brzystorzystew ist als Lehrer bei ber katholischen Schule in Selchow, im Kreise Czarnikau, provisorisch angestellt.

[688] Die Julianna Jungeberg, geborne Schreiber, ist als Hebamme für den Bezirk Schneidemühlchen, Czarnikauer Kreises, apsprobirt und vereidigt worden.

powiecie Szubińskim, złożył powierzoną sobie pod dniem 23. Kwietnia 1856 r. ajenture powszechnego niemieckiego towarzystwa zabezpieczenia od gradobicia "Union" w Weimarze.

Kamlarz Gatzke w Żninie potwierdzony przez nas na ajenta Berlińskiego towarzystwa zabezpieczenia życia.

Nauczyciel ewangelicki Juliasz Klatt w Rewier, powiecie Wągrowieckim, stale teraz na urzędzie swoim potwierdzony.

Nauczyciel Jan Huth z Krusińskiéj kolonii na nauczyciela do ewangelickiéj szkoły w Rupienicy, powiecie Bydgoskim.

Nauczyciel Godofred Rentz z kolonii Parlin, w powiecie Mogi!nickim, powie-rzona sobie pod dniem 7. Maja 1856 ajenturę niemieckiego towarzystwa zabezpieczenia od gradobicia "Union" w Weimarze złożył.

Nauczyciel Reinhold Kroschel ze Selchow tymczasową uzyskał posadę nauczyciela przy katolickiej szkole w Wrzyszczynie, powiecie Czarnkowskim.

Nauczyciel A. Wurst z Brzyskorzystwy tymczasową uzyskał posadę nauczyciela przy katolickiej szkole w Selchow, powiecie Czarnkowskim.

Julianna Jungeberg z domu Schreiber jako akuszerka obwodu Piłki, w powiecie Czarnkowskim, approbowana i przysięga zobowiązana. [689] Die Emilie Köpte, geb. Kaweska, ist als Hebanime für den Bezirk Romannshoff, Czarnikauer Kreises, approbirt und vereibigt worden. Emilia Köpke z domu Kaweska jako akuszerka obwodu Romanowa, w Czarnkowskim powiecie, approbowana i przysięgą zobowiązana.

#### [690] Befanntmadung.

Die früheren Dekonomie-Kommissions-Gehülfen Friedrich Wilhelm Ludwig Ehrhardt und Carl Heinrich Pohlmann sind nach bestandener vorschriftsmäßiger Prüfung von uns zu Dekonomie = Kommissarien ernannt, was wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß bringen.

Pofen, ben 17. August 1857.

Königl. General=Kommission für die Provinz Posen.

#### Obwieszczenie.

Dawniéjsi pomocnicy ekonomiczni Fryderyk Wilhelm Ludwik Ehrhardt i Karól Henryk Pohlmann, po złożeniu przepisanego examinu, zostali przez podpisaną Kommissyą Jeneralną kommissarzami ekonomicznemi mianowani, co się niniéjszém do wiadomości powszechnéj podaje.

Poznań, dnia 17. Sierpnia 1857. Król. Kommissya Jeneralna w W. X. Poznańskim.

Im Gefcaftsbereiche ber Provinzial-Steuer-Verwaltung zu Posen ift:

1) der Provinzial-Steuer-Sekretair von Blumberg zum Büreau-Borfteber für bas Raffen- und Rechnungswesen bei ber Provinzial-Steuer-Direction hierselbft,

2) der Bureau-Mffiftent Bende gum Provingial-Steuer-Sefretair bei berfelben,

3) der berittene Greng-Aufseher von Usedom in Strzelno gum Steuer-Amts-Affiftenten in Krotoschin,

4) der berittene Greng = Aufscher Kanfer gum Affistenten bei dem Haupt = Steuer= Amte in Bromberg,

befördert;

[691]

5) der Zoll-Einnehmer von Gorski zu Wonczyn in gleicher Eigenschaft nach Robakow,

6) der Ober-Steuer-Kontroleur Haase zu Rawicz in gleicher Eigenschaft nach Bromberg,

verfett;

7) ber Ober-Steuer-Kontroleur, Steuer-Inspektor Krenz in Bremberg,

8) ber Saupt-Steuer-Umte-Affiftent Weber bafelbft,

in ben Rubeftand verfest, und

9) dem Thor=Kontroleur Auer in Bromberg aus Beranlassung seines Dienst-Jubiläums das allgemeine Sprenzeichen verlieben.

Hierzu ber öffentliche Anzeiger No. 37.

# Amtsblatt

## **DZIENNIK**

ber

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## Nº 38.

Bromberg, ben 18. September 1857. — Bydgoszcz, dnia 18. Września 1857.

[692]

Betanntmadung.

Die Berminberung bes überfluffigen Schreibwerfe betreffenb.

Es ist zur Sprache gebracht worden, daß es zur Verminderung überflüssigen Schreibwerks nicht unerheblich beitragen würde, wenn die Kommunikation der Staatsbehörden unter einander, sei es nach oben oder nach unten hin oder unter coordinirten Behörden, so sehr als möglich durch Original-Signaturen, mit Brovi-manu-Dekreten und in passen-

ben Källen auch mit Brovi-manu-Berichten erfolge.

Es erscheint vies Erleichterungsmittel allerdings empsehlenswerth und veranlassen wir daher die uns nachgeordneten Behörden, dasselbe in thunlichster Ausdehnung nicht nur gegenseitig zu benutzen, sondern ermächtigen vieselben, auch solches uns gegenüber zur Anwendung zu bringen. Die Mariginal-Berichterstattung wird namentlich wozu sie auch bisher wohl schon von vielen Seiten benutzt worden ist — bei Weiterbeförderung blos durchgehender Berichte und Aktenstücke zu wählen sein. Uebrigens versteht es sich von selbst, daß von der gegebenen Regel in den dazu nicht geeigneten concreten Fällen Ausnahmen zu machen sind, wie namentlich in allen denzenigen Fällen, wo die Original-Bersendung von Piècen unzuträgliche Lüden in den Akten der versendenden Behörde entstehen lassen und die Entnahme von Abschriften zu den Akten mehr Schreiberei, als ein in extenso angegebenes Kommunikat, Bericht u. s. w. verursachen würde. Bromberg, den 30. August 1857.

Königliche Regierung.

[693] Sperre-Aufhebung.

Zniesienie kordonu.

Der Milzbrand unter tem Rindvieh in Zapulenie sledziony pomiędzy rogatem Smogorzewo und die Tollwuth unter dem bydłem w Smogorzewie oraz szaleniznę

Rindvieh in Rania, Schubiner Kreises, find getilgt und die Reinigungs-Maßregeln ausgeführt worden, werhalb-die Sperre dieser Ortschaften und ihrer Feldmarken für Rind-vieh, Rauchsutter und Dünger hierdurch aufgehoben wird.

Bromberg, den 7. Geptember 1857. Rönigliche Regierung. Abtheilung des Innern.

[694] Sperre-Aufhebung.

Der Milzbrand unter den Schaafen in Symborze, Inowraclawer Kreises, ist getilgt und die Reinigungs = Maßregeln sind ausgeführt worden,-weshalb die am 9. Juli d. J. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Schaase, Rauchsutter und Dünger hierdurch aufgehoben wird.

Bromberg, den 5. Septembec 1857.

Rönigl. Regierung.
Abtheilung des Janern.

[695] Tollwuth.

Unter dem Rindvieh in der Stadt Samoczyn ist die Tollwuth ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 31. August 1857. Königl. Regierung. Abtheilung des Innern. pomiędzy rogatém bydłem w Kani, powiecie Szubińskim, wykorzeniono i środkow oczyszczenia użyto, w skutek czego zamkniecie niniéjszych osad i ich pół dla rogatego bydła, ostréj paszy i nawozu niniéjszém się znosi.

Bydgoszcz, dnia 7. Września 1857. Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

Zniesienie kordonu.

Zapalenie śledziony pomiędzy owcami w Szymborzu, powiecie Inowracławskim, wykorzeniono i środków oczyszczenia użyto, w skutek czego zamknięcie miejsca tego i jego pól dnia 9. Lipca r. b. dla owiec, ostrej paszy i nawozu rozporządzone niniejszem się znosi.

Bydgoszcz, dnia 5. Września 1857.

Król. Regencya,

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Szalenizna.

Pomiędzy rogatóm bydłem w mieście Szamocinie wybuchła szalenizna, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamkniete zostały.

Bydgoszcz, dnia 31. Sierpnia 1857. Królewska Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

1696] Befanntmachung.

Die durch das Ableben des Pfarrers und Prodekans Borowiez erledigte Pfarre zu Brodnica ist dem Pfarrer Staszkiewicz zu Zabno am 18. August c. zur interimistischen Berwaltung übergeben worden.

[697] Perfonel-Chronit.

Der Apotheker Joseph Rehefeld hat die von seinem Bater bisher besessene Ipotheke in Trzemeszno käuslich erworben und ist derselbe von uns zur Haltung der Apotheke concessionirt worden.

[698] Der Stadt-Kämmerer Eduard Scheewe zu Mroczen ist als Agent der Versicherungs-Gesellschaft "Thuringia" zu Ersurt von uns bestätigt worden.

[699] Der Stadtverordnete J. Samuel zu Rynarzewo ist als Agent der vaterländischen Feuer=Versicherungs=Gesellschaft zu Elberfeld von uns bestätigt worden.

[700] Der evangelische Lehrer August Müller zu Milcz-Hauland, im Kreise Chodziesen, ist nunmehr definitiv in seinem Schulamte bestätigt worden. Kronika osobista.

Aptekarz Józef Rehefeld nabył w drodze kupna aptekę w Trzemesznie dotąd przez ojca swego posiadaną i uzyskał do téjże prowadzenia naszą koncessyą.

Edward Scheewe, kamlarz miasta Mroczy, potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczenia "Thuringia" w Erfurcie.

Reprezentant miasta J. Samuel w Rynarzewie potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia od ognia w Elberfeldzie.

Ewangelicki nauczyciel August Müller w Milczu holendrach, powiecie Chodzie-skim, stale teraz na urzędzie swoim potwierdzony.

[701]

Dem Bergwerks-Ingenieur Althaus zu Köln ist unterm 16. August 1857 ein auf funf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staates gultiges Patent

auf einen durch Zeichnung und Beschreibung erläuterten Dfen zur Bereitung von Glaubersalz, so weit derfelbe als neu und eigenthümlich anerkannt worden ift, ertheilt worden.

[702]

Dem Tuchfabrikanten Julius Peters zu Eupen ift unterm 10. August 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine Spindel, in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Jusammensetzung und ohne Jemand in der Benutzung bekannter Theile zu

beschränken,

ertheilt morben.

Comple

7031

Das bem G. Hambrud zu Elbing unter bem 23. November 1856 ertheilte Patent auf einen Regulator für Dampfmaschinen in Schranbenschiffen ift erloschen.

[704]

Das dem Rentner Theodor Krier zu Neukirchen, im Kreise Ottweiler, unterm 16. Desgember 1856 ertheilte Patent auf eine Maschine zum Feilenhauen ift erloschen.

Bierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 38.

# Amtsblatt

## DZIENNIK

ber

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## *№* 39.

Bromberg, ben 25. September 1857. - Bydgoszcz, dnia 25. Września 1857.

[705]

Befanntmachung.

Bezugnehmend auf unsere Amtsblatts-Bekanntmachungen vom 29. März 1854 und vom 14. Dezember 1854, betreffend die allgemeine Landesstiftung als Nationaldank zur Unterstützung der vaterländischen Beteranen und invaliden Krieger in Preußen, bringen wir aus dem Schluß des Jahresberichts des Kuratorii der gedachten Stiftung über deren Berwaltung pro 1855 nachfolgenden Ertract zur allgemeinen Kenntniß:

"Die Befammt-Ginnahme incl. ber laufenden Gin-

An fortlaufenden Unterstützungen sind im Jahre 1855 14,687 Thlr. 24 Sgr., mithin 3484 Thlr. 28 Sgr. 4 Pf. gegen das Jahr 1854 mehr gezahlt, wogegen die einmaligen Unterstützungen 50,875 Thlr. 22 Sgr. 7 Pf. und gegen das Jahr 1854 676 Thlr. 17 Sgr. weniger betragen haben. Auch diese Erscheinung giebt einen rühm-lichen und anerkennenswerthen Beweis von dem Streben aller Organe der Stiftung, die hilfsbedürftigen Veteranen so viel, als es die Verhältnisse zulassen, mit einer fortlausenden Unterstützung zu ersreuen. Die Summe der Unterstützungen beträgt hiernach 65,568 Thlr. 16 Sgr. 7 Pf. gegen das Jahr 1854, also mehr 2808 Thlr. 11 Sgr. 4 Pf.

Ueberhaupt sind 23,100 alte Krieger unterflüt worden. Den Unterflützungen sind aber auch noch die sonstigen Ausgaben mit 3793 Thir. 26 Sgr. 7 Pf. hinzuguvechnen, da diese Ausgaben für die Speifung und Bewirthung der alten Krieger an den Stiftungs-Festtagen, für Anschaffung von Kleidungsstücken und Lebensmitteln, sowie zur

- Comple

Bezahlung von Bobnungemiethe fur Diefelben entftanden find. Rechnet man Diefe 3793 Thir. 26 Gar. 7 Df. 16 = bingu, fo ergiebt fich ein Betrag von . . . . . . . 69,357 Thir. 13 Ggr. 2 Pf. womit 23,100 Mann unterflugt worden find, fo gag im Durchschnitt auf den Mann 3 The fommen. Da Die Unterflügungen im Jahre 1854 überhaupt 66,443 Ther. 23 Sar. 11 Df. betragen baben, welche fich auf 26,415 Mann vertheilen, mitbin auf ben Mann nur 2,52 Thir. fommen, fo ergiebt fich hieraus, bag im Jahre 1855 ieder ber unterflüsten alten Rrieger icon & Thir. mehr erhalten, gleichwohl aber eine nicht unerbebliche Rapitale-Bermehrung flattgefunden bat. Bas nun die Bermaltungefoften betrifft, fo baben folde im Jahre 1855 bei allen Stiftungs = Organen in ber gangen Monarchie überhaupt 6004 Thir. 18 Sar. 8 Pf. und gegen bas Jahr 1854 503 Thir. 15 Sar. 11 Df. meniger betragen. Rad Procenten betragen Die Bermaltungetoffen 2,78 pCt. ber Brutto = Ginnahme, mabrent folche im Jahre 1854 fich auf 3,96 pCt. Der Brutto = Gin= nabme belaufen baben. Es ift alfo auch bier ein Streben nach möglichfter Berminberung der Bermaltungstoften fictbar und jedenfalls wird Diefes Streben von größerem Ertolge fein, wenn erft die Organisationen und Ginrichtungen bollftandig durchgeführt find und Die Bermaltung einen rubigen Gang angenommen bat.

und mithin der Bermögens : Beftand am Schlusse des Jahres 1855 . . . . . . . . . . . . 107,345 Thir. 21 Sgr. 11 Pf. also 23,184 Thir. 22 Sgr. 8 Pf. mehr als am Schlusse des Jahres 1854.

Das sind die thatsächlichen Ergebnisse des Wirfens der Allgemeinen Landes-Stiftung im Jahre 1855. Sie dürsen, dessen ist das Kuratorium gewiß, als recht befriedigend anerkannt werden, sowohl wenn man die Menge derer ansieht, welche die einsgegangenen Summen aufgebracht haben, wie wenn man der mancherlei schweren Sorgen bochbetagter Krieger und der Wittwen und Waisen von solchen gedenkt, welche alle daraus eine Erleichterung ihrer Lage gewannen. Aber sie liesern zugleich anch einen, volle Beachtung und anerkennende Würdigung verbindenden Beweis von der Regsamkeit und ausopferungswerthen Hingebung vieler edlen Männer, Frauen und Jungsrauen im ganzen Vaterlande sur eine Angelegenheit, deren Förderung ihnen zur Herzenssche geworden. Wo das mangelt, da gedeiht die allgemeine Landes-Stiftung nicht; dagegen wurzelt sie tieser und breitet sich immer mächtiger aus, wo die rechte Begeisterung für sie erwachte, wo hohe und heilige Vaterlandsliebe in Wort und That sich regt und zur Mithülse wie zur Nacheiserung anspornt. Denn darin ruht die schöne und segensreiche Gewalt, welche

Das Gute überall übt, bag es neu ermarmend und belebend nach allen Richtungen bin wirkt. Go foll es benn auch nicht vergeffen fein, obgleich ee nicht in Rablen ausgebruckt und abgewogen werden tann, daß durch die Organe ber Allgemeinen Landes-Stiftung an Bedenktagen berfelben, ju benen Die bochften vaterlandifchen Tefte ermablt murben. fo manche reiche Saat des Patriotismus in die Bergen von Jung und Alt ausgestreut ober in ihnen befestigt murbe, bavon wir noch in fpaterer Beit auf gute Früchte au boffen ein Recht baben. Freilich mußte noch mancher, nur ju mohl begrundete Unfpruch, ber an Die Stiftung gemacht murbe, aus Mangel an Mitteln unberudfichtigt bleiben: leiber auch mare noch Rlage genug über Laubeit und andere hemmniffe, Die ihrem Wirken fich binberlich zeigten, bier auszusprechen, inbeffen mag es fich an Diefer Stelle beffer ziemen, im Trobgefühle bes beftandigen Segens, mit bem Gottes Gnabe fid auch im Sabre 1855 in flets machfendem Maage an Diefem Werfe ber Bruderliebe nicht unbezeugt gelaffen bat, barauf zu vertrauen, bag Er, ber alle Bergen fentt, auch Die Allgemeine ganbes-Stiftung flets unter feiner angbigen Dbbut behalten werbe, auf bag fie immer bas toffliche Wort aus großer Beit: "Mit Gott, fur Konig und Baterland!" auch an ben alten Briegern burd bie That bewähren fonne.

Invalidenhaus Berlin, ben. 8. Mai 1857.

Das Auratorium ber Allgemeinen Landes-Stiftung gur Unterftugung ber

vaterländischen Beteranen und invaliden Krieger in Preugen."

Dieser Jahresbericht, welcher vollständig in den Königlichen landväthlichen Büreaus eingesehen werden kann, weis't schon erfolg- und segensreiche Resultate des Patrioztismus und der edelmüthigen Fürsorge der preußischen Nation sür ihre alen hülfsbedürstigen Krieger nach. Damit nun aber die Segnungen der Stiftung in dem so wünschenswerthen größeren Maaße den alten waceren Batirlands-Bertheidigern zu Theil weiden können, empschlen wir bei der hohen Wichtigkeit und Bedeutung der Stiftung die weitere Förderung der In de derselben der lebhastesien und wärmsten Theilnahme der Einwohner vos Departements und der nachgeordneten Behörden. Insbesondere wollen die Herren Landräthe auch die Opferwilligkeit der Kreisstände dahin in Anspruch nehmen, daß aus Kreis-Rommunal-Jonds Bewilligungen für die alten Krieger erfolgen, diese Bewilligunsgen jedoch nicht einseitig, sondern mit Zuziehung der Organe der Stiftung vertheilt werden, indem Seine Königliche Hoheit, der Durchlauchtigste Prinz-Protestor, von allen der artigen Bewilligungen sunterrichtet zu sein wünschen, um den betressenden Ständen Seinen Dank für ihre Fürsorge sür die alten hülfsbedürstigen Krieger aussprechen zu können.

Bromberg, ben 9. September 1857.

Königl. Regierung, Abtheilung Des Innern.

[706] Bekanntmachung. Obwieszczenie.

Bei der heutigen öffentlich stattgehabten W dzisiejszem publicznie odbytem wylo-

Comple

3ten Serien Berloofung der Staats-Präsmien Anleihe vom Jahre 1855 find die 17 Serien

Rr. 54, 146, 162, 507, 570, 770, 781, 782, 789, 890, 971, 1039, 1121, 1184, 1284, 1364 und 1420,

gezogen worden.

Die zu diesen Serien gehörigen 1700 Schuldverschreibungen und die für dieselben am 1. April k. 3. zu zahlenden Prämien werden am 15. Januar k. 3. und an den barauf folgenden Tagen ausgelooft werden.

Berlin, den 15. September 1857. Haupt = Verwaltung der Staats = sowaniu 3ciej seryi upremiowanej pożyczki Państwa z roku 1855 wycięgniętych zostało 17 tych seryi:

Nro. 54, 146, 162, 507, 570, 770, 781, 782, 789, 890, 971, 1039, 1121, 1184, 1284, 1364 i 1420.

Należące do tych seryi 1700 obligów i płacić się za takowe mające dnia 1. Kwietnia r. p. premie dnia 15. Stycznia r. p. i w dniach następnych wylosowane beda.

Berlin, dnia 15. Września 1857.

Główna Administracya długów. Państwa.

- Consth

[707]

Polizei = Berordnung.

Auf Grund Des S. 5 des Geseges vom 11. Marg 1850 verordnen wir:

1. Wagen, welche an einander gehangt find, durfen in den Straffen ber hiefigen Stadt nicht gefahren werden.

2. Wer hiergegen handelt, wird mit Geldbuße bis zu 3 Thlr. event. Gefangnißftrafe bis zu 3 Tagen bestraft.

Bromberg, ben 14. September 1857.

Der Magifirat, Polizei-Berwaltung.

[708]

Polizei = Berordnung.

Auf Grund des S. 5 des Befetes vom 11. Marg 1850 verordnen wir:

1. Butter, welche nach hiefiger Stadt zum Verkauf gebracht wird, darf nur nach Gewicht in & Pfo., & Pfo., & Pfo. und 1 Pfo. zum Verkauf gestellt werden.

2. Jebes Stud Butter muß mit bem Gewichtszeichen verfeben fein.

3. Uebertretungen vieser Berordnung werden mit Gelobuse bis zu 3 Thir. event. Gefängnishaft bis zu 3 Tagen bestraft.

Bromberg, ben 14. September 1857.

Der Magiftrat, Polizei=Bermaltung.

Biergu ber öffentliche Anzeiger Ro. 39.

# Amtsblatt

## **DZIENNIK**

ber

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## *№* 40.

Bromberg, ben 2. Detober 1857. -,

-, Bydgoszcz, dnia 2. Października 1857.

[709] Befanntmadung.

In der am heutigen Tage öffentlich statt= gehabten Berloofung find von den Schuldverschreibungen ber freiwilligen Staatsanleibe vom Jahre 1848 bie in ber Anlage vergeichneten Rummern gezogen worden. Diefelben werden ben Befigern mit ber Aufforberung gefündigt, ben barin verschriebenen Rapitalbetrag vom 1. April f. 3. ab, in den Vormittageftunden von 9 bis 1 Uhr, entweder bei ber Staatsschulden = Tilgungs= taffe bier, Dranienftrage Dr. 94, ober bei ber nachften Regierungs = haupttaffe, gegen Quittung und Rudgabe ber Schuldverschreibungen mit ben baju geborigen erft nach bem 1. April f. 3. fälligen Bins-Coupons Ger. III. Rr. 4 bis 8 baar in Empfang gu nehmen.

Um etwaigen Wünschen der Inhaber zu genügen, wollen wir jedoch diese Schuldverschreibungen schon am 1. k. M. ab bei den vorgedachten Kassen einlösen lassen, in diesem Falle werden die vom 1. k. M. ab laufenden Zinsen zu 4½ % bis zum 15. und Obwieszczenie.

W wylosowaniu, dnia dzisiéjszego publicznie odbytem, wyciągnięte zostały z obligów dobrowolnéj pożyczki Państwa z roku 1848 wyszczególnione w dodatku numera. Wypowiada sie takowe posiedzicielom z tém zawezwaniem, aby zapisana w nim ilość kapitałów od 1go Kwietnia p. r. w godzinach od 9. do 1. przed południem w gotówce odbierali albo z kassy umorzenia długów państwa tu w miejscu, ulica Oranien Nro. 94. albo z najbliższej głównej kassy regencyjnéj za kwitem i zwrotem obligów z należacemi doń kuponami procentowemi Ser. III. Nro. 4 do 8, płatnemi dopiero po 1. Kwietniu p. r.

Czyniąc wszelako zadosyć jakowym życzeniom właścicieli, pozwalamy na zamianę tych obligacyi przy powyż wyszczególnionych kassach już od 1. p. m., w tym razie wynagrodzone będą gotówką bieżące od 1. p. m. procenta po 4½

Cough

beziehungsweise bis zum Schlusse des Monats, in welchem die Schuldverschreibungen
bei diesen Kassen eingereicht werden, gegen
Ablieserung der am 1. April k. J. und
später fälligen Zins-Coupons Nr. 3 bis 8
baar vergütet werden. Wird eine Schuldverschreibung erst in dem Zeitraum vom
16. März bis zum 1. April k. J. präsentirt, so ist der an dem letteren Tage fällige
Zins-Coupon Nr. 3 davon zu trennen und
für sich allein in gewöhnlicher Art zu realistren.

Der Geldbetrag der etwa fehlenden uns entgeltlich mit abzuliefernden Zinds-Coupons wird von dem zu zahlenden Kapital zuruds bebalten.

Formulare zu den Quittungen werden von den gedachten Kassen unentgeltlich versabreicht. Dieselben können sich jedoch auf schriftliche Gesuche um Auszahlung der Kapitalien und Zinsen nicht einlassen, sondern werden solche unberücksichtigt und portopsichtigt den Bittstellern zurücksenden.

Auf der Anlage sind zugleich die Nummern dersenigen Schuldverschreibungen der Anleihen von 1848, 1850, 1852, 1854 und 1855 A., welche bis zum Monat September 1856 ausgelooft und gekündigt, aber bis jest noch nicht realisitet und nicht mehr verzinslich sind, mit abgedruckt, und es werden die Inhaber derselben zur Vermeidung weiteren Zinsverlustes an die Erhebung ihrer Kavitalien erinnert.

In Betreff der am 12. März b. J. ausgeloosten und gekündigten Schuldverschreibungen der Anleihe von 1848 wird auf das an demselben Tage bekannt gemachte Berzeichnis derselben Bezug genommen, od sta aż do 15. i resp. do końca miesiąca tego, w którym obligi kassom tym się odda, za wydaniem kuponów procentowych Nro. 3 do 8, płatnych dnia 1go Kwietnia p. r. i poźniej. Będzie obligacya dopiero w czasie od 16. Marca do 1. Kwietnia p. r. zaprezentowaną, wtedy kupon procentowy Nro. 3, płatny w dniu ostatnim z wyłuszczonych, odosobnić i sam dla siebie w sposób zwyczajny zrealizować należy

Gdyby kuponów procentowych, przesyłając je bezpłatnie, brakować miało, wynoszącą ich wtedy ilość pieniężną z kapitału płacić się mającego się nie wyda.

Formularzy do kwitów rzeczone kassy bezpłatnie udzielą. W piśminne podania o wypłatę kapitałów i procentów wda-wać się owe wszelako nie mogą i zwrócone będą bez uwzględnienia na koszt prośbę podających.

Na dodatku odtłoczone są także numera tych obligów pożyczek z roku 1848, 1850, 1852, 1854 i 1855 A., które do miesiąca Września 1856 są wylosowane i wypowiedziane, lecz dotąd jeszcze nie zrealizowane i procentu więcej nie przynoszą; właścicielom takowych więc się przypomina, aby swe kapitały, nie chcac dłużej tracić procentu, odbierali.

Co się tycze obligów pożyczki z roku 1848 wypowiedzianych i wylosowanych dnia 12. Marca r. b., odwołuje się na tychże ogłoszony dnia tego samego spis, znajdujący się do przejrzenia po głó-

welches bei den Regierungs = Haupt=, den Kreis=, Steuer=, Forst=, Kämmerei= und anderen Rommunal=Kaffen, so wie auf den Büreaus der Landräthe, Magisträte und Domainen-Rentämter zur Einsicht offen liegt.

Berlin, den 15. September 1857. Haupt-Verwaltung der Staats-Schulben.

Borstehende Bekanntmachung wird unter Beifügung des Verzeichnisses von den bei der Verloosung am 15. September gezogenen Schuldverschreibungen der freiwilligen Staats-Anleihe von 1848 mit dem Bemerten hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß unsere Hauptkasse angewiesen ist, die Schuldverschreibungen nehst den bestressenden Zins-Coupons in Empfang zu nehmen und an die Staatsschulden-Tilgungsstasse zur Veristation und Ueberweisung der Zahlungsmittel zu übersenden.

Die Kormulare zu ben Quittungen ber befriedigten Gläubiger tonnen ju jeder Beit bei unserer Saupttaffe unentgeltlich in Empfang genommen werden, und ift von Ginfendung ber Schuldverschreibungen an bic Lettere ber unterzeichneten Roniglichen Regierung gleichzeitig Anzeige zu machen. Die Bermalter ber Konigliden Raffen und anberer Anstalten baben bie Bergleichung ber bei ihnen vorhandenen Beftanbe in Staats-Papieren mit bem obengebachten Bergeichniffe vorzunehmen und fur bie rechtzeitige Ginlöfung der gezogenen Schuldverschreibungen au forgen, ba fie andern Falls für ben et= maigen Schaben verantwortlich bleiben. Das Bergeichniß ber gefündigten Schuldverfdreibungen wird übrigens auch in allen Ronig=

wnych kassach regencyjnych, kassach powiatowych, leśnych, kamelaryjnych i innych kommunalnych, niemniej w biórach radzców ziemiańskich, magistratów i urzedów rentów dominialnych.

Berlin, dnia 15. Września 1857. Główna Administracya długów Państwa

Powyższe obwieszczenie podaje się niniéjszém przy dołączeniu spisu wyciągnietych przy wylosowaniu dnia 15. Września obligów dobrowolnéj pożyczki Państwa z roku 1848 z tém nadmienieniem do powszechnéj wiadomości, że głównej naszéj kassie polecono, aby obligi wraz z dotyczącemi kuponami procentowemi odbierała i kassie umorzenia długów Państwa do uwierzytelnienia i przeznaczenia środków płatnych przesyłała.

Formularzy do kwitów zaspokojonych wierzycieli każdego czasu w głównej naszéj kassie bezplatnie dostać można, odsylajac zaś obligi téjże, podpisana Król. Regencya równocześnie o tém uwiadomić należy. Zawiadowcy kass Królewskich i innych zakładów porównanie znajdujących sie u nich remanentów w papierach Państwa z powyż rzeczonym spisem przedsiewziaść i o dość wczesna zamiane wyciagnietych obligów starać sie winni, gdyż za jakakolwiek strate pozostana odpowiedzialni. Z reszta bedzie téż wydawany spis wypowiedzianych obligów we wszystkich kassach Królewskich, kamelaryinych i kommunalnych, jako i w biórach radzców ziemiańskich, magistratów, urze-

I IL CONTROLS

lichen, Kämmereis und Kommunalkaffen, so wie in den Büreaus der Landräthe, Masgisträte, Damainen-Rentämter und Disirikts-Kommissarien ausgehändigt werden, und kann dort, so wie bei der Kassen-Kontrole der unterzeichneten Königlichen Regierung au seder Zeit eingesehen werden.

Die Nachtheile, welche aus der Nicht= beachtung dieser Bekanntmachung entstehen, namentlich die Erstattung etwa überhobener Zinsen haben sich die Betheiligten felbst zu=

anschreiben.

Bromberg, ben 25. September 1857. Ronigliche Regierung.

dów rentów dominialnych i kommissarzy obwodowych i może tak tam, jako téż i w kontroli kassowej podpisanej Król. Regencyi każdego czasu być przejrzauy.

Straty, któreby z niezastosowania się do niniejszego obwieszczenia wynikneży, mianowicie zwrot za nadto może odebranych procentów interessenci sami sobie bedą mieli do przypisania.

Bydgoszcz, dnia 25. Września 1857.

Królewska Regencya.

[710]

Die Erwägungen, welche ber Königlichen Regierung nach bem Berichte vom 28. Juli c. Beranlaffung gegeben baben, bem Leon be Roos aus Met einen Gewerbeschein gum Saufirbandel mit ber von ibm fabricirten Schmiere jum Schwärzen und Voliren bes Lebers zu ertheilen, find als zutreffend nicht anzuerkennen. Rachdem bas, burd bie Gircular = Berfügung vom 26. Dezember 1847 mitgetheilte Bergeichnig ber Gegenftanbe, welche fortan überall auf Wochenmartten feilgehalten werben burfen, auf Grund bes 6. 78 ber Gewerbe = Ordnung festgestellt worben, baben bie Beborben auch bei ber Ausführung bes Hauste Regulative vom 28. April 1824 nur bie in jenem Bergeichniffe aufgeführten Artifel als Begenftanbe bes Wochenmarkt = Bertebre im Ginne bes S. 14 ju 1 a. a. D. anzusehen. Bu ben betreffenden Erzeugniffen ber Ratur und ber mit bem Landbaue ober mit ber Forftwirthschaft verbundenen gewerblichen Thätigkeit

Uwagi powodujące Królewską Regencyą według sprawozdania z dnia 28. Lipca t. r. do udzielenia Leonowi de Roos z Metz patentu do prowadzenia handlu krobniczego smarowidłem do czernienia i politurowania skóry przez niego fabrykowaném, za trafne uznane być nie moga. Gdy na zasadzie §. 78. porządku procederowego wykaz przedmiotów, które odtad wszedzie po targach sprzedawać wolno okólnikiem z dnia 26. Grudnia 1847 roku zakommunikowany, ustanowiono, uważać powinny władze także przy zastosowaniu regulaminu procederowego z dnia 28. Kwietnia 1824 tylko artykuły w owym wykazie wyszczególnione, za przedmioty do obrotu targowego w myśl §. 14. pod 1 na in. miejscu, należace. Do właściwych płodów natury i do procederowogo zatrudnienia, połączonego z rolnictwem lub gospodarstwem lesném, powyższego smarowidła liczyć nie mokann tie erwähnte Schmiere nicht gerechnet werden; auch gehört dieselbe nicht zu den im S. 14 unter Nr. 2 u. ff. bezeichneten Gegenständen des zulässigen Haustrverkehrs. Demzusolge, und da kein Grund vorliegt, die bestehenden Borschriften in jener Hinsicht abzuändern, sind Gewerbescheine zum Handel mit derartigen Präparaten, welche auch unter der Bezeichnung "Lederlack, Ledersund Möbelwichse" und "Burzels Compositionen zum Poliren von Leder und Möbeln" verkauft werden, sernerhin ohne besondere ministerielle Ermächtigung nicht zu ertheilen.

Berlin, den 5. September 1857. Der Minister für Handel, Gewerbe Der Finanzund öffentliche Minister.

Arbeiten.

An die Konigliche Regierung ju Trier.

Abschrift vorstehenden Bescheides erhalt die Königliche Regierung zur Kenntnifnahme und Nachachtung.

Berlin, ben 5. September 1857.

Der Minifter für Sandel, Gewerbe und öffentliche

Arbeiten.

Der Finanz= Minister.

An die Königliche Regierung zu Bromberg. IV. 9729. DR. f. H.

H. 18,740. F. M.

Borftehendes Rescript wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg, ben 17. September 1857.

Königl. Regierung. Abtheilung für die Berwaltung der directen Steuern, Domainen und Forsten. żna, także nie należy ono do przedmiotów dozwolonego obrotu krobniczego, objętych §. 14. pod Nr. 2 i następnych. W skutek tego i ponieważ nie masz powodu, aby istniejące przepisy w téj mierze zmieniać, patentów procederowych do prowadzenia handlu tympodobnemi preparatami, które téż pod nazwą "lakier do skór, czernidło skór i mebli" sprzedawane bywają, nadal bez osobnego ministeryalnego upoważnienia udzielać nie należy.

Berlin, dnia 5. Września 1857. Minister handlu, Minister przemysłu i robót publicznych.

Król. Regencyi w Trewirze.

Odpis powyższej rezolucyi udziela się Król. Regencyi dla wiadomości i zastósowania się.

Berlin, dnia 5. Września 1857.

Minister handlu,
przemysłu i robót publicznych.

Minister
finansów.

Do

Król. Regencyi w Bydgoszczy.

IV. 9729. M. b. III. 18740. M. f.

Powyższy reskrypt podaje się niniejszem do publicznej wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 17. Września 1857.

Król. Regencya.

Wydział dla zarządu pohorów stałych, dóbr i lasów. [711] Bekanntmadung.

Die von unserer hauptkaffe ausgesertigten, von ber Saupt Bermaltung ber Staates foulden verificirten Befdeinigungen über bic im Laufe bes zweiten Quartals b. 3. gum Domainen-Beräußerunge-Gelver-Konde eingezahlten Raufgelder nebft Binfen und Ablöfunge-Ravitalien find ben betreffenden Do= mainen = Rentamtern jur Aushandigung an bie Interessenten zugefandt worben, von welchen fie gegen besondere Empfangs = Be= fdeinigung und Rudgabe ber Interime= Duittungen in Empfang genommen werden Auch find Die betreffenden Do= mainen = Rentamter angewiesen, Die Be= Scheinigungen qu. mit Buftimmung ber Intereffenten an Die zugeborigen Sprotheken= beborben zu fenben.

Das Publitum wird hiervon in Kennt-

niß gefett.

Bromberg, ben 15. September 1857.

Rönigliche Regierung. Abtheilung für die Verwaltung der direkten Steuern, Domainen und Forsten.

[712] Bekanntmachung, betreffend ben Ersas für die präklubirten Kaffen-Anweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Kassenscheine vom Jahre 1848.

Nachdem durch das Gesetz vom 15. d. M. Ersatz für die in Gemäßheit der Gesetz vom 19. Mai 1851 und 7. Mai 1855 präkludirten Kassen = Anweisungen vom 2. Januar 1835 und Darlehns = Kassenscheine vom 15. April 1848 bewilligt worden ist, werden alle diesenigen, welche noch solche Papiere besten, aufgefordert, dieselben bei der Kontrole der Staatspapiere hierselbst,

Obwieszczenie.

Laswiadczenia sum kupna wraz z procentem i kapitałow okupienia zapłaconych w ciagu II. kwartału r. b. do funduszu za sprzedane grunta dominialne, przez główna nasza kasse wygotowane a przez główna Administracya długów Państwa uwierzytelnione, właściwym urzędom rentów dominialnych dla wydania ich interessentom przesłane zostały, skad ża osobnem zaświadczeniem odebrania i za zwrotem kwitów tymczasowych odebrać je można. Także maja właściwe urzedy rentów dominialnych polecone, aby z wola interessentów zaświadczenia gu do przynależnych władz hypotecznych odsylaly.

Publiczność o tém się uwiadomia. Bydgoszcz, dnia 15. Września 1857.

Król. Regencya. Wydział dla zarządu poborów stałych, dóbr i Jasów.

Obwieszczenie,

tyczące się wynagrodzenia za przedawnione assygnacyo kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848.

Gdy prawem z dnia 15. b. m. do wynagrodzenia za assygnacyc kassowe z dnia 2. Stycznia 1835 i za bilety kassowe pożyczki z dnia 15. Kwietnia 1848, stosownie do prawa z dnia 19. Maja 1851 i 7. Maja 1855 przedawnione, się przychylono, więc się wzywa wszystkich posiadających takie papiery, aby takowe kontroli papierów państwa tu w miejscu,

Drauienstraße Nr. 92, oder bei den Resgierungs = Hauptkassen oder den von Seiten der Königlichen Regierungen beauftragten Spezialkassen Behufs der Ersapleistung ein=

gureichen.

Jugleich ergeht an diejenigen Interessenten, welche nach dem 1. Juli 1855 KassenAnweisungen vom Jahre 1835 oder Darlehnstassenscheine bei uns, der Kontrole der
Staatspapiere oder den Provinzial-, Kreisoder Lokalkassen zum Umtausch eingereicht
und Empfangscheine oder Bescheide, in denen
die Ablieferung anerkannt und das Gesuch
um Umtausch abgelehnt ist, erhalten haben,
die Aussorderung, den Geldbetrag der eingereichten Papiere gegen Nückgabe des Empfangscheins oder beziehungsweise des Bescheides bei der Kontrole der Staatspapiere
oder der betreffenden Regierungs-Hauptkasse
in Empfang zu nehmen.

Die Bekanntmachung der Endfrist, bis zu welcher Erfan für die gedachten Papiere gewährt werden wird, bleibt vorbehalten.

Berlin, ben 29. April 1857.

Haupt = Berwaltung ber Staats=

(gez.) Natan. Gamet. Nobiling. Günther.

Borstehende Bekanntmachung wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß ge-bracht, daß sämmtliche Kreiskassen unseres Departements mit dem Ersaß der präkludirten Kassen-Anweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Kassenscheine vom Jahre 1848 beauftragt sind.

Bromberg, den 8. Mai 1857. Rönigliche Regierung.

ulica Oranien Nro. 92, albo głównym kassom regencyjnym albo kassom specy-alnym przez Królewskie Regencye upoważnionym dla dawania wynagrodzenia wreczali.

Wzywa się również interessentów, którzy po 1. Lipca 1855 assygnacye kassowe z roku 1835 lub bilety kassowe pożyczki do nas, do kontroli papierów państwa albo do kass prowincyalnych, powiatowych lub miejscowych do zamiany oddali i poświadczenia z odebrania albo rezolucye, w których nadesłanie przyznano, a wniosek o zamianę oddalono, odebrali, aby wartość wręczonych papierów za zwrotem kwitu z odebrania czyli resp. rezolucyi w kontroli papierów państwa lub właściwej głównej kassie regencyjnej w pieniędzach odbierali.

Obwieszczenie ostatecznego terminu, do którego za powyższe papiery wynagradzać się będzie, zastrzega się.

Berlin, dnia 29. Kwietnia 1857. Główna administracya długów państwa.

(podp.) Natan. Gamet. Nobiling. Günther.

Powyższe obwieszczenie podaje się z tem nadmienieniem do powszechnej wiadomości, że wszystkie kassy powiatowe departamentu naszego polecone mają, za przedawnione assygnacye kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848 wynagradzać.

Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1857. Król. Regencya. [713] Belobung.

Der Käthner Martin Stoll zu Braundsfelde, Kreis Gnesen, hat am 2. August d.
3. den Knecht Gottlieb Hein daselbst vom
Ertrinken in dem bei dem Dorfe gelegenen
See mit eigener Gefahr gerettet. Dies
wird hierdurch belobend zur öffentlichen
Renntniß gebracht.

Bromberg, ben 4. September 1857. Abtheilung bes Innern. Pochwała.

Chałupnik Marcin Stoll w Braunsfelde. powiecie Gnieznieńskim, wyratował dnia 2. Sierpnia r. b. z jeziora przy wsi położonego tonącego parobka Bogumiła Hein z własnem niebezpieczeństwem życia.

Podajemy to niniéjszém z pochwałą do

wiadomości powszechnej.

Bydgoszcz, dnia 4. Września 1857. Wydział spraw wewnętrznych.

[714] Sperre-Aufhebung.

Der Milzbrand unter dem Rindvieh in Klopott, Inowraclawer Kreises, ist getilgt und die Reinigungs = Maßregeln sind ausgeführt worden, weshalb die unterm 20. Juli c. erfolgte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger hierdurch ausgehoben wird.

Bromberg, ben 17. Geptember 1857.

Rönigliche Regierung. Ubtheilung bes Innern.

Zniesienie kordonu.

Zapalenie śledziony pomiędzy regatém bydłem w Kłopocie, powiecie Inowracła-wskim, wykorzeniono i środków ku oczyszczeniu użyto, w skutek czego zamknięcie miejsca tego i jego pól dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu pod dniem 20. Lipca r. b. rozporządzone, niniejszem się znosi.

Bydgoszcz, dnia 17. Września 1857. Król. Regencya,

Wydział spraw wewnętrznych.

[715] Betanntmachung.

Von dem Herrn Ober-Präsidenten der Provinz ist die Abtrennung des vom Rittergute Ruchocinto, Gnesener Kreises, an den Müller und Schulzen Wilhelm Beelitz verkauften Mühlengrundstücks von resp. 54 []Ruthen und 13 Morgen 160 []Ruthen, sowie dessen Zuschlagung zum Kommunalverbande von Ruchocinek genehmigt, was mit Bezug auf den S. 1 des Gesesses vom 14. April 1856 (Geses-Sammlung Seite 359) zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 15. September 1857.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[716] Tarpreis eines Blutegels.

Der Taxpreis eines Blutegels ist für die Zeit vom 1. Oktober d. 3. bis ultimo März t. 3. auf 2 Sgr. 6 Pf. festgesetzt. Im Auftrage des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten wird solches zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Bromberg, den 22. September 1857. Könsaliche Regierung. Abtheilung des Innern.

[717] Bekanntmadung.

Am 21. August d. J. ist in Berlin ein legitimationsloser, etwa 14 Jahre alter Bursche aufgegriffen worden, welcher nach seiner Angabe den Namen Carl Franz Joseph Beiger führt und aus Grüneberg in Schlessen gebürtig sein will. Da dies sich nicht als richtig erwiesen hat, und da derselbe der polnischen Sprache mächtig ist, so ist er möglicher Weise in einem Orte des diesseitigen Regierungsbezirts heimathlich. Wir fordern daher alle diesenigen, welche über die Herlunft und über die Person des zc. Beiger, dessen Signament nachstehend erfolgt, Aufschluß zu geben im Stande sind, auf, dessallsige Mittheilungen an uns oder an die nächste Polizeibehörde unter Bezugnahme auf diese Bekanntsmachung zu richten.

Die Polizeibehörden und Gendarmen aber werden angewiesen, von dem Resfultate ber ihrerseits anzustellenden Recherchen durch die Königlichen Landraths = Aemter

uns Anzeige zu machen.

Bromberg, ben 18. Geptember 1857.

Königl. Regierung. Abtheilung des Innern.

Signalement bes zc. Beiger.

1. Aeußere Gestalt. Größe 4 Fuß 9 Zoll, Haare und Augenbraunen bunkelblond, Stirn frei, Augen graublau, Nase und Mund gewöhnlich, Kinn und Gesicht oval, Gestalt klein, Zähne gut, Gesichtsfarbe gesund.

2. Perfönliche Berhältniffe. Vor- und Batername Franz Carl Joseph Beiger, Geburts- und Wohnort Grüneberg, Alter 15 Jahre, Religion fatholisch, Sprache

deutsch, besondere Rennzeichen fehlen.

Befleibung.

Blautuchener Ueberrock, grautuchene Hosen und Weste, gelbweißes Halstuch, altes weißes hemde, ein Paar Halbstiefel, graue Sommermüße mit Schirm.

[718] Befanntmachung.

Die im Laufe des Jahres 1857 bereits vorgekommenen Brandschäden sind so beträchtlich gewesen, daß die dafür festgesetzten Entschädigungen, in Verbindung mit den übrigen, der Societät zur Last fallenden Ausgaben schon die Höhe der für das gedachte Jahr zum Soll gestellten Feuer-Societäts-Beiträge erreichen, so daß für die bis zum Schlusse des Jahres noch zu erwartenden Brandfälle voraussichtlich nicht genügende Deckungsmittel vorhanden sein werden. Um der hierdurch drohenden Störung des Gleichgewichts zwischen

Comph

ber Goll-Ginnahme und Goll-Ausgabe bei Beiten porzubeugen, ift es fur angemeffen erachtet morden, eine extraordinaire, jum 1. Oftober b. 3. ju entrichtende Feuer = Gocie= tats = Beitragerate auszuschreiben. Die Mitglieder ber Societat merben baber bierdurch aufgefordert, ju bem gedachten Tage, refp. im Laufe des Monats Oftober b. A. eine außerordentliche Beitragerate, im Betrage eines ordentlichen Salbjabrbeitrages, mitbin von jebem Ginbundert Thaler Berficherungsfumme:

in ber erften Klaffe . . 2 Gar. in ber fünften Klaffe . . 8 Gar. = = zweiten = . . 3 = = = fechsten = = fiebenten s , s dritten s ... 5 =

= vierten = . 6 = = = acten

und ebenfo die Balfte des Ueberbeftrages für Die im S. 8 bes Reglements vom 5. 3anuar 1836 und in ber Bestimmung ju S. 8 ber Allerhochsten Berordnung vom 6. Juni 1853 bezeichneten Gebaude, an Die mit Der Gingiebung Der Teuer-Societais Beitrage be-

auftraaten Sebestellen einzugablen.

Die Magregel bat, wie bereits oben angedeutet worden, ben 3med, die nothwendige Uebereinflimmung rudfichtlich Der ber Societat obliegenden Berpflichtungen und ber ibr ju Gebote ftebenden Mittel ju erhalten, ju biefem Bebufe bei Beiten auf bie Beschaffung Diefer Mittel Bedacht zu nehmen und zu verhüten, bag, wie leider in fruberer Beit wiederholt nothwendig gewesen, bemnachft in Ginem Jahre Zwei außerordentliche Beitrageraten ausgeschrieben werden mußten.

Vosen, ben 22. September 1857.

Provingial= Reuer = Societate = Direction.

[719]

### Befanntmadung.

Dem Oberlehrer Dr. Fechner am Gymnafium zu Bromberg ift von bem Königlichen Minifterium ber geiftlichen ze. Angelegenheiten bas Prabifat " Profeffor" verlieben worden. Vosen, den 8. September 1857.

Ronigl. Provinzial-Soulfollegium.

[720] Personal-Chronit.

Der Regierungs-Affessor Frenzel ift unterm 15. b. M. in bas Konigliche Regierungs= Rollegium bierfelbft eingeführt.

[721] Der Lebrer Bufe ju Mroczen ift jum Forft - Untererbeber für ben Forfibelauf Kronika osobista.

Assessor regencyjny Frenzel pod dniem 15. b. m. w kollegium Królewskiej tutéjszéj Regencyi wprowadzony.

Nauczyciel Guse w Mroczy przeznaczony przez nas od 1. Października r. b.

Dombrowo der Oberförsterei Jagdschitz vom 1. Oktober d. 3. ab von und bestellt morden.

[722] Der Kaufmann Herrmann Scheffler zu Nakel hat die ihm unterm 15. Juli 1856 übertragene Agentur der deutschen Lebensversicherungs - Gesellschaft zu Lübeck niedergelegt.

[723] Der Raufmann Herrmann Scheffler zu Nakel ist als Agent der Lebens-Bersicherungs = Aktien = Gesellschaft "Germania" zu Stettin von uns bestätigt worden.

[724] Der Kaufmann Julius Musolff hier= selbst ist als Haupt-Agent der Lebens-Ber= sicherungs = Aktien = Gesellschaft "Germania" zu Stettin von uns bestätigt worden.

[725] Der Büchsenmacher Anton Krysteweki zu Inowraclaw ist als Agent der Lebens = Versicherungs = Aktien = Gesellschaft "Germania" zu Stettin von und bestätigt worden.

[726]. Der Raufmann H. B. Masadinski et Comp. hierselbst hat die ihm unterm 7. Mai 1856 übertragene Agentur der Gesellsschaft zu gegenseitiger Hagelschäden=Bergüstung in Stettin niedergelegt.

[727] Der Büchsenmacher Anton Kryszewski zu Inowraclaw hat die ihm unterm 1. Mai 1856 übertragene Agentur der Lesbends, Pensions und Leibrenten = Versiches rungs-Gesellschaft "Jouna" zu Halle a. S. niedergelegt.

na podpohorce leśnego w obwodzie leśnym Dombrowo do nadleśniczostwa Jagdschūtz należącym.

Kupiec Herrmann Scheffler w Nakle złożył powierzoną sobie pod dniem 15. Lipca 1856 ajenturę niemieckiego towarzystwa zabezpieczenia życia w Lubece.

Kupiec Herrmann Scheffler w Nakle potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa akcyjnego, życie zabezpieczającego, "Germania" w Szczecinie.

Kupiec Juliusz Musolff tu ztąd potwierdzony przez nas na głównego ajenta towarzystwa akcyjnego, życie zabezpieczającego, "Germania" w Szczecinie.

Puszkarz Antoni Kryszewski w Inowracławiu potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa akcyjnego, życie zabezpieczającego, "Germania" w Szczecinie.

Kupiec H. B. Maladinsky i spół. tu ztąd oddał powierzoną sobie pod dniem 7. Maja 1856 ajenturę towarzystwa wzajemnego wynagrodzenia za klęski gradowe w Szczecinie.

Puszkarz Antoni Kryszewski w Inowracławiu oddał powierzoną sobie pod dniem 1. Maja 1856 ajenturę towarzystwa "Iduua" w Hali n. S., zabezpieczającego życie, pensye i wysagi. [728]

Dem Mechanifer und Optifer E. Pawlowski zu Berlin ift unterm 10. September 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte Presvorrichtung zur Gewinnung von Flüssteiten aus breiartigen Stoffen, so weit dieselbe als neu und eigenthümlich erkannt ist, ohne Jemand in der Benutzung bekannter Theile zu beschränken,

ertheilt worden.

Hierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 40.

## Amtsblatt

### **DZIENNIK**

ber

#### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

### No 41.

Bromberg, ben 9 October 1857

Bydgoszcz, dnia 9. Października 1857.

[729] Befanntmadung.

Hachdem nunmehr die diesjährigen Berbftübungen ber Koniglichen 4. Divifion beenbet und Die einzelnen Truppentbeile wieder in ihre Garnifonen eingerudt fint, ift es uns erfreulich gemefen, aus einer Mittheilung bes herrn Divisions - Rommanbeurs au erfeben, wie mabrend ber Uebungen im Bereich berfelben nicht allein bie uns nachgeordneten Beborben, ben Bunfchen ber Truppen überall auf bas Bereitwilligfte und in forbernfter Beife entgegengefommen find, fonbern bag auch bie Aufnahme ber Truppen auf Marfchen und Rantonirungen Seitens ber Quartiergeber eine burchaus freundliche, acht patriotische und billigen Un= forberungen entsprechende gemefen ift. Gelbft in ben meniger mobibabenben Drefcaften ift ber gute Bille allgemein bervorgetreten und betbätigt morben.

Der herr Divisions = Kommandeur hat Beranlassung genommen, für dies Entgegen= kommen ben betheiligten Behörden und Gin= gesessen seine Befriedigung und seinen Obwieszczenie.

Po ukończeniu tegorocznych jesiennych ćwiczeń Królewskiej 4tej dywizyi i po powrocie pojedyńczych oddziałów wojska do swych garnizonów mito nam było doczytać sie z doniesienia Pana kommendanta dewizyi, z jak wielka gotowością i w jak ulatwiający sposób nie tylko podrzedie nam władze wszedzie życzeniom wojsk zadosyć czynity, ale nadto, że przyjęcie wojska na marszach i po miejseach kantonowych ze strony kwaterodawców w każdym wzgledzie uprzejmem, czysto patryotyczném i słusznym wymaganiom odpowiedniem było. Mniej nawet zamożnym siolom nigdzie na dobrych checiach nie zbywało.

Ta więc uprzejmość spowodowała Pana kommendanta dywizyi do wynużenia właściwym władzom i posiedzicielom swego zadowolnienia i podziękowania. PoDank auszusprechen. Indem wir Beides theilen, ift es uns angenehm, Gegenwärtiges zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Bromberg, ben 22. September 1857.

[730] Bekanntmadung, bie Berheimlichung anstedender Thierfrankheiten. betreffenb.

Umtlichen Ermittelungen zufolge haben einzelne Besther den Bestimmungen des Gestepes vom 8. August 1835 entgegen, die Anzeige von Erkrankungen ihrer Thiere an anstedenden Krankheiten, namentlich der Pferde an Rop und Wurm, unterlassen und durch diese unverantwortliche Verheimlichung, abgesehen von der verwirkten Strafe, nicht nur ihr und fremdes Eigenthum, sondern auch die Gesundheit, ja das Leben ihrer Mitmenschen böchst gefährdet.

Dieses gesetwidrige Verhalten veranlaßt uns, das Publikum, insbesondere aber die Besitzer von Thieren, hiermit unter Hinsweisung auf das beregte Gesetz gemessenst zu verwarnen und zu verpflichten, jeden verdächtigen Erkrankungsfall unter den Hausthieren unverzüglich bei Vermeidung strengster Ahndung zur Kenntniß der betreffenden Po-lizeibehörden zu bringen.

Sämmtliche Polizeibehörden werden hierburch angewiesen, mit aller Strenge die zur Angelegenheit erforderlichen Recherchen anzustellen und jeden Contraventionsfall unnachsichtlich zu verfolgen.

Bromberg, den 19. September 1857. Königliche Regierung. Ubtheilung des Innern. dzielając tak pierwsze, jako i drugie, miło nam podać to do powszechnéj wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 22. Września 1857. Król. Regencya.

Obwieszczenie, tyczące się ukrywania zarażliwych chorob zwierzęcych.

Według urzędowych dochodzeń zaniedbali niektórzy posiedziciele, w brew postanowieniom prawa z dnia 8. Sierpnia 1835, donieść o chorobie zarażliwej, gdy na taką bydło ich zapadło, mianowicie konie ma smarki i robaka, przez które to zatajenie nie do darowania, pominąwszy zasłużoną karę, nie tylko swą i obcą własność, ale nadto i zdrowie, życie nawet swych bliźnich na wielkie nader niebezpieczeństwo narazili.

Takowe bezprawie powoduje nas, w odwołaniu się na wzmiankowane prawo, napomnieć i zobowiązać ostatecznie publiczność, szczególnie zaś właścicieli zwierząt, aby o każdym podéjrzanym wypadku chorobliwym pomiędzy zwierzętami domowemi pod najsurowsza karą właściwym władzom policyjnym donieśli.

Wszystkim zaś władzom policyjnym rozkazuje się niniéjszém, aby jak najostrzéjsze w téj mierze przedsiębrały śledztwa i każdą zachodzącą kontrawencyą bez względu dochodziły.

Bydgoszcz, dnia 19. Września 1857. Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych. [731]

Betanntmadung.

Die Pfarre in Beglewo, Königlichen Patronats, ist dem Geistlichen Nather zur kommendarischen Verwaltung übergeben worden, was mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 20. April c., hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 29. September 1857:

Der Dber- Prafibent ber Proving Pofen.

[732]

Die Pfarre in Jaktorowo, welche bisher der Dekan Sucharekt verwaltete, ift am 14ten September c. dem Geiftlichen Pietraszewski aus Chonna per commondam übertragen worden.

Die Pfarre in Starboszewo, welche bisher der Prodekan Trojanowicz verwaltete, ist dem Commendarius Rojanski aus Graboszewo zur einstweiligen Berwaltung per commendam anvertraut worden.

[733] Perfonal-Chronit.

Der Nittergutsbesitzer Carl von Sänger auf Grabowo ist als Kreis-Deputirter des Wirsiper Kreises gewählt und bestätigt worden.

[734] Die Ernestine Möws, geborne Kaließ, ist als Stadt-Hebamme in Wisset, Wirster Kreises, approbirt und vereidigt worden.

[735] Befanntmadung.

Un Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns, Bogtei = Besitzer Tonn zu Gorzyce, ist der Dominial = Polizei - Verwalter Bormann zu Zarczyn für den Bezirk Gorzyce zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt und zu dessen Stellvertreter der Schiedsmann Bößel in Mokronos bestellt worden.

Bromberg, ben 25. September 1857. Runigl. Appellations=Gericht.

Kronika osobista.

Dziedzic dóbr szlacheckich Karól Sänger na Grabowie obrany i potwierdzony na deputowanego powiatu Wyrzyskiego.

Ernestyne Möws z domu Kaliess jako akuszerke miejska w Wysoce, powiecie Wyrzyskim, approbowano i przysięgą zobowiązano.

Ohwieszczenie.

Dla okregu Gorzyc został w miejsce rozjemcy posiedziciela Tonna w Gorzycach urzednik dominialno – policyjny Bormann w Zarczynie na rozjemce obrany, potwierdzony i przysiegą zobowiązany. Zastepca Bormana mianowany rozjemca Bötzel z Mokronos.

Bydgoszcz, dnia 25. Września 1857. Królewski sąd Appellacyjny. [736] Befanntmachung.

Un Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns, Lehrer Bogs in Louisenfelde, ist der ehemalige Wirthschafter Franz Brywczynski aus Louisenfelde für den Bezirk Groß-Opoko zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt worden.

Jum Stellvertreter des zc. Brywczynski ift der Schiedsmann von Starzenski in Groß-Murzynno, und in Stelle des dem Schiedsmann, Gutsbesitzer Sobeski zu Dziewa, bestellt gewesenen Vertreters Bogs, der zc. Brywczynski zum Stellvertreter des zc Sobeski bestellt worden.

Bromberg, ben 19. Geptember 1857. Ronigl. Appellations- Bericht.

Obwieszczenie.

Dla okręgu Wielkich Opok został w miejsce rozjemcy nauczyciela Bogsa w Luisenfeldzie były ekonom Franciszek Brywczyński w Luisenfeldzie na rozjemcę obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiazany.

Zastępcą Brywczyńskiego mianowany rozjemca Starzeński w wielkim Murzynie, Zaś w miejsce Bogsa jako zastępcy rozjemcy dziedzica Sobeskiego w Dziewie Brywczynski mianowany zastępcą Sobeskiego.

Bydgoszcz, dnia 19. Września 1857. Król. Sąd Appelacyjny.

[737] Betanntmadung.

Die in Kreuz bestehende Station für alles Postsuhrwerk wird vom 12. d. M. ab aufgehoben.

Bromberg, ben 3. October 1857. Königl. Ober=Post=Direction.

Biergu ber öffentliche Angeiger Ro. 41.

# Amtsblatt

#### DZIENNIK

ber

#### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

### Nº 42.

Bromberg, den 16. October 1857. — Bydgoszcz, dnia 16. Pazdziernika 1857

[738]

#### Befanntmadung.

Durch den Zusammentritt vieler Mitglieder ber evangelischen Kirchengemeinde zu Natel ift es möglich geworden, zur Anschaffung neuer Abendmahlgeräthe für die Kirche in Notel die Summe von 115 Thir. aufzubringen. Den dadurch bewiesenen kirchlichen Sinn der betreffenden Gemeinde anerkennend, bringen wir dies zur öffentlichen Kenniniß.

Bromberg, ben 15. September 1857.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

17391

#### Betanntmadung.

Der ehemalige hofbesitzer Röpke zu Czierpit, Kreis Thorn, hat bei dem am 16. Juni e. in einer Schonung des Jagens 324 der Königlich Wodzeder Forst ausgebrochenen Waldsfeuer eine solche Umsicht und so ersolgreiche Thätigkeit gezeigt, daß das Feuer nur den Holzbestand auf einer Fläche von 1½ Morgen vernichten konnte. Wir erkennen das Berdienst des zc. Röpke hierdurch öffentlich an und ersheilen demselben eine Belobigung. Bromberg, den 24. September 1857.

Rönigliche Regierung. Mbibeilung für die Berwaltung der directen Stouern, Domainen und Forsten.

[740] Befanntmadung.

### Mit hinweifung auf ben §. 5 des Ge-

setze bergen der Beränderung der Steuer vom inländischen Wein d: d. Berlin, den 25. September 1820 (Nr. 626 der Ge-

#### Obwieszczenie.

Stósownie do S. 5. ustawy zmieniającej podatek od win krajowych z dnia 25. Września 1820 r. (w oddziałe 626 zbioru praw z roku 1820) termin, do którego

fepsammlung für 1820) wird die Frist, bis zu welcher die Angaben über ben diesjährigen Weingewinn bei den Steuerbehörden zu geschehen haben, und über welchen nicht hinaus gegangen werden darf, auf den 10. November c. festgesett.

Pofen, ben 3. Oftober 1857.

Der Provingial-Steuer-Direktor.

deklaracye tyczące się tegorocznego zbioru wina władzom poborowym przedłożone być powinny, a którego przedłużyć nie-wolno, ustanawia się na dzień 10. Li-stopada r. b.

Poznań, dnia 3. Października 1857.

Dyrektor prowincyalny poborów.

[741] Betanntmachung.

Das Publikum wird darauf aufmerksam gemacht, daß in denjenigen Regierungsbezirken, Kreisen und Gemeinden, in welchen für den Transport von Holz, Wildpret oder andern Gegenständen besondere Ausweise polizeilich erfordert werden, die Annahme derartiger Güter zur Beförderung mit der Eisenbahn nur nach vorgängiger Beibringung der am Orte der Aufgabe-Station erforderlichen Ausweise und Legitimationen erfolgen wird. Bromberg, den 26. September 1857.

Ronial. Direttion ber Dababn.

[742] Perfonal-Chronit.

Der Wundarzt Jäger zu Stadt Wiffet ift als Agent der Versicherungs = Gesellschaft "Thuringia" zu Erfurt von uns bestätigt worden.

[743] Der Steuer-Erheber Louis Fabian zu Exin ift als Agent des Potsdamer Bieh-Bersicherungs - Bereins von uns bestätigt worden.

[744] Der Lehrer Ferdinand Anders aus Birkenbruch ist als Letrer an der evangelischen Schule in Wisset, im Kreise Wirsip, provisorisch angestellt.

[745] Der Lehrer Selig Ruben ist als exster Lehrer an der öffentlichen jüdischen Elementarschule zu Wittowo, im Kreise-Gnesen, angestellt. Kronika osobista.

Chirurg Jäger w mieście Wysoce potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczenia "Thuringia" w Erfurcie.

Poborca podatków Ludwik Fabian w Kcyni potwierdzony przez nas na ajenta Poczdamskiego towarzystwa zabezpieczenia bydła.

Nauczyciel Ferdynand Anders z Brzozówki tymczasową uzyskał posadę nauczyciela przy owangelickiej szkole w Wysoce, powiecie Wyrzyskim.

Nauczyciel Selig Ruben uzyskał posadę pierwszego nauczyciela przy publicznéj żydowskiéj szkole elementarnéj w Witkowie, powiecie Gnieznieńskim. [746] Personal - Chronit

bei ben Juftig-Beborben bes Bromberger Departements.

A. Ernennungen:

1) Des Königs Majestät haben den Appellations-Gerichts-Bice-Prafidenten von Riping jum Prasidenten des Appellations-Gerichts in Coslin zu ernennen gerubt.

2) Dem Gerichte-Affeffor Rogminski ift Die interimiftifche Bermaltung einer Rich-

terftelle bei bem Rreisgericht in Wongrowiec übertragen worden.

3) Der Rechts-Anwalt und Rotar Bergler zu Schroba ift in gleicher Gigenschaft

an bas Kreisgericht in Trzemesano verfent worben.

4) Der Bureau-Diatar Felowebel August Friedrich Wilhelm Meper in Trzemeszno ist zum Bureau-Afsistenten bei dem Kreisgericht in Trzemeszno, unter Uebertragung der Funktion als Gefangen-Inspector, ernannt worden.

5) Der Silfe-Grecutor Friedrich Silvebrand ift jum etatemäßigen Executor und

Boten bei bem Rreisgericht in Lobsens ernannt worben.

B. Der Gerichts-Affessor Streder ift in bas Departement des Königs. Appellationegerichts zu Insterburg versetzt worden.

C. In ben Rubeftand mit Penfion find verfest:

1) Der Kreisgerichts-Rath Röhler in Bromberg vom 1. Januar 1858 ab.

2) Der Kreisgerichts-Executor und Bote Genfide in Poln. Crone vom 1. 3a-nuar 1858 ab.

D. Der Appellations-Gerichts-Referendarius Otto Mittelstädt ist auf seinen Antrag mit Borbehalt seines bisherigen Titels und Ranges aus dem Justiz-Dienste entlassen worden.

[747]

Dem Mechanitus H. P. Kreiner ist unterm 19. September 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene Hebepumpe, insoweit dieselbe für neu und eigenthümlich erkannt worden, ohne Jemand in der An-

wendung befannter Theile ju beschranten,

ertbeilt morben.

[748]

Dem Tischlergesellen August Metelburg in Berlin ist unterm 22. September 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

Consti

auf einen Parallelschraubstock, insoweit berfelbe für neu und eigenthümlich erachtet worden und ohne Jeniand in der Anwendung bekannter Theile zu beschränken,

ertheilt worben.

[749]

Dem Kaufmann J. H. F. Prillwip in Berlin ift unterm 22. September 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine Borrichtung zum Schleifen optischer Glaser, soweit dieselbe nach vorgelegter Zeichnung und Beschreibung als neu und eigenthümlich anerkannt ift,

und ohne Jemand in der Benugung befannter Theile zu beschranten,

ertheilt worben.

[750]

Dem Mechaniker Eduard Boissier zu Berlin ist unterm 22. September 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine durch Modell und Beschreibung erläuterte Sonnenuhr, so weit dieselbe als neu und eigenthümlich erkannt ist, und ohne Jemand in der Anwendung

befannter Theile ju befdranten,

ertheilt worben.

[751]

Das dem Kaufmann J. H. F. Prillwig in Berlin unterm 6. Februar 1857 ertheilte Patent-

auf eine Jacquard-Vorrichtung zur Benutzung von Musterpapier in Stelle ber fonst gebräuchlichen Musterpappe,

ift aufgehoben.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 42.

## Amtsblatt

### **DZIENNIK**

ber

#### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg, Król. Regencyi w Bydgoszczy.

### Nº 48.

Bromberg, Den 23 October 1857 - Bydgoszcz, dnia 28. Pazdziernika 1857.

[752] Doligei-Berordnung.

Auf Grund des S. 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 verordnen wir für den ganzen Umfang unseres Verwaltungsbezirks:

1) Einspännige Wagen ober Schlitten burfen nur mit der Gabeldeichsel ge-

fahren weiden;

2) Uebert: eiungen bagegen werden mit Gelbhuße von 1 tis ju 5 Thir. ober im Unvermögensfalle mit verhältnigmäßigem Befängniß geahndet werden.

Bromberg, ben 1. October 1857. Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern. Rozporządzenie policyjne.

Na zasadzie S. 11. prawa z dnia 11. Marca 1850 rozporządzamy w całym obwodzie zarzadu naszego:

 Jadac jednokonnym wozem lub sankumi niewolno innego, jak tylko podwójnego używać dyszla (hołobli).

 Przestępując takowe podpadnie się karze pieniężnej od 1 do 5 tal. a w razie braku funduszy stosunkowemu więzieniu.

Bydgoszcz, dnia 1. Pażdziernika 1857. Król. Regencya,

Wydział spraw wewnętrznych.

[753] Befanntmadung.

Aus Beranlassung töherer Brfügung machen wir dem betheiligten Publikum mit Bezug a funsere Amtobl tis Bekanntmachung vom 7. Juli c. bemerklich, daß auch der Handel mit Spiritus von mehr als 80° Tralles Aikohol Gehalt, sowie der soninge Dehit solchen Spiritus als den Allerhöcken

Obwieszczenie.

Z powodu wyższego rozrządzenia zwracamy dotyczacej publiczności uwagę w odwołaniu się na obwieszczenie nasze Dziennika urzędowego z dnia 7. Lipca r. b., że i handel spirytusem zawierającym w sobie przeszło 80° Tra:les alkoholu, jako i każdy inny debit takiego spiGriaffen vom 7. Februar 1835 und 21. Juni 1844 unterliegend ju betrachten find.

Bromberg, ben 9. October 1857.

Rönigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

rytusu uważać naloży za podpadający Najwyższym uchwałom z dnia 7. Lutego 1835 i 21. Czerwca 1844.

Bydgoszcz, dnia 9. Października 1857. Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych

[754] Sperre-Aufhebung.

Die Tollwuth unter bem Nindvieh in Kruszewo, Czarnifauer Kreises, ift getilgt, und die Reinigungs-Maßregeln sind ausgessührt worden, weshalb die unterm 7. Ausgust c. verfügte Sperie dieses Orts und seiner Felomark für Rindvieh, Rauchfutter und Dünger hierdurch aufgehoben wird.

Bromberg, ben 10. October 1857.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern. Zniesienie kordonu.

Szalenizne pomiędzy rogatém bydłom w Kruszewie, powiecie Czarnkowskim, wykorzeniono i środków ku oczyszczeniu użyto, w skutek czego zamkniecie miejsca tego i jego pól pod dniem 7. Sierpnia r. b. dla rogatego bydła, ostrej paszy i rawoza rozporządzone niniejszem sie znosi.

Bydgoszcz, dnia 10. Października 1857.

Król. Regencya,

Wydział spraw wewnętrznych.

[755] Sperre-Aufhebung.

Die Tollwuth unter dem Rindvieh in Sarben, Carnikauer Kreises, ist getilgt, und die Reinigungs-Mastregeln sind ausgeführt worben, weshalb die unterm 13. Juli c. versfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Rindvieh, Rauchfutter und Ounger hierdurch aufgehoben wird.

Bromberg, den 3. October 1857. Rönigl. Regierung. Abtheilung des Innern. Zniesienie kordona.

Szalenizne pomiedzy rogatem bydłem w Sarbi, powiecie Czarnkowskim, wykorzeniono i środków ku oczyszczeniu użyto, w skutek czego zamknięcie miejsca tego i jego pól pod dniem 13. Lipca r. b. dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu rozporządzone niniejszem się znosi.

Bydgoszcz, dnia 3. Października 1857.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

[756] Tollwuth.

Unter dem Rindvieh in Poslugowto, Wongrowiecer Arcises, ist die Tollwuth ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine FeldSzalenizna.

Pomiędzy rogatém bydłem w Posługowie, powiecie Wągrowieckim, wybuchła szaleniana, w skutek czego miejsca to i mart für Rindvich, Rauchfutter und Dünger gesperrt worden find.

Bromberg, ben 9. Ociober 1857. Rönigl. Regierung. Abtheilung bes Innern. jego pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamkniete zostały.

Bydgoszcz, dnia 9. Pażdziernika 1857.

Król. Regencya,

Wydział spraw wewnętrznych.

[757] Zollwuth.

Unter dem Rindvieh in. Folstein, Czarnikauer Areises, ist die Tollwuth ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Felomark für Rindvieh, Rauchsutter und Ollyger gesperrt worden sind.

Bromberg, ben 12. October 1857. Königl. Regierung. Szalenizna.

Pomiędzy rogatem bydłem w Folstein, powiecie Czarakowskim, wybuchła szalenizna, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamknicte zostały.

Bydgoszcz, dnia 12. Października 1857.

Rrol. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

[758] Befanntmadung,

Nach einer Mittheilung des Königlich Würtembergischen Finanz = Ministeriums ist auch die durch den Grenzort Pinache, Kameralamts Maulbronn, führende Straße als Uebergangsstraße für den Getränke-Verkehr eröffnet worden.

Dies wird mit Bezugnahme auf die Amtoblatts-Bekanntmachung vom 26. Juni d. J. (Seite 260) hiermit zur öffentlichen Kenntnig gebracht.

Pofen, ben 10. October 1857.

Der Provingial-Steuer-Direftor.

Obwieszczenie.

Wedłog uwiadomienia Królewskiego Würtembergskiego Ministerium finansów został takżo gościniec prowadzący przez miejsce pograniczne Pinache, urzędu komorowego Maulbronn, jako gościniec przechodni dla handla z trunkami otworzony.

Niniéjsze podaje sie odzownie do obwieszczenia z dnia 26. Czerwca r. b. (Dziennik urzędowy str. 260) do publicznéj wiadomości.

Poznań, dnia 10. Października 1857. Dyrektor prowincyalny poborów.

[759] Betanntmadung.

Bom 12. b. M. ab treten in bem hiesigen Bezirke folgende Cours-Beranberungen ein: A. Aufgehoben finb:

1) bie tägliche Schnellpoft zwischen Bromberg und Inowraclam;

2) bie täglich zweimalige Perfonenpost zwischen Driefen und Rreug;

3) bie wochentlich breimalige Personenpost zwischen Flatow und Lobsens;

4) bie tägliche Perfenenpost zwischen Cobfens und Dfiet;

16

CONTRACT

5) bie tägliche Perfonenpoft zwifden Rafel und Banbeburg;

6) Die tägliche Eftafettenpoft von Bromberg nach Thorn;

7) bie wochentlich viermalige Botenpoft zwischen Flatow und Lobsens unb

8) bie tägliche Botenpoft zwischen Lobsens und Banbsburg.

B. Reu eingerichtet find:

1) eine britte tagliche Personenpost zwischen Bromberg und Inowraclaw mit

folgenbem Bange:

aus Bromberg 8 U. 15 Min. Borm., nach Ankunft bes Schnellzuges von Berlin, in Juowraclaw 12 U. 45 Min. Mittags, zum Anschluß an die Personenpost nach Pakose, an die Personen- resp. Kariolpost nach Kruschwitz und Chelmce und an die Kariolpost nach Louisenfelde,

aus Inomraclam 4 Uhr Nachm,

in Bromberg 8 11. 30 Min. Abenbe, jum Anschluß an ben Schnellzug nach Berlin;

2) eine tägliche Personenpost zwischen Flatow und Ofick mit folgendem Gange:

aus Flatow 8 11. 30 Min. früh,

in Ofiet 1 U. 55 Min. Rachm., jum Anschluß an bie Perfonenzuge nach Berlin und Königsberg,

aus Ofict 3 U. 30 Min. Nachm., nach Ankunft ber Personenzüge von Berlin

und Ronigeberg,

in Matow 8 U. 55 Min. Abenbe;

3) eine tägliche viersisige Personenpost zwischen Bromberg und Thorn mit folgenbem Gange:

aus Bromberg 7 U. 50 Min. fruh, nach Anfunft bes Schnellzuges von Berlin,

in Thorn 2 U. Nachm.,

aus Thorn 2 U. 45 Min. Rachm.,

in Bromberg 8 11. 55 Min. Abbs , jum Anschluß an ben Schnellzug ngch Berlin;

4) eine tägliche Perfonenpost zwischen Ronit und Ratel mit folgenbem Gange:

aus Ronit 11 U. 30 Din. Borm.,

in Nafel 8 11. 55 M. Abends, zum Anschluß an ben Schnellzug nach Berlin, aus Nafel 7 11. 30. Min. früh, nach Ankunft bes Schnellzuges von Berlin, in Konit 5 Uhr 5 Min. Nachm.

C. 3m Bange veranbert finb:

1) bie Schnellpoft zwifden Ratel und Pofen:

ans Nakel täglich 7 U. 30 Min. Morgens, nach Ankunft bes Schnellzuges von Berlin,

in Pofen 5 Uhr 40 Min. Nachm., jum Anschluß an ben Personenzug nach Breslau,

Comple

aus Posen täglich 10 U. 45 Min. Borm., nach Ankunft bes Personenzuges von Breslau,

in Ratel 8 11. 45 Dlin. Abenbe, jum Anschluß an ben Schnellzug nach Berlin;

2) bie Versonenvoft amifchen Arnefelbe und Schonlante:

aus Arnsfelbe täglich 11 11. Vorm., nach Ankunft ber Personenpost von Dt. Crone, in Schönlanke 1 11. 25 Min. Nachm., jum Anschluß an ben Personenzug nach Berlin.

aus Schönlanke täglich 3 11. Nachm., nach Ankunft bes Personenzuges von Berlin, in Arnsfelbe 5 11. 25 Min. Nachm., jum Anschluß an die Personenpost nach

Dt. Crone;

3) bie Versonenvoft gwischen Bialodlime und Jaftrom:

aus Bialoslime täglich 6 11. 30 Min. früh, nach Ankunft bes Schnellzuges von Berlin,

in Jastrow 1 11. 25 M. Nachm.,

aus Jaftrow täglich 3 U. Rachm.,

in Bialosliwe 9 11. 55 Min. Abenbs, jum Anschluß an ben Schnellzug nach Berlin:

4) die Personenpoft zwischen Bialoslime und Margonin:

aus Bialoslime täglich 8 U. 15 Min. fruh, nach Ankunft bes Schnellzuges von Berlin und bes Guterzuges von Königsberg.

in Margonin 9 11. 50 Min. Vorm., zum Anschluß an die Versonenpost nach

Czarnifau,

aus Margonin täglich 12 U. 15 Min. Mittags, nach Ankunft ber Personen-

in Bialosliwe 1 U. 50 Min. Nachm., jum Anschluß an bie Personenzüge nach

Ronigsberg und Berlin;

5) bie Perfonenpoft zwifchen Bromberg und Forbon:

aus Bromberg täglich 5 U. Nachm., nach Ankunft bes Personenzuges von Berlin, in Forbon 6 U. 20 Min. Nachm.,

aus Forbon täglich 5 U. 15 Min. früh,

in Bromberg 6 U. 35 Min. früh, jum Anschluß an ben Schnellzug nach Ronigeberg;

6) bie Versonenvoft gwischen Bromberg und Gnefen:

aus Bromberg täglich 10 U. Vorm., nach Ankunft bes Schnellzuges von Berlin, in Gnesen 10 U. 35 Min. Abends, zum Anschluß an bie Personenposten nach Krotoschin und Posen,

aus Gnefen täglich 11 U. 30 Min. Abends, nach Ankunft ber Personenposten

von Rretofdin und Dofen.

Consti

in Bromberg 12 U. 5 Min. Mittage, jum Anschluß an bie Personenzuge nach Berlin und Konigsberg;

7) bie I. Perfonenpoft gwifden Bromberg und Ino wraclam:

aus Bromberg' täglich 2 U. Rachm., nach Ankunft bes Personenzuges von Ronigeberg,

in Inowraciam 6 U. 30 Min. Abende, jum Anschluß an bie Personenpost nach

Straelno,

aus Inowra law taglich 2 U. frub, nach Ankunft ber Perfonenposten von Trzemeszno und Thorn,

in Bromberg 6 U. 30 Min. fruh, jum Anschluß an ben Schnellzug nach

Runiasberg:

8) bie zweite Perfonenpoft zwifchen Promberg und Inowraclam:

aus Bromberg täglich 6 U. Nachm., nach Ankunft bes Personenzuges von Berlin, in Inowraciam 10 U. 30 M. Abends, zum Anschluß an die Personenposten nach Thorn und Trzemeszno,

aus Inowraclaw täglich's U. fruh, nach Aufunft ber Personenpost von Strzelno, in Bromberg 12 U. 30 M. Mittags, jum Anschluß an ben Versonenzug nach

Berlin;

9) bie Personenpost zwischen Bromberg und Poln. Crone:

aus Bromberg täglich 7 U. Abends, in Poln. Crone 9 U. 45 M. Abends, aus Poln. Crone täglich 7 U. früh, in Bromberg 9 U. 50 M. Vorm.;

10) bie I. Personenpost zwischen Bromberg und Thorn:

aus Bromberg täglich 4 U. 45 M. Nachm., nach Ankunft ber Personenzüge von Berlin und Königsberg,

in Thorn 10 U. 55 M: Abenbe,

aus Thorn täglich 12 U. 30 M. früh,

in Bromberg 6 U. 40 M. fruh, jum Anschluß an ben Schnellzug nach

11) bie II. Perfonenpoft gwifden Bromberg und Thorn:

aus Bromberg täglich 9 U. 45 M. Abends, nach Ankunft bes Schnellzuges von Königsberg,

in Thorn 3 Ut. 55 M. fruh,

aus Thorn täglich 9 11. 30 M. Vorm.,

in Bromberg 3 U. 40 M. Nachm. jum Anschluß an ben Personenzug nach Ronigsberg;

12) bie Perfonenpoft gwiften Bromberg und Trgemesgno:

Comple

aus Bromberg täglich 10 U. Abends, nach Anfunft bes Schnelluges von Mönigoberg,

in Triemesino 7 11. 10 M. fruh, jum Unichluß an bie Personenvoft nach Bofen, aus Trzemesino täglich 6 U. 45 Mt. früh, nach Unfunft ber Versonenvoft von Gnefen refv. Dofen,

in Bromberg 3 U. 55 M. Nachm., jum Unschluß an ben Schnellzug nach

Roniasberg:

13) bie Berfonenvoft gwifden Bromberg und Tuchel (Ronig): aus Bromberg taglich 8 11. Borm., nach Unfunft bes Schnellzuges von Berlin. in Tuchel 4 11. 15 M. Nachm., zum Anschluß an bie Personenpost nach Ronit, aus Tuchel täglich 11 U. Borm., nach Anfunft ber Personenpost von Ronit, in Bromberg 7 U. 15 M. Abbs., zum Unschluß an ben Schnellzug nach Berlin;

14) bie Personenpost zwischen Czarnifau und Margonin:

aus Czarnifau Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag 6 U. frub,

in Margonin Conntag, Montag, Mittwoch, Freitag 12 U. Mittags, jum Un-Schluß an bie Versonenvosten nach Bialoslime und Wongrowiec.

aus Margonin Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonnabenb 12 U. 45 Din. Mittage, nach Anfunft ber Versonenposten aus Bialoslime und Wongrowier.

in Carnifau an benfelben Tagen 6 U. 45 M. Rachm .;

15) bie Verfonenvoft gwifden Cgarnifan und Rogafen:

aus Ciarnifau taglich 7 11. Abends, nach Ankunft ber Verfonenvoft von Goonlanfe,

in Mogasen 1 11. fruh, zum Auschluß an bie Perfonenvoft nach Dofen. aus Rogafen taglich 3 11. 30 Dt. frub, nach Unfunft ber Perfonenvoft von Dofen. in Carnifau 9 11. 30 Dt. Borm., jum Anschluß an bie Dersonenpoft nach Schönlanfe:

16) bie Perfonenpoft zwifden Czarnifan und Schonlante:

aus Czarnifau täglich 10 U. 30 M. Borm., nach Ankunft ber Personenvoft von Rogafen,

in Schönlante 12 11. 15 M. Mittage, jum Anschluß an bie Personenzuge nach' Berlin und Ronigsberg,

aus Schönlanfe täglich 4 Ul. 45 Ml. Nachm., nach Anfunft ber Personenzuge von Ronigeberg und Berlin,

in Czarnifau 6 U. 30 M. Radm., jum Anschluß an bie Personenpost nach

Rogafen;

17) bie Personenpost zwischen Czarnifan und Wronfe: aus Czarnifau täglich 12 U. 30 M. Mittags, in Wronte 4 U. 30 M. Nachm., jum Anschluß an ben Personenzug nach Pofen,

CONTROL .

aus Wronke tagl. 12 U. 15 M. Mitt., nach Ankunft bes Personenzuges von Posen, in Czarnikau 4 U. 15 M. Nachm.;

18) bie Verfonenpoft zwifden D. Erone und Schneibemuhl:

aus D. Crone täglich 9 U. 30 M. Vorm., nach Anfunft ber Personenpost von M. Friedland.

in Schneibemuhl 1 U. 10 M. Nachm., zum Anschluß an bie Personenzuge nach

Ronigeberg und Berlin,

aus Schneibemühl täglich 4 U. Rachm., nach Ankunft ber Perfonenzuge von Königeberg und Berlin,

in D. Crone 7 11. 30 M. Abends, jum Anschluß an bie Personenpost nach

M. Friebland;

19) bie Personenpost zwischen Gnefen und' Rlecto:

aus Gnesen Montag, Mittwoch, Freitag, Sonnabenb 3 U. Rachm., nach Anstunft ber Personenpost von Posen,

in Rledo an benfelben Tagen 4 11. 35 M. Rachm., jum Anschluß an bie

Rariolpost nach Kiszkowo,

aus Rlecto Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonnabend 8 U. 30 M. Borm., nach Ankunft ber Kariolpost von Kiszkowo,

in Gnefen an benfelben Tagen 10 U. 5 MR. Borm., jum Anschluß an bie Per-

fonenpoft nach Pofen;

20) bie I. Perfonenpoft zwischen Gnefen und Pofen:

aus Gnefen taglich 2 11. Nachm.,

in Posen 7 U. 35 M. Abends, zum Anschluß an ben Personenzug nach Stettin, aus Posen täglich 12 U. Mittags, nach Ankunft bes Personenzuges von Breslau, in Gnesen 5 U. 35 M. Nachm.;

21) bie If. Perfonenpoft zwischen Onefen unb Pofen:

aus Gnesen täglich 11 11. 30 MR. Abends, nach Ankunft ber Personenposten von Bromberg und Trzemeszno,

in Pofen 5 11. 5 MR. fruh, jum Unschluß an bie Personenzuge nach Breslau

und Stettin,

aus Pofen taglich 11 11. Abenbe, nach Anfunft ber Perfonen uge von Breslau und Stettin,

in Gnefen 4 11. 35 M. fruh, jum Anschluß an bie Personenpost nach Trzemegno (Bromberg);

22) bie Perfonenpoft amifchen Gnefen und Trzemesano:

aus Gnesen täglich 5 U. früh, nach Ankunft ber Personenpost von Posen, in Trzemesino 6 U. 25 M. früh, zum Anschluß an die Personenpost nach Bromberg,

- Comple

aus Trzemesano taglich 9 U. 30 Min. Abends.

in Gnesen 10 U. 55 Min. Abends, jum Anschluß an bie Personenpost nach Posen;

23) bie Personenpost zwischen Gnefen und Bitfomo:

aus Gnesen täglich 6 U. Rachm., nach Ankunft ber Versonenposten von Ergemesano und Dofen.

in Wittowo 8 U. 15 Min. Abenbe.

aus Wittowo täglich 8 U. Borm.

in Gnefen 10 U. 15 Din. Borm., jum Anfchluß an bie Perfonenpoften nach Pofen und Trzemesino:

24) bie Perfonenpoft zwifden Gnefen und Wongrowiec:

aus Gnefen Conntag, Dienstag, Donnerstag 3 U. Nachm., nach Anfunft ber Personenvoft von Pofen.

in Wongrowiec an benfelben Tagen 10 U. 35 Min. Abends, jum Anschluß an

bie Personenpost nach Pofen,

aus Wongrowiec Montag, Mittwoch, Freitag 5 11. 30 Min. fruh, nach Ankunft ber Versonenpoft von Vofen.

in Gnesen an benfelben Tagen 1 U. 5 Min. Rachm., jum Anschluß an bie Perfonenpost nach Posen; 200

25) bie Verfonenpoft zwifden Jaftrow und Schneibemabl:

aus Jaftrow täglich 8 11. 30 Din. Borm., nach Ankunft ber Perfonenpoften von Ronis und Coslin.

in Schneibemuhl 1 11. 25 Min. Rachm., jum Anschluß an bie Perfonenzuge nad Ronigsberg und Berlin,

aus Schneibemuhl täglich 4 U. 15 Min. Rachm., nach Ankunft ber Perfonenguge von Berlin und Runigeberg,

in Jaftrow 9 11. 10 Min. Abends, jum Anschluß an bie Personenpoften nach Ronit und Coslin;

26) bie Personenpost zwifden Inomraelam und Rrufdwig:

aus Inowraciam Sonntag, Dienstag, Donnerstag 1 U. Rachm., nach Anfunft ber Personenpost von Bromberg,

in Rruschwig an benfelben Tagen 2 11. 20 Min. Nachm., jum Anschluß an bie Botenpost nach Chelmce.

aus Rruschwit an benfelben Tagen 9 U. Abenbe, nach Infunft ber Botenpoft von Chelmce,

in Inowraciam 10 U. 20 Min. Abends, jum Anschluß an bie Personenposten nach Bromberg, Trzemeszno und Thorn;

27) bie Perfonenpoft zwischen Inomraclam und Pafosc:

aus Inowraclam täglich & U. Nachm., nach Ankunft ber Perfonenpost von Bromberg,

a correct

in Pakose 3 U. Nachm.,

aus Pafosc täglich 6 U. frub,

in Inowraciam 7 U. fruh, gum Anfchluß an bie Perfonenpoft nach Bromberg;

28) bie Personenpost zwischen Inowraclaw und Strzelno:

aus Inowraclaw täglich 7 U. Abbs., nach Ankunft ber Personenpost von Bromberg, in Strzelno 9 Uhr Abends,

que Strzelno täglich 5 U. 30 Min. frub,

in Inowraciam 7 U. 30 Min. frub, jum Anschluß an bie Personenpost nach Bromberg;

29) bie Personenpost zwischen Inowraclaw und Thorn:

aus Inowraciam täglich 10 U. 45 Min. Abends, nach Ankunft ber, Personen-

in Thorn 2 U. 30 Diin. früh, aus Thorn täglich 9 U. Abends,

in Inowraclaw 12 U. 45 Min. früh, zum Anschluß an die Personenposten nach Trzemeszno und Bromberg:

30) bie Personenpost zwischen Inowraclaw und Trzemeszno:

aus Inowraclaw täglich 2 Uhr früh, nach Ankunft der Personenpost von Thorn, in Trzemeszno 7 U. 55 Min. Vorm., zum Anschluß an die Personenpost nach Posen, aus Trzemeszno täglich 3 U. 45 Min. Nachm.; nach Ankunft der Personenpost von Vosen.

in Juowraclaw 9 u. 45 Min. Abbs., jum Anschluß an bie Personenpost nach Thorn;

Bi) bie Personenpost zwischen Margonin und Wongrowiec:

Que Margonin Montag, Mittwoch, Freitag 1 U. Nachm., nach Ankunft ber Personenvosten von Sialosliwe und Czarnifau.

in Wongrowiec an benfelben Tagen 4 U. Nachm., jum Anschluß an bie Perfonenpost nach Schocken,

aus Wongrowiec Dienstag, Donnerstag, Sonnabend 8 U. 30 Min. Borm., nach Ankunft ber Personenpost von Schocken,

in Margonin an benselben Tagen 11 u. 30 Din. Borm., zum Anschluß an bie Personenposten nach Bialosliwe und Czarnifau;

32) bie Personenpost zwischen Mur. Goslin und Schoden:

aus Mur. Goelin täglich 1 Uhr 30 Min. frub, nach Ankunft ber Personenpost von Vosen.

in Schoden 3 U. 30 Min. fruh, aus Schoden täglich 1 Uhr Rachm.,

in Mur. Goelin 3 U. Nachm., zum Anschluß an bie Schnellpost nach Posen; 88) bie Personenpost zwischen Rakel und Posen:

Comple

aus Nakel täglich 4 U. 15 Min. Nachm., nach Ankunft ber Personenzüge von Königsberg und Berlin,

in Posen 5 U. 45 Min. früh, zum Anschluß an ben Personenzug nach Breslau, aus Posen täglich 10 U. 30 Min. Abends, nach Ankunft bes Personenzuges von Breslau.

in Rafel 1 U. Nachm., jum Anschluß an bie Personenzüge nach Berlin unb

34) bie Versonenvoft gwischen Ratel und Schubin:

aus Nafel täglich 10 Uhr 30 Min. Abends, nach Anfunft bes Schnellzuges von Rönigsberg,

in Schubin 12 U. 25 Min. Rachts, aus Schubin täglich 11 U. Borm.,

in Rafel 12, U. 55 Min. Mittago, jum' Unschluß an die Personenzuge nach Berlin und Königsberg:

35) bie Versonenpost zwischen Vosen und Erzemeszno:

dus Posen täglich 8 U. früh, nach Ankunft bes Personenzuges von Stettin und ber Personenpost von Züllichau (in Gnesen 1 U. 35 Min. Nachm.),

in Trzemeszno 3 U. 20 Min. Rachm., zum Anschluß an bie Personenpost nach Inomraclaw.

aus Trzemeszno täglich 9 U. 30 Min. Vorm., nach Ankunft ber Personenposten von Inowvaclaw und Bromberg (in Gnesen 10 U. 55 Min. Vorm.),

in Posen 4 11. 40 Min. Rachm., jum Anschluß an die Personenzüge nach Breslau und Stettin;

36) bie Personenpost zwischen Rogasen und Schneibemuhl:

aus Rogasen tägl. 4 U. 30 Min. Morg., nach Ankunft ber Personenpost von Posen, in Schneibemühl 12 U. 35 Min. Mittage, zum Anschluß an bie Personenzuge nach Königsberg und Berlin,

aus Schneibemühl täglich 4 U. 15 Min. Rachm., nach Anfunft ber Personen-

guge von Berlin unb Königeberg,

in Rogaien 12 II. 20 M. Nachts, jum Anschluß an bie Perfonenvost nach Pofen;

37) bie Personenpost zwischen Schneibemühl und Uscz:

aus Schneibemühl täglich 6 11. früh, nach Ankunft bes Schnellzuges von Berlin, in Uscz 7 Uhr früh,

aus Udcz täglich 12 U. 30 M. Mittage.

in Schneibemühl 1 11. 30 M. Mittags, jum Anschluß an die Personenzuge nach Roniasberg und Berlin:

38) bie Personenpost zwischen Schocken und Wongrowiec: aus Schocken Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 6 U. früh,

Comple

in Wongrowiec an benfelben Tagen 8 U. frub, jum Anschluß an bie Perfonen= Voft nad Margonin.

aus Wongrowiec an benfelben Tagen 4 U. 30 De. Nachm., nach Anfunft ber Schnellvoft von Volen und ber Berfonenvoft von Ratel,

in Schoden an benfelben Tagen 6 U. 30 M. Rachm .:

39) bie Perfonenvoft gwifden Traemedano und Wittowo:

aus Trzemeszno Dienstag, Donnerstag; Sonnabenb 8 U. 30 M. Borm., nach Unfunft ber Personenvost von Inowraclaw,

in Wittowo an benfelben Tagen 10 U. 20 DR. Borm.,

aus Wittowo an benfelben Tagen 1 U. Rachm.,

in Trzemeszno an benfelben Tagen 2 U. 50 M. Rachm., jum Anschluß an bie Personenvoft nach Inowraclam;

40) bie Kariolvoft amifchen Bialoslime und Gollanca: aus Bialoslime tagl. 6 U. 30 DR. frub, nach anfunft bes Schnellzuges von Berlin, in Gollancz 9 U. 50 M. Borm., aus Gollancz täglich 6 U. Radm.,

in Bigloslime 9 11. 20 Dr. Abende, jum Anschluß an ben Schnellzug nach Berlin;

41) bie Rariolpoft zwischen Chelmce und Inowraclam:

aus Chelmce Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonnabend 7 U. frub.

in Inowraciam an benfelben Tagen 10 U. 50 Dr. Borm., jum Anschluß an bie Personenposten nach Bromberg und Patosc und an bie Rariolvoft nach Louisenfelbe.

aus Inowraclaw Montag, Mittwoch, Freitag, Sonnabenb 1 11. 30 M. Nachm., nach Anfunft ber Personenpost von Bromberg,

in Chelmce, an benfelben Tagen 5 U. 20 DR. Rachm.:

42) bie Cariolpoft zwischen Inowraclam und Louisenfelbez

aus Inomraclam Conntag, Dienstag, Donnerstag 1 U. 45 M. Radm., nach Anfunft ber Personenpost von Bromberg,

in Louisenfelbe an benfelben Tagen 4 U. 45 M. Nachm.,

aus Louisenfelbe an benjelben Tagen 7 11. Abenbe,

in Inowra law an benfelben Tagen 10 U. Abends, zum Anschluß an bie Perfonenposten nach Bromberg, Triemesino und Thorn:

48) bie Kariolpost zwischen Riszkowo und Rlecko:

aus Riegtowo Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonnabenb 6 11. frub,

in Rledo Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonnabend 7 U. 50 M. fruh, jum Anschluß an bie Perfonenpoft nach Onefen,

CONTRACT

in Aledo Montag, Mittwoch, Freitag 10 U. 50 M. Borm., zum Anschluß an bie Personenpost nach Gnesen,

aus Kledo täglich 5 U. Nachmittags, nach Ankunft ber Personenpost von Gnefen.

in Kiszkowo täglich 6 U. 50 M. Nachm.;

44) bie Rariolpoft gwifden Poln. Crone und Montowarst:

aus Poln. Crone Sonntag, Dienstag, Donnerstag 11 U. Borm., nach Ankunft ber Versonenvost von Bromberg.

in Montowarst an benfelben Tagen 12 U. 50 Dr. Mittags,

aus Monfowarst an benfelben Tagen 2 U. Nachm.,

in Poln. Crone 3 U. 50 M. Nachm., jum Anschluß an bie Personenpost nach Bromberg:

45) bie Botenpoft awischen Chelmce und Rrufdwig:

aus Chelmce Sonntag, Dienstag, Donnerstag 6 U. Nachm.,

in Kruschwit an benfelben Tagen 8 U. 40 M. Abends, zum Auschluß an bie Versonenvost nach Inowraclaw,

aus Kruschwitz an benselben Tagen 2 U. 35 M. Nachm., nach Ankunft ber Per-

fonenpost von Inowraclam,

in Chelmce an benfelben Tagen 5 U. 15 DR. Rachm.;

46) bie Botenpoft zwischen Czarnifau und Schonlante:

aus Czarnifau taglich 7 U. Abende,

in Schönlanke 10 U. 55 Dt. Abends, jum Anschluß an die Schnellzuge nach Berlin und Königsberg,

aus Schönlaufe täglich 5 U. 15 Dr. frub, nach Ankunft ber Schnellzuge von Königeberg und Beilin;

in Carnifau 9 11. 10 Dr. Borm.;

47) bie Botenpoft amifden Rwiecisgewo und Dogilno:

aus Awieciszewo täglich 6 U. früh, nach Ankunft ber Perfonenpost von Inowraclaw,

in Mogilno 7 u 30 M. früb,

aus Mogilno 4 U 15 M. Nachm.,

in Kwieciszewo 5 U. 45 M. Nachm., jum Anschluß an bie Personenpost nach Inowraciam;

48) bie Botenpoft zwifden Inowraciam und Louifenfelbe:

aus Inowraciaw Montag, Mittwoch, Freitag, Sonnahend 5 Uhr früh, nach Antunft der Personenposten von Bromberg, Trzemeszno und Thorn,

in Louisenfelde an benselben Tagen 9 U. 50 M. Borm., aus Louisenfelde an benselben Tagen 5 U. Nachm.,

Comple

in Inowraclaw an benfelben Tagen 9 U. 50 M. Abends, zum Anschluß an Die Personenposten nach Bromberg, Trzemeszno und Thorn;

49) die Botenpoft zwifden Labifdin und Schubin:

aus Labischin täglich ercl. Sonntag 2 Uhr Nachm., nach Ankunft ber Personenpost von Erzemeszno,

in Schubin an denselben Tagen 5 U. Nachm.,
aus Schubin an denselben Tagen 8 U. Borm.,
in Labischin an denselben Tagen 11 U. Vorm.;

50) die Botenpost zwischen Lobsens und Osiek:

aus Lobsens täglich exel. Sonntag 5 U. 30 M. Nachm.,

in Osiek 9 U. 35 M. Abends, zum Anschluß an den Schnellzug nach Berlin,

aus Osiek täglich exel. Sonntag 6 U. 30 M. früh, nach Ankunst des Schnellzuges von Berlin,

in Lobsens 10 U. 35 M. Vorm.:

51) die Botenpost zwischen Nakel und Schubin:
aus Nakel täglich 7 U. früh, nach Ankunst ves Schnellzuges von Berlin,
in Schubin 11 U. 25 M. Borm.,
aus Schubin täglich 5 U. Nachm.,
in Nakel 9 U. 25 M. Abends zum Anschluß an den Schnellzug nach 8

in Natel 9 11. 25 M. Abende, jum Anschluß an ben Schnellzug nach Berlin;

52) die Botenpost zwischen Poln. Erone und Montowarst:

aus Poln. Erone Montag, Mittwoch, Freitag, Sonnabend 6 U. früh, nach Antunft der Personenpost von Bromberg,

in Monkowarsk an benfelben Tagen 9 U. 15 M. Borm., aus Monkowarsk an benfelben Tagen 12 U. 45 M. Mittags,

in Poln. Erone an benfelben Tagen 4 U. Nachm., jum Anschluß an die Personenpost nach Bromberg,

53) die Retour-Reitpost zwischen Chodziesen und Margonin: aus Chodziesen Dienstag, Donnerstag, Sonnabend 4 U. Nachm., in Margonin 6 U. 15 M. Nachm., aus Margonin Montag, Mittwoch, Freitag 1 U. Nachm., in Chodziesen 3 U. 15 M. Nachm.,

54) vie Retour-Reitpost zwischen Nakel und Vandsburg: aus Nakel täglich 12 U. Nachts, in Bandsburg 5 U. früh, aus Vandsburg täglich 1 U. Nachm., in Nakel 6 U. Nachm.; 55) die Netour-Reitpost von Schubin nach Bromberg: aus Schubin täglich 4 U. Nachm., in Bromberg täglich 8 U. Abends. Bromberg, den 12. October 1857. Der Ober-Vost-Oirector.

[760] Perfonal-Beränderungen im Bezirke der Königlichen Ober-Post-Direction in Bromberg. 3m Laufe des III. Quartals find:

1) angeftellt:

a. als Post-Expedienten-Anwärter: ber Civil-Supernumerar Maaß bei der Post-Expedition in Wongrowiec und der Post-Expeditions-Gehülfe Imm bei der Vost-Expedition in Natel:

b. ale Voft-Unterbeamte: ber Landbrieftrager Marczyneti in Inowraciam als

Magenmeifter=Bebulfe in Onefen,

Der frubere Voftbote Bojatowsti ale Stadtpofibote in Trzemeszno;

o. als Poftboten: zwischen Kruschwig und Chelmce ber Stadtwachtmeister

Jatubometi,

zwischen Inowraciam und Louisenselbe ber ehemalige Postbote Herz, zwischen Poln. Erone und Monkowarsk der Schuhmacher Stenzel, zwischen Lobsens und Ofiek der ehemalige Postbote Orlowski, zwischen Lobsens und Bandsburg der Arbeiter Gohlke, zwischen Lobsens und Flatow der Postbote Teschke;

d. als Landbriefträger: in Woycin der Landwehr-Unteroffizier Rarft, in Groß-Neudorf der ehemalige Landbriefträger Friedrich Jäger,

in Inowraciam ber Bofibote Raminefi;

2) beflätigt:

a. als Borfteher der Post-Expedition I. Klasse in Wongrowiec der Post-Expedient Hillmer.

b. als Post = Expedienten: der frühere Feldwebel Schwarzrod beim Postamte in Gnesen,

der Anwärter Post-Expeditions-Gehülfe Schrötter bei der Post-Expedition

in Kreuz;

ber Poft-Expedient Groß von Ratel nach Dt. Erone,

ber Poft-Erpetitions-Gebülfe Beyer von Thorn nach Bromberg,

ber Poft-Expeditions-Gehalfe Bogel von Inowraclaw nach Coln,

ber Poftbote Moll von Ofiet als Padettrager nach Schneibemubl;

4) aus bem Postdienste geschieden: ber Post-Expeditions-Gehülfe Spiedermann in Samoczyn, ber Padetträger Halter in Schneidemubl,

ber Landbrieftrager Schramm in Awieciszemo;

5) aus dem Postdienste entlassen:

der Postdote Zielinski in Kruschwis,

der Landbriefträger Ropp in Woycin,

der Packetbesteller Filutowicz in Trzemeszno,

der Landbriefträger Mattert in Gr. Neudorf:

6) geftorben:

ber Landbriefträger Johr in Inowraclaw. Bromberg, ben 9. October 1857.

Der Dber=Poft=Director.

[761] Perfonal-Chronit.

Der practische Arzt, Bundarzt und Geburtehelfer Dr. Marcus Sternberg hat fich in Schubin niedergelaffen.

[762] Der geprüfte und vereidigte Felomeffer Symkowski hierselbst ist zur Ausführung von Feldmeffer = Arbeiten auch im hiesigen Regierungsbezirk berechtigt.

[763] Die vereideten Taxatoren, der Schönsfärber August Mertens, der Taxator Friesdrich Schauer und der Taxator Ludwig von Olczewski, sämmtlich zu Schubin wohnhaft, sind zu Kreis-Taxatoren im Schubiner Kreise ernannt.

[764] Der Genbarm a. D. Worm zu Mroczen, Kreis Wirfig, hat die ihm unterm 23. Juli v. J. und 28. Januar d. J. übertragenen Agenturen der Feuer - und Hagel-Versicherungs-Gesellschaften zu Elber-feld niedergelegt.

#### Kronika osobista.

Praktyczny lekarz, chirurg i akuszer Dr. Marek Sternberg osiadł w Szubinie.

Po zdaniu examinu i po wykonaniu przysięgi służy niemiomiercy Szymko-wskiemu tu z tąd prawo i w tutéjszym obwodzie regencyjnym trudnić się robotami mierniczemi.

Przysięgli taxatorowie falbierz August Mertens, taxator Fryderyk Schauer i taxator Ludwik Olszewski, wszyscy w Szubinie zamieszkali, taxatorami powiatowymi w powiecie Szubińskim mianowani.

Wysłużony żondarm Worm w Mroczy, powiecie Wyrzyskim, powierzone sobie pod dniem 23. Lipca r. z. i 28. Stycznia r. b. sjentury towarzystw zabezpieczenia od ognia i gradobicia w Elberfeld złożył.

Piergu ber offentliche Anzeiger Ro. 43.

# Amtsblatt

### DZIENNIK

#### URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

### No 44.

Bromberg, ben 30. October 1857. - Bydgoszcz, dnia 30. Pazdziernika 1857.

[765] Befanntmadung.

Nachdem gegen bie Dr. 1 ber in Condon in ruffifder Sprache ericeinenden, von Mlerander Bergen berausgegebenen Zeitschrift "bie Glode" auf Bernichtung gemaß § 50 des Prefgeseges vom 12. Mai 1851 ge= richtlich erfannt worden ift, wird auf Grund Des 6 52 Diefes Gefenes Die fernere Berbreitung ber genannten Zeitschrift im Bereiche bes Preugischen Staates, unter Sinmeifung auf Die im § 53 beffelben Befeges verordneten Strafen, hiermit verboten.

Berlin, ben 17. October 1857.

Der Minifter bes Innern.

v. Weftpbalen.

Obwieszczenie.

Gdy zniweczenie czasopisma "Dzwon" w Londynio w języku rossyjskim wychodzacego, wydawanego przez Alexandra Herzen, stosownie do S. 50 prawa o druku z dnia 12. Maja 1851 sadownie zawyrokowano, zakazuje się niniejszém przy wskazaniu kar w §. 53 tego samego prawa ustanowionych dalsze rozszerzanie rzeczonego czasopisma wśród Państwa Pruskiego.

Berlin, dnia 17. Pażdziernika 1857.

Minister spraw wewnetrznych. Westphalen.

Befanntmadung, betreffend ben Erfas für bie praflubirten Raffen= Anweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns= Raffeniceine vom Jabre 1848.

Nachdem durch das Gefes vom 15. b. M. Erfat fur Die in Gemäßheit der Befege vom 19. Mai 1851 und 7. Mai 1855 vräfludirten Raffen = Anweisungen vom 2.

Obwieszczenie,

tyczące się wynagrodzenia za przedawnione assygnacyc kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848.

Gdy prawem z dnia 15. b. m. do wynagrodzenia za assygnacyc kassowe z dnia 2. Stycznia 1835 i za bilety kassowe pożyczki z dnia 15. Kwietnia 1848, Januar 1835 und Darlehns Rassenscheine vom 15. April 1848 bewilligt worden ist, werden alle diesenigen, welche noch solche Papiere besitzen, aufgesordert, dieselben bei der Kontrole der Staatspapiere hierselbst, Dranienstraße Nr. 92, oder bei den Nesgierungs Dauptkassen oder den von Seiten der Königlichen Negierungen beauftragten Spezialkassen Behufs der Ersatleistung einszureichen.

Jugleich ergeht an diejenigen Interessenten, welche nach dem 1. Juli 1855 Kassen=
Anweisungen vom. Jahre 1835 oder Darlehnstassensche bei und, der Kontrole der Staatspapiere oder den Provinzial=, Kreis=
oder Lokalkassen zum Umtausch eingereicht
und Empfangscheine oder Bescheide, in denen
die Ablieferung anerkannt und das Gesuch
um Umtausch abgelehnt ist, erhalten haben,
die Aufforderung, den Geldbetrag der ein=
gereichten Papiere gegen Rückgabe des Empfangscheins oder beziehungsweise des Bescheides bei der Kontrole der Staatspapiere
oder der betressenden Regierungs-Hauptkasse
in Empfang zu nehmen.

Die Bekanntmachung der Endfrist, bis zu welcher Erfat für die gedachten Papiere geswährt werden wird, bleibt vorbehalten.

Berlin, ben 29. April 1857.

Saupt = Bermaltung ber Staats=

(gez.) Natan. Gamet. Nobiling. Günther.

Borstehende Bekanntmachung wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß ges bracht, daß fämmtliche Kreiskassen unseres Departements mit dem Ersap der prakludirs stósownie do prawą z dnia 19. Meja 1851 i 7. Maja 1855 przedawnione, się przychylono, więc się wzywa wszystkich posiadających takie papiery, aby takowe kontroli papierów, państwa tu w miejscu, ulica Orenien Nro. 92, aibo głównym kassom regencyjnym albo kassom specyalnym przez Królewskie Regencye upoważnionym dla dawania wynagrodzenia wreczali.

Wzywa się również interessentów, którzy po 1. Lipca 1855 assygnacye kassowe z roku 1835 lub bilety kassowe pożyczki do nas, do kontroli papierów państwa albo do kass prowincyalnych, powiatowych lub miejscowych do zamiany oddali i poświadczenia z odebrania albo rezolucye, w których nadesłanie przyznano, a wniosek o zamianę oddalono, odebrali, aby wartość wręczonych papierów za zwrotem kwitu z odebrania czyli resp. rezolucyi w kontroli papierów państwa lub właściwej głównej kassie regencyjnej w pieniedzach odbierali.

Obwieszczenie ostatecznego terminu, do którego za powyższe papiery wynagradzać się będzie, zastrzega się.

Berlin, dnia 29. Kwietnia 1857. Główna administracya długów państwa.

(podp.) Natan. Gamet. Nobiling. Günther.

Powyższe obwieszczenie podaje się z tém nedmienieniem do powszechnéj wiadomości, że wszystkie kassy powiatowe departamentu naszego polecone mają, za ten Kassen=Unweisungen vom Jahre 1835, und Darlehns-Rassenscheine vom Jahre 1848 beauftragt sind.

Bromberg, ben 8. Mai 1857. Rönigliche Regierung.

[767] Befanntmadung.

Das Rent-Amt in Wongrowler ist am 30. September d. 3. aufgelöst und mit dem Rent-Amte zu Schneidemühl vereinigt wor- den, wovon das betheiligte Publikum mit dem Bemerken in Kenntniß gesett wird, daß die vom Rent-Amts-Bezirke Wongro- wiec noch aufkommenden Zinsgefälle vom 1. d. M. ab vom Verwalter des vereinigten Rent-Amts Wongrowice-Schneidemühl, Districts-Commissarius Brussatis in Schneidemühl, erhoben werden, zu welchem Zweck der Rendant in der Stadt Wongrowiec befondere, öffentlich bekannt zu machende Ershebungstermine abhalten wird.

Bromberg, ben 14. October 1857.

Abtheilung für die Verwaltung der directen Steuern, Domainen und Forsten.

[768] Sperre-Aufhebung.

Die Tollwuth unter dem Rindvieh in Wieclawice, Inoweselawer Kreises, ist getilgt und die Reinigungs-Maßregeln sind ausgeführt worden, wesbalb die unterm 17. August e. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Felomark für Rindvich, Rauchsutter und Dünger hierdurch ausgehoben wird.

Bromberg, den 16. October 1857.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern. przedawnione assygnacye kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848 wynagradzać.

Bydgoszcz, dnia S. Maja 1857. Król. Regencya.

Obwioszczenie.

Urząd rentów w Wągrowcu dnia 30. Września r. b. rozwiązano i z urzędem rentów w Pile połaczono, o czem się dotyczącą publiczność z tem nadmienieniem zawiadomia, że kommissarz obwodowy Brussatis w Pile, zawiadowca połaczonych urzędów rentów Wągrowca i Piły, należące się jeszcze czynsze z obwodu urzędu rentów Wągrowca od 1. b. m. odbierać będzie, w którym to celu rendant osobne powszechnie ogłosić się mające termina w mieście Wągrowcu odbędzie.

Bydgoszcz, dnia 14. Paźdz. 1857.

Król. Regencya, Wydział dla zarządu poborów stałych, dóbr i lasów.

Zniesienie kordonu.

Szalenizne pomiedzy rogatem bydłem w Wiecławicach, powiecie Inowraciawskim, wykorzeniono i środków ku oczyszczeniu użyto, w skutek czego zamkniecie miejsca tego i jego pól pod dniem 17. Sierpnia r. b. dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu rozporządzone, niniejszem się znosi.

Bydgoszcz, dnia 16. Pażdz. 1857. Król. Regencya,

Wydział spraw wewnetrznych.

1#

[769] . Sperre-Aufbebung.

Der Milzbrand unter den Pferden und dem Mindvieh in Batkowo, Inowraclawer Kreisses, ist getilgt und die Reinigungs-Maßresgeln sind ausgeführt worden, weshalb die unterm 21. und 27. Juli c. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Pferde, Rindvieh, Rauchsutter und Dünger hierdurch ausgeboben wird.

Bromberg, den 16. October 1857. Königl. Regierung. Abtbeilung des Innern.

[770] Sperreaufhebung.

Der Milzbrand unter den Schafen in Trzasti, Inowraclawer Kreises, ist getilgt und die Reinigungs-Maßregeln sind ausgesührt worden, weshalb die unterm 29. August c. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Schafe, Rauchsutter und Dünger hierdurch-aufgehoben wird.

Bromberg, den 12. October 1857.
Rönigl. Regierung.
Abtheilung des Innern.

[771] Befanntmadung.

Die von dem Chaussee=Aufseher Philipp bei dem Löschen des am 15. Mai d. J. im Belause Prondken, der Oberförsterei Glinke, flattgehabten Waldbrandes bewiesene Thätigkeit wird hiermis belobend anerkannt.

Bromberg, ben 6. October 1857.

Königl. Regierung. Abtheilung für die Berwaltung der directen Steuern, Domainen und Forsten. Zniesienie kordonu.

Zapalenie śledziony pomiędzy końmi i rogatém bydłem w Batkowie, powiecie Inowracławskim, wykorzeniono i środków ku oczyszczeniu użyto, w skutek czego zamknięcie miejsca tego i jego pól pod dniem 21. i 27. Lipca r. b. dla koni, rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu rozporządzone, niniejszem się znosi.

Bydgoszcz, dnia 16. Paźdz. 1857.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

Zniesienie kordonu.

Zapalenie śledziony pomiędzy owcami w Trzaskach, powiecie Inowraciawskim, wykorzeniono i środków ku oczyszczeniu użyto, w skutek czego zamknięcie miejsca tego i jego pól pod dniem 29. Sierpnia r. b. dla owiec, ostrej paszy i nawozu rozporzadzone niniejszem sie znosi.

Bydgoszcz, dnia 12. Pażdz. 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

Obwieszczenie.

Okazana czynność dozorcy szosowego Philipp przy gaszeniu ognia w obredzie leśnej Prądki, nadleśniczostwie Glinki, dnia 15. Maja r. b. uznaje się i pochala niniejszem.

Bydgoszcz, dnia 6. Pażdz. 1857.

Król. Regencya.

Wydział dla zarządu poborów stałych, dóbr i lasów.

772]

#### Befanntmadung.

Der Oberlehrer Dr. Zerzykowski zu Oftrowo ist in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium zu Trzemesno versett; der bisherige wissenschaftliche Hulfslehrer an derselben Anstalt ift zum ordentlichen Gymnasiallehrer ernannt und der bisherige interimistische Gymnasiallehrer Lukowski zu Ostrowo ist als wissenschaftlicher Hulfslehrer bei dem Gymnasium zu Trzemesno angestellt. Posen, den 17. October 1857.

Ronigl. Provinzial-Schulfollegium.

[773] Perfonal-Chronit.

Des Königs Majestät haben geruht, dem Ober-Bau-Inspector Meyer beim hiesigen Regierungs-Collegio den Charakter als Baurath allergnädigst zu verleihen.

[774] Der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. Paul Johann Christian Carl Mampe hat sich in Bromberg niedergelaffen.

[775] Der Schulamts - Candidat Joseph Blachowski ist als Lehrer bei der katholisschen Schule zu. Groß Wilczak, im Kreise Bromberg, provisorisch angestellt.

#### Kronika osobista.

Jego Królewska Mość nadinspektorowi budowli Meyer przy tutéjszém kollegium regencyjném tytuł radzcy budowli Najmiłościwiej nadać raczył.

Praktyczny lekarz, chirurg i akuszer Dr. Paweł Jan Krystian Karol Mampe osiadł w Bydgoszczy.

Kandydat do urzędu nauczycielskiego Józef Blachowski tymczasową uzyskał posadę nauczyciela przy katolickiej szkole w Wielkim Wilczaku, powiecie Bydgoskim.

- [776] Der Reserve-Jäger Dehmel ift zur Aushülfe beim Forfichut für Die Forstschutzbezirke Grüneberg und Bialoslime, Oberförsterei Zelgniemp, für den kommenden Winter bestellt worden.
- [777] Dem Reserve-Jäger v. Malotti ift die Forsthülfsaufseherstelle zu Bocianowo, Dberförsterei Jagofcup, vom 1. October c. ab übertragen morden.
- [778] Der beurlaubte Corps-Jäger Lange ift zur Aushülfe beim Forstschup für ben Forstschupbezirk Biedaszkowo, Oberförsterei Glinke, für den kommenden Winter bestellt worden.
- [779] Der beurlaubte Corps-Jäger Fuchs ift zur Aushülfe beim Forfischus für ben Forfischusbezirk Dombrowo, Dberförsterei Jagoschüß, mahrend bes Winters bestellt worden.

[780] Befanntmachung.

An Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns D Gutsbesitzers v. Bieganski zu Potulitz ist jer Obwieszczenie.

Dla okręgu Potulic został w miejsce rozjemcy dziedzica Biegańskiego w Potuliber Rittergutsbefiger v. Riezuchowsti ju 3elice für ben Begirt Potulity jum Schiedsmann grwaft, beftätigt und vereibigt und zu beffen Seilbertreter ber Schiedmann Graff in Bongrowiec beftellt worben.

cach dziedzie Nieżychowski w Żelkcach na rozjemce obrany, potwierdzony i przysiega zobowiązany. Zastępcą Nieżychowskiego mianowany rozjemca Graff w Wagrowcu. Bydgoszcz, dnia 8. Paźdz. 1857.

Bromberg, den 8. October 1857. Königl. Appellations-Gericht. Krolewski sad Appellacyjny.

[781] Bet annt mad ung ber im Departement bes Appellations. Gerichte gu Bromberg wegen Berbrechen rechtsfraftig verunteilten Berfones.

| Laufenbe Dr. | Ramen, Stand und<br>Bohn ort<br>ber Berurtheilten.                                                                                    | Art bes Berbrechene.                                                                                  | Benennung<br>bes<br>Gerichte.                                 | Strafbestimmung.                                                                                                                   | Datum<br>bes<br>Urtels.              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| -            | Dlegemeft, Woveiech,<br>Rramer ju Chroftomo                                                                                           | fowere Soblerei                                                                                       | Schwirgericht<br>Bromberg                                     | 3 Jahr Buchthaus, 5 Jahr Polizeiauffict                                                                                            | 28. April<br>1857<br>3. Juli<br>1857 |
|              | Ranierala, Johann, Gin-<br>lieger ju Riedzegewice<br>Bogniat, Johann, Gin-<br>lieger von bort                                         |                                                                                                       | bito .                                                        | 24 3ahr 3udthaus, 3<br>3ahr Polizeiauffict<br>bite                                                                                 | 11. Juli<br>1857<br>bito             |
| 5            | Rruger, Carl, Arbeitsman<br>in Paterfe<br>Riefg, Bernbard, Tagelob-<br>ner zu Palose<br>Rielaß, Bartholomaus,<br>Cinvohner zu Oslowo- | Rudfall bito                                                                                          | Areisgericht<br>Bromberg<br>Schwurgericht<br>Brombreg<br>bito | 2 Jahr Indibaus, 2 Jahr<br>Polizeauficht<br>7 Jahr Juchthaus, 7 Jahr<br>Polizeauficht<br>8 Jahr Juchthaus, 3 Jahr<br>Polizeauficht | 1857<br>15. Juli<br>1857             |
| 7            | Rowrada, Marianna, Gin-<br>i mobnerfrau ju Patosc                                                                                     |                                                                                                       | bito                                                          | 2 3ahr Judthaus, 2 3ahr<br>Bolizeiauffict                                                                                          | bito                                 |
| 8            | Bromund, Johann, Anecht<br>gu Lipie                                                                                                   |                                                                                                       | Tite                                                          | .2 3ahr 6 Monat Bucht-<br>baue, 3 3ahr Polizei-<br>aufficht                                                                        |                                      |
| 9            | Berbel, Beinrid, Einwoh-<br>ner gu Biefonte                                                                                           | Theilnahme an einem ichme-<br>ren Diebftahl und ein-<br>facher Diebftahl im wies<br>berbolten Rudfall | bite                                                          | 3 3abr Budthaue, 3 3abr<br>Polizeiaufficht                                                                                         | 12. Juli<br>1857                     |
| 10           | Racgfowefi, Frang, Ar-<br>beitemann von bier                                                                                          |                                                                                                       | tite                                                          | 8 3obr Judthaus, 8 3abr<br>Polizeiauffict                                                                                          | 15. Suh<br>1857                      |

| Laufende Dr. | Ramen, Stanb unb Bobnort<br>ber Berurtheilten.                | Art bee Berbrechens.                                                                                       | Benennung<br>bes<br>Gerichts. | Strafbestimmung.                                           | Datum<br>bes<br>Urtels.<br>15. Juli<br>1857 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|              | Abraham, Ferdinand, Ar-<br>beitemann von bier                 | Rudiall                                                                                                    | Schwurgericht<br>Bromberg     | 5 Jahr Buchthaus, 5 Jahr<br>Polizeiauffict                 |                                             |
|              | 3abloneli, Jojeub, Schub-<br>macher von bier                  |                                                                                                            | bito                          | bito                                                       | bito                                        |
|              | Aporius, Johann, Arbeite-<br>mann gu Forbon                   | ameiten Rudfell                                                                                            | biio                          | 2 Jahr Budibaus, 2 Jahr Polizeigufficht                    | 8. Juli<br>1857                             |
| 14           | Giereg, Balentin, Birth                                       | fdwerer Diebftabl                                                                                          | Gowurgericht                  | 3 3abr Budthaus, 3 3abr                                    |                                             |
| 15           | Gierid, Balentin, Birth                                       | Berleitung gum Meineibe                                                                                    | bito                          | 2 3abr Buchthaus                                           | bito                                        |
| 16           | Momadi, Fraus, Cinrob-                                        | idwerer Diebftahl                                                                                          | bito                          | 4 3ahr Budthaus, 4 3ahr                                    | 8. Juli<br>1857                             |
| 17           | Pojorefi, Johann, Gin-                                        | bito                                                                                                       | bito                          | 3 3abr Budthaue, 3 3abr                                    |                                             |
| is           | Wieradi, Jojeph, Cage-<br>Iohner aus Rybno-fla-<br>lamofie    |                                                                                                            | Rreisgericht<br>Gnefen        | 2 3ahr 3 Monat Bucht-<br>haus, 3 Jahr Polizeis<br>aufficht |                                             |
| 19           | Roymiedi, Boveied, Tar<br>gelöbner bafelbit                   | bito                                                                                                       | bito                          | 2 3abr Budtbaue, 2 3abr                                    | bito                                        |
| 20           | Cuolte (Mumolfe), Bil-<br>belm, Ginlieger aus Da-<br>rienboff |                                                                                                            | Rreisgericht<br>Schneibemubl  | 2 3ahr 6 Monat Bucht-<br>haus                              | 28. Mai<br>1857                             |
| 21           | Coulp, Bilbelm, Ginlie-<br>ger aus Marienboff                 | bito                                                                                                       | bito                          | bito                                                       | bito                                        |
| 55           | P.ichte, Martin, Ginlieger<br>aus Marienhoff                  | tito                                                                                                       | bito                          | 4 3abr Buchthaus                                           | bito                                        |
| 23           | Jarech, Stanislaus,<br>Copjeriobnaus Margonin                 | Ranb                                                                                                       | Comurgericht Coneibemubl      | 5 3abr Buchthaus                                           | 7. Juli<br>1857                             |
| 21           | Mrang, Paul, Aderburger<br>aus Margonin                       | bito                                                                                                       | bito                          | bito                                                       | bito                                        |
| 25           | Capnif, Griebrich, Stein-                                     | idmerer Diebftabl im mir-<br>berbolten Rudfall                                                             | bito                          | bito                                                       | 13. Juli<br>1857                            |
| 26           | Babel, Juftine, Dienftmagb                                    | Rinbermorb                                                                                                 | bito                          | 8 3abr Buchthaus                                           | 11. Juli<br>1857                            |
| 27           | Darbas, Joseph, Tage-                                         | einfacher Diebstahl im wie-<br>berbolten Rudfall u. ge-<br>waltfamer Ausbruch aus<br>einer Gefangenanstalt | bito                          | 24 Jahr Buchthaus                                          | 8. Juli<br>1857                             |

| Laufende gir. | Namen, Stand und<br>Wohnort<br>ber Berurtheilten.        | Urt bes Berbrechens.                                                                                      | Benennung<br>bes<br>Gerichts. | Strafbestimmung.                                    | Datum<br>bes<br>Urtels.       |  |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--|
|               | Rreng, Jacob, Tagelöhner aus Schönlante                  | 2 fcwere Diebftähle im wiederholten Rudfall                                                               | Schwurgericht<br>Schneibemühl | 8 Jahr Zuchthaus                                    | 9. Juli<br>1857               |  |
| 29            | Relm, Johann, Leibgebin-<br>ger aus Grunfier             | Brandstiftung                                                                                             | bito                          | 10 Jahr Zuchthaus                                   | 8. Juli<br>1857               |  |
| 30            | Gonbet, Dichael, Ginlie-<br>ger aus Augustinowo          | vorfähliche Brandstiftung                                                                                 | bito                          | 5 Jahr Zuchthaus                                    | 10. Juli<br>1857              |  |
| 31            | Jahng, Peter David,<br>Wirth aus Gr. Wodget              | 1 fcmerer und 2 einfache<br>Diebstähle und unberech-<br>tigte Ausübung ber Jagb                           | Inomraelaw                    | 3 Jahr Zuchthaus, 5 Jahr<br>Polizeiaufficht         | 31. Juli<br>1857              |  |
| 32            | Lauf, Jacob, Bubner aus Gr. Wodget                       |                                                                                                           |                               | 21 Jahr Buchtbaus, 5<br>Jahr Polizeiaufficht        | bito                          |  |
| 33            | Rubiat, Jacob, Anecht aus<br>Marcintomo                  |                                                                                                           | Trzemeszno                    |                                                     | 30. Juni<br>1857              |  |
| 34            | Sliwinsti, Stanislaus,<br>Wirth aus Gozbanin             | einfacher und versuchter Diebstahl nach zweima-<br>liger rechtefräftiger Be-<br>ftrafung megen Diebstahls | bito                          | 3 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr<br>Polizelaufsicht         | 3. Aug.<br>1857               |  |
| 25            | Zielinsti, Joseph, Tage-<br>löhner aus Racztowo          |                                                                                                           | Areisgericht<br>Wongrowiec    | 8 Jahr Zuchthaus, 8 Jahr<br>Polizelaufsicht         | 26. Juni,<br>31. Juli<br>1857 |  |
| 36            | Szychowski, Joseph, Ader-<br>wirth aus Racgkowo          | 4 schwere und 2 einfache Diebstähle                                                                       | bito                          | bits .                                              | bito                          |  |
| 37            | Pietruszeweli, Anbreas,<br>Rnecht aus Racztowto          | 2 fdwere Diebftable                                                                                       | bito                          | 2 Jahr 6 Monat Zuchthaus,<br>3 Jahr Polizeiaufsicht | bito                          |  |
| 38            | Bielinsti, Peter, Einlieger aus Czewojewsta              | 2 fdwere und 1 einfacher Diebstahl                                                                        | bito                          | 3 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr<br>Polizeiaufficht         | 26. Juni<br>1857              |  |
| 39            | Bucgtowell, Frang,<br>Schneibermeister aus<br>Wongrowiec | ein schwerer Diebstahl                                                                                    | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus, 2 Jahr<br>Polizeiaufsicht         | 17. Juli,<br>14. Aug.<br>1857 |  |
| 40            | Piton, Albert, ehemaliger<br>Dekonom aus Wongro-<br>wiec |                                                                                                           | bito                          | bito                                                | bito                          |  |
| 41            | Bepma, Antonina, unver-<br>ehelicht, aus Bozejewiczfi    |                                                                                                           | bito                          | bito                                                | 4. Sept. 1857                 |  |
| 42            | Bacowiat, Anbreas, Ta-<br>gelöhner aus Lubtowo           |                                                                                                           | bite                          | bito _                                              | bito                          |  |

| Kaufende 260. | Namen, Stand und<br>Wohnort<br>ber Berurtheilten.                         | Art bes Berbrechens.                                                                                                                                | Benennung<br>bes<br>Gerichts. | Strafbestimmung.                            | Datum<br>bes<br>Urtels. |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--|
| 43            | Stefansti, Joseph, Tage-<br>löhner aus Paterte                            | 4 Diebstähle nach mehrs<br>maliger rechtsträftiger<br>Berurtheilung wegen<br>Diebstahle                                                             | Areisgericht<br>Lobsens       | 5 Jahr Zuchthaus, 5 Jahr<br>Polizeiaufsicht | 30. Juni<br>1857        |  |
| 44            | Marcintoweta, Anna, un-<br>verehelicht aus Paterfe                        | einfacher Diebstahl nach<br>mehrmaliger rechtsträfti-<br>ger Berurtheilung wegen<br>Diebstahls                                                      | 185                           |                                             |                         |  |
| 45            | Taterra, Maria, unvers<br>ehelicht aus Sabtte                             | einfacher Diebstahl nach zweimaliger rechtsträftiger Berurtheilung wegen Diebstahls                                                                 |                               | 2 Jahr Zuchthaus, 2 Jahr<br>Polizeiaufsicht | bito                    |  |
| 46            | Broddoweta, Julianna,<br>unverehelicht aus Ol-<br>szewte                  | einfacher Diebstahl nach zweimaliger rechtsträftiger Berurtheilung wegen Diebstahls und vorfäplicher und rechtswidriger Beschäbigung frember Sachen |                               | bito                                        | bito                    |  |
| 47            | Sturzamefi, Theophil,<br>Schneiberlehrling aus<br>Chodziesen              | einfacher Diebstahl nach<br>mehrmaliger rechtsträfti-<br>ger Berurtheilung wegen<br>Diebstahls                                                      | 73.00                         | bito                                        | 4. Aug.<br>1857         |  |
| 48            | Derfelbe                                                                  | vorfähliche rechtswibrige<br>Beschäbigung frember<br>Sachen                                                                                         | bito                          | 2 Monat Zuchthaus                           | 18. Aug.<br>1857        |  |
| 49            | Graptowsti, Balentin,<br>Anecht aus Adlich Cho-<br>migza                  | Diebstahl mittelft Gin-                                                                                                                             | Areisgericht<br>Schubin       | 3 Jahr Zuchthaus, 3 Jahr<br>Polizelaufsicht | 10. Juli<br>1857        |  |
| 50            | Ronczal, Jacob, Tagear-<br>beiter aus Janucztowo                          | Diebstahl im Rudfall                                                                                                                                | . bito                        | 3 Jahr Zuchthaus, 5 Jahr Polizeiaufficht    | 24. Juli<br>1857        |  |
| 51            | Michaleti, Simon, Tage-<br>arbeiter aus Paterte                           | bito                                                                                                                                                | bito                          | 2 Jahr Zuchthaus                            | 4. Aug.<br>1857         |  |
| 52            | Separirte Ulfowota, 30-<br>hanna Friederite, geborne<br>Meyer aus Lobfens | bito                                                                                                                                                | bito                          | 3 Jahr Zuchthaus, 5 Jahr<br>Polizeiauffict  |                         |  |
| 53            | Rapfer, Abolph, Schloffer-<br>gefelle aus Rawicz                          | schwerer Diebstahl                                                                                                                                  | Areisgericht<br>Schönlanke    | 2 Jahr Buchthaus, 2 Jahr Polizelaufficht    | 5. Sept. 1857           |  |

| Laufenbe De. | Ramen, Stand und<br>Wohnort<br>bes Berurtheilten.  | Art bes Berbrechens.             | Benennung<br>bes<br>Gerichto. | Strafbestimmung.                                    | Datum<br>bes<br>Urtess. |  |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 54           | Riefe, Theophil, Schloffer-<br>gefelle aus Rogafen | Schwerer Diebstahl               | Areisgericht<br>Schönlante    | 2 Jahr Zudibaus, 2 Jahr<br>Polizeiaufficht          | 5. Sept.                |  |
| 55           | Berger, Dtto, Malerge-                             | ichwere hehlecei                 | bito                          | Dito                                                | bito                    |  |
| 56           | Seelig, Gottlieb, Dienst-<br>Inecht aus Gr. Rotten | schwerer und einfacher Diebstahl | bito                          | 2 Jahr 6 Monat Zuchthaus,<br>3 Jahr Polizeiaufficht | 17. Sept.               |  |

Bromberg, den 14. October 1857.

Ronigl. Appellatione=Gericht, Rriminal= Senat.

[782]

#### Befanntmadung.

Der Berband des Neuen Kredit-Bereins für die Provinz Posen ift nunmehr gemäß S. 36 des Allerhöchst bestätigten Statuts vom 13. Mai 1857 in folgende 9 Bezirke getheilt:

| 1.    | Begirt, | umfaf  | send die  | landi | cäthlichen | Rreise: | Schubin, Bromberg, Wirfit,       |
|-------|---------|--------|-----------|-------|------------|---------|----------------------------------|
| 2.    | "       | "      | "         | "     | 11         | "       | Charnifau, Samter, Birnbaum,     |
| 3.    | 11      | 11     | 11        | "     | 11         | "       | Meserin, Bomft, But,             |
| 4.    | 11      | 11     | 11        | "     | 77         | "       | Chodziesen, Dbornif, Wongrowiec, |
| 5.    | . 11    | "      | "         | "     | "          | 11      | Inowraclam, Mogilno, Gnefen,     |
| 6.    | "       | 11     | "         | 11    | 11         |         | Posen, Wreschen, Schroba,        |
| 7.    | 11      |        | . 11      | 11    | 11 .       | 11      | Schrimm, Roften, Frauftadt,      |
| 8.    | 11      | 11     | "         | **    | 11         | 11      | Kroben, Krotofdin, Plefchen,     |
| 9.    | "       | "      | **        |       | 11         |         | Abelnau und Schileberg           |
| ash G |         | Dougli | rkan Cita | Sinta | (CC 1      | 9 44    | 15 - 5 0                         |

und sind zu Deputirten für diese (§§. 43, 44, .45 a. a. D.) provisorisch von der Direktion gewählt und von dem Königlichen Kommissarius, Ober = Prassdenten von Puttkammer bestätigt, die Gutsbestger:

für den 1. Bezirk: v. Lawrenz auf Sutenwerder, Kleffel auf Brzyskorzystew, Lemke auf Wieszki, Beck auf Wtelno, Bertelsmann auf Morzewiec, v. Lehmann auf Weißthurm, v. Ludwiger auf Karnowke; für den 2. Bezirk: Manske auf Malzmühle, Mangold auf Franig, Pretel auf Senkowe, Siewert auf Koszanowe, v. Reiche auf Rozditek; für den 3. Bezirk: Galuszkiewicz auf Gumpertshof, Rothe auf Schloß Karge, v. Poncet auf Tompsl, Palm I. auf Dtudz;

für ben 4. Begirt:

v. d. Rede auf Letno, Arnot auf Chrostowo, v. Zedtwiß auf Usciekowo, Sänger auf Navborowo, Werner auf Wernershof, Reep auf Damaslaw, Laube auf Schoden;

für den 5. Bezirk: v. Roy auf Wierzbyczany, Wegner auf Chlewisko, Jahnz auf Dalkowo, Wehr auf Duszno, Krause auf Chalupsko, Czwalina auf Pyszczynek, Nedell auf Szczytnik;

für den 6. Bezirk: Hoffmeyer I. auf Ziotnik, Kaskel auf Trzeielino, Nehring auf Gozdowo, v. Hulewicz auf Mlodziejewice. Matterne auf Chwaltowo, Jolisch auf Czerleino, Lichtwald auf Bednary;

für ben 7. Begirt:

Delhas auf Czempin,

v. Raszewski auf Szczepowice,

v. Waldow auf Rieder Röhrsvorf.

v. Aulock auf Bargen, Sperling auf Grzybno, Iffland auf Piotrowo, Franke auf Jaskulki;

für den 8. Bezirk: Mollard auf Gora, Kennemann auf Klenka, Roll auf Prufinowo, Schatz auf Chumientek, Avolphi auf Alt Kröben, Geppner auf Dzienczyn, Buttel auf Wykow;

für den 9. Bezirk: Kretschmer auf Boczkow, Korn auf Wegry, Göbel auf Opatow, Null auf Kochlowo.

was hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, daß tiese Serren demnächkt mit Aussührung örtlicher Aufträge und namentlich mit Aufnahme von Taxen der mit Kreditscheinen zu beseihenden Güter vorgehen werden, und daß es daher im Interesse der betheiligten Besitzer liegen wird, deren Aussorderungen und Requisitionen pünktlich und erschöpfend Folge zu leisten und die nöthigen Vorbereitungen rechtzeitig zu tressen.

Vofen, ben 20. Oftober 1857.

Königl. Direktion bes Reuen Kredit-Bereins für die Proving Pofen.

[783] Perfonal = Chronit

bei den Juftig-Behörden des Bromberger Departements.

A. 1. Des Königs Majestät haben den bisherigen Kreisgerichts = Director Luther zu Torgau jum Vice = Prafidenten des hiesigen Appellations = Gerichts zu ernennen geruht;

2. Der Ausfultator Marsti ift jum Appellationsgerichts-Referendarius und

3. die Rechtskandidaten v. Henne, 3borowski, Hilmar Fromm find zu Auskultatoren bei dem hiesigen Appellationsgericht ernannt worden.

Der Referendarius Wehmer ift aus dem Frankfurter Departement in das hiefige

Departement verfett morben.

C. Dem Rechtsanwalt und Notar Genff hierselbst ift die nachgesuchte Entlassung von seinen Aemtern als Rechtsanwalt und Notar ertheilt worden.

[784]

Der Baumwoll-Spinn- und Weberei Arlen zu Arlen bei Siegen im Großherzogthum Baden ist unterm 6. October 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für ben ganzen Umfang bes Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine Regulir-Borrichtung für die Kettenbäume an mechanischen Webeftühlen in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Verbindung und ohne

Jemand in ber Benugung befannter Theile gu beschränten,

ertbeilt worden.

hierzu ber öffentliche Angeiger Ro. 44.

# Amtsblatt

# **DZIENNIK**

ber

## URZĘDOWY

Königl. Regierungzu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## No 45.

Bromberg, den 6. November 1857. — Bydgoszez, dnia 6. Listopada 1857.

[785] Befanntmadung.

Das purch meine Amtsblatts = Bekanntmaschung vom 17. October a. pr. erlassene Versbot der Einfuhr von rohen Rinderhäuten und allen übrigen Abfällen von Rindvich, insbesondere Haaren, Blut, Flechsen, Hörnern, Hornspißen, Hornspänen, Klauen und Knochen über die Polnisch = Preußische und Russische Preußische Grenze wird auf Grund einer Allerhöchsten Kabinets = Ordre vom 28. v. M. hierdurch aufgehoben.

Posen, den 24. October 1857. Der Ober-Präsident der Provinz Vosen. Obwieszczenie.

Wydany obwieszczeniem mojem z Dzienniku urzędowym z dnia 17. Października z. r. zakaz wprowadzania surowych skór bydlęcych i wszelkich innych odchodów bydlęcych a zwłaszcza sierci, krwi, cięgiew, rogów, kończyn i wiorów rogowych, kopyt i gnatów przez Polsko-Pruską i Rossyjko-Pruską granicę znosi się niniéjszem z Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 28. z. m.

Poznań, dnia 24. Października 1857. Naczelny Prezes prowincyi Poznańskiej.

[786]. Bekanntmachung.

Das nach den Gesetzen vom 4. und 5. Mai d. J. (Gesetzsammlung Seite 305 und 325) angeordnete neue Münzgewichts-System ist für den geschäftlichen Verkehr der Kö-niglichen Hauptmünze in Berlin seit dem 1. Juli d. J. bereits zur Anwendung gelangt, und bei allen mit der Jahreszahl 1857 bezeichneten Münzen zur Geltung gebracht worden. Höherer Bestimmung zusolge soll dieses neue Münzgewichts-System thunlichst bald auch bei sämmtlichen Königlichen Kassen eingeführt werden. Diese werden zu diesem Ende in nächster Zeit mit den erforderlichen Gewichtsstücken versehen werden; allen sonstigen öffentlichen Kassen wird aber empsohlen, sich bald in den Besitz der neuen Gewichtsstücke

zu setzen, um den aus der Verschiedenheit des Gewichts leicht hervorgehenden Verlegens beiten und Nachtheilen in ihrem Verkehr mit den Königlichen Kassen vorzubeugen.

Es wird bierbei bemerft:

1. Für jede größere oder kleinere Kasse sind zur Zusammensetzung der Gewichtsabstusungen von 1 bis zu 9 Theilen jeder Dezimalstelle je 1 Stück zu 5, 2 Stück zu 2 und 1 Stück zu 1 Einheit der betreffenden Gewichtsgattung genügend.

2. Zur Prüfung des Bollgewichts der einzelnen Friedrichsd'or bleiben die bisher dafür als Normal- und resp. als Passir-Gewicht gebrauchten Gewichtsftücke auch fünftig im Gebrauche, das Manco- (Fehl-) Gewicht der zu leichten Friedrichsd'or

ift aber nach bem neuen Gewichtsspftem zu bestimmen.

3. Die nach S. 11 des obgedachten Gesetzes vom 4. Mai d. J. von jest ab in Gold zu prägenden Handelsmünzen unter der Benennung "Krone" und "halbe Krone", bleiben für die Königlichen Kassen so lange außer Betracht, bis die im S. 16 des gedachten Gesetzes vorbehaltene nähere Bestimmung darüber ergangen sein wird.

4. Da das bisher schon bei dem Verkehr im Zollverein angewendete Zollpfund dem neuen Preußischen Pfunde ganz entsprechend ift, so können auch die Zollgewichtsftude bei dem Münzgewichte in Anwendung gebracht werden, indem 3 Zoll-Loth

0,100 Pfund oder 10 Pfund Mungewicht gleich find.

5. Die bis jest bestehenden Bestimmungen in Bezug auf die Verpackung des Geldes in Onten, Beuteln und Fässern behalten ihre volle Gültigkeit; es dürsen jedoch die neuen mit der Jahreszahl 1857 geprägten, und die künstig nach dem neuen Münzspstem zu prägenden Thalerstücke niemals mit den übrigen Thalern zusammen in eine Oute oder in einen Beutel gepackt werden, weil das Gewicht der neuen Thaler merklich von dem Gewicht der alten Thaler abweicht.

Diese Bestimmung ift auf das Genaueste zu beachten. Bei den übrigen alten und neuen Munzen, namentlich beim Berpaden der 7 und a Thalerstude, sowie

ber Scheidemunge, ift bagegen eine gleiche Absonderung nicht erforderlich.

6. Zur Abkürzung der Uebergangsperiode aus dem alten in das neue Münzgewichtssystem ist es nothwendig, das Gewicht der in den Kassenbeständen vorhandenen Düten und Beutel, sobald sie zur Berausgabung oder Versendung kommen, eben so wie die neu zu bildenden Düten und Beutel, nach dem neuen System zu bezeichnen. Zu dem Ende sind den Königlichen Kassen besondere Tabellen zur Verzeleichung des alten Münzgewichts mit dem neuen, so wie des neuen mit dem alten zugefertigt, wonach, in Ermangelung der neuen Gewichtsstücke, mit Hülfe der alten das neue Gewicht leicht und schnell bestimmt werden kann.

Bromberg, ben 21. October 1857.

Königliche Regierung.

### [787] Befanntmadung.

Runbigungefriften ber Elementar-Schullebrer.

Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung im Amteblatt 1852 S. 50 und 51, bestressend das bei Entlassungs Sesuchen der Clementarlehrer an öffentlichen Schulen zu beobachtende Versahren, bestimmen wir hiermit in Folge einer generellen Verordnung des Königlichen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts und Medicinal Angelegenheiten vom 10. Februar d. 3. hinsichtlich der Kündigungsfrist der Elementarlehrer beim Verslassen ihrer Stellen Folgendes:

1) Ein Elementarlehrer, welcher sein Amt überhaupt niederlegen will, hat dieses drei Monate vorher zu kündigen, kann jedoch nicht verlangen, vor dem Schlusse des laufenden Unterrichts - Semesters entlassen zu werden.

2) Elementarlehrer, welche ein Schulamt in einem andern Regierungsbezirk annehmen wollen, sind jederzeit drei Monate nach erfolgter Kündigung zu ent-

taffen.

3) Bei Besetzung der Stellen Königlichen Patronats wird der Termin des Umtsaustritts resp. Antritts nach Maßgabe der obwaltenden Berhältnisse vorausbestimmt.

- 4) In den Bocationen für Elementarlehrerstellen Privat = Patronats ist der Borbehalt einer längeren als dreimonatlichen Kündigungsfrist nicht zulässig.
- 5) Der frühere Austritt aus ber Stelle als nach Ablauf einer breimonatlichen

### Obwieszczenie.

Termina dla nauczycieli szkół elementarnych przy wypowiadaniu posad.

W odwołaniu się do obwieszczenia naszego w Dzienniku urzędowym za rok 1852, str. 50 i 51, tyczącego się postępowania przy podaniu się nauczycieli elementarnych o uwolnienie ich od powierzonego im urzędowania przy szkołach publicznych, stanowimy niniéjszém w skutek jeneralnego rozporządzenia Królewskiego Ministerstwa spraw duchownych, oświecenia i spraw lekarskich z dnia 10. Lutego r. b. co do terminu uwolnienia się nauczycieli elementarnych od urzędowania swego, co następuje:

1) Cheac nauczyciel elementarny w ogóle swe urzedowanie złożyć, winien

- takowe trzy miesiące przed tym wypowiedzieć; żądać zaś nie może, aby go przed końcem upływającego półrocza naukowego uwolniono.
- 2) Nauczycieli elementarnych, którzy posadę nauczyciela w innym obwodzie regencyjnym chca przyjąć, każdego czasu w trzy miesiące po wypowiedzeniu nwolnić należy.

 Przy obsadzani i posad Królewskiego patronatu termin złożenia resp. przyjęcia urzędowania stósownie do

okoliczności my ustanowimy.

4) We wokacyach nauczycieli szkół elementarnych na posadę prywatnego patronatu dłuższe niźli trzymiesięczne zastrzeżenie co do wypowiedzenia nie ma miejsca.

 Chcąc wystąpić z miejsca przed upłynieniem czasu wypowiedzianego 3ch

1\*

Kündigungsfrist in besonderen Fällen, wenn nachgewiesen wird, daß für eine vorübergehende Wahrnehmung der Functionen des abgehenden Lehrers gesorgt ist, bedarf unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Die Magisträte, Schulvorstände und Privatpatrone der Schulen, sowie die Elementarlehrer unseres Departements haben sich

biernach zu richten.

Bromberg, den 22. October 1857. Königl. Regierung. Abtbeilung des Innern. miesięcy w szczególnych razach, skoro się udowodni, iż o tymczasowego zastępce w miejsce odchodzącego nauczyciela się postarano, potrzeba do tego wyrażnego naszego
pozwolenia.

Magistraty, dozory szkół i patroni prywatni, tudzież nauczyciele departamentu naszego winni sie do tego zastósować.

Bydgoszcz, dnia 22. Pażdz. 1857.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnetrznych.

[788] Befanntmadung.

Der Oberförster George Henser aus Poremba Mrzyglodzka bei Zawierco in Polen hat der evangelischen Schule in Pturke, Kreis Schubin, zur Beschaffung eines Tisches nebst Decke, zweier Leuchter und zweier Lichte in der Betstube 15 Papierrubel zum Geschenk gemacht. Wir bringen diesen Beweis des frommen Sinnes des Gebers zur öffentlichen Kenniniß.

Bromberg, den 26. October 1857. Rönigl. Regierung. Abtheilung des Innern. Obwieszczenie.

Nadleśniczy Jerzy Henser z Poręby Mrzygłodzkiej pod Zawiercem w Polsce, darował na sprawienie stolu z obrusem, dwóch świeczników i dwóch świec w domu modlitwy, szkole ewangelickiej w Pturku, powiecie Szubińskim, rubli 15 papierami. Dowód ten pobożności dawcy podajemy do powszechnej wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 26. Paźdz. 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

[789] Tollwuth.

Unter dem Rindvieh in Siebenschlößchen, Chodziesener Kreises, ift die Tollwuth ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, ben 27. October 1857. Rönigliche Regierung. Abtheilung des Innern. Szalenizna.

Pomiędzy rogatem bydłem w Dziewokluczu, powiecie Chodzieskim, wybuchła szalenizna, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamkniete zostały.

Bydgoszcz, dnia 27. Pażdz. 1857.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

- Consh

[790] Zollwuth.

Unter dem Rindvieh in Behler Plan, Czarnikauer Kreises, ist die Tollwuth ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Ofinger gesperrt worten find.

Bromberg, den 26. Oftober 1857. Königliche Regierung. Abtheilung des Innern.

[791] Perfonal-Chronit.

Der Maurermeister Oftrowski zu Soubin hat die ihm unterm 24. Februar 1854 übertragene Agentur der Berliner Hagel-Affekuranz-Gesellschaft niedergelegt.

[792] Der Kreiskassen = Rendant Stadion zu Wongrowiec ist zum Forst = Untererheber für die Forstbeläuse Lengowo und Bobro-wnik, der Oberförsterei Podanin, vom 1. October c.- ab, von uns bestellt worden.

[793] Der Lehrer Replass ist als Lehrer bei der katholischen Schule in Bronislam, im Kreise Inowraclam, definitiv bestätigt.

[794] Der Lehrer Franz Spichalski ist als Lehrer bei der katholischen Schule zu Jaktorowo, im Kreise Chodziesen, bestätigt.

[795] Der Lehrer Ogurkowski von Gr. Wilczak ist als Lehrer bei der katholischen Shule zu Lagiewnik, im Kreise Inowraclam, angestellt.

[796] Der bisherige provisorische Lehrer Weidemann ift als Lehrer bei der evangelischen Schule zu Kania, im Kreise Schubin, bestätigt worden.

#### Szalenizna.

Pomiędzy rogatem bydłem w Bialskim planie, powiecie Czarakowskim, wybuchła szalenizna, w skutek czego miejsce to i jego pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu zamknięte zostały.

Bydgoszcz, dnia 26. Paźdz. 1857.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

#### Kronika osobista.

Majster mularski Ostrowski w Szubinie powierzoną sobie pod dniem 24. Lutego 1854 ajenturę Berlińskiego towarzystwa zabezpieczenia gradobicia złożył.

Od 1. Pażdziernika r. b. zrobiliśmy rendanta kassy powiatowej Stadion w Wą-growcu podpoborcą leśnym z obred leśnych Łęgowa i Bobrownik, do nadleśniczostwa Podanińskiego należących.

Nauczyciel Retzlast jako nauczyciel przy katolickiej szkole w Bronisławie, powiecie Inowracławskim, stale potwierdzony.

Nauczyciel Franciszek Spichalski jako nauczyciel przy katolickiej szkole w Jaktorowie, powiecie Chodzieskim, potwierdzony.

Nauczyciel Ogurkowski w W. Wilczaku jako nauczyciel przy katolickiej szkole w Łagiewnikach, powiecie Szubińskim, uzyskał posadę.

Tymczasowy dotąd nauczyciel Weidemann jako nauczyciel przy owangelickiej szkole w Kani, powiecie Szubińskim, potwierdzony.

COLUMN TO SERVICE

[797] Der Lehrer Wilhelm Förster aus Anieja, Kreis Schubin, ift als Lehrer bei der evangelischen Schule zu Gr. Gogolin, im Kreise Bromberg, bestätigt worden.

[798] Der Lehrer Stanislaus Lipowicz ift als Lehrer bei der katholischen Schule zu Drapig Mühle, im Kreise Czarnikau, bestätigt.

[799] Der Lehrer Strzeledi von Wola wapowska ist als Lehrer an der katholischen Schule zu Polanowice, im Kreise Inowrac-law, definitiv angestellt.

[800] Der Schulamts-Kandidat Thomas Smurowski ist als Lehrer bei der katholisschen Schule zu Neu = Sipiory, im Kreise Schubin, bestätigt.

[801] Der Schulamts - Kandidat Eduard Wroblewski ist als Lehrer bei der katholischen Schule zu Miloslawice, im Rreise Wongrowiec, provisorisch angestellt worden.

Nauczyciel Wilhelm Förster z Kniei, w powiecie Szubińskim, potwierdzony jako nauczyciel przy ewangelickiej szkole w W. Gogolinie, powiecie Bydgoskim.

Nauczyciel Stanisław Lipowicz potwierdzony jako nauczyciel przy szkole katolickiej w Drzaskim młynie, pcie Czarnkowskim.

Nauczyciel Strzelecki z Woli Wapowskiej stałą uzyskał posadę nauczyciela przy katolickiej szkole w Polanowicach, powięcie Iuowracławskim.

Kandydat do urzędu nauczycielskiego Tomasz Smurowski jako nauczyciel przy katolickiej szkole w Nowych Sipiorach, powiecie Szubińskim, potwierdzony.

Kandydat na urząd nauczycielski Edward Wroblewski tymczasową uzyskał posadę nauczyciela przy katolickiej szkole w Miłosławicach, powiecie Wągrowieckim.

[802] - Betanutmadung.

Die Direction der Provinzial-Hülfskaffe wird Mittwoch, den 4. Rovember c. ihre nächste ordentliche Sipung abhalten.

Pofen, ben 28. October 1857.

Der Borfigende ber Direction der Provinzial=Gulfstaffe.

[803] Erlebigte refp. wiederbefette Pfarren.

Das durch den Probst Basinski abgetretene Beneficium in Pleschen ist demselben Geistlichen Basinski zur einstweiligen Verwaltung cum kacultate substituendi übertragen worden.

[804]

Die Pfarre in Schulis, Koniglichen Patronats, ift durch ben Tod des Pfarrers Byso-

szynski erledigt und dem Dekan Rofinski aus Brudnia unter Zuordnung des Vikars Pniewski zur einstweiligen Verwaltung übergeben worden.

[805]

Befanntmachung.

Die Personenpost von Czarnikau nach Wronke wird jest um 11 Uhr 30 Minuten Vormittags abgefertigt.

Bromberg, ben 26. Detober 1857.

Ronigliche Dber = Voft = Direction.

[806]

Betanntmadung.

Der Abgang ber täglichen Personenpost zwischen Gnesen und Wittowo erfolgt vom

aus Gnesen 2 Uhr 15 Min. Nachmittags, aus Witkowo 6 Uhr früh.

Bromberg, ben 26. Oftober 1857.

Koniglice Dber=Poft= Direction.

[807]

Betanntmachung.

Der Abgang der Perfonenpost von Uscz nach Schneidemühl erfolgt vom 1. f. M. ab um 8 Uhr Abends.

Bromberg, ben 24. October 1857.

Königliche Dber-Poft-Direction.

[808]

Betanntmadung.

Bom 1. November c. ab wird zwischen Chodziesen und Uscz eine tägliche Botenpost eingerichtet, welche in lepterem Orte mit der Personenpost nach und von Schneidemühl in genauem Zusammenhange steht und dadurch der Stadt Chodziesen eine Briespost-Berbindung zum Anschluß in Schneidemühl an den Schnellzug nach und von Berlin gewährt. Der Abzang dieser Botenpost, welche in 3 Stunden 15 Minuten befördert wird, erfolgt

aus Chodziesen täglich 4 Uhr Nachmittags und die Ankunft daselbst 104 Uhr Bormittags.

Bromberg, ben 24. October 1857.

Koniglide Dber=Voft=Direction.

[809]

Dem Mühlenbaumeister Friedrich Schmidt zu Hagen ist unterm 15. Oktober 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre, und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf die Construction eines Hohen-Ofens, wie folche durch Zeichnung und Besichreibung angegeben ift, und ohne Jemand in der Berwendung bekannter Aussführungen zu beschränken.

ertbeilt worben.

Diergu ber offentliche Angeiger Ro. 45.

OHIO/r

# Amtsblatt

**DZIENNIK** 

ber

URZĘDOWY

Königl. Regierungzu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## Nº 46.

Bromberg, den 13. November 1857. - Bydgoszcz, dnia 13. Listopada 1857.

[810] Berordnung jum Schute ber Kanalpflanzungen.

Auf den Grund des Gesetzes vom 11. März 1850 und im Versolg der Amts-blatts-Verordnung vom 5. April 1840 wird hierdurch bestimmt, daß das Laub = und Strenharken in den Kanalpstanzungen bei einer Strafe von 1 bis 5 Thlr. verboten ist, und dieselbe Strafe auch denjenigen trifft, der Laub oder Streu in den Gängen daselbst harkt oder zusammenbringt, ohne von der Kanal = Inspection hierzu ausdrücklich augewiesen worden zu sein.

Bromberg, ben 31. October 1857. Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern. Rozporządzenie ku ochronie plantacyi nad kanalem.

Na zasadzie prawa z dnia 11. Marca 1850 i w skutek rozporządzenia w Dzienniku urzędowym z dnia 5. Kwietnia 1840 stanowi się niniéjszem, że liścia i słańska w plantacyach nad kanalem pod kara 1 do 5 tal. grabić nie wolno i spotka każdego równioż ta sama kara, ktoby liście lub słańsko po gankach tamże grabił lub gromadził bez wyraźnego inspekcyi kanałowej polecenia.

Bydgoszcz, dnia 31. Października 1857.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[811] Befanntmadung.

Der Kunst = Verlagshändler Kortmann in Berlin, Puttkammerstraße Nr. 7, bei dem empfehlenswerthe kalligraphische Schulvorsschiften und eine gute Wandkarte der Provinz Posen erschienen sind, hat sich zur Unsterstützung der unglücklichen Abgebrannten

### Obwiesz czenie.

Rycin nakładca Kortmann w Berlinie, Puttkammer-Ulica Nro. 7, u którego wyszły warte zachwalenia wzory kalligraficzne dla szkół i dobra mapa ścienna prowincyi Poznańskiej, ofiarował, chcąc nieść przez to pomoc nieszczęśliwym pooon Bojanowo erboten, die ersteren um zes Verlagspreises, das ist für das ganze Werk mit 3 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf. abzulassen und davon z, also 2 Thlr. 15 Sgr., als Unterstützung jener Unglöcklichen zu überweisen und nur z mit 1 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. für sich zu behalten.

Es können aber auch nach dem Belieben der Besteller einzelne Heste jenes Werks ausgewählt werden, welche er dann ebenfalls zu I des Verlagspreises überlassen, und wovon er den Ertrag in gleicher Weise, wie vom ganzen Werk, vertheilen wird.

Die aufgezogene Wandkarte der, Provinz Posen wird er aber zu 3 Thlr. verkausen, und die Hälfte davon jenen Abgebrannten

überweisen.

Wir bringen dies zur Kenntniß der Schulvorstände und Lehrer unseres Departements, und empschlen das menschenfreundliche Auerbieten des Kunst - Verlagshändlers Kortmann, wodurch zugleich die Unschaffung nüglicher Lehrmittel sür die Schulen erleichtert wird, der möglichsten Berücksichtigung zu zahlreichen Bestellungen bei dem Verleger. Uromberg, den 27. October 1857.

Königl. Regierung. Abtheilung bes Innern. gorzelcom Bojanowa sprzedaż pierwszych po  $\frac{2}{3}$  ceny nakładowej t. j. za całe wydanie 3 tal. 22 sgr. 6 fen., od tego  $\frac{2}{3}$ , zatem 2 tal. 15 sgr. na dobro owych nieszcześliwych przeznaczając, sobie zaśtylko  $\frac{1}{3}$ , wynoszącą 1 tal. 7 sgr. 6 fen. zatrzymując.

Mogą jednak zamawiający według upodobania i pojedyńcze obierać zeszyty wydania owego, które on również po 3 ceny nakładowej spuści, dzielac się zbiorem w podobny sposób, jakoby od całe-

go dzieła.

Naklejoną mapę ścienną prowincyi Poznańskiej sprzedawać będzie po 3 tal., z czego połowę na owych pogorzelców

przeznaczy.

Podając to do wiadomości dozorów szkólnych i nauczycieli departamentu naszego polecamy im ludzką te przysługe rycin nakładcy Kortmana, aby wieńcząc ją jak najliczniejszemi u nakładcy zamówieniami ulżyć przytem szkolo nabycie pozytecznych środków naukowych.

Bydgoszcz, dnia 27. Października 1857.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[812] Bekanntmadung.

Der Bürgermeister a. D. Herr Daniel Lünser zu Barein hat der dortigen evangelischen Kirche bereits zu wiederholten Malen Geschenke zugetheilt, was wir belobigend anerkennend hierdurch zur öffentlichen Kenntniß bringen. Bromberg, ben 30. Oktober 1857. Königl. Regierung. Abtheilung des Innern.

[813]. Perfonal-Chronit.

Kronika osobista.

Der Apotheker A. Gerkowski zu Gniew- Aptekarz A. Gerkowski w Gniewkowie

Comple

towo ift als Agent der vaterländischen Feuer= Bersicherungs=Gesellschaft zu Elberfeld be= stätigt.

[814] Der bieber provisorische dritte Lehrer an der katholischen Schule zu Strzelno, im Kreise Inowraclaw, Adolph Rohr, ift. nunmehr definitiv in seinem Schulamte bestätigt worden.

[815] Der Lehrer George Schmidt ift als provisorischer Lehrer an der evangelischen Schule zu Dombrowo, im Kreise Mogilno, bestätigt.

[816] Der Schulamts = Kandidat Franz Wroblewski als provisorischer Lehrer bei der katholischen Schule zu Rzadkwin, im Arcisc. Inowraclaw.

[817] Der im Besitz eines Schulzeugnisses der Königlichen Thierorzneischule besindliche Ludwig Block hat sich Behufs Ausübung der Thierheilkunde im Dorfe Markowice, Inowraclamer Kreises, niedergelassen.

[818] Befanntmadung.

Dem unterzeichneten Gerichte ist ein Berzeichnis der polnischen Pfandbriese, die in Folge der am 19. u. 20. Sestember 1857 stattgeshabten Ziehung im zweiten Semester 1857 nach ihrem Nominalwerthe in polnischem klingenden Courant eingelöst werden sollen, zugekommen; dasseibe kann im ersten Geschäfts Büreau während der Dienststurden von den Interessenten eingesehen werden.

Pofen, ben 1. Rovember 1857.

Ronigl. Appellations = Gericht.

potwierdzony na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia od ognia w Elberfeld.

Tymczasowy dotad trzeci nauczyciel przy katolickiej szkole w Strzelnie, powiecie Inowracławskim, Adolf Rohr stale teraz na urzączie swoim potwierdzony.

Nauczyciel Jerzy Schmidt jako tymczasowy nauczyciel przy ewangelickiej szkole w Dabrowie, powiecie Mogilnickim, potwierdzony.

Kandydat do urzędu nauczycielskiego Franciszek Wroblewski, na tymczasowego nauczyciela przy szkole katolickiej w Rzadkwinie, powiecie Inowraciawskim.

Ludwik Blok, posiadający zaświadczenie Król. szkoły weterynarski j, osiadł dla praktykowania weterynarii we wsi Markowicach, powiecie Inowracławskim.

### Obwieszczenie.

Podpisanemu sądowi nadesłanym został wykaz numerów listów zastawnych Królestwa polskiego na posiedzeniu publiczném w dniu 19, 1 20. Wrzesnia 1857 wylosowanych, które w drugim półroczu 1857 w polskiej brzmiącej monecie zapłacone i umorzone być mają, który przez interessentów w naszém biórze I. wydziału w godzinach służbowych przejrzanym być może.

Poznań, dnia 1. Listopada 1857. Król. Sad Appelacyjny. [819]

### Betanntmadung.

Bom 1. November c. ab wird awischen Gr. Neudorf und Labischin eine tägliche Botenpoft eingerichtet werben, welche mit ber an die Schnellzfige nach und von Berlin fic anschliegenden Bersonenvoft zwischen Bromberg und Inowraciam in genauem Busammenbange fiebt und folgenden Bang erhalt:

aus Gr. Neuborf 10 Ubr. 45 Min. Bormittags, in Labischin 1 Uhr 15 Min. Nachmittage, aus Labifdin 3 Ubr 15 Min. Nachmittags, in Gr. Neudorf 5 Ubr 45 Min. Nachmittags. Bromberg, ben 28. Oftober 1857.

Ronialide Dber=Voft= Direction.

[820]

### Volizei = Berordnung.

Auf Grund bes 6. 5 bes Gefetes über Die Polizei Bermaltung vom 11. Darg 1850 wird in Bezug auf ben Wochenmarkievertebr bierfelbft Folgendes verordnet:

1) Ralber, die nach ber biefigen Stadt jum Bertauf gebracht werden, muffen minde-

ftens 3 Tage alt fein.

2) Butter barf nur nach Gewicht in & und 1 Pfund jum Bertauf gestellt werden

und muß jedes Stud Butter mit bem Gewichtszeichen verfeben fein.

3) Ber Diese Berordnung übertritt, verfällt in eine Geloftrafe bis ju 3 Thir. event. Befängnißbuße bis zu 3 Tagen.

Doln. Erone, ben 5. Oftober 1857.

Der Dagiftrat. Volizei=Bermaltung.

Hierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 46.

# Amtsblatt

## **DZIENNIK**

ber

## URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## No 47.

Bromberg, den 20. November 1857. — Bydgoszcz, dnia 20. Listopada 1857.

[821]

Be tannt machung, bas allgemeine Landesgewicht und bas Mungewicht betreffenb.

Die nachftebenbe Inftruftion

- 1) zu dem Gesete, betreffend die Einführung eines allgemeinen Landesgewichts, vom 17. Mai 1856, und
- 2) ju bem Befege über bas Munggewicht, vom 5. Mai 1857:

## Instruction

zu bem

Gesetze, betreffend die Einführung eines allgemeinen Landesgewichtes, vom 17. Mai 1856.

Nach S. 1 des Gesetzes vom 17. Mai 1856 (Gesetze Sammlung für 1856, Seite 545) bildet das bisherige Zollpfund in der Schwere von 1 Pfund und 2,209158143 Loth des bisherigen Preußischen Gewichts, welche mit der des halben Kilogrammes (500 Gramme) übereinstimmt, fortan die Einheit des allgemeinen Landesgewichts. Hinsichtlich der hiernach anzusertigenden Gewichtsstücke, welche theils Mehrheiten, theils Unterabtheislungen der obigen Einheit sind, wird auf Grund des S. 14 des vorerwähnten Gesetzes. Folgendes vorgeschrieben:

S. 1.

Jedes Gewichtstud muß mit der, seine Schwere angebenden Bezeichnung versehen sein; Lettere besteht in der, die Einheit oder Mehrheit angebenden Zisser, mit Hinzufügung des, vom Namen des Gewichtsstuds entnommenen Anfangs-Buchstabens oder eines entsprechenden Zeichens. Außerdem mussen bis auf Weiteres, zur Unterscheidung von dem bisherigen Handelsgewichte, die eisernen Gewichtstücke bis zum Pfund herab. (§. 3) mit dem Buchstaben Z, die messingenen ganzen, halben und viertel Pfunostücke (§. 10) und die Einsagewichte (§. 11) mit der Jahreszahl 1856 versehen sein.

Die Bezeichnung, mit welcher die pon der Königlichen Normal-Eichungs-Kommission auszugebenden Normal-Gewichte versehen sind, soll hierbei allein maßgebend sein.

A. Gewichtftude vom Pfunde aufwarts bis hundert Dfund.

S. 2.

Als Mehrheiten des Pfundes find für ben öffentlichen Bertehr feine anderen

Bewichifflide, ale folde gu 100, 50, 25, 20, 10, 5, 3 und 2 Pfund gestattet.

Neben dem Centner, welcher nach S. 2 des Gesetzes vom 17. Mai 1856 100 Pfund enthält, dürfen nur die Gewichtstücke zu 50 und 25 Pfund als Bruchtheile des Centners bezeichnet werden. Alle übrigen Gewichtstücke von 20 Pfund abwärts er-halten dagegen die Bezeichnung als Mehrheiten des Pfundes.

Gewichtstude, welche als 1, 10, 20, 30 ober 100 Centner bezeichnet fint,

bürfen nicht geftemvelt werben.

S. 3.

Das Material zu den obigen Gewichtstücken, so wie zu den Einpfundstücken, besteht in der Regel aus Gußeisen, doch kann dazu auch Messing oder Bronze genommen werden.

Steinerne Gewichtstücke, oder solche, die aus Zink oder weichem Metall, als: 3inn, Blei, oder aus dergleichen Legirungen gefertigt find, dürfen nicht gestempelt werden.

S. 4.

Zur äußern Gestalt wird für den ganzen, halben und viertel Centner die beim Zollgewicht seither schon übliche Bombenform mit eingegossenem schmiedeeisernen Griffe, für die nach Pfunden zählenden Gewichtstücke aber die gewöhnliche Cylindersorm mit Knopf bestimmt.

Das Vergießen jener schmiederisernen Griffe mit Blei Behufs ihrer Verbindung mit dem gußeisernen Körper des Gewichtsstückes ift nicht zulässig; dergleichen Gewichtstücke And von den Eichungsbebörden zuruckzuweisen.

§. 5.

Alle Gewichtstude mit Löchern am Boben, auch wenn biefe gang ober theilweise

mit Binn, Blei ze. ausgefüllt find, find von ber Stempelung ausgeschloffen.

Nur folche Gewichtstüde dürfen zu derfelben zugelassen werden, welche eine reine, von größeren Poren, Blasenräumen z. freie Oberfläche darbieten, und oben neben dem Griff oder Knopf mit einem regelmäßig gestalteten, nach innen etwas verjüngten Ujustirloche von treisförmigem Querschnitte versehen sind. Unterhalb dieses Loches muß eine erweiterte Höhlung angebracht sein, groß genug, um so viel Blei oder Eisenschrot aus

zunehmen, als zum Richtigmachen des Gewichtstüds nöthig ift. Eine bestimmte Norm hinsichtlich der Größe vieser Höhlung läßt sich nicht füglich geben; doch kann als Anhalt dienen, daß beim Gießen die Schwere der roben Gewichtstüde um folgende Lothzahlen leichter zu halten sein wird, als diejenige Schwere ist, welche sie nach dem Justiren gesfestlich haben sollen:

Beim | Centnerstüd um 6 bis 8 Loth,

5 6,5 2

4 5,5 3

20 Pfundstüd 3,5 4,5 2

10 2 3 4 2

5 2,5 3 2

1,5 2 3

1,5 2 3

1,5 2 3

S. 6

Der in das vorerwähnte Ajustirloch einzusetzende Pfropfen, welcher aus Kupser, Jinn,-Blei, oder aus einer Legirung dieser Metalle bestehen kann, muß eine dem Loche entsprechende Gestalt haben und so vorgearbeitet sein, daß er nach dem Einschlagen in das Loch nur so weit über der Oberstäche des Gewichtstückes vorstehen bleibt, als ers forderlich ist, um die Stempelung auf seiner Kopfsläche andringen zu können. Der Pfropsen darf aber nicht so viel Masse haben, daß er beim sessen Eintreiben in das Jusstirloch sich quetscht, und dadurch einen, den oberen Rand des Loches überragenden Kopfbekommt.

6. 7.

Bei dem Eichen der gußeisernen Gewichtstüde, welche vorher gehörig vom Formsande gereinigt und geschwärzt sein muffen, ift folgendes Verfahren zu beobachten:

Juerst wird das Normalgewichtstud auf die eine Waageschale gestellt, und die zweite Schale mit beliedigen Gewichten (Tara) soweit beschwert, daß die Waage ins Gleichgewicht kommt. Dann wird das zu berichtigende Gewichtstud an die Stelle des Normals auf die erstgenannte Schale gestellt, der zugehörige Justirpfropsen daneben gelegt und demnächt Eisenschroot oder Bleistücken so lange in das Justirloch geworfen, bis die richtige Schwere mit einem geringen Ueberschusse erreicht ist. Hierauf sest man den Pfropsen in das Justirloch, und treibt ihn, anfänglich mit leisen Hammerschlägen, dann aber mit Hülse eines Aufsehers von hartem Holze, so sest ein, daß er ohne gänzeliche Zerstörung nicht herausgenommen werden kann. Ist dieses geschehen, so wird das Gewichtstüd noch einmal auf dieselbe Waageschale gesett, der etwa noch verbliebene geringe Ueberschuß an Schwere vom Kopf des Pfropsens abgenommen, und lepterer dem nächt mit dem Preußischen Adler und dem Dritsnamen des betressenden Eichungs-Amts,

je nach der Größe seiner Kopffläche ein= oder zweimal, so gestempelt, daß jeder Bersuch zum Ausheben des Pfropfens eine Zerflörung des Stempels zur Folge haben muß.

6. 8.

Bei der Bergleichung früher geeichter Gewichtstücke mit den entsprechenden Normalen ist das so eben beschriebene Berkahren der Wägung mittelst Tara ebenfalls zu beobachten. Findet sich hierbei das Gewichtstück ganz oder doch so nahe richtig, daß die Abweichung nicht mehr beträgt, als:

so bedarf es weiter keiner Aenderung, und der Eichschein kann mit der Bemerkung, daß Gewichtstück innerhalb der zulässigen Fehlergrenze richtig befunden worden, verabfolgt werden. Im entgegengesetzten Falle muß entweder eine Berichtigung eintreten, so weit dies durch einsache Aenderungen am Pfropfen überhaupt thunlich ist; oder das frühere Stempelzeichen muß durch Kreuzhiebe mit dem Meißel kassirt und das Gewichtstück dem Eigenthümer zurückgegeben werden. Diesem bleibt überlassen, den alten Pfropfen aus bohren zu lassen und das Gewichtstück demnächst mit einem neuen Pfropfen zur Stempelung zu geben. Dasselbe ist alsdann wie ein neues, nach §. 7 zu behandeln.

## B. Gewichtftude vom Pfunde abwarts.

S. 9

Das Pfundgewicht und die Unterabtheilungen des Pfundes haben in der Regel die Enlinderform; die kleineren die Scheibenform mit Knopf; während die kleinsten Stude bis zu einem Korn aus Blechstuden bestehen.

Doch find auch sogenannte Einfaggewichte gestattet, aus hohlen, ineinander geschachtelten Studen bestehend, von welchen bas größte mit Dedel als Gehäuse bient.

Sämmtliche Gewichtstüde vom Pfunde abwärts dürfen, insoweit in Betreff der Proportionalgewichte nicht ein anderes gestattet ist, nur aus Messing, Bronze oder Neussilber gemacht werden; die kleinsten Gewichtstüdchen jedoch auch aus Platin= oder Silsberblech bestehen.

S. 10.

Ale Unterabtheilungen bee Pfundes durfen nur gestempelt werden;

1. Als durch wiederholte Halbirung entstandene Theilstücke des Pfundes, das halbe und das viertel Pfundstück, mit der Bezeichnung: ½ Pfund oder 15 Loth, und ½ Pfund; das Achtelvsund ist nicht stempelfähig.

. Nach ber Eintheilung bes Pfundes in Lothe, Quentden, Bent und Korn Ge-

wichtflude zu

10, 5, 3, 2 und 1 Loth,
5, 3, 2 ,, 1 Quentchen,
5, 3, 2 ,, 1 Zent,
5, 3, 2 ,, 1 Korn.

In Betreff der Proportional=Gewichte wird auf die besonderen Bestimmungen der §§. 14 und 15 dieser Instruction verwiesen.

6. 11.

Die in S. 9 erwähnten Einsatzewichte können sowohl zu der Schwere eines ganzen Pfundes, als auch zu der eines halben Pfundes eingerichtet merden, durfen aber keine anderen, als die nachstehend bezeichneten Gewichtstücke enthalten:

1. Einsaggewichte zu einem gangen Pfunde. Diefelben konnen aus 10, oder aus

12 Studen besteben, und amar:

|      |         | e  | nim | eber a | us:    |      |       | 1       |       |     | 000 | r aus | 3:            |      |       |  |
|------|---------|----|-----|--------|--------|------|-------|---------|-------|-----|-----|-------|---------------|------|-------|--|
| 2    | Stück   | Ju | 10  | Loth   | gleich | 20,0 | Loth, | 2       | Stüd  | λu  | 10  | Loth  | gleich        | 20,0 | Loth, |  |
| 1    | *       | 5  | 5   | 2      |        | 5,0  |       | 1       | 超     | =   | 5   | . #   | =             | 5,0  | # 1   |  |
| 1    | #       | 3  | 2   | #      | #      | 2,0  | 3     | 1       | 3     | ×   | 2   | 5     | g.            | 2,0  | =     |  |
| 2    | 3       | K  | 1   | S      | *      | 2,0  | 8     | 2       | £     | #   | 1   |       | , <u>pt</u> • | 2,0  | #     |  |
| 1    | 1 2     | 2  | 5   | Oth.   | #      | 0,5  |       | 1       | #     | £   | 5   | Did.  | 8             | 0,5  | #     |  |
| 2    |         | #  | 2   | a      | 3      | 0,4  | *     | 1       | =     | 2   | 2   |       | =             | 0,2  | 3     |  |
| 1    | *       | ×  | 1   | #      | #      | 0,1  | #     | 2       | =     | 25  | 1   | 2     |               | 0,2  | #     |  |
|      | ×       |    |     |        |        |      |       | 2       | 8     | 3   | . 5 | Bent  | 3             | 0,1  | 3     |  |
| . 10 | 0 Stild | -  | _ 1 | Dfur   | 10 —   | 30.2 | otb.  | auf. 12 | Stiic | f - | - 1 | Vfur  | ib —          | 30 8 | oth.  |  |

2. Einfangewichte zu einem halben Pfunde. Diefelben bestehen aus 9 Studen.

| uſ. | 9 | ©iüd.  | =   | 1 | Pfun | b =    | 15 Lo | tb.  |
|-----|---|--------|-----|---|------|--------|-------|------|
|     | 1 | s      | #   | 1 | 8.   | 3      | 0,1   | 2    |
|     | 2 | 38     | 2   | 2 | #    | 2      | 0,4   | E    |
|     | 1 | 2      | 2   | 5 | Did  | . 59   | 0,5   | 2    |
|     | 2 | • =    | #   | 1 | 2    | 5      | 2,0   | 3    |
|     | 1 | =      | ,32 | 2 | #    | #      | 2,0   | 2    |
|     | 2 | Strict | Ju  | 5 | Yoth | gleich | 10 8  | 3th, |

Bu allen diesen Einsagewichten muß bas kleinste Stud (1 Quentchen resp. 5 Zent) stets massiv gefortigt sein.

S. 12.

Die vorstehenden Gewichtsäpe erhalten auf der Obersläche ihres Dedels, welcher mit dem Gehäuse selbst entweder durch ein Charnier verbunden oder aufgeschraubt sein muß, die Bezeichnung 1 Pfund oder ½ Pfund, mit Beisügung der Jahreszahl 1856. Jedes einzelne Einsasstüd ist auf der innern Bodensläche seinem Eigengewichte entsprechend zu bezeichnen. Bei der Eichung ist nicht allein darauf zu sehen, daß der ganze Sat das ihm gebührende Gewicht hat, sondern es muß auch jedes einzelne Stüd geprüft, nach Umständen berichtigt, und neben der vorhandenen Bezeichnung seines Eigengewichts gestempelt werden. Finden sich in einem Sate zu leichte Stüde, welche keiner Berichtigung fähig sind, so muß der ganze Sat von der Stempelung zurückgewiesen werden, nachdem die an den sehlerhaften Stüden etwa vorhandenen früheren Stempelzeichen kafstrt worden sind.

§. 13.

Die in den SS. 9 bis 12 bezeichneten Gewichtstücke können als hinreichend genau paffiren, wenn die Abweichung von dem Normalgewicht nicht mehr beträgt, als:

Für die kleineren Einfapstücke, welche zusammen ein Loth wiegen muffen, läßt sich die Grenze der zulässigen Abweichung in Zahlen nicht mehr angeben. Bei der Eischung ist daher nur darauf zu sehen, daß diese kleineren Stücke, einzeln genommen, möglichft richtig sind, ihr Gesammtgewicht aber von der ihnen zukommenden Sollschwere um nicht mehr abweicht, als vorstehend für das f Lothstück angegeben ist.

### C. Proportionalgewichte jum Gebrauche bei Brudenwaagen.

S. 14.

Die nach S. 5 des Gesetzes vom 24. Mai 1853 (Gesetz-Sammlung für 1853, S. 589) gestatteten Proportionalgewichte sind zwar vorzugsweise zur Anwendung bei Brudenwaagen bestimmt; doch unterliegt ihre Benutzung auch beim Abwiegen auf Waasgen anderer Art keinem Berbote:

Rücksichtlich der Form und Bezeichnung derfelben bewendet es bei ben im §. 25 der Instruktion vom 20. Juli 1853, so wie in der Circular-Verfügung vom 22. Mai 1855 gegebenen Vorschriften, mit der Maßgabe jedoch, daß die auf das bisherige Preu-

Rifde Gewicht bezüglichen Bestimmungen mit ber Ginfibrung bes allgemeinen Lanbesgewichts außer Rraft treten.

6. 15.

Deninach find folgende Proportional-Gewichtflude geftattet:

1. für Laften von 5, 2 und 1 Pfund die Gegengewichte

= 0,5° 0,2 = 0,1 s

2. für Laften von 15, 10, 5, 3 und 1 Loth bie Begengemichte

Die zu 1 genannten Gewichtstude können sowohl aus Messing, als auch aus Gifen, in Form flacher Scheiben mit freierunder Bafie gefertigt werden; mogegen Die gu 2 genannten Proportional-Bewichtflude in Scheibenform mit Knopf nur que Deffing befleben burfen.

Die Bestimmungen bes S. 13 finden auch bei ber Gidung biefer Gewichtflude Unwendung.

6. 16.

Bur Erzielung ber erforderlichen Uebereinftimmung find nicht nur Die Gidunge-Rommiffionen, fondern auch die Gidungs=Memter aller Regierungebegirte gehalten, ihren Bedarf an Normalgewichten fortan ausschließlich von ber Koniglichen Normal-Gidungs-Rommiffion zu beziehen. Lettere ift beauttragt, nach Maggabe Diefer Instruktion folgende Normal-Gewichtfate anzufertigen und zur Berabfolgung an Die Gidunge-Beborben bereit . gu balten :

1. einen Gas außeiserner Bewichte vom Pfunde aufwarts bis jum Bentner (S. 2);

2. einen Gat maffiver Gewichtflude von 1, 1 und 1 Pfund aus Meffing (S. 10), in einem Solitanden:

3. einen Sat maffiver Gewichte von 10 Loth bis berab gu 1 Korn (§. 10), in

einem Mahagonitaftchen;

4. Ginfangewichte für gange und balbe Pfunde (S. 11);

5. einen Gas meffingener Proportiona! Bewichtflude (S. 15) in einem Solgtaftden. Diese Bewichtfage bilben, mit Ausnahme ber ju 4 bezeichneten Ginsagewichte. Die eigentlichen Normale Behufs Prufung ber vom Publifum zur Stempelung vorgelegten Gewichtflude; mogegen die Ginfangewichte nur Die Bestimmung baben, als Mufter ju bienen in Absicht auf Form und Gintheitung, um bei ber Anfertigung folder Ginfage für den kleinen Berkehr die erforderliche Uebereinstimmung herbeizuführen. Bu diesem 3med genügt zwar ber Befig von nur einem Sate Der in S. 11 aufgeführten brei Arten; boch fonnen auch die beiben anderen auf Berlangen verabfolgt werden.

Bei der ersten Berabfolgung obiger Normale an Die Gidungsbehörden follen Die fonft zu entrichtenden Prozentgelder und Gidungegebubren nicht in Anrechnung

fommen.

6. 17.

Da das allgemeine Landesgewicht nach g. 12 des Gesets vom 17. Mai 1856 erst mit dem 1. Juli 1858 in Kraft treten soll, dis zu diesem Zeitpunkte aber die Berahfolgung der neuen Gewichtstücke an das Publikum nicht ausgesetzt werden kann, ohne nachtheilige Störungen im öffentlichen Verkehr herbeizussühren, so wird den Eichungsbehörden gestattet, vom Erscheinen dieser Instruktion an gestempelte Gewichtstücke des neuen Landes-Gewichts dem Publikum zu verahfolgen, so wie die vorgelegten derartigen Gewichtstücke zu stempeln. Zu diesem Zwecke haben sich die Eichungsbehörden so zeitig mit den erforderlichen Normalen zu versehen, daß die Stempelung der neuen Gewichtsstücke bis zum 1. Juli 1858 beendet sein kann.

Bor Diesem Termin ift jedoch eine Benutung folder Gewichtflude im öffentliden Bertehr nicht geftattet, und bewendet es in Dieser Beziehung bei ben, ben Gebrauch

· ungeftelichen Gewichts betreffenben Strafbeftimmungen.

Für die Eichung und Stempelung der neuen Gewichtsstäde sind die in der angehängten Gebühren-Taxe bestimmten Sape zu erheben, soweit dieselbe nicht nach §. 13 des Gesets vom 17. Mai 1856 unentgeltlich zu bewirken ist.

### S. 18

Am 1. Juli 1858 sind die im Besitze der Eichungs-Aemter befindlichen Normale des auf der Maaß- und Gewichts-Ordnung vom 16. Mai 1816 beruhenden Gewichts von den betreffenden Gemeindevorständen aus den Eichamtslokalen zu entfernen, und entweder zu kassiren, oder versiegelt auf dem Rathhause aufzubewahren. Die Gemeinde-Borstände haben über dasjenige, was in dieser Beziehung von ihnen veranlaßt ift, ein Protokoll aufzunehmen und dieses der vorgesetzen Behörde einzureichen.

Berlin, ben 15. Oftober 1857.

Der Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. von ber hendt.

## Gebühren = Tare

zur Instruktion vom 15. Oktober 1857 zu dem Gesetze, betreffend die Einführung eines .
allgemeinen Landesgewichts, vom 17. Mai 1856.

|      | Benennun    | a h  | er G | Sem   | ichtli     | űæ  | P   | * |          | Säşe fü | r die C | Eidung<br>inzelnen | und St<br>Stude | empelun  | g be |
|------|-------------|------|------|-------|------------|-----|-----|---|----------|---------|---------|--------------------|-----------------|----------|------|
|      | ~ chemian   | 9 5  |      | 9610  | i tay a pa | uu  |     |   |          | n       | euer.   | . 1                | frühe           | r geeich | ter. |
|      |             |      |      |       |            |     |     |   | יישועה פ | Iblr.   | Sgr.    | 9rf.               | Ible.           | - Sgr.   | Pf.  |
|      | A. Guß      | eife | rne  | (3)   | ewi        | bte |     |   |          |         | '       |                    |                 |          |      |
| + 30 | entner      | ,    |      |       |            |     |     | , |          | ,,      | 7       | 6                  | 23              | 3        | 9    |
| i    | do          |      |      |       |            |     | ,   |   |          |         | 5       |                    |                 | 2 .      | 6    |
| 1    | do          |      |      |       |            |     |     |   |          | 77      | 3       | "9                 | . 99            | 2        |      |
|      | Hundstiid . |      |      |       |            | •   | •   |   |          | 3*      | 2       | 6                  | 99              | 1        | 3    |
| 10   | do:         |      | •    | • •   | • • •      | •   | •   |   | •        | "       | 2       |                    | 77              | 1        |      |
| 5    | do          | •    | •    | •     | •          | •   | •   | • | •        | 77      | 1       | 3                  | 77              | i        | 8    |
| 3    | do.         | •    | 4    | •     | •          | •   | •   | • |          | , ,,    |         | 8                  | 77              | "        | 5    |
| 2    | do          | •    | •    | •     |            | •   | •   | • | •        | 37      | 77      | 8                  | 77              | 99       | 5    |
| 1    | do          | ٠    | •    | •     | • •        |     | . • | • |          | 37      | 17      | 8                  | 79              | 77       | 5    |
|      | uo.         | •    | •    |       | •          | ٠   | ٠   | • |          | 24      | 22      |                    | 22              | 77       | 3    |
|      | B. Mes      | fing | ene  | (3)   | emi        | фie |     |   |          |         |         |                    |                 | :        |      |
| 100  | Pfunbflüd   |      | •    |       |            |     |     |   |          | 22      | 25      | **                 | . 92            | 16       | 8    |
| 50   | do.         |      |      |       |            | •   |     |   |          | 20      | 15      | 22                 | 72              | 10       | 27   |
| 25   | do.         | •    | •    | •     |            |     | •   | • |          | - 22    | 10      | -,-                | 22              | . 6      | 8    |
| 20   | do.         |      |      |       | i e        |     |     | • | •        | 22      | 8       | 22                 | 22              | 5        | . 4  |
| 10   | do.         |      |      |       |            | •   |     |   |          | 7,7     | 5       | 79                 | 22              | 3        | 4    |
| 5    | do.         |      |      |       |            | ٠   |     | 9 | •        | 22      | 3       | 22                 | 22              | 2        |      |
| 3    | do.         |      | •    |       |            |     | 4   |   |          | ,,      | 2       | 6                  | 22              | 1        | 8    |
| 2    | do.         |      |      | •     |            |     |     |   |          | . 22    | 2       | 22                 | 22              | 1        | 4    |
| 1    | do.         |      |      |       |            |     |     |   |          | ,,      | 1       | 3                  | 77              | 29       | 9    |
| 1    | und 1 Pfi   | noff | üď   |       |            |     |     |   |          | 22      | 22      | 8                  | 22              | 77       | 6    |
|      | Lotbflud .  |      |      |       |            |     |     | , |          | ,,,     | 22      | 8                  | 22              | 22       | 6    |
| 5,   |             | 1 5  | Poth |       |            |     |     |   |          | 22      | 77      | 6                  |                 | 77       | 4    |
| 5,   | 3, 2 und    |      |      | ntche | n .        | _   |     |   |          | 97      | 77      | 4                  | <b>??</b>       | 99       | 3    |
|      | Bent bis    |      |      |       |            |     | •   |   |          | • •     | 77      | 3                  | ??<br>??        |          | 2    |
| ł    | Pfund Ein   |      |      | bt    |            | •   | •   |   |          | 77      | 3       |                    |                 | 2        |      |
| 1 2  | do.         | do   |      | 7     |            |     | •   |   |          | . 22    | 2       | 6                  | 22              | 1        | 6    |

| Benennung d        | or 1   | Gov   | nid   | heft | Sate für die Eidung und Stempelung ber einzelnen Stude |    |  |       |      |       |       |      |     |
|--------------------|--------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------|----|--|-------|------|-------|-------|------|-----|
| Denenatury of      | the fe | TI TI | euer. |      | früher geeichter.                                      |    |  |       |      |       |       |      |     |
|                    |        |       |       |      |                                                        |    |  | Thir. | Egr. | 90 f. | Thir. | Ggr. | Pf. |
| C. Proport         | ion    | al=   | ઉ     | ewi  | φŧ                                                     | e. |  |       |      |       |       |      | :   |
| O, Pfund           |        | ٠     |       |      |                                                        | 0  |  | 9.    | 27   | . 8   | **    | 33   | 6   |
| O,2 und O,1 Pfund  |        |       |       |      |                                                        |    |  | **    | 22   | 6     |       | 79   | . 4 |
| 1,5 und 1,0 Loth . |        | ٠     |       |      |                                                        |    |  | 22    | 1 22 | 6     | 79    | 99   | ; 4 |
| O, bis O, Loth .   |        |       |       | •    |                                                        | •  |  | 79    | 99   | 4     | 29    | 22   | 3   |

Berlin, ben 15. Oftober 1857.

Der Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. von der hendt.

## Instruction

ju bem

Gesetz über das Münzgewicht vom 5. Mai 1857.

6. 1.

Jum Wiegen der Münzen und Münzmetalle, sowohl in den Münzstätten als auch im öffentlichen Verkehr, wird in Gemäßheit der SS. 1 und 2 des Geseyes über das Münzgewicht vom 5. Mai 1857 (Gesey Sammlung pro 1857, Seite 325), das durch das Gesey vom 17. Mai 1856 als Einheit des allgemeinen Landesgewichts sestlellte Pfund mit dezimaler Abstusung in Tausendtheile getheilt. Die weitere Theilung des Tausendtheils erfolgt ebenfalls in dezimaler Abstusung; der zehnte Theil dessolben erbält den Namen "Ah". Noch kleinere Theile werden ohne besondere Benennung als Dezimalbrüche des Aß angegeben.

§. 2.

Die Bezeichnung der einzelnen Gewichtstüde geschieht mit der, die Zahl ver dezimalen Einheit angebenden Ziffer unter Beifügung des Anfangsbuchstabens des Namens der betreffenden Einheit. Demnach werden die Zehntel-Pfundstüde mit Z., die Hundertstel-Pfundstüde mit H., die Tausendstel-Pfundstüde mit T. und die Zehntausendstel-Pfundstüde ober Asse mit A. bezeichnet. Die bereits vor Erlas dieser Instruktion von der Rö-

niglichen Normal=Eichungs-Kommission ausgegebenen Gewichte ber zuletzt genannten Art, welche statt des A. mit Zt. als Bbkürzung der Benennung "Zehntausendstel" bezeichnet und von jener Behörde gestempelt sind, behalten ihre volle Gültigkeit. Die mit Z. bezeichneten Gewichtstäcke erhalten die gewöhnliche Cylindersorm, die mit H. und T. zu bezeichnenden Stücke die Form runder Scheiben mit Knopf, während die Usse und deren Unterabtheilungen aus vierectigen Blechstücken bestehen.

§. 3.

Berthe in Theilen des allaemeinen.

| Bezeichnung ber | Stüde. |     | Wetth | Landesgewichts.          |
|-----------------|--------|-----|-------|--------------------------|
| 5 Z.            | •      |     | •     | 15 . Loth.               |
| 2 =             |        |     |       | 6                        |
| 1 =             |        |     |       | 3                        |
| 5 H.            | •      |     |       | 15 Quentchen = 1,5 Loth. |
| 2 =             | •      | •   | •     | 6                        |
| 1 =             |        | -   |       | 3 . =                    |
| 5 T.            |        |     | Þ     | 15 Zent = 1,5 Quentden.  |
| 2 =             |        |     |       | 6                        |
| 1 =             |        |     | *     | 3 =                      |
| 5 A             |        |     |       | 15 Rorn = 1,5 Zeni.      |
| 2               |        | •   |       | 6 =                      |
| 1               |        | •   |       | 3. =                     |
| 0,5 A.          |        | a , |       | 1,5 5                    |
| 0,2 =           |        |     |       | . 0,6 =                  |
| 0,1 =           | 0      |     |       | 0,3 = u. f. w.           |

§. 4.

Sämmtliche Münzgewichtstüde mussen mit der größten Sorgfalt greicht werden, so daß die Richtigkeit derselben innerhalb der Fehiererenze von 0,006 Prozent der Sollsschwere verbürgt werden kann. Mit Rücksicht hierauf, und weil überhaupt nur ein verhältnißmäßig kleiner Theil des Publikums des Münzgewichtes bedarf, wird die Eichung und Stempelung derselben ausschlichte den Eichungs-Kommissionen resp. dem Königlichen Eichungsamte zu Werlin übertragen. Die Provinzial-Eichungs-Nemter haben sich dieses Geschäftes zu enthalten.

Jede Eichungs-Rommission und das Königliche Eichungsamt zu Berlin erhält zu dem genannten Zweck einen vollständigen San Normal-Münzgewichte, welcher in einem Mahagonikaften folgende massive Stücke enthält:

5, 2, 2, 1 Z. susammen 1 Pfund = 1 Z 5, 2, 2, 1 H. = 0,1 = 1 Z. 5, 2, 2, 1 T. = 0,01 = 1 H. 5, 2, 2, 1 A. = 0.001 = 1 T.

Die von der Königlichen Normal=Cichungs=Kommission gefertigten Normal= Münzgewichte dienen als Muster in Rudsicht der außern Gestalt, Schwere und Abstufung, in welcher Beziehung keinerlei Abweichung gestattet ift.

6. 5

Außer ben oben gedachten Gewichten wird den Eichungs-Rommissionen und dem Königlichen Eichungsamte zu Berlin fortan auch die Verabfolgung resp. Stempelung von messingenen Dukaten-Einfatzewichten gestattet. Dieselben sind nach dem Prinzip der fortgesetzten Zweitheilung für 32, 64 und 128 Dukaten so einzurichten, daß 143½ Dukaten ein Pfund wiegen. Als Bruchtheile sind in einem solchen Sape nur halbe und viertel Dukaten zulässig, und müssen für letztere die entsprechenden Gewichtstücke zwiefach vorhanden sein; das eine Stück hohl, das andere, welches zu jenem den Schluseinsap bildet, massiv gegossen.

Das größte Stud bes Ginfapes bient zugleich als Behäufe für bas Bange, und

ift ju bem Ende mit einem Dedel ju verfeben.

§. 6.

hinsichtlich ber Bezeichnung und Stempelung Diefer Ginsaggewichte mird Fol-

gendes feftgeftellt:

1) Auf der oberen Fläche des Dedels ist die Jahl der Dukaten für den ganzen Sap, mit der Angabe darunter: "1431 = 1 %" zu bezeichnen. Außerdem sindet hier die Stempelung mit dem Preußischen Adler und mit dem Namen der betreffenden Eichungs-Rommission statt.

2) Auf der inneren Bodenfläche eines jeden Einsapstückes genügt die Bezeichnung der Oukatenzahl für dieses Stud vermittelft der entsprechenden Ziffer unter Beifügung eines D. als Unfangsbuchstaben des Wortes: Oukaten. Die Stempelung braucht bier nur mit dem Preußischen Abler allein zu geschehen.

Die von der Königlichen Normal-Gidunge Kommission zu beziehenden Normal-

Sanc baben bierbei als Mufter gu Dienen.

6. 7

Obgleich diese Einsatzewichte (§§. 5 und 6) ebenfalls mit besonderer Sorgsalt justitt werden mussen, so können Gewichte dieser Art doch niemals denselben Grad von Zuverlässigkeit gewähren, wie die für sich bestehenden, getrennt von einander in einem besonderen Etui aufzubewahrenden massiven Gewichtstüde. Wit Rücksicht hierauf wird als zulässige Abweichung das Dreisache der im §. 4 festgesetzten Fehlergrenze sur massive Münzgewichtstüde, also bis 0,015 Prozent der Sollschwere, nachgegeben.

§. 8.

Die Eichunge= und Stempel-Gebühren fur bie Munggewichte find nach folgenben Sagen zu erheben:

|     |        |     |           |     | 11  | eue. |                |          |      |    |     |   | fv | über g | geei   | cte. |
|-----|--------|-----|-----------|-----|-----|------|----------------|----------|------|----|-----|---|----|--------|--------|------|
| für | 1 Gr   | üď  | <u>ju</u> |     |     | 5    | $\mathbf{Z}$ . | 1        | Sgr. |    | Pf. |   |    | Ggr.   |        |      |
|     | Stüde  |     |           |     |     |      | 9              | etterett | E    | 10 | *   | 1 |    | 2      | 7      | *    |
| .=  | 2      | 3   | 5,        | 2   | und | 1    | H.             | -        | 2    | 8  |     | i | -  | =      | 6      | 8    |
| 15  | 3      | 3   | 5,        | 2   | 3   | 1    | T.             |          | =    | 6  | E   | 1 |    |        | 4      | s    |
| #   | 22     | #   | 5,        | 2   | *   | 1    | A.             |          | =    | 4  | 2   | t |    | 5      | 3      | 5    |
|     | Einfag | gew | i di      | e a | u.  | . 32 | D.             | 5        | 3    |    | 8   | 1 | 3  | *      |        | 3    |
| ,   |        | 5   |           |     | 2   | 64   | 8              | 6        | *    |    | 2   |   | 4  | =      | ****** | 8    |
| =   |        | £   |           |     | 8   | 128  | #              | 7        | 22   | -  | ø   |   | 5  | =      | _      | 2    |

Berlin, ben 15. Detober 1857.

Der Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. von der hendt.

wird auf Anordnung des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten zur öffentlichen Kenntniß gebracht, mit dem Bemerken, daß die Bestimmung der Verordnung vom 31. October 1839, wonach die Prüfung und Stempelung der Zollgewichte den Cichungs-Kommissionen vorbehalten worden, auf die nach Maßgabe der erstgedachten Instruction zu fertigenden Gewichtstüde nicht Unwendung sindet, und mit dem 1. Juli 1858 überhaupt außer Kraft iritt.

Bromberg, ben 30. Detober 1857.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[822] Befanntmadung.

Die Königl. Landes-Baumschule zu Sans-Souci hat ein Verzeichniß aller berjenigen in= und ausländischen Wald=, Obst= und Schmud-Bäume, sowie der Zier= und Obst= sträucher herausgegeben, welche in der Kö= niglichen Landes-Baumschule bei Petstam im Jahre 1857/58 käuslich zu haben sind.

Indem wir das Publikum auf diese Ansfalt aufmerksam machen, bemerken wir, daß bei jedem Landraths-Amte unseres Depars

Obwioszczenie.

Królewska krajowa szkółka drzewek w Sans-Souci wydała spis wszystkich tych krajowych i zagranicznych drzewek leśnych, owocowych i strojnych, niemniej tych krzewów ozdobnych i owocowych, które w Królewskiej krajowej szkółce drzewek pod Poczdamem w roku 1853 kupić można.

Zwracając na ten zakład uwagę publiczności nadmieniamy, że exemplarz tego

- c. const.

temente ein Eremplar Des Bergeichniffes. worin Die Preise der verschiedenen Gebolg. u. f. w. angegeben und bie Bebingungen für ben Beitritt als Actionair Der Unftalt enthalten find, vorbanden ift, und bafelbft eingeseben werden fann.

Bromberg, ben 9. November 1857. Ronial. Regierung.

[823] Befanntmadung.

Von dem Königlichen Finang-Ministerio, Abtheilung für Domainen und Forffen, ift angeordnet, bag bie Raufgelber für verau-Berte Domainen = und Forfigrundflude 20. nicht an die Special=Raffen gezahlt, fonbern von ben Rablungevflichtigen unmittelbar an Die Regierungs-Saupt-Raffe jum Domainen-Beräußerungs-Konds abgeführt werben follen.

Mit Erbebung ber vorbezeichneten Belber burfen die Rendanten der Domainen = und Forftaffen fich nur aufnahmsweise befaffen. wenn fie für einzelne Falle auf ben Untrag ber Zahlungenflichtigen von uns dazu be=

fonbers ermächtigt worden find.

Borftebendes wird biermit gur allgemeinen

Renninif gebracht.

Bromberg, ben 4. November 1857. Rönigliche Regierung.

spisu, zawierajacego ceny rozmaitych tych drzew i t. d., oraz warunki dla przystepujacych na akcyonarzy zakładu niniéjszego, na każdym urzędzie radzcy ziemiańskiego w departamencie naszym sie znajduje i przejrzany być może.

Bydgoszcz, dnia 9. Listopada 1857. Król. Regencya.

Ohwingserenie.

Królewskie Ministeryum finansów, wydzielu dóbr i lasów, rozporzadziło, aby pieniedzy kupna za odstapione grunta etc. dominialne i leśne nie do kass specyalnych płacono, tylko żeby płacić je obowiazani bezpośrednio kassie głównej regencyinéj do funduszu sprzedaży gruntów dominialnych odsełali.

Odbieraniem powyższych pieniedzy rendantom kass dominialnych i leśnych tylko wyjatkowo trudnić się wolno, uzyskawszy na wniosek płacacych od nas na pojedyńcze razy osobne do tego upoważnienie.

Powyższe rozporzadzenie podaje sie niniéjszém do powszechnéj wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 4. Listopada 1857.

Król. Regencya.

8247 Befanntmadung.

Auf der Hebestelle ju Trzast, Inowraciawer Kreifes, wird vom 20. November b. 3. ab das tarifmäßige Chauffeegeld für eine Meile erhoben werden, was hiermit öffent= lich bekannt gewacht wirb.

Bromberg, ben 5. November 1857 Roniglide Regierung.

Chwieszegenie.

Na rogatce w Trznskach, powiecie Inowracławskim, odbierać się bedzie od dnia 20. Listopada r. b. stósownie do taryfy drogowe za mile jedne drogi zwirowej, co sie niniéjszém do powszechnéj podoje windomości. Bydgoszcz, d. 5. Listop. 1857. Król. Regencya.

18251 M. fannt Ihrenit.

Der Thierarzt I. Klaffe Hartmann bat sich in Schubin niedergelaffen.

[826] Der Maurermeister G. Staar zu Rakel ist als Ugent der Bellinischen Lebens-Versicherungs=Gesellschaft bestätigt.

[827] Der 'Zimmermeister Thadeus von Zuchlinski zu Erin ift als Agent der Bersicherungs-Gesellschaft "Thuringia" bestätigt.

[823] Der Civil = Protocollführer Adolph Täppe zu Landsberg a. W. ift als Agent der Magdeburger Vieh = Versicherungs = We= sellschaft für den Czarnitauer Kreis bestätigt.

[829] Der Kaufmann Julius Rosenheim in Wongrowiec ist in Stelle seines verstorsbenen Baters, des Kaufmanns D. Rosensbeim vaselbst, als Agent des Potsdamer Vieh-Versicherungs-Vereins bestätigt.

[830] Der Lehrer und Cantor Eduard Hertwig aus Schönsanke ist als Lehrer an der dristlichen Schule zu Fordon, im Kreise Bromberg, bestätigt.

[831] Der Schulamts = Kandidat Leon Siudzik ift als Lehrer bei der katholischen Schule zu Wybranowo, im Kreise Wongrowiec, provisorisch angestellt.

[832] Die Auguste Kappelt, geborne Dalüge, ist als Hebamme für den Bezirk Gulcz, Czarnikauer Kreises, approbirt und vereidigt worden.

[833] Befanntmadung.

Von dem Königlich Preußischen General-Konsulat ist uns die Nummernliste der am Kronika peobleta

Weterynarz I. klassy Hartmann osiadł w Szubinie.

Majster mularski G. Staar w Nakle potwierdzony na ajenta Berlińskiego towarzystwa zabezpieczenia życia.

Majster ciesielski Tadeusz Żychliński w Kcyni potwierdzony na ajenta towarzystwa zabezpieczenia "Thuringia".

Cywilny protokólista Adolf Täppe w Landsbergu n. W. potwierdzony na ajenta Magdeburskiego towarzystwa zabezpieczenia bydła w powiecie Czarnkowskim.

Kupiec Julian Rosenheim w Wagrowcu potwierdzony w miejsce zmarłego ojca swego, kupca D. Rosenheim tamże, jako ajent Poczdamskiego towarzystwa zabezpieczenia bydła:

Nauczyciel i kantor Edward Hertwig w Trzciance potwierdzony jako nauczyciel przy chrześciańskiej szkole w Fordonie, powiecie Bydgoskim.

Kandydat do urzędu nauczycielskiego Leon Siudzik tymczasową uzyskał posadę nauczyciela przy katolickiej szkole w Wybranowie, powiecie Wagrowieckim.

Augusta z Dalügów Kappelt jako akuszerka okregu Gulcz, w powiecie Czarnkowskim, aprobowana i przysięgą zobowiązana.

Obwieszczenie.

Ze strony Królewsko-Pruskiego Konsulatu Jeneralnego w Warszawie nadesłany

a a Consult

19. u. 20. September c. verlooften polnischen Pfandsbriefe mitgetheilt worden, welche von dem dabei interessirenden Publikum in unserem ersten Büreau mährend der Dienststunden eingesehen werden kann.

Bromberg, ben 31. October 1857.

Rönial. Appellations=Gericht.

nam został wykaz numerów listów zastawnych Królestwa Polskiego, na posiedzeniu publiczném Dyrekcyi głównéj towarzystwa kredytowego ziemskiego w dniu 19. 1 20. Wrzesnia 1. 1 2. Pazdzierojka b. r. wylosowanych, który przez osoby w tij mierze interessowane w pierwszém biórze naszém podczas godzin służbowych przejrzany być może.

Bydgoszcz, dnia 31. Października 1857. Królewski sad Appellacyjny.

[834]

### Befanntmadung.

Die Local-Personenpost von Inowraclaw nach Strzelno wird vom 10. d. Mt. ab statt bisher um 7 Uhr Abends, schon um 2 Uhr 15 Min. Nachmittags aus ersterem Orte abgesertigt. Bromberg, den 8. November 1857.

Roniglide Dber=Poft=Direction.

[835]

Dem Fabriken-Kommissarius Hoffmann in Breslau ist unterm 2. November 1857 ein auf fünf bintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staates gultiges Patent

auf eine mechanische Borrichtung zum Zerkleinern von Papiermasse in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Ausführung, und ohne Jemand in

ber Unwendung befannter Theile ju beschränken,

ertheilt worden.

hierzu ber offentliche Ungeiger Ro. 47.

# Amtsblatt

# **DZIENNIK**

ber

## URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# Nº 48.

Bromberg, ben 27. November 1857. - Bydgoszcz, dnia 27. Listopada 1857.

18361

Nachdem wir über die durch den Phosphor bewirkten Krankheiten der Arbeiter in den Zündwaaren-Fabriken, so wie über die zur Berhütung dieser Krankheiten getroffenen Einrichtungen einer forgfältigen Prüfung haben unterwerfen lassen, finden wir uns veranlaßt,
in Betreff der Einrichtungen, welche zur Berhütung der durch Phosphor bewirkten Krankheiten der Arbeiter in den Zündwaaren-Fabriken von den Fabrikesigern zu fordern sind,
Folgendes zu bestimmen:

1) Mit Rudficht auf die, bei dem erheblichen Umfange der Fabrikation von Phosphorzundhölzern verhältnismäßig geringe Zahl von Erkrankungen der Arbeiter in den Fabriken und mit Rudficht darauf, daß die Versuche wegen Darstellung gleich bequemer Streichzundwaaren aus rothem Phosphor noch nicht, genügend gelangen find, ist der Anwendung des gewöhnlichen Phosphors zu diesem Zwed zur Zeit nicht entgegen zu

treten.

2) Bei Neu-Anlagen von Bundwaaren Fabriten ift barauf zu achten, bag bie Fabrifgebaude eine möglichft freie Stellung gegen andere bewohnte Bebaude erhalten.

3) Die Arbeitstäume muffen in denfelben zu ebener Erde angelegt werden. Sie muffen eine Höhe von mindeftens 15 Fuß haben, geräumig und gewölbt sein, und durfen weder mit Wohnzimmern noch mit andern Geschäftsräumen in unmittelbarer Verbindung fieben.

4) Die betreffenden Arbeiten (mit Ausschluß des Schneidens der Hölzer) muffen wenigstens auf zwei größere Raume und einen kleinern Raum, welcher am zweckmäßigsten zwischen beiden liegt, vertheilt werden.

In bem einen großen Raume werben bie Hölzer in die Preffen (Rahmen)

gelegt. In dem kleineren Raume, der gand aus Steinen aufgemauert und gewölbt sein muß, ist der hintere Theil zum Trockenraum einzurichten; in dem vorderen Theile dieser Abtheilung kann die Pfanne zum Schwefel und der Behälter zum Eintauchen in die Zündmasse aufgestellt werden, für den Fall, daß diese Operationen zu einer Zeit ausgeführt werden, in welcher zum Trocknen nichts ausliegt. Ist dies nicht ausführbar, so muß für das Eintauchen in Schwefel und Zündmasse ein besonderer Raum in der Nähe angelegt werden.

In bem zweiten größeren Raum werben bie Hölzer aus den Preffen genommen und eingepact.

5) Die Verdampfung des Phosphors in Raumen, in denen sich Arbeiter aufhalten, muß so viel als möglich beseitigt und wo sie nicht genug zu vermeiden ift, muß für schnellen und guten Luftwechsel gesorgt werden.

Der Luftwechsel kann nur durch warme Luftheizung gehörig bewirkt werden. Um besten wird diese im Keller eingerichtet. Das Feuer im Heizungs-Ofen erregt einen fortdauernden Jug in dem Schornstein. Die durch den Ofen im Kellergewölbe erwärmte Luft ist in den Trodonraum durch eine im Boden desselben angebrachte Dessnung mittelst Aufziehens eines eisernen Schiebers einzulassen und durch Berschließen desselben sogleich wieder abzusperren. Nach vollendetem Trodnen wird die warme, mit Phosphordämpsen erfüllte Luft dieses Raumes durch mehrere unten im Schornstein angebrachte Dessnungen in diesen wieder abzesührt.

Während der kalten Jahreszeit wird die warme Luft des Heizungsraumes gleichfalls in die beiden Arbeitslocale geleitet und von dort wiederum entweder nach außen durch Deffnungen, die fich nabe am Boden in der Mauer befinden, oder durch Kanale, die in den Schornstein oder unter den Feuerungsroft munden, entfernt.

Das Zuströmen einer Luft in diese Locale muß durch Deffnen der Fenfter und Thuren, oder burch Ranale, welche in der Nabe der Zimmerbede einmunden und mit

ber freien Luft in Berbindung fteben, bewirkt werben.

6) Der Schornstein muß mindestens 30 Fuß boch sein und für den Fall, daß das Fabritgebäude oder benachbarte Gebäude eine größere Höhe als 30 Fuß haben, dieselben noch mindestens 5 Fuß überragen.

7) Bur Bereitung der Phosphorzündmasse darf thierischer Leim durchaus nicht verwandt werden, sondern es ist an bessen Stelle nur der Gebrauch von arabischem

Gummi ober Traganth ju geftatten.

8) Die Bereitung und das Zusammenrühren der Zündmaffe muß in einem befonbern, ebenfalls mit hinlänglichem Luftzug versehenen Raume vorgenommen werden.

9) Die Arbeiter muffen in den Arbeitelocalen einen besonderen Anzug haben, den fie beim Berlassen derfelben ablegen und zurudlassen. Bu diesem Zwede muß ein beson-

- Const.

veres Zimmer neben dem Fabrikgebäude vorhanden sein, in welchem abgesonderte Behälter zum Aufhängen der Arbeits-Anzüge und der gewöhnlichen Kleidungsstücke hergerichtet sind. She die Arbeiter dieses Zimmer verlassen, mussen sie sorgfältig Gesicht und Hände waschen und den Mund mit kaltem Wasser ausspülen.

10) Die Arbeiter burfen in ber Fabrit felbft und ebe fie Die Arbeitefleiber abgelegt

und fich gemafchen baben, durchaus nichts genießen.

11) Wenn die Arbeiter die Fabrik verlassen, mussen die Räume täglich gereinigt und der Abfall beim Anheizen des Ofens oder auf einem besonderen Rost, der einen Abzug in den Schornstein hat, verbrannt werden. Abfalle in eine gewöhnliche Hofgrube zu werfen, darf nicht gestattet werden.

12) Die Borrathe fertiger Bundwaaren find in eigenen, von den Arbeitslocalen getrennten, feuersicheren Raumen aufzubewahren; am besten in einem unter dem Kabrit-

gebäude befindlichen Reller.

- 13) Der Besitzer einer Zündwaaren-Fabrik hat eine Betriebs-Ordnung mit einer kurzen Belehrung für die Arbeiter in Bezug auf die zum Schutze ihrer Gesundheit zu empsehlenden Borsichtsmaßregeln zu entwerfen, ein Exemplar davon jedem eintretenden Arbeiter einzuhändigen und desgleichen einen Abdruck derselben im Fabriklocal an einer (jedem allgemeinen Arbeiter) zugänglichen Stelle auszuhängen.
- 14) Der Inhaber der Fabrik hat die Ueberwachung des Gesundheitszustandes der Arbeiter einem Arzte zu übertragen, welcher die Aussührung der Borsichtsmaßregeln zu controliren und sowohl die Arbeiter, als auch den Besitzer auf vorgesundene Mängel aufmerksam zu machen hat. Außerdem ist dem Kreis- oder Bezirks-Physikus der Eintritt in die Fabrik jeder Zeit zu gestatten, damit dieser sich von der nachhaltigen Besolgung der vorgeschriebenen Anordnungen Ueberzeugung verschaffe.
- 15) Zur Controle über den Wechsel und Verbleib der Arbeiter ift der Fabrikbesiger verpstichtet, ein Buch zu führen, welches Vor- und Zunamen, Alter, Wohnort, so wie den Tag des Ein- und Austritts jedes Arbeiters enthalten muß.
- 16) Für die vorhandenen, bereits concessionirten Fabriken von Jündwaaren können die unter Mr. 2. 3. 4. 5. 6. 12. in Bezug auf bauliche Einrichtungen bei Neubauten gegebenen Borschriften nicht durchweg maßgebend sein, da vorauszusepen ist, daß die Inhaber dieselben mit polizeilicher Genehmigung angelegt und die ihnen bei deren Einrichtung gestellten Bedingungen erfüllt haben werden. Der Landespolizeibehörde ist indessen unbenommen, die vorhandenen derartigen Anlagen nachträglich einer näheren Prüfung zu unterwerfen und diesenigen Einrichtungen oder Abanderungen der Betriebsstätte in sedem einzelnen Falle vorzuschreiben, welche die Rücksicht auf den Gesundheitszustand der Arbeiter unerlässlich erscheinen lassen und welche die Umstände auszusühren gestatten.

Die übrigen in Bezug auf bas Berhalten ber Arbeiter in ben Fabriken und

1\*

auf Ueberwachung bes Gefundheitszuftandes berfelben erlassenen Bestimmungen finden auch auf die bereits bestehenden Bundwaaren-Fabriken Anwendung.

Berlin, ben 29. October 1857. Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

gez v. b. Sendt.

Un Die Konigliche Regierung ju Bromberg.

11870. M. f. S.

M. 3867. DR. b. g. A.

Der Minister der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal - Angelegenheiten. gez. v. Raumer.

Borstehende Bestimmungen bringen wir hiermit zur öffentlichen Kenntnis. Bromberg, den 13. November 1857. Königliche Regierung. Abtheilung des Innern.

[837] Bekanntmadung, betreffend ben Ersas für die präkludirten Kassen-Anweisungen vom Jahre 1835 und Parlehns-Kassenscheine vom Jahre 1848.

Nachdem durch das Gesetz vom 15. d. M. Ersatz für die in Gemäßheit der Gesetz vom 19. Mai 1851 und 7. Mai 1855 präkludirten Rassen Anweisungen vom 2. Januar 1835 und Darlehns-Kassenscheine vom 15. April 1848 bewilligt worden ist, werden alle diesenigen, welche noch solche Papiere besitzen, aufgefordert, dieselben bei der Kontrole der Staatspapiere hierselbst, Oranienstraße Nr. 92, oder bei den Resgierungs-Hauptkassen oder den von Seiten der Königlichen Regierungen beauftragten Spezialkassen Behuss der Ersatzeistung einzureichen.

Jugleich ergeht an biejenigen Interessenten, welche nach dem 1. Juli 1855 Kaffen-Unweisungen vom Jahre 1835 oder Darlehnskassenschie bei uns, der Kontrole der Staatspapiere oder den Propinzial-, Kreisoder Lokalkassen zum Umtausch eingereicht Obwieszczenie.

tyczące się wynagrodzenia za przedawnione assygnacyc kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848.

Gdy prawem z dnia 15. b. m. do wynagrodzenia za assygnacye kassowe z dnia 2. Stycznia 1835 i za bilety kassowe pożyczki z dnia 15. Kwietnia 1848, stosownie do prawa z dnia 19. Maja 1851 i 7. Maja 1855 przedawnione, się przychylono, więc się wzywa wszystkich posiadających takie papiery, aby takowe kontroli papierów państwa tu w miejscu, ulica Oranien Nro. 92, albo głównym kassom regencyjnym albo kassom specyalnym przez Królewskie Regencye upoważnienym dla dawania wynagrodzenia wręczali.

Wzywa się również interessentów, którzy po 1. Lipca 1855 assygnacye kassowe z roku 1835 lub bilety kassowe pożyczki do nas, do kontroli papierów państwa albo do kass prowincyalnych, powiatowych lub miejscowych do zamiaund Empfangscheine oder Bescheide, in denen die Ablickerung anerkannt und das Gesuch um Umtausch abgelehnt ist, erhalten haben, die Aufforderung, den Geldbetrag der eingereichten Papiere gegen Rüdgabe des Empfangscheins oder beziehungsweise des Bescheides bei der Kontrole der Staatspapiere oder der betreffenden Regierungs-Hauptkasse in Empfang zu nehmen.

Die Bekanntmachung der Endfrift, bis zu welcher Erfat für die gedachten Papiere gewährt werden wird, bleibt vorbehalten.

Berlin, den 29. April 1857. Haupt - Verwaltung der Staatsschulden.

(gez.) Natan. Gamet. Robiling. Günther.

Borstehende Bekanntmachung wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gesbracht, daß fämmtliche Kreiskassen unseres Departements mit dem Ersatz der präkludirsten Kassen-Anweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Rassenscheine vom Jahre 1848 beauftragt sind.

Bromberg, den 8. Mai 1857. Königliche Regierung.

[838] Belobung.

Durch die Hülfe des Zimmerlehrlings Eduard Holpheimer aus Schneidemühl ist am 9. August c. der dortige Malerlehrling Theodor Krzyzanowski vom Ertrinken gerettet, was hierdurch belobigend zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 11. November 1857.

ny oddali i poświadczenia z odebrania albo rezolucye, w których nadesłanie przyznano, a wniosek o zamianę oddalono, odebrali, aby wartość wręczonych papierów za zwrotem kwitu z odebrania czyli resp. rezolucyi w kontroli papierów państwa lub właściwej głównej kassie regencyjnej w pieniędzach odbierali.

Obwieszczenie ostatecznego terminu, do którego za powyższe papiery wynagradzać się będzie, zastrzega się.

Berlin, dnia 29. Kwietnia 1857. Główna administracya długów państwa.

(podp.) Natan. Gamet. Nobiling.

Powyższe obwieszczenie podaje się z tem nadmienieniem do powszechnej wiadomości, że wszystkie kassy powiatowe departamentu naszego polecone mają, za przedawnione assygnacye kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848 wynagradzać.

Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1857. Król. Regencya.

### Pochwała.

Edward Holtzheimer, uczeń ciesielski z Piły, przyczynił się dnia 9. Sierpnia r. b. do wyratowania tonącego Teodora Krzyżanowskiego, ucznia mularskiego z tamtąd, co się niniejszem z pochwałą do powszechnej podaje wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 11. Listopada 1857. Król. Regencya.

Tr Comply

[839] Be kannt
Im Laufe des III. Quartals d. J. sind in unserem Verwaltungs-Bezirke die in der lich angeordneten Landes-Verweisungen

| 2            |                      | Stand            | Bisheri=                                   | Geburts-       | Ramen :        | Ramen          |             |        |          | © i                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Baufende Dr. | Bor- u. Zuname       | und<br>Gewerbe   | ger Auf-<br>enthalts-<br>ort in<br>Preußen |                | des<br>Areises | bes<br>Staates | Alter Jabr. | Bug    | Grid a   | haare                        | Stirn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1            | Andreas Aruszczynski | Anecht           | Stubar-<br>zewo                            | Azoma-<br>como | -              | I.<br>Polen    | 36          |        | R<br>2 - | rei<br>bun-<br>tel-<br>blond | fre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2            | Antonia Zippel       | Magb             |                                            | Roniec         | anna.          | Dito           | 19          | 4      | 8 —      | hell-<br>blonb               | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |  |
| 1            | Paul Biernadi        | Moster-<br>monch | Zakı                                       | Jemo           |                | II.<br>Polen   | 24          | m<br>4 | R -      | r e i                        | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

m ach un g. nachstehenden Zusammenstellung aufgenommenen, gerichtlich erkannten oder lediglich polizeis ausgesprochen worden:

|                       | r e m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ent    |      | -     |      |         |          |            |                                                              | Grengpunft<br>über                             | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|---------|----------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Augen=<br>braunen     | Nugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rafe   | Mund | Bart  | Kinn | மும்முர | Gestates | Statur     | Beson-<br>bere<br>Kenn-<br>zeichen.                          | welchen bie<br>Aus-<br>weisung<br>erfolgt ift. | , .                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6</b>              | nef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e n.   |      |       |      | -       | •        | •          |                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| bun-<br>fel-<br>blond | grau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gewöhr |      | blonb | runb | oval    | БТав     |            | l feine                                                      | bei<br>Powidz                                  | Aruszczynsti ist weger des Uebertritts in die diesseitigen Staaten und wegen Führung eines falscher Ramens vom hiesiger Areis-Gericht mittelst Erfenntnisses v 31. März c. zu I Monaten Zuchthaus und Landesverweissung verurtheil worden. |
|                       | The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co |        |      |       | bito | onal    | gejund   | mittel     | bito                                                         | bito :                                         | Die zc. Zippel ist weger Begünstigung eines einfachen Diebstahle burch Erfenntniß des hiesigen Rreis Berichts vom 24. Juli c. zu 14 Tagen Gefängniß verurtheilt und nach Berbüßung der Strafe am 24. August c. ausgewiefen worden.         |
| 3 n                   | o w<br>blau-<br>grau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r a c  |      | w.    | D    | val     | gefund   | lid<br>lid | ber Beige-<br>finger ber<br>rechten<br>Hand ver-<br>trüppelt | Radzieje-<br>wo                                | Mangel an Legitima-<br>tion                                                                                                                                                                                                                |

| *        |                     | Stand     | Bieberi-              |         | Ramen   | Ramen   | _     | -   |     |       | 6                | i g         |
|----------|---------------------|-----------|-----------------------|---------|---------|---------|-------|-----|-----|-------|------------------|-------------|
| cantenge | Bor- u. Buname      | unb       | enthalid.             | Dyl     | bes     | bes     | Babr  | (3) | rò  |       |                  |             |
| Edul.    |                     | Bewerbe   | ort in<br>Preugen     | DY      | Rreifes | Staated | Miter | Rug | 30H | Girid | Daare            | Stirm       |
| 2        | Bofeph Drobgifomefi | Beinfeger | 91                    | od      | -       | Polen   | 27    | 5   | 2   | -     | blond            | be-         |
| 3        | Daniel Ridel        | Einlieger | Contie                | Bawin   | -       | bito    | 36    | 5   | 3   | -     | bito             | frei        |
| 4        | Somul Grunbaum      | hanbels-  | Lubranies<br>in Bolen | Luto-   | **      | bito    | 25    | 5   | 2   | 2     | (dwarj           | bod         |
| 5        | Lucas Bablifi       | Millerge- |                       | polno   | 100     | bite    | 40    | 5   | 1   |       | bunfel-<br>blonb | frei        |
| 6        | Gerbinand Belp      | Bübner    | Misgege-              | Bamabti | **      | bito    | 37    |     | 2   | -     | blonb            | nie-        |
| 7        | Martin Mifulsti     | Anecht    | Racice                | Luboton |         | bito    | 32    | 5   | t   |       | bito             | balb<br>be- |

#### Bromberg, ben 6. Rovember 1857.

[840] Befanntmadung.

Bei ber Rreis-Spar-Raffe in Czarnifau find gemählt und von une beftätigt:

1. jum Direfter: ber Canbrath v. Rnobloch und gu beffen Stellvertreter ber Kreisfefretar Dade,

2. ju Beifigern: a) ber Gutspachter v. Lastowell ju Briefen, b) ber Apotheter Juft ju Cjarnifau und

ad a. ber Dublenbefiger Manete ju Dalgmible,

ad b. ber Bürgermeifter Friele ju Czarnifau. Bromberg, ben 12. November 1857. Ronigl. Regierung. Obwieszczenie.

Przy powiatowej kassie oszczedności w Czarnkowie obrani i przez naspotwierdzeni 1. na dyrektora:

radzca ziemiański Knobloch a na tegoż zastępce sekretarz pow. Dake. 2. na ławników:

 a) dzierż. dóbr Laskowski w Brzeżnie.
 b) aptekarz Just w Czarnkowie a na ich zastępców:

ad a. posiedziciel młyna Manske w Osuchu,

ad b. burmistrs Friske w Czarnkowie. Bydgoszcz, dnia 12. Listopada 1857. Król. Regencya.

| n'a               | (e.m          | ė n           | t                    |               | 24   |               |           | •       |                                                     | Girenzpunft                                            | Bemerfungen                                                                    |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|------|---------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nugen=<br>braunen | Hugen.        | Naje          | Mund.                | Bart          | Rinn | Geficht       | Gestaite. | Entur   | Beson-<br>bete<br>Kenn-<br>zeichen.                 | über<br>welchen bie<br>Aus-<br>weifung<br>erfolgt ift. |                                                                                |
| blond             | blan-<br>grau | gewö          | hnlich               | hell=         | runb | oval          | blaß      | mittel  | feine                                               | Radzieje=                                              | Mangel an Legitima-                                                            |
| tito              | blan          | jviķ          | ge-<br>wöhn=<br>lich | blonb         | 4    | bito          | gesund    | bito    | bito                                                | Powitz                                                 | llebertretung ber Kon-<br>trolvorschriften und<br>Mißhandlung eines<br>Kindes. |
| (dwarz            | braun         | gewö          | hnlid                | Baden<br>bart | rund | läng-<br>lich | bite      | dito    | bito                                                | Nadzieje-<br>wo                                        | Mangel an Legitima-                                                            |
| dunfel<br>blonb   | grau          | gewö          | bulich               | rasirt        | ū    | val           | bito      | schlank | Dito                                                | bito                                                   | tito                                                                           |
| blond             | tito          | läng-<br>lich | bito                 | bito          | 1,   | unb           | Dito      | unter-  | bito                                                | dito                                                   | Freiwillig jurudge-                                                            |
| bito              | blan          | fpiß          | bito                 | tito          | runb | oval          | tito      | tito    | auf ber<br>linken<br>Hand eine<br>Schnitt-<br>narbe | 6) ollub                                               | wegen Diebstahls.                                                              |

Königl. Regierung. Abtheilung des Innern.

[841]

Erledigte refp. wiederbefeste Pfarren.

Die durch den Tod des Geistlichen Anton Staskiewicz, Ritter des Rothen Adler-Ordens IV. Klasse, erledigte Pfarre zu Zabno, Kreises Saximm, ist dem Kommendarius Tala-czynski zu Moschin am 24. October er. zur interimistischen Verwaltung übergeben worden.

[842]

Perfonal-Chronit.

Der Bürgermeister Vogel zu Fordon ist als Agent der Aktien-Gesellschaft für Secund Fluß-Versicherungen "Union" zu Stettin von uns bestätigt worden.

[843] Herr August Giese zu Wirfit ift als Agent der Versicherungs=Gesellschaft "Thuringia" zu Erfurt bestätigt worden.

[844] Der Raufmann Simon herrmann gu

Kronike osobista.

Burmistrz Vogel w Fordonie potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa akcyjnego morskich i rzecznych zabezpieczeń "Union" w Szczecinie.

Pan August Giese w Wyrzysku potwierdzony na ajenta towarzystwa zabezpieczenia "Thuringia" w Erfurcie.

Kupiec Szymon Herrmann w Nakle na

2

Nakel ist als Agent der Leipziger Brand= Bersicherungsbank für Deutschland bestätigt. [845] Der provisorische Lehrer Dr. Ezaplicki an der höheren Knabenschule zu Inowraclaw ist in seinem Amte bestätigt worden. [846] Der Lehrer Hundt ist provisorisch als Lehrer bei der katholischen Schule zu Gr. Slawsk, im Kreise Inowraclaw, angestellt.

[847] Der jüdische Lehrer Haimann Cohn ift als zweiter Lehrer an der jüdischen öfsentlichen Schule zu Erin, im Kreise Schu-

bin, angeftellt.

[848] Befanntmadung.

Der Dekonomie = Kommissarius Ehrhardt ist als Spezial=Rommissarius in Nakel stationirt und mit Bearbeitung der dortigen Separation, so wie mehrerer anderer Auseinandersetzungen aus den Kreisen Wirsts und Chodziesen von uns beauftragt, was wir hierdurch öffentlich bekannt machen.

Pofen, ben 8. November 1857.

Rönigl. General-Kommiffion für bie Proving Pofen.

ajenta Lipskiego banku zabezpieczenia ogniowego dla Niemiec potwierdzony.

Tymczasowy nauczyciel przy wyższéj szkole chłopców w Inowracławiu Dr. Czaplicki w urzędowaniu swem potwierdzony.

Nauczyciel Hundt tymczasowa uzyskał posadę nauczyciela przy katolickiej szkole w Wielkim Sławsku, powiecie Inowrac-

ławskim.

Żydowski nauczyciel Haimann Cohn uzyskał posadę drugiego nauczyciela przy publicznej szkole żydowskiej w Kcyni. powiecie Szubińskim.

Obwieszczenie.

Podaje się niniéjszém do wiadomości powszechnéj, iż kommissarz ekonomiczny Ehrhardt, jako kommissarz specyalny w Nakle ustanowieny został, i że mu załatwienie tamecznéj separacyi, oraz wiele innych separacyi w powiecie Wyrzyskim i Chodzieskim przez Kommissya Jeneralną poruczone zostało.

Poznań, dnia 8. Listopada 1857. Król. Kommissya Jeneralna w W. X. Poznańskim.

[849] Be kannt mach ung, betreffend bie Vernichtung der eingelösten Rentenbriefe ber Provinz Posen.

Berhandelt im Amtslokale der Königlichen Rentenbank zu Posen am 12. Rovember 1857. Nach Vorschrift der §§. 46. und 47. des Rentenbank-Gesches vom 2. März 1850 sollen die auf Grund planmäßiger Ausloosung geklindigten und der Rentenbank gegen Baarzablung zurückgegebenen Rentenbriese vernichtet werden.

Dazu gelangen heute diejenigen Rentenbliefe, welche seit ber letten Vernichtung bis zum 1. d. Mts. prafentirt worden und mit den nicht fällig gewordenen Zins-Coupons in dem bei den Acten befindlichen speziellen Verzeichnisse vom 6. November c. nach

Littern, Rummern und Beträgen angegeben find. Diefelben befieben ans:

- small

| 1. | Litt. | A. | 3u  | 1000 | Thal | er | ٠ |  |  | 28 | Stüd. |
|----|-------|----|-----|------|------|----|---|--|--|----|-------|
| 2. | 2     | B. | All | 500  | ø    |    |   |  |  | 5  |       |
| 3. | 2     | C. | Au  | 100  | #    |    |   |  |  | 13 | 3     |
|    |       |    | 1,8 | 25   |      |    |   |  |  |    | 8     |
| 5. |       |    | 6.0 | 10   |      |    |   |  |  |    | 8     |

Daffelbe Berzeichniß ergiebt demnächst auch noch diejenigen Coupons, welche bei der frühern Vernichtung der betreffenden Rentenbriefe gefehlt haben, soweit solche nachträglich eingeliefert worden sind.

Bur Bernichtung Dieser Papiere war auf heute Termin anberaumt und der Termin unterm 21. October er. öffentlich bekannt gemacht worden.

Es find erschienen:

n) als Abgeordnete der Provinzial-Vertretung:
Herr Ritergutsbesitzer Heinrich v. Treskow.
Herr Rittergutsbesitzer Stadtrath Dabne.

h) als Notar:

herr Jufig-Rath Guberian.

Die oben bezeichneten Dokumente an Rentenbriefen und Coupons, welche aus bem verschlossenen Bebältnisse herausgegeben worden waren, wurden speziell nachgezählt, mit den gedachten Berzeichnisse berselben verglichen, damit übereinstimmend befunden und bierauf im Beisein sämmtlicher unterzeichneten Kommissorien in dem dazu bestimmten Ofen durch Feuer vernichtet.

Borgelesen, genehmigt und unterschrieben.

S. v. Trestow.

Dähne.

Guderian.

Bindler.

Sochberger.

Spangenberg.

n-total de

Vorstehendes Protokoll wird auf Grund des S. 48. des Rentenbank-Geseges vom 2. Marz 1850 hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Posen, am 12. November 1857.

Königliche Direction der Rentbant für die Proving Pofen.

[850] Bekanntmachung.

Die von und nach §. 27. bes Rentenbank-Gesetzes vom 2. März 1850 ertheilten Löschungs und Parzial-Duittungen über die zum 1. Oktober 1857 gekündigten und eingezahlten Ablösungs Kapitalien für Bankrenter, find heute den betreffenden Kreis-Kassen zur Aushändigung an die Interessenten oder rücksichtlich der Löschungs Duittungen auch zur Absendung an die zugehörigen Hypotheken-Behörden zugefertigt worden.

Die Intereffenten werden baber aufgefordert, diese Quittungen in Empfang zu nehmen, oder rudsichtlich der Löschungs- Duittungen deren Absendung an das zuständige Gericht Behufs Löschung der Rentenpflicht, bei den Kreis-Raffen zu beantragen.

Pofen, am 31. October 1857.

Königliche Direction ber Rentenbant für bie Proving Pofen.

[851] Aufkündigung von Rentenbriefen der Proving, Vofen.

In der heute öffentlich bewirften Musloofung ber jum 1. April 1858 ju tilgenden Rentenbriefe ber Proving Pofen, find Die in bem nachftebenben Berzeichniffe A. aufgeführten Littern und Rummern gezogen worden, welche den Befigern unter Sinweifung auf die Borfdriften bes Rentenbant-Befeges vom 2. Marg 1850 S. 41. u. ff. jum 1. April 1858 mit ber Aufforderung gekündigt werden, ben Kapitalbetrag gegen Duittung und Rudgabe ber Rentenbriefe in toursfähigem Buffande mit dem bagu gehörigen, nicht mehr gablbaren Binstoupons Ser. I. No. XVI., von dem gedachten Kündigungstage an, auf unferer Raffe in Empfang gu nehmen.

Dies kann, soweit die Bestände der legstern ausreichen, auch schon von jest ab geschehen, alsdann jedoch nur gegen Abzug von 4% 3insen vom Zahlungs = bis zum angegebenen Verfall = Tage.

Unsere Kasse kann sich jedoch, Privaten gegenüber, auf eine Uebersendung der Baluta gegen schriftliche Ueberreichung der Rentenbriefe nicht einlassen, da Quittung über den Empfang der Baluta zu leisten ist und W y po wiedzenie listów rentowych prowincyi Poznańskiej.

Przy odbytém dziś publiczném wylosowaniu listów rentowych prowincyi Poznańskiej dnia 1. Kwietnia 1858 umorzyc sie majacych, wyciągniete zostały litery i numera w następującym wykazie A. umieszczone, któro posiedzicielom, z odwołaniem się do ustawy względem zaprowadzenia banków rentowych z dnia 2. Marca 1850 r. S. 41 i nast., z dniem 1. Kwietnia 1858 z tém wezwaniem sie wypowiadają, ażeby ilość kapitalu za kwitem i zwróceniem listów rentowych w stanie do kursu usposobionym, z należacem do nich już niepłatnem kuponem prowizyjnem Ser. I. Nr. XVI. zacząwszy od wspomnionego dnia wypowiedzenia. w kassie naszéj odebrali.

To nastąpić może, o ile fundusze kassy naszéj wystarczają, już od dnia dzisiéjszego, lecz w tym razie tylko za odciągnieniem prowizyi po 4 od sta od dnia zapłaty aż do wzmiankowanego zapadłego terminu.

Kassa nasza nie może się jednakże wdawać w przesyłanie prywatnym osobom waluty za nadesłaniem piśmiennego przekazania listów rentowych, gdyż na odebranie waluty pokwitowanie natychmiast viefe Bug um Bug nur auf ber Kaffe ausgestellt werben fann.

Jugleich werden von den bereits früher ausgeloosten, die schon seit 2 Jahren rücksständigen, in dem nachstehenden Berzeichenisse B. aufgeführten Rentenbriese der Provinz Posen hierdurch wiederholt aufgerusen und und deren Besitzer aufgefordert, den Kapitalsbetrag dieser Rentenbriese zur Vermeidung weitern Jins-Verlustes und künstiger Verziährung unverweilt in Empfang zu nehmen.

Pofen, am 12. November 1857.

Königliche Direction ber Rentenbank für die Provinz Posen.

A. Bergeidnig

der am 12. November 1857 ausgeloosten und am 1. April 1858 fälligen Posener Rentenbriefe. wystawione być powinno, co tylko w kassie, przy złożeniu wylosowanego listu rentowego, nastąpić może.

Zarazem wywołują się powtórnie niniejszem dawniej już wylosowane, od 2
lat zaległe, w następującym wykazie
B. zamieszczone listy rentowe prowincyi
Poznańskiej i posiedzicieli tychże wzywają
się, ażeby kapitał listów rentowych pod
uniknieniem dalszej straty procentu i przyszłego przedawnienia kapitału niebawnie
odebrali.

Poznań, dnia 12. Listopada 1857.

Król. Dyrekcya Banku Rentowego prowincyi Poznańskiej.

A. Wykaz

na dniu 12. Listopada 1857 wylosowanych a dnia 1. Kwietnia 1858 płatnych listów rentowych Poznańskich.

to be stolen to

Litt. A zu (po) 1000 Thir. (tal.) 22 Stüd (sztuk).

Nro. 123, 232, 261, 373, 485, 539, 767, 840, 1038, 1062, 1067, 1294, 1658, 3573, 3606, 4282, 4344, 4792, 5686, 6269, 6331, 6897.

Litt. B'au (po) 500 Thir. (tal.) 5 Stud (sztuk).

Nro. 276, 411, 687, 1039, 2019.

Litt. C zu (po) 100 Thir. (tal.) 20 Stud (sztuk).

Nro. 156, 194, 636, 647, 887, 1175, 1352, 1448, 1648, 1700, 2496, 2745, 3021, 3197, 4059, 4421, 4510, 4616, 4866, 6849.

Litt. D zu (po) 25 Thir. (tal.) 15 Stück (sztuk).

Nro. 33, 123, 250, 354, 572, 834, 883, 1055, 1961, 2816, 3219, 3374, 3996, 4008, 4856.

Litt. E zu (po) 10 Thr. (tal.) 504 Stud (sztuk).

Nro. 3, 6, 9, 12, 27, 33, 39, 49, 51, 59, 76, 80, 87, 106, 130, 132, 135, 137, 138, 141, 142, 146, 152, 157, 164, 170, 178, 179, 189, 198, 205, 207, 216, 218, 228, 229, 230, 235, 238, 243, 256, 268, 272, 287, 290, 292, 296, 300, 306, 313, 317, 318, 321, 322, 328, 329, 330, 334, 352, 355, 357, 358, 359, 362, 366, 367, 368, 370, 373, 383, 394, 398, 399,

Nro. 413, 414, 416, 424, 425, 426, 435, 437, 441, 442, 446, 450, 451, 459, 461, 463, 471, 477, 483, 485, 489, 502, 510, 511, 513, 524, 530, 536, 551, 562, 566, 567, 575, 580, 585, 587, 596, 604, 611, 614, 620, 627, 633, 634, 641, 646, 647, 650, 651, 652, 659, 660, 671, 675, 676, 677 683, 685, 688, 693, 698, 702, 713, 717, 725, 728, 730, 737, 740, 749, 754, 760, 763, 768, 769, 770, 774, 779, 781, 799, 808, 814, 817, 818, 819, 822, 823, 831, 833, 835, 836, 837, 838, 840, 841, 842, 844, 848, 850, 857, 858, 859, 866, 870, 877, 879, 887, 889, 892, 900, 901, 914, 917, 919, 929, 943, 945, 946, 950, 953, 955, 959, 960, 965, 968, 975. 977, 979, 980, 989, 1008, 1009, 1011, 1013, 1014, 1015, 1017, 1021, 1029, 1045, 1059, 1061, 1063, 1101, 1102, 1103, 1106, 1120, 1122, 1146, 1149, 1159, 1163, 1175, 1177, 1190, 1256, 1269, 1277, 1303, 1309, 1316, 1325, 1330, 1356, 1378, 1411, 1413, 1423, 1430, 1434, 1494, 1496, 1526, 1551, 1552, 1579, 1608, 1612, 1634, 1646, 1655, 1666, 1690, 1714, 1718, 1744, 1768, 1797, 1804, 1806, 1812, 1825. 1829, 1836, 1852, 1858, 1863, 1865, 1887, 1918, 1929, 1930, 1965. 1971, 1980, 2026, 2037, 2048, 2059, 2065, 2115, 2119, 2130, 2133, 2158, 2209, 2233, 2241, 2247, 2262, 2286, 2299, 2306, 2329, 2340, 2387, 2389, 2449, 2490, 2509, 2516, 2534, 2561, 2571, 2590, 2676, 2689, 2691, 2700, 2725, 2749, 2767, 2770, 2789, 2833, 2866, 2870, 2885, 2915, 2970, 3001, 3018, 3065, 3101, 3131, 3157, 3165, 3175, 3241, 3333, 3336, 3352, 3400, 3403, 3415, 3461, 3464, 3470, 3586. 3601, 3606, 3618, 3627, 3668, 3670, 3704, 3721, 3739, 3754, 3771, 3806, 3830, 3857, 3899, 3900, 3914, 3924, 3934, 3982, 4041, 4042, 1060, 4073, 4091, 4100, 4106, 4107, 4114, 4117, 4150, 4219, 4226, 4267, 4274, 4295, 4297, 4343, 4345, 4363, 1395, 1404, 4406, 4413, 4416, 4422, 4428, 4431, 4437, 4439, 4442, 4453, 4454, 4480, 4510, 4515, 4518, 4532, 4558, 4568, 4569, 4573, 4580, 4582, 4594, 4597. 4600, 4608, 4612, 4614, 4627, 4636, 4644, 4645, 4661, 4667, 4753, 4761, 4806, 4811, 4813, 4842, 4876, 4910, 4913, 4944, 4958, 4997, 5007, 5030, 5040, 5053, 5096, 5102, 5110, 5114, 5146, 5168, 5212, 5287, 5309, 5328, 5381, 5385, 5566, 5570, 5580, 5583, 5616, 5619. 5634, 5678, 5698, 5699, 5724, 5741, 5753, 5802, 5805, 5811, 5830, 5831, 5915, 5938, 5947, 5948, 5968, 5976, 5990, 6003, 6020, 6038, 6059, 6060, 6061, 6069, 6070, 6073, 6078, 6081, 6088, 6089, 6092, 6098, 6103, 6104, 6107, 6113, 6116, 6118, 6121, 6141, 6147, 6149, 6150, 6152, 6163, 6171, 6176, 6196, 6197.

B. Bergeichniß

der bereits früher ausgelooften und icon feit 2 3abren rudftandigen Pofener Rentenbriefe, und zwar aus den Fälligkeitsterminen:

vom 1. April 1852:

Litt. D à 25 Thir. Nr. 245; vom 1. October 1852:

Litt. E à 10 Thir. Nr. 270, 938; vom 1. April 1853:

Litt. D à 25 Thir. Nr. 1228; vom 1. October 1853:

Litt. B à 500 Thlr. Nr. 534, Litt. C à 100 Ther. Rr. 512, Litt. E. a 10 Thir. Nr. 493, 669;

vom 1. April 1854:

Litt. C à 100 The. Nr. 1587, Litt. D. à 25 Thir. Nr. 132, Litt. E à 10 Thir. Nr. 172;

vom 1. October 1854:

Litt. A à 1000 Thir. Nr. 1702, Litt. B à 500 Thir. Nr. 1659, Litt. D à 25 Thir. Mr. 456, Litt. E à 10 Thir. Mr. 1917;

vom 1. April 1855:

Litt. A à 1000 Thir. Rr. 870, Litt. B à 500 Thir. Nr. 669, 1078, Litt. C à 100 Thir. Nr. 735, 1308, Litt. D à 25 Thir. Nr. 453, 1971, 2841, 3290, Litt. E à 10 Thir. Nr. 1401, 4939;

vom 1. October 1855:

Litt. A à 1000 Thir. Nr. 4833, 5614, Litt. B à 500 Thir. Nr. 936, Litt. C à 100 Thir. Mr. 1142, 2095, 2527, 2611, 3377, Litt. D à 25 Thir. Nr. 10, 402, 779, 812, 1952, 3386, 3802, Litt. E à 10 Thir. Nr. 402, 812, 886, 976, 4547.

B. Wykaz

dawniej już wylosowanych i od 2 lat zaleglych listów rentowych Poznańskich a mianowicie z zapadłych terminów:

z dnia 1. Kwietnia 1852:

Litt. D. na 25 tal. Nro. 245;

z dnia 1. Puździernika 1852:

Litt. E na 10 tal. Nro. 270, 938: z dnia i. Kwietnia 1853:

Litt. D na 25 tal. Nro. 1228;

z dnia 1. Października 1853:

Litt. B na 500 tal. Nro. 534, Litt. C na 100 tal. Nro. 512, Litt. E na 10 tal. Nro. 493, 669;

z dnia 1. Kwietnia 1854:

Litt. C na 100 tal. Nro. 1587; Litt. D. na 25 tal. Nro. 132, Litt. E na 10 tal. Nro. 172;

z dnia 1. Października 1854:

Litt. A na 1000 tal. Nro. 1702, Litt. B. na 500 tal. Nro. 1659, Litt. D na 25 tal. Nro. 456, Litt. E na 10 tal. Nro. 1917;

z dnia 1. Kwietnia 1855:

Litt. A na 1000 tal. Nro. 870, Litt. B na 500 tal. Nro. 669, 1078. Litt. C na 100 tal. Nro. 735, 1308, Litt. D na 25 tal. Nro. 453, 1971, 2841, 3290, Litt. E na 10 tal. Nro. 1401, 4939;

z dnia 1. Października 1855:

Litt. A na 1000 tal. Nro. 4833, 5614, Litt. B. na 500 tal. Nro. 936, Litt. C na 100 tal. Nro. 1142, 2095, 2527, 2611, 3377, Litt. D na 25 tal. Nro. 10, 402, 779, 812, 1952, 3386, 3802, Litt. E na 10 tal. Nro. 402. 812, 886, 976, 4547.

[852]

Befanntmachung.

Die Personenpost von Trzemeszno nach Posen wird jest um 8 Uhr 15 Minuten Vormittags aus Trzemeszno abgefertigt.

Bromberg, den 14. November 1857.

Ronigliche Dber-Poft=Direction.

Biergu ber öffentliche Anzeiger Ro. 48.

## Amtsblatt

## **DZIENNIK**

her

## URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## No 49.

Bromberg, den 4. December 1857. - Bydgoszcz, dnia 4. Grudnia 1857.

[853] Befanntmadung.

Der Herr Ober-Prässdent hat genehmigt, daß die Lodtrennung derjenigen 3 Morgen, welche der Rittergutsbesitzer Jeste beim Verstause der ihm zugehörig gewesenen, zu Lustaszewto, Kreis Gnesen, belegenen Bauerwirthschaft Nr. 4, sich vorbehalten hat, aus dem Gemeinde-Verbande dieses Ortes und Zuschlagung zum Rittergute Strzyzewo smystowe erfolgen darf.

Bromberg, ben 19. November 1857. Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern. Ohwieszczenie.

Pan Naczelny Prezes zezwolił na odłączenie od obwodu gminnego Łukaszewka i na przyłączenie do dóbr szlacheckich Strzyżewo smykowe tych 3 mórg, które śobie dziedzie dóbr szlacheckich Jeske przy sprzedaży należącego doń gospodarstwa chłopskiego w Łukaszewku, powiecie Gnieznieńskim, pod Nr. 4 położenego, był zastrzegł.

Bydgoszcz, dnia 19. Listopada 1857. Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

[854] Die prompte und vollftandige Berichtigung ber Steuern und Abgaben betreffend.

Bei dem Serannahen des Jahresschluffes ift die vollständige Aufräumung der Steuernund Abgaben-Reste den Behörden zur strengsten Pflicht geniacht.

Die Steuern= und Abgaben=Pflichtigen werden baber aufgefordert, sowohl die etwa rudftandigen, wie die laufenden Steuern und

Względem akuratnego i całkowitego uiszczania się z poberów i podatków.

Dla zbliżającego się końca roku włożono na władze jak najściślejszy obowiązek, aby zaległe pobory i podatki zupełnie ściągały.

Do placenia poborów i podatków obowiązanych wzywa się więc, aby pobory i podatki tak zaległe, jako téż i bieżące

b-171

Abgaben ungefäumt und vollfändig zur Kaffe zu entrichten und fich dadurch vor Nachtheislen zu bewahren, welche die sonft eintritensten Zwangsmaßregiln berbeiführen murden.

Bromberg, ben 26. November 1857.

Ronigl. Regierung.

bez zwłoki i całkowicie do kassy płacili, unikając przez to stratom, któreby w przeciwnym razie z środków przymusowych dla nich wynikły.

Bydgoszcz, dnia 26. Listopada 1857.

Król. Regencya.

[855] Den Raffen-Abichluß fur bas Jahr 1857 betreffenb.

Die uns nachgeordneten Behörden und Kassen werden angewiesen, alle auf den bevorssiehenden Jahred-Kassen-Abschluß bezüglichen Angelegenheiten prompt zu fördern und zu erlei igen. Besonders ist mit allem Nachdruck auf die vollständige Einziehung der Steu-rn und Abgaben hinzuwirken, für die rechtzeitige Liquidation und Begiundung der Busfälle, der Zu- und Abgänge und Renissionen, sowie für die Aufräumung der Depossiten und Vorschüsse zu sorgen und wo sich Anstände sinden, welche auf dem gewöhnlichen Wege nicht zu beseitigen sein sollten, sind solche ungesäumt bei uns zur Sprache zu bringen. Die Final-Abschlüsse für das Jahr 1857 sind eingetheilt nach den Rechnungspertioden

a. pro 1856 und Borzeit,

b. pro 1857

fpateftene bie jum 5. Februar 1858 einzureichen, bie wohin auch unferer Saupt-

Es wird von ben Berwaltungs = Behörden erwartet, daß fie ben vollfiendigen Gingang ber Steuern und Abgaben rechtzeitig vor dem Final-Abschluß fichern werden.

Bromberg, den 26. November 1857.

Rönigliche Regierung.

[856] Sperre-Aufhebung.

Die Tollwuth unter dem Rindvich in Osno, Wongrowiecer Kreises, ist getilgt und die Reinigungs-Maßregeln sind ausgeführt worsden, weshalb die unterm 15. Juli c. versfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Rindvich, Rauchfutter und Olinger hierdurch ausgehoben wird.

Bromberg, ben 20. November 1857. Rönigliche Regierung. Abtheilung bes Innern. Zniesienie kordonu.

Szaleniznę pomiedzy rogatem bydłem w Ośnie, powiecie Wągrowieckim, wyko-rzeniono i środków ku oczyszczeniu użyto, w skutek czego zamknięcie miejsca tego i jego pół dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu pod dniem 15. Lipca r. b. rozporządzone niniejszem się znosi.

Bydgoszcz, dnia 20. Listopada 1857.

to be to take the

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

[857]

Betrifft bie Ergebniffe ber Diuer-Societate-Berwaltung.

Jufolge der Bestimmung im §. 98 des Feuer-Sozietäts: Reglements vom 5. Januar 1036, sowie in Gemäßheit des diesfälligen Beschlusses der Provinzialstände vom
10. April 1843, werden nachstehend die Erzebnisse der Verwaltung der F. uer-Sozietät
für die Provinz Posen bezüglich auf das Jahr 1856 zur öffentlichen Kenniniß gebracht.

Beim Beginn bes Jahres 1856 betrugen Die Berficherungs-Summen, von benen bie Beitrage für Diefes Jahr veranlagt murben:

|           | in    | der   | erften !  | Rlaffe |    | •    |      |      |       |        |     |     | 3,449,825  | Rthlr. |
|-----------|-------|-------|-----------|--------|----|------|------|------|-------|--------|-----|-----|------------|--------|
| •         | *     |       | ameiten   |        | •  | •    |      |      | ٠     |        |     |     | 15,643,325 | 1      |
|           | E     | *     | britten   | # .    |    |      |      |      |       |        |     |     | 431,125    | *      |
|           | æ,    |       | vierten   | 28     |    |      |      |      |       | •      |     | • ' | 11,948,035 |        |
|           | 2     | 2     | fünften   |        |    |      |      |      | •     |        |     |     | 2,986,500  |        |
| -         | =     | =     | fechften  | *      |    | •    |      |      |       |        | •   |     | 23,354,875 | E      |
| ,         |       | . *   | fiebente  | n =    |    |      |      |      |       |        |     |     | 833,550    |        |
| •         | 2     | *     | achten    |        |    |      | ٠    |      |       |        |     |     | 95,175     | s      |
|           |       |       |           |        |    | 31   | ufar | nm   | en    |        |     |     | 58,742,400 | Rthlr. |
| T         | avo   | n tr  | rafen au  | f die  | Re | ater | uno  | 18-2 | Bezi  | rte:   |     |     |            |        |
|           |       |       | ) Pose    | •      |    |      |      |      | ,     | ٠      |     | •   | 36,395,050 | 2      |
|           |       |       | ) Bro     |        | 3  | ٠    |      |      |       | ٠      |     | -   | 22,347,350 | 3      |
|           |       |       |           |        |    | ma   | dt   | wie  | 2 00  | r      |     |     | 58,742,400 | Replr. |
| 3         | iir b | ad 11 | orangeg   | anaen  | 2  | ahr  | 18   | 55 1 | hetri | 110 61 | n h | 21  |            |        |
| der Berai |       |       |           |        |    |      |      |      |       |        |     |     | 57,049,750 | ø      |
|           | -     | -     | o im Lauf | ~      |    |      |      |      |       |        | 979 | -   | 1,693,650  | Reble. |

Nach der Bekanntmachung vom 20. August 1856 über die Ergebnisse des Jahres 1855 waren für das Jahr 1856 nur die beiden gewöhrlichen Beitrageraten ausgeschries ben worden, mit welchen auch schon im Jahre 1855 hat ausgereicht werden können, während in den Jahren 1846—1854 ertraordinaire Beiträge, neben den gewöhnlichen, haben eingezogen werden müssen. Die seit dem Erlasse der Bekanntmachung vom 20. August 1856 noch vorgekommenen Brandfälle des Jahres 1856 sind nicht von dem Belange gewesen, daß in dem gedachten Jahre noch eine extraordinaire Beitragsrate hätte ausgeschrieben werden müssen. Wenngleich, wie im weiter Folgenden näher dargestellt werden wird, die Soll-Einnahme von der Soll-Ausgabe überstiegen wird, so hat doch der vorhandene Resserve-Konds die Mittel dargeboten, die erforderlich gewesenen Jahlungen zu leisten.

a matatassida

| Rechnungs-<br>mäßige<br>oll-Einnahme. | Bezeichnung ber Ginnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3A-Einn            | ahme.   | Bleibt            | Ref  |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|------|-----|
| 26tr. Ggr. Pf.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | gr. pf. | Thir.             | ∃gr. | \$1 |
| 81965 10 5                            | is a property of the contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 281965             | 10 5    |                   |      |     |
| 949 15 3<br>05500 — —<br>360 27 5     | B Cinnabme-Refte aus ber Bett Gmb 1885 1 ffrue-Golfender Beiträge 2 ftisgefeben Saylaifen, weiche nieber jum Golf geftellt worben und barauf erfolgte ffunnahmen 3 Ginnabmen, weiche ausben aufgelöften feuer-Gogietider Fonte bie fine i Södperuthren der Charles Generation ein der Geben der Geben bei Gebert gener Geben der Geben bei Gebert geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben de | 56000<br>354<br>19 |         | 249500<br>6<br>72 | 27   | 5   |
| 35 15 9                               | 5 Erflattete Progefe und andere Roften  <br>  Summa ber Ginnahme-Refte bis Ente 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57101              |         | 22<br>249835      | 16   | 9   |
|                                       | Bernertt. Seit Stedenson ynn 1936 foldef mit einen<br>Quinadim-Steden de ven 1946 foldef mit einen<br>Quinadim-Steden Seit Seit Seit Seit Seit Seit Seit Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |         |                   |      |     |
| 64494 — —<br>05379 710                | C. Laufende Eennabme für bas Jabr 1856. Feuer-Saietäte Britrage uns zwar bie bei- ben gewöhlichen Arten, nach der weiter<br>unten folgenden fummarifden Ueberficht:<br>a) Regierungsbezit! Pofen<br>b) Regierungsbezit! Vofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 164226             | 1 5 2 3 | 257<br>77         | 28   | 2 2 |
| 05379 7 10<br>69873 7 10              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269                |         |                   |      |     |

| maßige<br>Soll - Einnahme.                      | Bezeichnung ber Ginnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3R-Einn               | -    |     | Bleibt              |      |     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----|---------------------|------|-----|
| Ibir. Gar. Bi.                                  | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ibir. 1               | ēgr. | 31. | Ebir.               | Sgr. | 371 |
| 269873 7 10<br>48 4 5                           | 2 Erflattete Prozes n. Roften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269538<br>17          |      |     | 335<br>30           |      | 10  |
| 79 — —                                          | 3 Erflattete Brand Entichabigungen u Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 20   | _   | 27                  | 10   | _   |
| 12987 1                                         | 4 Bur Anlegung von Rapitalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12987                 | 1    |     | - 1                 |      |     |
| 19456 28 2                                      | 5 an Binfen von Kapitalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19456                 | 28   | 2   |                     | -    |     |
| 75 6 3                                          | 6 Berfdiebene Ginnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -10                   | 16   | 10  | 64                  | 19   |     |
| 302519 17 8                                     | Summa ber laufenden Ginnahme für bas<br>Jahr 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 302062                | 8    | 3   | 457                 | 9    |     |
| 306936 28 5<br>281965 10 5                      | Die Ginnahme Refte bis Enbe 1855 .<br>Der Beftand aus bem 3abre 1855 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57101<br>281965       |      |     | 249835<br>—         | 20   | :   |
| 891421 26 6                                     | Sauptbetrag ber Ginnahme für bas 3abi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 641128                | 26   | 11  | 250292              | 29   |     |
| n) Feuer-Sozi                                   | ve 1856 verbliebenen Einnahme-Refte gerfickte-Beiträge 234 Ihr. 6 Sgr. Pf. 335 · 4 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 2 · 4 · 4 | allen in:<br>gufammer |      | 040 | 25ir. Sgr<br>569 10 |      | If. |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |      |     |                     |      |     |
| h) ausgelieben<br>c) Mefte bis (<br>gerignete L | nte 1836, wegen beren Einziehung bas<br>erfahren ichmebt bon Enischen u. f. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |      |     | 6 27                | 5    |     |

| Die Ausgabe ber Fener. Gogi | etat jut i | cas Jabr | 1856 | baben | betragen |
|-----------------------------|------------|----------|------|-------|----------|
|-----------------------------|------------|----------|------|-------|----------|

| Rechn<br>mag<br>Goll-Ai | ige<br>18ga | be. |   | Bezeichnung ber Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3  | ß-Au  | sgab   | e.  | Die:   | ibe    |
|-------------------------|-------------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----|--------|--------|
| Thir.                   | egr.        | Bi. | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Eblr. | Sar.   | Wf. | Ebir.  | egr. P |
|                         | 11          | 10  | 2 | A. Ausgabe-Refte aus ber Zeit<br>bis Ende 1855.<br>Brand-Entifchtigungen und Rebenfoften<br>Tantieme ber Spigial-Kaffen-Rendanten<br>Erftattrte Feuer-Societats-Beiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 | 7     | 3 2 13 | 6   |        | 8 12   |
| 376407                  | 10          | 1   |   | Summa Der Rusagaber-Stellte bis Grace 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2375  | 19     | 3   | 214031 | 20 10  |
| 270634<br>11469         |             | 10  | 1 | B. Caufende Ausgaben f. v. 3. 1856. a) An Brand-Entschädigungen b) An Rebenkoften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | -   | =      |        |
| 282104                  | 11          | 2   |   | Jufammen, nach ber wetter unten folte genben (numaritien Ueferficht) Die Refentleinen auf 11469 Zehr. 24. 24. Apf. terfaller int.  1) Staten im Bereitung beim genichten der forbien im Bereitung beim genichten im Staten der Staten werden im Verlagen im Staten unter Pringeriehr in Verlagen im Staten unter Pringeriehr im Verlagen im Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unter Staten unte |    | 9336  | 6      |     | 142768 | 5 2    |
|                         |             |     | - | jugezeigenen Sochrerftonrigen unb Abichhunge - Rommiffionen . 781 22 - Summs ber Rebenfoften . 111460 24 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |        |     | *      |        |
| 882104                  | 11          | 21  |   | Geitenbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2000  | 0.7    | -   | 142768 | -      |

| Nechnungs-<br>mäßige<br>Soll-Auogabe. | Bezeichnung ber Ausgabe.                                                                                                                                               | Ifi- Ausgabe.  | Bleibt<br>audzugeben. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                                       | 1                                                                                                                                                                      | Thir. Egr. Pi. | Ihlr. Sar. P          |
| 282104 11 2                           | llebertrag                                                                                                                                                             | 139336 6 -     | 142768 5 2            |
| 2949 3 3<br>1750 — —                  | 2 Berwaltungstosten der Provinzial-Direction<br>3 Juschuß zur Verwaltung der Provinzial-                                                                               | 2913 8 3       | 35.25 -               |
| 2800 —                                | Instituten= und Kommunalkasse                                                                                                                                          | 1750           |                       |
| 2698 22 4                             | 5 Tantieme der 28 Kreis - und refp. Stadt=                                                                                                                             | 2800 — —       |                       |
| 2048 —                                | Feuer-Sozietäts-Rendanten                                                                                                                                              | 2695 11 5      | 3 10 11               |
| 179 27 2                              | Sozietäts = Direktoren und Rendanten Prozeskosten und Kosten in schiedsrichter=                                                                                        | 2048 — —       | - -                   |
|                                       | lichen Angelegenheiten                                                                                                                                                 | 179 27 2       |                       |
| 300 —                                 | Druckfosten für Gebäudebeschreibungen und Lagerbücher                                                                                                                  | 200 —          | 100                   |
| 734 11 7                              | Beihülfen zur Anschaffung von Feuerlösch=<br>geräthen                                                                                                                  | 734 11 7       |                       |
| 2206 27 5 10                          | Reisekosten der Landräthe, Distrikts = Rom-<br>missarien und Abschäßungs=Komissionen<br>für die Revision der Bersicherungs=Sum-<br>men nach § 73 des Reglements vom 5. |                |                       |
|                                       | Januar 1836 und §S. 21. u. 122. ber                                                                                                                                    |                | (H)                   |
|                                       | Allerh. Berordnung vom 6. Juni 1853                                                                                                                                    | 2206 27 5      |                       |
| 115 10 2 11                           | Diäten und Reif. kosten der Bau-Beamten für die Revision einzelner Versicherungen                                                                                      | 115 10 2       |                       |
| 571 4 8 12                            | Schreibgebühren für die Anfertigung und Erneuerung der Lagerbücher (Kataster) nach §. 77. der Allerhöchsten Berordnung vom 6. Juni 1853.                               | 571 4 8        |                       |
| 145 — 13                              | Prämien für die Ermittelung von Brand-                                                                                                                                 | 145 — —        |                       |

ow Case h

| Rechnungs -<br>maßige<br>Golf : Ausgabe.<br>Ibir. Egr. Pf. | Bezeichnung ber ?                                                                                                                                                     | Lusgabe.                                                                                      | 3ft-Auc          |    |   | Ble<br>auszug<br>Ible. | geben. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---|------------------------|--------|
| 5 — —                                                      | Roften bes Druds ber im<br>für ben Provingtal Lan<br>teten Denfichrift über<br>Feuer-Sozietätssonbs<br>Insgemein<br>Dur Anfrgung von Kapit<br>a) verloofete und verta | ben Buffant bes alie, und gwar : ufte ginstragenbe                                            | 28               | 26 |   | 142907                 | 11 1   |
|                                                            | Papiere b) für angefaufte bergl. c) abgetretene bergl. d) baar ausgelieben Diervon iftber Betrag von nach ber Erfauterung is Reften aus ber Zeit bort zur Goll-Einade | 120,108 13 9<br>35,500 — —<br>ufammen<br>1149,500 Nthfr.<br>el ben Einnahme-<br>bis Ende 1855 | 167939           | _  | 7 |                        |        |
| 466575 24 8<br>376407 10 1                                 | Summn ber laufenben 2<br>3ahr 1856                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |    |   | 142907<br>214031       |        |
| 842983 4 9                                                 | Saupt Betrag ber An<br>Bahr 1856 Die gesammte Einnahn                                                                                                                 |                                                                                               | 486044<br>641128 |    |   | 356939                 | 1 1    |
|                                                            | Mithin blieb Boftand<br>Jahres 1856<br>wovon 149,100 Thir.<br>Papieren angelegt wo<br>Außerdem waren am Ja<br>gegen Zinsen ausgebi                                    | in zinstragenden<br>iren.<br>hresschlusse 1856<br>eben                                        | 155084<br>249500 |    | 1 |                        |        |
|                                                            | Die Disponiblen Mittel<br>trugen baber Enbe 1                                                                                                                         | ber Gogietat be-                                                                              | 404584           | 24 | 1 | 0.00                   | 1      |

#### 3m 3abre 1856 buben Prant Kille font geffenben:

| b                | ) im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reg                                                                        | ierung<br>ierung                                                     | d-Begin          | rte i        | Posei  | berg   |           |       |      |                                          | . 25     | 3 Bräntt                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|--------|-----------|-------|------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                      |                  |              |        |        |           |       |      | ١.                                       |          | 3 Branbe.                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | loviel !                                                             |                  |              |        |        |           |       |      |                                          |          |                                                  |
| 8                | ) एग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rd e                                                                       | rotefen                                                              | anda o           | mu           | thmaj  | fliche | 750       | bela  | ffig | feit                                     | . 47     | Brande,                                          |
| b                | ) tu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rd c                                                                       | mielen                                                               | e oper           | 11111        | ihma   | gliche | bö        | elith | 1 8  | Integur                                  | 19 397   |                                                  |
| c                | ) bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ro d                                                                       | en Bli                                                               | B                |              |        |        |           |       |      |                                          | 30       |                                                  |
| d                | ) bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d a                                                                        | nbere ,                                                              | Bufalle          |              |        |        |           |       |      |                                          | 153      |                                                  |
|                  | ) bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ben                                                                        | übrige                                                               | п                |              |        |        |           |       |      |                                          | 153      |                                                  |
|                  | ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t The                                                                      | Urfad                                                                | er nicht         | CER          | nittel | t me   | rben      | för   | nnei | 3.                                       |          |                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                      |                  |              |        | Sumi   | ma        | wie   | 100  |                                          | 623      | Branbe.                                          |
|                  | Or or o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                      | a.) to           | al d         | bireb  | ranni  |           |       |      |                                          | 1650     | (Bebaupe.                                        |
| 2111             | mene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mptu                                                                       | fine:                                                                | h) thi           |              |        |        |           |       |      |                                          |          |                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                      |                  |              |        | 1      | nfar      | nne   | 11   |                                          | 1914     | Gebå. Dr.                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75.00                                                                      |                                                                      |                  |              |        |        |           |       |      |                                          |          |                                                  |
| Day              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                      |                  |              |        |        |           |       | 1010 | abarb                                    | camer of | ilmeife he                                       |
| Dati             | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | obnbi                                                                      | infer                                                                | tien:            |              |        |        |           | 10    | otal | abgib.                                   | rannt th | ilweife be                                       |
| 5                | ) 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bena                                                                       | ent a<br>infer                                                       |                  |              |        |        |           |       |      | 369                                      |          | 161                                              |
| 5                | ) 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bena                                                                       | baute                                                                |                  |              |        |        |           |       |      | 369                                      |          | 161                                              |
| 6                | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | affun                                                                      | gen, E                                                               | chapp:           | n n          | no 9   | temi!  | en        |       |      | 569<br>27<br>571                         |          | 161                                              |
| 6                | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | affun                                                                      | gen, E                                                               | chapp:           | n n          | no 9   | temi!  | en        |       |      | 569<br>27<br>571<br>448                  |          | 161                                              |
| d d              | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | affun<br>bean                                                              | bante<br>gen, E<br>en und<br>ütlen                                   | dopp.<br>Speic   | n n          | no 9   | temi!  | en        |       |      | 569<br>27<br>571<br>448<br>12            |          | 161                                              |
| d d              | ) 90<br>) SB<br>) F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | beng<br>aften<br>bean<br>i om<br>brita                                     | bante<br>gen, E<br>rn und<br>ütlen<br>ebaute                         | dupp:<br>Speic   | p n          | no 9   | temif  | en<br>ien |       |      | 569<br>27<br>571<br>448<br>12            |          | 161                                              |
| d d              | ) 90<br>) SB<br>) F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | beng<br>aften<br>bean<br>i om<br>brita                                     | bante<br>gen, E<br>rn und<br>ütlen<br>ebaute                         | epeice<br>(Schn  | ther nice    | no 9   | temif  | en        |       |      | 569<br>27<br>571<br>448<br>12<br>19      |          | 161                                              |
| b c d e f g      | ) No. (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Supplied to 10 (1) Sup | beng<br>affun<br>bean<br>i om<br>beifg<br>annig                            | bante<br>gen, Ern und<br>ütlen<br>ebaute<br>ge Geb                   | Speice (Schn     | ther nice    | no 9   | temif  | en        |       |      | 569<br>27<br>571<br>448<br>12            |          | 161                                              |
| b c d e f g      | ) %<br>) &<br>) &<br>) &<br>) &<br>) &<br>) &<br>) &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | beng<br>affan<br>bean<br>i om<br>beify<br>onnig                            | bante<br>gen, Ern und<br>üblen<br>ebaube<br>e Geb                    | epeid<br>(Schnie | ther<br>nice | n, 3   | Remif  | en        | ).    |      | 569<br>27<br>571<br>448<br>12<br>19<br>4 |          | 161<br>55<br>33<br>16<br>264                     |
| b c d e f g f in | ) Rei<br>) Si<br>) Bi<br>) Bi<br>) Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | beng<br>affan<br>bean<br>i om<br>beify<br>onfig<br>ware                    | bante<br>gen, Ern und<br>üblen<br>ebaube<br>e Geb<br>n verst         | Deie (Schnier    | ther<br>nice | no 9   | Remif  | en        |       |      | 569<br>27<br>571<br>448<br>12<br>19<br>4 | 4        | 161                                              |
| b c d e f g      | ) %<br>) &<br>) &<br>) &<br>) &<br>) &<br>) &<br>) &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | beng<br>affan<br>bean<br>beifg<br>anning<br>mare<br>1.                     | bante gen, Ern und üblen ebaute i. Gob                               | epeie (Schn      | ther mice    | n, 3   | temil  | en        |       |      | 569<br>27<br>571<br>448<br>12<br>19<br>4 | 4 23     | 161<br>55<br>33<br>16<br>264                     |
| b c d e f g f in | ) Rei<br>) Si<br>) Bi<br>) Bi<br>) Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | beng<br>affan<br>bean<br>i om<br>britg<br>onfrig<br>mare<br>1.<br>2.<br>3. | bante<br>gen, Ern und<br>üblen<br>ebaute<br>Beb<br>n verfi<br>Rlaffe | epeie (Schn      | ther mice    | n, 3   | temil  | en        |       |      | 569<br>27<br>571<br>448<br>12<br>19<br>4 | 4 23     | 161<br>11<br>51<br>32<br>164<br>264<br>(Sebäube, |
| bi c d e f g     | ) Rei<br>) Si<br>) Bi<br>) Bi<br>) Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | beng<br>affan<br>bean<br>i om<br>britg<br>onfrig<br>mare<br>1.<br>2.<br>3. | bante gen, Ern und üblen ebaute i. Gob                               | Speice (Schnie   | ther meet    | n, 3   | Remif  | en        | ).    |      | 569<br>27<br>571<br>448<br>12<br>19<br>4 | 4 23     | 161<br>11<br>51<br>32<br>164<br>264<br>(Sebäube, |

gufommen . . . 19:4 Gerave.

Die nachfolgente fummarifde Uebericht eiget, wir fich bie geuer Gotletasbeltrage fur bis 3abr 18-6, und bie vong fommenen Barbe, fo wir bie fur bie lagteren feftgefegen Entichtoliquingen und Rebendebn in ben einzelern Artifen iefp, in ben Sichten Vofen und Bromberg geftalten.

#### Cummarifche Heberficht

bes

rechnungenafigen Golls an Reuer-Sozietats-Beitragen für bas Jahr 1836, fowle ber in biefem Jahre flatigehatten Branbe und ber für bie legtere feftgefesten Enischaugen und Rebenfoffen.

|    |                                                 |                                                              | 3      | abl 1              | ber                 |                                                       |                   | Davon | maten   | brim 3       | abres   |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|--------------|---------|
| N  | Benennung<br>ber<br>Gratte und<br>re p. Rreife. | Das Soll an Rener-Sozietate<br>Beiträgen pro<br>18.6 beträgt | dabe.! | tetal vernichteten | pariett bejdabigien | Die feft,<br>Entidat<br>einschließ<br>Rebent<br>beird | igung<br>lich ber | bezo  |         | nod          |         |
| 3  |                                                 |                                                              |        | -                  |                     |                                                       | -                 |       | ⊚हा.का. | Thu.         | Ogt. \$ |
|    |                                                 | A.                                                           | Reg    | ieru               |                     | Begirt                                                |                   |       |         |              |         |
|    | Grabt Pofen .                                   |                                                              |        | 4                  | 16                  |                                                       |                   |       | 10 3    | 1583         |         |
|    | Rreie Abelnau                                   |                                                              | 8 29   |                    |                     |                                                       | 6 8               |       | 20 6    | 6:79         |         |
| 3  |                                                 |                                                              | 5 8    |                    |                     | 2041                                                  | 12 1              |       | 25 6    | 1315         |         |
| 4  | · Bomft .                                       |                                                              | 3 18   |                    | 4                   | 7712                                                  | 3 (0              |       |         | 3269         |         |
| 5  | · Buf                                           |                                                              | 9 15   |                    | 6                   | 0 28                                                  | 9 11              |       | 28 3    | 4476         |         |
| 6  | - Araufiabt                                     |                                                              | 6 15   |                    |                     | 3587                                                  | 56 6              |       |         | 1591         |         |
| 7  | . Roften .                                      | 8708 6 -                                                     |        |                    |                     | 4857                                                  |                   |       |         | 4073         |         |
| 8  | - Rroben .                                      |                                                              | 9 25   |                    | 15                  | 20657                                                 |                   |       | 4 6     | 10633        |         |
| 9  | . Stroroidin                                    |                                                              | 6 20   |                    |                     | 7676                                                  |                   |       | 7 3     | 3959         |         |
| 10 | . Meferig .                                     |                                                              | 6 6    |                    |                     | 6006                                                  |                   |       |         | 3710         |         |
| 11 | . Dbornif .                                     |                                                              | 5 15   |                    | 5                   | 4979                                                  |                   |       |         | 4244         |         |
| 12 | " Pleiden .                                     |                                                              | 3 37   |                    | 6 5                 | 8327                                                  | 0 7               |       |         | 3133         |         |
| 13 | - Pofen                                         |                                                              | 3 20   |                    |                     | 7155<br>8005                                          | 17 7              |       |         | 2524         |         |
| 15 | - Schittberg                                    |                                                              | 3 40   |                    |                     | 9113                                                  |                   |       |         | 4199<br>5372 |         |
| 16 |                                                 | 7721 12 -                                                    |        |                    | 13                  | 2945                                                  |                   |       |         |              |         |
| 17 | - Schroba                                       |                                                              | 9 26   |                    |                     |                                                       | 16 10             |       |         | 1785<br>4602 |         |
| 18 | . Breiden                                       |                                                              | 5 29   |                    | 9                   | 20572                                                 |                   |       | 2 10    | 12672        |         |
|    | Summa A. Reg. Begirf Pofen                      | 161494                                                       | 373    | 592                | 161                 | 146741                                                | 26 1              | 67525 | 3 2     | 79216        | 22      |

|                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                           | Zabl                                                                                  | der                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Daven maren                                                                        | beim Ja<br>e 1856                                                                       | bres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>%</b>              | Benennung<br>ver<br>iddte u. resp. Kreise.                                                                                                                                   | Das Soll ai Feuer-Sozie-<br>täts-Belträ-<br>gen pro 1856<br>beträgt.                      | ande.                                                                                 | partiell beschäbigten                                                | Die festigi<br>Entschädie<br>einschlie<br>der Reb<br>sten berr    | gung<br>Glich<br>enfo=<br>rägt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bezahlt.                                                                           | noch<br>bezahl                                                                          | en.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | B                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                       | -                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 R1                  | tadt Bromberg reis Bromberg "Chodziesen "Czarnisau "Onesen "Inowracsaw "Mogisno "Shubin "Wirsit                                                                              | 5538 7 - 9829 27 9 01 1 5 8909 6 3 1868 6 4 16530 3 - 8784 18 9744 - 13105 7 - 10868 21 - | 5   24   3   18   3   14   14   3   16   16   16   16   16   16   16                  | 2 6<br>35 7<br>37 1<br>42 4<br>15 8<br>70 33<br>09 22<br>58 6        | 2216 - 10 126 2 5715 1 12376 22082 2 23718 2 17053 1 7300 2 19341 | - 3<br>28 \$<br>19 6<br>3 9<br>21 9<br>21 2<br>15 8<br>24 2<br>1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1424 13 6<br>6313 — 8<br>2773 — 6<br>5507 16 10<br>8593 14 —<br>14851 18 9         | 4613<br>2942<br>6868<br>13489<br>8×67<br>7920<br>2520<br>9105                           | 28 —<br>19 —<br>16 11<br>7 9<br>2 5<br>6 7<br>6 3<br>— 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | ımma B. Regierungs.<br>Bezirk Bromberg<br>ierzu A. Posen                                                                                                                     | 105379 7 10<br>164194 — —                                                                 |                                                                                       |                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71811 2 10<br>67525 3 2                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5                     | Bezirk Bromberg                                                                                                                                                              | 105379 7 10<br>164194 — —<br>269573 7 10                                                  | 373 8<br>623 16                                                                       | 2 161<br>50 264                                                      | 1467 11 2<br>282 104 1                                            | 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67525 3 2<br>139336 6 —                                                            | 79216                                                                                   | 22 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5                     | Bezirk Bromberg                                                                                                                                                              | 105379 7 10<br>164194 — —<br>269573 7 10<br>f bedeutendin                                 | 373 8<br>623 16                                                                       | 2 161<br>50 264                                                      | 1467 11                                                           | 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67525 3 2<br>139336 6 —                                                            | 79216 1 142768 Petrag Entfidication Rebenford                                           | ber ibi=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| S<br>u                | Bezirk Bromberg                                                                                                                                                              | 105379 7 10<br>161194 — —<br>269573 7 10<br>f bedeutending<br>randes.                     | 373 S<br> 623 16<br>en Grä                                                            | 12 161<br>50 264<br>inde ir<br>O r                                   | 1467 11                                                           | 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67525 3 2<br>139336 6 —<br>6 waren:                                                | 79216 1<br>142768<br>Hetrag<br>Entschi<br>Zung<br>Nebenfa                               | ber<br>idi=<br>und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mr. 1 2               | Dezirk Bromberg                                                                                                                                                              | 105379 7 10<br>161194 — —<br>269573 7 10<br>f bedeutending<br>randes.                     | Japin<br>Stieg                                                                        | 12 161 50 264 inde ir                                                | 1467 11 2<br>  282 104 1<br>n Jahre<br>t.                         | 26 1<br>1 2<br>185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67525 3 2<br>139336 6 —<br>6 waren:<br>Kreis.                                      | Petrag<br>Entidic<br>Jung<br>Nebenfa<br>This<br>6790                                    | ber idi= und often.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mr. 1 2 3             | Dezirf Bromberg ierzu A. Posen eberbaupt Die zwöl  Datum drs B  2. August 1856 25. März 12/13. März                                                                          | 105379 7 10<br>161194 — —<br>269573 7 10<br>f bedeutending<br>randes.                     | Dapin<br>Stieg                                                                        | 12 161<br>50 264<br>inde ir<br>O r                                   | 1467 11 2<br>  282 104 1<br>n Jahre<br>t.                         | 26 1<br>1 2<br>185<br>185<br>87<br>63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67525 3 2 139336 6 — 6 waren: A v e i s. öben arnifau                              | 79216 1 142768   Petrag Entfidication                                                   | ber ibi= unb often.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mr. 1 2 3 4           | Detum drs B  2. August 1856 25. März 12/13. März 26. November                                                                                                                | 105379 7 10<br>161194 — —<br>269573 7 10<br>f bedeutending<br>randes.                     | Dapin<br>Stieg<br>Orzen                                                               | 12 161 50 264 inde ir Or n gliß vianon                               | 1467 11 2<br>  282 104 1<br>n Jahre<br>t.                         | RT   C; W: Rt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67525 3 2 139336 6 — 6 waren: Kreis. öben arnifau irfits                           | 79216 1 142768   Betrag Entfidicating Mebenfid Thir                                     | ber idi= und indi= und ind |
| Mr. 1 2 3 4 5         | Dezirf Bromberg ierzu A. Posen eberbaupt Die zwöl  Datum drs B  2. August 1856 25. März 12/13. März 26. November 18/19. Juni                                                 | 105379 7 10<br>161194 — —<br>269573 7 10<br>f bedeutending<br>randes.                     | Dapin<br>Stieg<br>Drzen<br>Bofif                                                      | 12 161 50 264 inde ir Dr                                             | 1467   1   2<br>  1282   104   1<br>  n Jahre<br>  t.             | RT   C; 3u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67525 3 2 139336 6 — 6 waren: Rreis. öben arnifau irfits öben owraclaw             | 79216 1 142768   Petrag Entitle Jung Nebenfa Thir 6790 6554 5430 5153                   | ber ibi= unb often.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mr. 1 2 3 4 5 6       | Detum drs B  2. August 1856 25. März 12/13. Wärz 26. November 18/19. Juni 8/9. Inni                                                                                          | 105379 7 10<br>161194 — —<br>1269573 7 10<br>f bedeutendite<br>randes.                    | Dupin<br>Stieg<br>Orzen<br>Goff<br>Palcz<br>Milos                                     | 12 161 50 264 inde ir Or n lig vianon owo yn slawice                 | 146711 2<br>1282104 1<br>n Jahre<br>t.                            | RT   E3   Rt   3u   W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67525 3 2 139336 6 — 6 waren: Kreis. öben arnifau irsis öben awraclaw azrowiec     | 79216 1 142768   Petrag Entfide Jung Rebenfor Spir 6790 6554 30 5 153 488               | ber ibi= unb often.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mr. 1 2 3 4 5 6 7     | Detum drs B  2. August 1856 25. März 12/13. März 26. November 18/19. Juni 8/9. Juni 5. Februar                                                                               | 105379 7 10<br>161194 — —<br>1269573 7 10<br>f bedeutendite<br>randes.                    | Dupin<br>Stieg<br>Orgen<br>Boff<br>Palcz<br>Milos<br>Dafor                            | 12 161 50 264 inde ir Or r n slip vianon owo yn slawice wy su        | 146711 2<br>1282104 1<br>n Jahre<br>t.                            | RT   St   St   St   St   St   St   St   S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67525 3 2 139336 6 — 6 waren: Rreis.  öben arnifau irfit öben owraclaw azrowiec if | 79216 3 142768   Petrag Entido Jung Nebenfor This 6790 6554 30 5 153 488 467'           | ber ibi= unb often.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mr. 1 2 3 4 5 6 7 8   | Detum drs B  2. August 1856 25. März 12/13. März 26. November 18/19. Juni 8/9. Jnni 5. Februar 27/28. Dezemb.                                                                | 105379 7 10<br>161194 — —<br>1269573 7 10<br>f bedeutendite<br>randes.                    | Dupin<br>Stieg<br>Drzen<br>Goffi<br>Palcz<br>Milos<br>Dafor<br>Biego                  | 12 161 50 264 inde ir  O r  n lig vianon owo yn slawice wy fu        | 146711 2<br>1282104 1<br>n Jahre<br>t.                            | RT   C; W   Rt   Tu   W   W   W   W   W   W   W   W   W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67525 3 2 139336 6 — 6 waren: Kreis. öben arnikau irfig öben aprowiec ik           | 79216 3 142768   Petrag Entfeld Jung Rebenfor Sphr 6790 6554 30 5153 488 467 421        | 5 2 ber ibi= unb often.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Detum drs B  2. August 1856 25. März 12/13. März 26. November 18/19. Juni 8/9. Juni 5. Februar 27/28. Dezemb. = 31. Januar                                                   | 105379 7 10<br>161194 — —<br>1269573 7 10<br>f bedeutendite<br>randes.                    | Dupin<br>Stieg<br>Orzen<br>Boff<br>Palez<br>Milos<br>Dafor<br>Riega<br>Sara           | 12 161 50 264 Inde ir Or n slip vianon owo yn slawic wy fu unowo ren | 146711 2<br>1282104 1<br>n Jahre<br>t.                            | RT   B   RT   B   RT   B   RT   B   RT   B   RT   B   RT   B   RT   B   RT   B   RT   B   RT   RT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67525 3 2 139336 6 — 6 waren: Rreis.  Freis.                                       | 79216 3 142768   Petrag Entfide Jung Mebenfa Thir S 6790 6554 5430 5153 488 467 421 409 | ber idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und idi= und |
| Mr. 1 2 3 4 5 6 7 8   | Dezirf Bromberg. ierzu A. Posen eberbaupt Die zwöl  Datum drs B  2. August 1856 25. März 12/13. März 26. November 18/19. Juni 8/9. Juni 5. Februar 27/28. Dezemb. 31. Januar | 105379 7 10<br>161194 — —<br>1269573 7 10<br>f bedeutendite<br>randes.                    | Dupin<br>Stieg<br>Drzen<br>Boffi<br>Palcz<br>Milos<br>Dafoi<br>Biego<br>Sara<br>Dtufz | 12 161 50 264 Inde ir Or n slip vianon owo yn slawic wy fu unowo ren | 146711 2<br>1282104 1<br>m Jahre<br>t.                            | 1   2   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   18 | 67525 3 2 139336 6 — 6 waren: Kreis. öben arnikau irfig öben aprowiec ik           | 79216 3 142768   Petrag Entfeld Jung Rebenfor Sphr 6790 6554 30 5153 488 467 421        | 5 2 ber ibi= unb often.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Die | Soll-Einnahme | fer | bad | Jabr | 1856 | beträgt | made | obiger | Hufftellung |
|-----|---------------|-----|-----|------|------|---------|------|--------|-------------|
|-----|---------------|-----|-----|------|------|---------|------|--------|-------------|

| vorunter zur Anlegung von Kapitalien en<br>Die Soll-Ausgabe beträgt                                                                                                                       | bleiben<br>575 Rtl. 24 Sgr. 89                  | 289,532<br>Vf.       |                  |                |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------|-----|
| parunter zur Anlegung von Kapitalien 167,9                                                                                                                                                | 939 = - = 7<br>bleiben                          |                      | 3 =              | 24 :           | . 1    |     |
| Die Goll-Ausgabe beträgt r                                                                                                                                                                |                                                 |                      |                  |                |        |     |
| Es ist dies zwar ein ungünstiges Grade, wie in den früheren Jahren vorg<br>Dat die Mittel dargeboten, den Ausfall der                                                                     | Ergebniß, aber bo                               | d bei W<br>r vorhand | eltem            | nicht          | in 1   | Dem |
| Für das vorangegangene Jahr 1855 beti<br>vorunter zur Anlegung von Kapitallen en                                                                                                          | rug vie Solleinnahn<br>ihalten waren<br>bleiben | 134,262              | = [              | 15 =           | w-m    | s   |
| Die Soll-Ausgabe war 357,2<br>varunter zur Anlegung von Kapitalien 131,6                                                                                                                  |                                                 | s                    | E                | 14 .           | 9      | 3   |
| Die Soll-Einnahme des Johres 1855 beit<br>für das Jahr 1856 war dagegen die Soll                                                                                                          | rug vaher mehr .<br>l-Ausgabe höher u           | 52,461<br>m 9,104    | 2                | 16 s<br>7 s    | 2<br>5 |     |
| Das Ergebniß des Jahres 1856 ist hierne<br>dem des Jahres 1855 ungünstiger um                                                                                                             | ach im Vergleich                                | u                    |                  |                |        |     |
| Dies ist allein eine Folge der im bedeutenderen Brande; denn in biesem In Entschädigung und Ueberkoften sestigeses und Jahre 1855 waren 498 Brande, und bigungen und Ueberkoften betrugen | ahre haben 623<br>t worden find<br>die Entschä  | Brande ft            | attgef<br>Rtl. 1 | unden<br>11 Sg | , ipi  | Pf  |
| Im Jahre 1856 haben baher 125 Brande funden, und die festgesetzten Entschädigung toften mehr betragen                                                                                     | e mehr stattge=<br>gen und Ueber-               | 72,789 8             |                  |                |        |     |

- make

0

Dennoch hat, wie bereits angeführt worden, der vorhandene Reservesonds die Mittel zur Zahlung der Entschädigungen vargeboten, und es find daher für das Jahr 1856 nur die beiden gewöhnlichen Bettrags-Raten eingezogen worden.

In Folge des Antrazs des im Jahre 1856 versammelt gewesenen Provinzials Landtags sind durch die Allerh. Kabinets-Drore vom 1. Dezember 1856 die jährlichen Beitragsfäße:

ber ersten Klaffe von 6 auf 4 Sgr., ber zweiten Klaffe von 8 auf 6 Sgr.

herabgesett worden, wodurch vom Jahre 1857 ab eine nicht unerhebliche Verminderung der Einnahme an Belträgen eintreten wird. Die Beltragssätze von 100 Thlen. Versicherungs-Summe find demnach vom Jahre 1857 ab jährlich:

| erfte Klaffe -  |   |   |   |   |   | ` . |   | 4   | Ggr. |
|-----------------|---|---|---|---|---|-----|---|-----|------|
| zweite Klaffe   | ٠ |   |   | , |   |     |   | 6   | 4    |
| Dritte Rlaffe   |   |   | ٠ |   | ٠ |     |   | 10  | 8"   |
| vierte Rlaffe   |   |   |   |   |   |     |   | 12  | E    |
| fünfte Klaffe   |   |   |   |   |   |     |   | 16  | 2    |
| sechste Klasse  |   |   |   |   | ٠ |     |   | 18  | =    |
| fiebente Rlaffe |   | • |   |   |   |     |   | -18 | 3    |
| acte Klasse     |   | ۰ |   |   |   | ٠   | • | 22  | t #  |

Bei ber Beranlagung für bas 3afr 1857 betrugen bie Berficherungs-

Bei der Prüfung der Antrage auf neue Versicherungen, so wie auf Erhöhung bestehender Versicherungen wird fortz seut strenze versahren.

Im laufenden Jahre 1857 hat sich der Zustand des Feuer-Sozietäts-Fonds durch die vorgekommenen zahlreichen und bedeutenden Brände, insbesondere den Brand in Bosian own, Kreis Kröben, erheblich ungünstiger gestaltet, so daß durch die Bekanntmachung vom 22. September d. J. eine außerordentliche Beitrags Nate hat ausgeschrieben werden müssen. Das Weitere dieserhalb bleibt der seiner Zeit zu erlassenden Vekanntmachung über die Ergebnisse des Jahres 1857 vorbehalten.

Pofen, ben 19. October 1857.

Der Dber : Prafident.

v. Puttfammer.

Tyczy się rezultatów zarządu towarzystwa ogniowego za rok 1856.

Stósownie do S. 98 regulaminu towarzystwa ogniowego z dnia 5. Stycznia 1836 jako téż ustawy Stanów prowincyalnych z dnia 10. Kwietnia 1843 podaję niżej rezultaty zarządu Towarzystwa ogniowego prowincyi Poznańskiej za rok 1856 do władomości publicznej.

Sumy zabezpieczenia, które przy rozpoczęciu roku 1856 służyły za zasadę do rozpisywania składek, wynosiły:

|      | w                | 1.  | klassie |      |      |     |      |     | 3,449,825  | tal. |
|------|------------------|-----|---------|------|------|-----|------|-----|------------|------|
|      |                  | 2.  | 22      | ***  |      |     |      |     | 15,643,325 | 99   |
|      | •                | 3.  | 22      |      | ٠    |     |      |     | 431,125    | 22   |
|      | ·                | 4.  | 39      |      |      |     |      | ,   | 11,948,025 | 22   |
|      |                  | 5.  | 29      |      |      |     |      | •   | 2,986,500  | ••   |
|      |                  | 6.  | 37      |      |      |     |      |     | 23,354,875 | 90   |
| -    |                  | 7:  | 22      |      |      | 6   |      |     | 833,550    | 23   |
|      |                  | 8.  | 73      |      |      |     | •    |     | 95,175     | 22   |
|      |                  |     | C       | gól  | em   |     |      |     | 58,742,400 | tal. |
|      | Z tego przypac   | llo | na obw  | ród  | reg  | enc | evir | ıy  |            |      |
|      |                  |     | Poznań  | - 4  | ,    |     |      | •   | 36,395,050 | tal. |
|      |                  | b)  | Bydgo   | ski  |      | ٠   | ٠    |     | 22,347,350 | 99   |
| •    | ,                |     | uc      | zyn  | i je | ak  | wy:  | żėj | 58,742,400 | tal. |
|      | Za rok poprze    | dni | 1855    | wv   | nos  | iłv | Dr   | zy  |            |      |
| ozpi | sywaniu składek  |     |         |      |      |     |      |     | 57,049,750 | tal. |
| •    | Przystąpiły zate | ém  | w bieg  | u ro | ku   | 18  | 55   |     | 1,692,650  | tal. |
|      |                  |     |         |      |      |     |      |     |            |      |

Wedle ogłoszenia z dnia 20. Sierpnia 1856 r., tyczącego się wydarzeń roku 1855, wypisano na rok 1856 tylko zwykle dwie raty składkowe, z któremi także już w roku 1855 było można wystać, podczas kiedy w czasie od roku 1846 do 1854 obok zwyczajnych i nadzwyczajne składki było trzeba pociągać. Pogorzenia roku 1856, które się jeszcze wydarzyły po ogłoszeniu z dnia 20. Sierpnia 1856, nie były tak znaczne, iżby były zmusiły do wypisania w pomienionym roku jeszcze jednej nadzwyczajnej raty składkowej. Pomimo to, jak poniżej wyjaśnionem być ma, że dochód obrachunkowy przez rozchód obrachunkowy się przewyższa, fundusz rezerwowy jednakowoż podał sposób, by potrzebne opłaty poczynić.

# Dochody tawarsystwa ogniowego za rok 1856 w następującym okazują się polóżeniu:

| Mia<br>wpłynąć<br>rachu<br>tal. | wed<br>nku. |         | Nr. | Ożnaczenie<br>dochodu wpłynąć mającego.                                                                       | Wply   | 2  |       | Zale   | glo.<br>sgr. |   |
|---------------------------------|-------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|--------|--------------|---|
| 231965                          | 10          | 5       |     | A. Awans z'roku 1855.                                                                                         | 281965 | 10 | 5     | 1      | 1            | _ |
|                                 |             |         |     | B. Dochody zaległe z czasu<br>do końca roku 1855.                                                             |        | 1  |       |        |              |   |
| 949                             | 15          | 3       | 1   | Składki towarzystwa ogniowego                                                                                 | 715    | 9  | 3     | 234    | 6            | - |
| 305500                          | -           |         | 5   | Wypożyczone kapitaly, które znowu do<br>dochodu mającego wpłynąć wzięto                                       | 56000  |    | :<br> | 249500 | -            | _ |
| 360                             | 27          | 5       | 3   | Dochody pochodzące z dawniejszego<br>funduszu towarzystwa do ostatniego<br>dnia r. 1836                       | 354    |    | ,     | 6      | 27           |   |
| 91                              |             | gyalong | 4   | Zwrócone henifikacye ogniowe i koszta potoczne                                                                | 19     |    | _     | 72     |              | - |
| 35                              | 15          | 9       | 5   | Zwrócone koszta procesowe i innekoszta                                                                        | 12     | 29 | _     | 22     | 16           |   |
| 306935                          | 28          | 5       |     | Summa dochodu z zaległości aż do końca roku 1855                                                              | 57101  | 8  | 3     | 249835 | 20           |   |
|                                 |             |         |     | W roku 1856 było przybytku:  a) przy składkach dla towarz, ognio-<br>wego po potrąceniu 1 27 9 ubytku  5 16 2 |        |    |       |        |              |   |
|                                 |             |         |     | b) przy wypożyczonych kapitalach                                                                              |        |    |       |        |              |   |
|                                 |             |         |     | Wykazuje się to powyżej z dochodu<br>mającego wpłynąć w ilości 306,936 28 5                                   | 117    |    |       | 7      |              |   |

| giệdem | Ktorych | ogniem | sprawy | Wytoczon | Ð. |
|--------|---------|--------|--------|----------|----|
| - '    |         |        |        | powyżej  |    |

981965 10 5 Remanent z roku 1855

250,392 tal. 29 sgr. 7 fen

, 10

d) bonifikacye ogn., koszta i t. p. 72 tal. - sgr. - fen. 22 ,, 16

b) wypożyczone kapitały, które zaprocentowane zostana 249,500 c) reszty aż do końca r. 1836, wzgledem których ściagniecia stosowne kroki przed lewzieto

ktore po cześci zaskromiono, a dla reszty rozpoczęto kroki potrzebne;

| 91421 26  | 6 Ogolow   | a ilose do | chodow | a za rok i | 556  64  | 18-51  | 61112   | 50292 | 50   |
|-----------|------------|------------|--------|------------|----------|--------|---------|-------|------|
|           | końca roku |            |        |            | i dechod | owe da | siela s | e na: |      |
| e) składk | ogniowe    | 234 tal.   |        | 2 fen      | газет .  | 369 t  | al. 10  | sgr.  | 2 fe |

| tal. agr. fu.             | N.  | doenodu wprynąc mającego                                                                                                                                                                                           | tal.             | sgr. | ſn. | tal.      | ·gr. | ſŧ |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|-----------|------|----|
| 164494 — -<br>105379 7 II |     | C. Dochody bieżące za rok 1856<br>Składki towarzystwa ogn. a mianowicie<br>obydwóch zwyczajnych rat, podług<br>mastępującego sumarycznego wykazu:<br>a) obwód regencyjny Poznaństi<br>b) obwód regencyjny Bydgoski | 164236<br>105302 |      | 5 3 | 257<br>77 | 28   |    |
| 269873 7 to<br>48 4       |     | Ogólem składek towarzy-twa ogniow.<br>Zwrócone koszta procesowe i l p                                                                                                                                              | 269538<br>17     | 3 28 | 8 7 | 335<br>30 |      | 1  |
| 79                        |     | Zwrócene bonifikacye ogniowe i koszta<br>poloczne                                                                                                                                                                  | 51               | 20   |     | 27        | 10   | -  |
| 12987 1                   | - 4 | Celem założenia kepitołów                                                                                                                                                                                          | 12987            | 1.   | -   | -         | -    | -  |
| 19456 28                  | 2 5 | Prowizve z kapitatów                                                                                                                                                                                               | 19456            | 28   | 2   | 400       | line | H  |
| 75 6                      | 3 6 | Rozmuite dochody                                                                                                                                                                                                   | 10               | 16   | 10  | 64        | 19   |    |
| 302519 17                 | 8   | Ogôt dochodów bieżacych za rok 1856.<br>Do tego:                                                                                                                                                                   | 302062           | 8    | 3   | 457       | 9    |    |
| 306936 28                 | 5   | Dochodowe zaległości do koncor 1855.                                                                                                                                                                               | 57 (0)           | 8    | 3   | 249835    | 20   | 3  |

Zalegio.

Wpłynele.

Oznaczenie

Mialo

wpłynać według

rachunku.

| Miało : ;<br>się wydać podług<br>rachunku | Oznaczenie wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydano.       | Pozostaje<br>do zaplacenia. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| tal fn.                                   | Ž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tal. sgr. fn. | tal. , sgr. fn.             |
| 376362 11 9<br>9 14 10<br>35 13 6         | A. Wydatki zaległe z czasu aż<br>do końca r. 1855.<br>1 Bonifikacye ogniowe i koszta potoczne<br>2 Tantyema rendantów kas specyalnych<br>3 Zwrócone składki towarzystwa ogniow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 2 6         | 214029 8 6<br>2 12 4        |
| 376407 10 1                               | Suma wydatku zaległego do końca r. 1855<br>Uwaga. Przy końcu r. 1855 pozostało do wypła-<br>cenia: ial. sgr. la.<br>373,419 13 4<br>W roku 1856 przystąpiło do tego:<br>a) dodatkowo ustanow. bonifikacye<br>ogn. i koszta potoczne 2952 20 2<br>b) zwrócone składki 35 13 6                                                                                                                                                                                                                  | 162375 19 3   | 214031 20 10                |
|                                           | razem 2988 3 8  Z tych odtrącą się jedana kowoż tantiemy rendantów 6 11  Przystąpiło zatem do wydatku, który podług etatu ma być wypłaconym 2,987 26 9  Co uczyni wyżej wyznaczoną ilość                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | - 19.60<br>17.600           |
| 270634 16 10<br>11469 24 4                | B. Wydatki bieżące za rok 1856  a) bonifikacye onguiowe b) na koszta potoczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Ty mon                      |
| 282104 11 2                               | Ogółem podług wykazu sumarycznego poniżej umieszczonego Koszta potoczne wilości 11469 tal. 24 sgr. 4 fen. dziela się na Tal. sgr. 6.  a) nagrody za sikawki i stągwie do wody 9528 15—b) nagrody za odznaczenie się przy gaszeniu ognia i alarmowaniu 195 23 9 c) koszta reparacyi sprzętów ogniow, przy gaszeniu ognia uszkodzonych 245 21 1 d) koszta podróży radzców ziemiańsk, i komisarzy okręgowy podjęte celem oszacowań szkód z pogórzeli 718 2 6 e) dyety i koszta podróży znawców i | 139336 6 —    | 142768 5 2                  |
|                                           | komisyów oszacowań, użytych przy szacowaniu pogorzeli częściowych 781 22 – Summa kosztów potocznych 111469 24 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 7070 20                     |
| 282104 11 2                               | Ilość ogólna stronicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139336 6 -    | 142768 5                    |

| Mialo                        | lamin and the same                                                                                                                                                                                | -             |                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| się wydać podług<br>rachunku | Oznaczenie wydatków.                                                                                                                                                                              | Wydano.       | Pozostaje<br>do zapřacenia.        |
| tal. sgr. fu.                | ž                                                                                                                                                                                                 | tal, sgr. fa. | tal. ogr. fo                       |
| 282104 11 2                  | Z przeniesienia .                                                                                                                                                                                 |               | 142768 5 2                         |
| 2949 3 3                     | 2 Koszta zarządcze prowincyaln dyrekcyi                                                                                                                                                           | 2913 8 3      | 35 25 -                            |
| 2800                         | Dopłata na zarząd kasy instytów pro-<br>wincyalnych i komonalnej     Remuneracya dla 28 powiatowych resp.                                                                                         | 1750 -        | 7.1                                |
| 2800                         | miejskich dyrektorów towarzystwa<br>ogniowego                                                                                                                                                     | 2800 — —      | - 144                              |
| 2698 22 4                    | 5 Tantjema dla 28 kasyerów powiatow.<br>resp. miejskich towarzystwa ogniow.                                                                                                                       | 2695 11 5     | 3 10 11                            |
| 2048                         | 6 Koszta urzedowe dla 28 flyrektorów<br>powiatowych i miejskich i dla ka-<br>syerów towarzystwa egniowego                                                                                         |               |                                    |
| 179 27 2                     | 7 Koszta procesowe i w sprawach rosjem-<br>czych                                                                                                                                                  | 179 27 2      | - 14-                              |
| 300                          | 8 Koszta za druk opisu budowli i katastr                                                                                                                                                          | 200           | 100                                |
| 734 11 7                     | 9 Zasiłki na zakupywanie narzędzi do ga-<br>szenia                                                                                                                                                | 734 11 7      |                                    |
| 2206 27 5                    | 10 Koszta podróży radzow ziemiańskich,<br>komiserzy okręgowych i komisyi sza-<br>cunkowych, podjętych celeni zrewi-<br>dowania sum asckuracyjnych w myśl<br>§ 73 regulaminu z 5. Stycznia r. 1836 |               | 11 APROVA<br>12 APROVA<br>17 AVIII |
|                              | i §§ 21 i 122 Najwyż. rozpo zadze-<br>nia z dnia 6. Czerwca r. 1853                                                                                                                               |               | - 2-                               |
| 115 10 2                     | 11 Dyety i koszta podróży urzędników bu-<br>downiczych, podjetych celen zrewi-<br>dowania niektórych zabezpieczeń                                                                                 | 115 10 2      |                                    |
| 571 4 8                      | 12 Kopialie za wygotowanie i porowienie<br>katastr w myśl § 77 Najwyż, rozpo-<br>rządzenia z dnia 6. Czerwca 1853                                                                                 |               | _  _                               |

| Miało<br>się wydać podług<br>rachunku, | Oznaczenie wydatków.                                                                                                                                                                                                               | Wydano.d               | Pozostaje<br>do zaplacenia.           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| tal. sgr. feir. Z                      | 1                                                                                                                                                                                                                                  | tal, sgr. ten.         | tal. sgr. feb.                        |
| 298457 27 9<br>145 13<br>28 26 4 14    | Z przeniesienia Nagrody za wyśledzenie podpałaczy Koszta druku memoryału o stanie fun- duszów towarzystwa ogniow., dla séj- mu prowin. w r. 1856 wypracowanego Ogółowo                                                             | 155550 16 8<br>145 — — |                                       |
|                                        | Crlem założenia kapitałów a mianowicie: a) na wylosowane i sprzedane papiery procenta przynoszace tak sgr. fea.                                                                                                                    | 1 - 10 - 90            | Arre Lovel                            |
|                                        | d) w gotówce wypo-<br>życzono                                                                                                                                                                                                      |                        | Ch I A                                |
|                                        | razem Z tych ilość 149,500 tal. podług obja- śnienia przy resztów dochodu z cza- su do końca r. 1855 wzięto tamże do dochodu majacego wpłynać.                                                                                     | 170057710 (89)         | 100 11                                |
| 466575 24 8 -<br>376407 10 1           | Suma bieżących wydatków w r. 1856<br>Do tego wychody zaległe aż do końca<br>roku 1855                                                                                                                                              | 11144111               | 142907   11   1<br>  214031   20   10 |
| 842983 4 9                             | llose ogó na wydatków za rok 1856. Ogółowa ilość dochodu wynosi Pozostała zatém wkońcu 1856 remanenta z których 149109 tal. założono w pa- pierach procent donoszących. Oprocz_tego_w_końcu_r. 1856 było na procent wypożyczonych. |                        |                                       |
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  | Zosoby zarządcze wynosiły zatóm w końcu roku 1856 openie wynosiły                                                                                                                                                                  |                        | rdéneus.                              |

| W końcu roku 1856 było pożarów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) w obwodzie regencyjnym Poznańskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 373                           |
| b) w obwodzie regencyjnym Bydgoskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| ogolem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| Z tych, o ile się wyśledzić dało, powstało:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| a) przez niedbalstwo udowodnione lub do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | omniemane 47                  |
| b) przez udowodnione lub domniemane złośli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| c) przez nierup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                            |
| c) przez piorun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                             |
| e) przy reszcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| nie można było przyczyny wysledzić.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uma jak wyżej 623.            |
| Budynków było: a) całkowicie pogorzałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| budynkow bjio. b) częściowo uszkodzonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 264                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ogółem 1914.                  |
| Pomiedzy temi było: zupełnie pogorza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alych: częściowo uszkodzonych |
| a) domów mieszkalnych . 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 161                           |
| a) domów mieszkalnych . 569<br>b) przybudowań . 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                            |
| c) stajen, szop i wozowni . 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51                            |
| d) stodól i szpichlerzów . 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32                            |
| e) wiatraków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1                           |
| f) budynków fabrycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| (kuźni, cegielni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                             |
| g) innych budynków 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                             |
| razem 1650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 264.                          |
| marks to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec |                               |
| Z tych było zabezpieczonych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A landonle Are                |
| w 1. klassie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 budynków,                   |
| 2. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 ,,                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 ,,                         |
| 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na '                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92 ,,                         |
| <b>0.</b> 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1687 ,,                       |
| 7. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 ,,                         |
| 8. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 ,,                          |
| ogólem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1914 budynków.                |

Następujący wykaz sumaryczny podaje stósunek składek za rok 1856 do wydarzonych pogorzeń, niemniej ustanowionych za takowe wynagrodzeń i kosztów potocznych w powiatach pojedyńczych resp. miastach Poznania i Bydgoszczy.

## WYKAZ SUMARYCZNY

składek towarzystwa ogniowego, które wpłynąć miały za rok 1856, jako też wydarzonych w roku 1856 pogorzeli i ustanowionych zań wynagrodzeń i kosztów Potocznych:

|     |                                      |                                                           |      | Ilòść                                |      | 4                                                                              |       | Z tego                    | nrz | v ko | nicu roki                               | 1 18 | 56       |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|------|-----------------------------------------|------|----------|
| Nr. | Nazwiska<br>míast lub po-<br>wintów. | Miało wpłynąc<br>składek na rok<br>1856.<br>tal. sgr. fn. |      | catkiem znleszczo-<br>nych,<br>nych, |      | Ustanowione wynagrodzenie wraz z ko- sztami poto- cznemi wynosi. tal. sgr. fn. |       | zapłacono. jeszcze do za- |     |      |                                         |      | )<br>Za- |
|     |                                      | A. Ob                                                     | wód  | reg                                  | genc | yjny p                                                                         | ozna  | ński:                     |     |      | ·                                       |      |          |
| 11  | Miasto Poznań                        | 18169 12 -                                                | 1 6  | 4                                    | 16   | 3020                                                                           | 22 9  | 1437                      | 10  | 3    | 1583                                    | 12   | 6        |
|     | PowOdalanowski                       | 7197 19 6                                                 | 29   | 133                                  | 3    | 10491                                                                          | 6 8   | 4311                      | 20  | 6    | 6179                                    | 16   | 2        |
| 3   | - Miedzychodski                      | 9237 23 5                                                 | 9    | 15                                   | 2    | 2041                                                                           | 12 1  | 725                       | 25  | 6    | 1315                                    | 16   | 7        |
| 4   | « Bamimostski                        | 8811 19 3                                                 |      | 77                                   | 4    | 7712                                                                           | 13 10 | 4442                      | 16  | 4    | 3269                                    | 27   | 6        |
| 5   | - Bukoski                            | 8963 8 9                                                  |      | 42                                   | 6    | 10128                                                                          | 9 11  | 5651                      | 28  | 3    | 4476                                    | 11   | 8        |
| 6   | - Wschowski                          | 8725 19 6                                                 | 19   | 39                                   | 9    | 3587                                                                           | 26 6  | 2006                      | 15  | 1    | 1581                                    | 11   | 1        |
| 7   | - Kościański                         | 8708 6 —                                                  |      |                                      |      | 4857                                                                           |       | 1                         |     | 6    | 4073                                    | 6    | 3        |
| 8   | - Krobski                            | 12194 22 9                                                |      |                                      | 15   | 20657                                                                          |       |                           | 4   | 6    | 10633                                   | 1    | 8        |
| 9   | - Krotoszyński                       | 9896 25 6                                                 |      |                                      | 30   | 7676                                                                           |       |                           | 7   | 3    | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 3    | (        |
| 10  | - Międzyrzecki                       | 7645 25 6                                                 |      | 8.49                                 | 3    | 6006                                                                           |       |                           |     |      |                                         |      | -        |
| 11  | - Ohornicki                          | 9505 29 5                                                 |      |                                      | 5    | 4978                                                                           |       |                           |     |      | 4244                                    |      | -8       |
| 12  | - Pleszewski                         | 7667 15 3                                                 |      |                                      | 6    | - 8327                                                                         |       |                           | 1   | 7    | 3133                                    |      | -        |
| 13  | - Poznański                          | 9901 1 6                                                  |      |                                      | 5    | 7155                                                                           |       |                           |     |      | 2524                                    |      | -        |
| 14  | - Szamotulski                        | 7780 4 3                                                  | 1    | 1                                    | 9    | 8005                                                                           | 4     |                           | 1   | 4    | 4199                                    |      | 4        |
| 15  | - Ostrzeszowski                      | 6828 13 3                                                 |      |                                      | 17   | 9113                                                                           |       |                           |     | 3    | 5372                                    | 5    | 8        |
| 16  | Sremski                              | 7721 12 —                                                 | 1 20 |                                      | 13   | 2945                                                                           |       |                           |     | 2    | 1785                                    | 10   |          |
| 17  | - Sredzki                            | 8711 18 9<br>6826 23 5                                    | 1    | 1                                    | 9    |                                                                                | 16 10 |                           | 3   | -    | 4602                                    | 177  | 6        |
| 18  | - Wrzesiński                         | 0520 23 3                                                 | 29   | 37                                   | 9    | 20572                                                                          | 20 6  | 1 4900                    | 12  | 10   | 12672                                   | 16   | C        |
|     | Ogôl A. Departa-<br>ment Poznański   | 164494                                                    | 373  | 892                                  | 161  | 146741                                                                         | 26 1  | 67525                     | 3   | 2    | 79216                                   | 22   | 11       |

|          |                                                                                                                             | 53.177                                                                               | llos                                               | 11                                                | 11/                                                                           |                                                             | Z tego przy końcu s                                           |                            |    | ńen rok                                 | roku 1856                           |              |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| Nr.      | Nazwiska<br>miast lub powiatów,                                                                                             | Miało wpły-<br>nąć składek<br>na rok 1856.                                           | ogorze                                             |                                                   | Ustanowione wynagro- dzenie wraz z kosztami potocznemi wynosi.                |                                                             | zaplacono.                                                    |                            |    | pozostało<br>jeszczedo za-<br>płacenia. |                                     |              |  |
|          | B                                                                                                                           | Obwód                                                                                | regene                                             | vii                                               |                                                                               |                                                             |                                                               | -                          | -  | -                                       | - 10                                | Ť            |  |
| 3456789B | Minsto Byłgoszcz.  Pow. Byłgoski Chokieżski Caurnkowski Gniezalenski Inowracławski Mogiliteki Szubiński Wyrzyski Wgrowiecki | 5538 7 9829 27 1 9801 1 7 8909 6 3 11868 6 2 16830 3 8784 18 9 9744 13105 7 10868 21 | 5 2<br>24 35<br>18 37<br>14 142<br>39 115<br>44 70 | 6<br>7<br>1<br>4<br>8<br>33<br>22<br>6<br>4<br>12 | 2216<br>10926 2<br>5715 1<br>12376<br>22082 2<br>23718 2<br>17053 1<br>7300 2 | 3<br>8 8 8<br>9 6<br>3 9<br>1 9<br>1 2<br>5 8<br>4 2<br>1 9 | 1424<br>6313<br>2773<br>5507<br>8593<br>14851<br>9132<br>4780 | 16<br>14<br>18<br>29<br>17 |    | 4613<br>2942<br>6868                    | 28<br>19<br>16<br>7<br>2<br>16<br>6 | 11 9 5 7 3 8 |  |
| - 1      | Ogól B. Departament<br>Bydgoski<br>Do tego A. Poznański                                                                     | 105379: 7 10<br>164494 —                                                             |                                                    |                                                   |                                                                               |                                                             |                                                               | 2 3                        | 10 |                                         |                                     | 3            |  |
| _        | Ogolem                                                                                                                      | 269873 7 10                                                                          | 623 1650                                           | 264                                               | 252104 1                                                                      | 1 2                                                         | 139335                                                        | 6                          |    | 142768                                  | 5                                   | 2            |  |

W roku 1856 było dwanaście najznaczniejszych pogorzeń:

| Nr. | Dzień pogorzeli.    | Mirjsce.     | Powiat.       | Ilość wy-<br>nagrodzenia<br>i k- sztów po-<br>tocznych. ,<br>Tal. |
|-----|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2. Sierpnia 1856 r. | Dupin        | Krobski       | 7159                                                              |
| 2   | 25. Marca           | Szczygiel    | Czarnkowski   | 6796                                                              |
| 3   | 12./13. Marca .,    | Drzewianowo  | Wyrzyski      | 6554                                                              |
| 4   | 26. Listopada ,     | Gostkowo     | Krobski       | 5430                                                              |
| 5   | 18./19. Czerwca     | Palczyn      | Inowracławski | 5153                                                              |
| 6   | 8./9. Czerwca,      | Miloslawice  | Wagrowiecki   | 4888                                                              |
| 7   | 5. Lutego           | Dakowy suche | Bukowski      | 4677                                                              |
| 8   | 27./28. Grudnia     | Biegenowo    | Wrzesi ski    | 4212                                                              |
| 9.  | 31. Stycznia "      | Saxaren      | Wyrzyski      | 4098                                                              |
| 10  | 10. Maja .,         | Otusz        | Bukowski      | 3681                                                              |
| 11  | 15./16. Marca .,    | Smogorzewo   | Krobski       | 3519                                                              |
| 12  | 17. Października    | Potrzymowo   | Gnieżnieński  | 3393                                                              |

| Ilość dochodu który ma wpłynąć w roku 1856 wynosi podług powyższego wykaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pozostana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lów sa zawarte 167,939 ,, — ,, 7 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pozostana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wydatek etatowy wynosi zatém więcej 9,104 tal. 7 sgr. 5 fen.  Jest to wprawdzie rezultat niepomyślny, ale jednakowoż o wiele nie w tym stopniu, w jakim się wydarzało podczas lat dawniejszych, a fundusz rezerwowy po- dał nam sposoby do pokrycia wydatku większego w roku 1856.  Za rok proprzedni 1855 wynosił dochód obrachunkowy  412,317 tal. 15 sgr. 11 fen.                                                                                                                                                          |
| w którymto na założenie kapitałów mieściło się 134,262 " 15 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pozostaje 278,055 tal. — sgr. 11 fen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozchód obrachunkowy był 357,236 tal. 12 sgr. 1 fen.<br>w tym zaśna założonie kapitałów 131,642 " 27 " 4 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pozostaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dochód obrachunkowy więc z roku 1855 wynosił więcej 52,461 tal. 16 sgr. 2 fen. Za rok 1856 był zaś rozchód obrachunkowy wyższy o 9,104 ,, 7 ,, 5 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rezulat zatém r. 1856 jest w stósunku do rezultatu z r.  1855 niepomyślniejszy o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| W roku 1856 było zatem 125 pogorzeń więcej, a za-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tém wynosiły wynagrodzenia i koszta potoczne więcej, o 72,789 tal. 13 sgr. 6 fen.  Mimo to podał nam, jak o tém już powyżej napomkniono, zalożony fundusz rezerwowy sposób na uiszczenie wynagrodzeń, a za rok więc 1856 pociągano tylko zwykle obydwie raty sładkowe.  W skutek zawnioskowania sejmu prowincyalnego, który się był w roku 1856 zgromadził, zmniejszono Najwyższym reskryptem gabinetowym z dnia 1. Grundnia r. 1856 roczne pozycye składkowe  klasy pierwszej z 6 sgr. na 4 sgr. klasy drugiej z 8 ", na 6 " |

przezco począwszy od roku 1857 dość znaczne zmniejszenie się w dochodzie z składków okaże. Pozycye składkowe ze sumy asekuracyjnéj tal. 100 są wedle tego poczawszy od 1857 corocznie

| klasio | pierwszej  | • * |   |     | • 1 | 4  | sgr. |
|--------|------------|-----|---|-----|-----|----|------|
| 99     | drugiėj .  | •   | • | •   | ٠   | 6  | 37   |
| 39 -   | trzeciéj . |     |   |     |     | 10 | 22   |
| 22     | czwartéj   |     |   | ٠,  |     | 12 | 22   |
| .22    | piątėj .   | ,   |   |     | ٠   | 16 | 22   |
| 22     | szóstéj .  |     |   | . ' | 0 0 | 18 | 22   |
| 97     | siódméj .  |     |   |     |     | 18 | 22   |
| 22     | ośméj .    | 111 |   |     |     | 22 | 29   |

Sumy asekuracyjne powiększyły się więc w roku 1856 o . . 3,038,100 tal.

Przy rozbieraniu wniosków na nowe asekuracye jak również wniosków we względzie powiększenia dotychczasowych zabezpieczeń i nadal z największą postę-

puje się ścisłościa.

W roku bieżącym 1857 ułożył się stan funduszu asekuracyi ogniowej przez wydarzone liczne i znaczne pogorzenia, a szczególnie pogorzenie Bojanowa, powiatu Krobskiego, o wiele niepomyślniej, tak, iż ogłoszeniem z dnia 22. Września r. b. wypisaną być musiała nadzwyczajna rata składkowa. Co do dalszego w tym względzie, pozostawionem to jest ogłoszeniom, które w swoim czasie wydane być mają, i rezultaty z roku 1857 zawierać będą. Poznań, dnia 19. Października 1857.

### Prezes Naczelny. Puttkammer.

[858]

Die katholische Pfarre in Schulit, Königlichen Patronats, ist durch das Ableben des Pfarrers Wysosynski vacant geworden. Bewerbungen um dieses Beneficium werden entgegengenommen. Posen, den 19. November 1857.

Der Dber- Prafident der Proving Pofen.

[859]. Betanntmadung.

Die evangelische Kirche zu Mroczen hat von ehrenwerthen Mitgliedern der dortigen Parocie binnen Jahresfrist zwei werthvolle Geschenke:

1) eine galvanisch vergoldete und versilberte und mit Emblemen verzierte große Taufschüffel und 2) einen großen Kronleuchter von Bronce

the total Marie

erhalten, was wir öffentlich belobigend hierdurch jur allgemeinen Renntnig bringen.

Bromberg, ben 20. November 1857.

Ronigl, Regierung. Abtheilung bes Innern.

[860] Befanntmadung.

Der nach dem Kalender in Filehns auf den 7. und 8. k. M. anberaumte Jahrund resp. Viehmarkt wird wegen des auf den 8. einfallenden katholischen Kirchensestes hierdurch auf den 9 und 10. k. M. verlegt.

Bromberg, den 29. November 1857. Königliche Regierung. Abtheilung des Innern. Obwieszczenie.

Zopowiedziany w kalendarzu jermark na bydło w Wieleniu dnia 7. i 8. m. p. odkłada się dla przypadającego na 8. święta katolickiego niniészém na 9. i 10. m. p.

Bydgoszcz, dnia 29. Listopada 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

[861] Sperre-Aufhebung.

Der Milzbrand unter den Schweinen in Wiskitno, Bromberger Kreises, ist getilgt und die Reinigungs-Praaßregeln sind ausgeführt worden, weshalb die unterm 6. Ausgust c. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark sur Schweine, Nauchsutter und Dünger hierdurch aufgehoben wird.

Bromberg, den 25. November 1857. Königl. Regierung. Abtheilung des Innern. Zniesienie kordonu.

Zapalenie śledziony pomiędzy świńmi w Wiskitnie, powiecie Bydgoskim, wyko-rzeniono i środków ku oczyszczeniu użyto, w skutek czego zamknięcie miejsca tego i jego pól dla świń, ostrej paszy i nawozu pod dniom 6. Sierpuia r. b. rozporządzono niniejszem się znosi.

Bydgoszcz, dnia 25. Listopada 1857.

Król. Regencya:

Wydział spraw wewnętrznych.

[862]

Die zweite Prediger= und Rectorstelle in der Stadt Schmiegel, mit welcher ein Einstommen von eirea 500 Thir. incl. freier Wohnung verbunden ist, soll anderweitig bestellt werden. Bewerber um diese Stelle haben ihre an das Kirchenkollegium zu Schmiesgel zu richtende Anträge dem Herrn Superintendenten Grabig in Lissa einzusenden. Posen, den 20. November 1857.

Königliches Konfiftorium ber Proving Pofen.

[863] Verfonal-Chronit.

Der Lehrer Lorenz Kaldykiewicz von Neus Dombrowke ist als zweiter Lehrer an der katholischen Elementarschule zu Chodziesen provisorisch angestellt.

[864] Der Shulamts = Kandidat August

Kronika osobieta.

Nauczyciel Wawrzyn Kaldykiewicz z Nowéj Dąbrówki tymczasową uzyskał posadę 2go nauczyciela przy katolickiej szkole elementarnej w Chodzieżu.

Kandydat do urzędu nauczycielskiego

Janke, ein Zögling bes Seminars in Bromsberg, als provisorischer Lehrer bei ber evansgelischen Schule zu Deutsch Ruhben, im Kreise Wirfig.

August Janke, uczeń seminarium Bydgoskiego, na tymczasowego nauczyciela do ewangelickiej szkoły w Niemieckich Rudach, powiecie Wyrzyskim.

### [865] Befanntmadung.

Die in ben Amtsblättern ber Königlichen Regierungen zu Posen und Bromberg (Nr. 24 und resp. Nr. 25) unterm 5. Juni c. von uns erlassene Bekanntmachung,

betreffend ben für bie Anmelbung von Regulirungs-Ansprüchen durch das Gesfetz vom 16. März c. angeordneten Präclusivtermin vom 31. December 1858.

welche lediglich den Zweck hat, diese Anordnung möglichst zur Kenntniß aller Betheiligten zu bringen und so die Geltendmachung
begründeter Ansprüche auf Regulirung zu
erleichtern, ist leider von mehreren Bewohnern des platten Landes misverstanden und
dahin gedeutet worden, als ob dadurch eine
weitere Ausdehnung der in dem AblösungsBesetze vom 2. März 1850 bestimmten
Grenzen für die Regulirungsbesugnis beabsichtigt sei.

Es find namentlich von Tagelöhnern, Einliegern, Dienstboten und ähnlichen durchaus nicht regulirungsberechtigten Personen zahlreiche Meldungen und Anträge auf Verleihung von Grundstüden eingegangen und dadurch für die Behörden unnötzige Arbeiten, für die Betheiligten aber ebenso un-

nuse Roften ermachfen.

Da der klare Inhalt sowohl des Gesets vom 16. März d. 3. als unserer obigen Bekanntmachung auch nicht im Entsernteften einer solchen Misbeutung zur Seite fieht,

### Obwieszczenie.

Wydane przez podpisaną Kommissyą Jeneralną w dziennikach urzędowych Królewskich Regencyi w Poznaniu i Bydgoszczy (No. 24 i resp. 25) pod dniem 5 Czerwca r. b. obwieszczenie,

tyczące się terminu prekluzyjnego do zameldowania pretensyi regulacyjnych ustawą z dnia 16. Marca r. b. na dzień 31. Grudnia 1858 usta-

nowionego.

które ma jedynie na celu rozporządzenia to ile można do wiadomości wszystkich interessentów podać, a przez to dochodzenie ugruntowanych pretensyi do regulacyi im ułatwić, zostało niestety przez wielu mieszkańców wiejskich żle zrozumiane i tak wyłożone, jakoby przez to dalsze rozprzestrzenienie granic uprawnienia do regulacyi w ustawie abluicyinej z dnia 2. Marca 1850 określonych było zamierzone.

Mianowicie nadchodzą od wyrobników, komorników, czeladzi i podobnych do regulacyi bynajmniej nie uprawnionych osob, liczne zgłoszenia się i wnioski o nadanie im gruntów, które władzom niepotrzebne prace a stronom marne koszta sprawują.

Ponieważ jasne brzmienie tak ustawy z dnia 16. Marca r. b., jakoteż powyższego obwieszczenia Kommissyi, tego niezrozumienia bynajmniej niedopuszcza, a namentlich von Verleihung von Grundflüden an solche, die dergleichen niemals besessen haben, nirgends die Rede ist, so können wir nur annehmen, daß die Antragsteller von unwissend no oder böswilligen Winkel-Kon-sulenten zu solchen grundlosen Ansprüchen verleitet worden sind, und sich von ihnen u eigennüßigen Zweden haben mißbrauchen lassen.

Wir werden nun zwar nach Möglichkeit bafür forgen, bag bergleichen unbefugte und fcalide Rathgeber jur verdienten Strafe gezogen merden; muffen aber jugleich bas Publitum, insbeiontere bie Rlaffe ber Landleute eindringlich marnen, folden folechten Raibgebern ibr Dhr nicht zu leiben, indem ber Radtb-il bavon fie felber trifft, und fie nicht nur bas, mas fie den Bintel=Ronfu= lenten für bas Schreiben ber Gingabe gegeben baben, einbugen, fondern auch alle Roften, welche burd ibre Bernehmung, Befdeidung ic. ermachfen, ju bezahlen haben. Wir werden folde von ben mit grundlofen Unfpruden aufgetretenen Verfonen unnachfictlich einziehen und die Entschuldigung, burd Undere bagu verleitet ju fein, nicht gelten laffen.

Um inzwischen den mit den Gesetzen nicht näher bekannten Landleuten Gelegenheit zu geben, selber zu prüsen, ob sie mit dersgleichen Ansprücken bervortreten sollen oder nicht, machen wir sie darauf ausmerksam, das das Gesetz vom 2. März 1850 für die hiesige Provinz hauptsächlich solgende Bedingungen der Regulirungsfähigkeit aufstellt:

1) Wer auf Regulirung Anspruch machen will, muß eine landliche Stelle, b. h.

mianowicie gdy o nadaniu gruntów takim osobom, które ich nigdy nieposiadali, nigdzie niemasz mowy; przeto Kommissya Jeneralna przypuścić tylko może, iż czyniacy te wnioski przez ciemnych lub złośliwych doradzców pokatnych do takowych bezzasadnych pretensyi uwieść i że przez nich, szukających w tem własnej korzyści, do złego użyć się dali.

Kommissya Jeneralna dołoży w prawdzie ile możności starania, ażeby podobni nieumocowani i szkodliwi doradzcy zusłużoną karę ponieśli; winna atoli ściśle ostrzedz publiczność, a szczególniej klasse łudu wiejskiego, aby podobnych złych doradzców niesłuchali, gdyż szkoda z tad ich samych się tyczy, bo nietylkoto co doradzcom pokatnym za pisanie podań dali utracą, lecz też wszelkie koszta, które przez ich przesłuchanie, przez udziolenie im rezolucyi i t. p. powstaną, zapłacić muszą. Koszta takowe Kommissya

od osob z nieugruntowanemi pretensyami wystepujących bezwzglednie każe ściągać,

niezważając na wymowkę iż przez ko-

goś uwiedzeni zostali.

Aby jednak włościanom którzy z prawami z bliska nie są obeznani, dać okazyą do własnego przekonania się, czyli z podobnemi pretensyami wystąpić mogą lub nie, Kommissya Jeneralna zwraca ich uwagę na to, iż ustawa z dnia 2. Marca 1850 dla tutéjszéj prowincyi szczególne następujące woranki do posad, które do regulacyi są zdolne, przywięzuje:

 Kto o regulacya pretensyą chce rościć, musi posadę wiejską, to jest

a bestation to

eine felbstffanbige landliche Besitzung mit Grundfluden und Gebäuden besitzen oder beseffen haben;

2) sie muß schon vor Verlündung ber Kabineteordre vom 6. Mai 1819 als solche

bestanden haben;

3) fie muß entweder zu lassitischen Rechten zur Kultur oder Nupung ausgethan oder mit Abgaben oder Diensten an die Gute-

berrschaft belaftet fein, und

4) entweder zu einem erblichen oder bergesftalt zu einem zeitweisen Rupungarechte verlieben sein, daß im Fall der Besitzerledigung nach Gesetz oder Herkommen ihre Wiederbesepung mit einem Wirthe erfolgt.

Alle tiefe Erferberniffe muffen bei einer regulirungefähigen Nahrung zusammentreffen

ober es muffen

5) solche sogenannte emphyteutische ober Zeitpachtgüter sein, wovon die Besiger in Steiler oder sonstigen amtlichen Beczeichnissen, Urbarien, Prästationetabeller, in Berleihungsbriefen oder Kontrakten als Leute bäuerlichen Standes (slan chlopski) oder die Besispungen selbst als solche, die von Leuten bäuerlichen Standes bes besessen werden, mit gemein — provinziell — oder ortsüblichen Benennungen bezeichnet sind.

Dagegen find solche Stellen und Grundsflüde, welche Sauds, Forsts, Süttens und Wirthschaftsbeamten, Dienstboten oder Tasgelöhnern, Süttens und Bergwertsarbeitern mit Rüdsicht auf Dieses Berhältniß zur Benupung überlassen werden find, von

samoistną posadę z gruntami i budynkami posiadać lub téż musiał ją już posiadać;

2) takowa musiała jako taka już przed ogłoszeniem rozkazu gabinetowego z

dnia 6. Maja 1819 exystować;

3) musiała być albo prawem dotyczącem wolnych gruntów w kulturę albo użytek wydana, lub daninami albo pańszczyzną na rzecz dziedzica obciążona, i

4) albo prawem dziedzicznem lub téż w taki sposób prawem doczesnego użytku wydana, iż w razie zawakowania, dalsze jéj obsadzenie innym gospodarzem według prawa albo zwyczaju następowało.

Wszystkie te konieczności muszą być z gospodarstwem do regulacyi zdolnem

polaczone, alho téż

5) muszą takowe w tak zwaną emfitoutyczną czyli doczesną dzierżawę być
wydane, których posiedziciele w głównych księgach gruntowych lob innych
urzędowych wykazach, w urbaryach,
tabelach prestacyjnych, w przywilejach nadawczych albo kontraktach, jako ludzie "stanu chłopskiego" lub téż
same posady jako takie, które przez
ludzi stanu chłopskiego są dzierżone,
nazwiskami powszechnemi, prowincyalnemi albo w miejscu zwyczajnemi, są
oznaczone.

Przeciwnie wyłączone są na każdy przypadek od regulacyi takie posady i grunta, które urzędnikom domowym, le-śnym, hutnym i gospodarczym, czeladzi lub wyrobnikom, robotnikom w hutach i kopalujach, przez wzgląd na ten stó-

ber Regulirung jebenfalls ausgeschloffen, felbst wenn sie früher Adernahrungen waren.

Inzwischen genügt es nicht, daß die Stelle, deren Regulirung verlangt wird, an und für sich die oben angegebenen Merim le enthält; es konimt vielmehr auch darauf an, ob der Ansprach auf dieselbe nicht schon durch früher ergangene Gesetze präkludirt, also verloren gegangen ist.

Es find bereits zwei folde Gefete er-

gangen, namlich:

- 1) das Gesetz vom 8. Februar 1846 (Gesetzsfammlung pro 1846 Mr. 16), welches alle früheren Besitzer regulirungsfähiger bäuerlicher Stellen, insosern sich diese nicht mehr im Besitze des Gutsherrn, welcher die Stelle eingezogen hat oder seiner Erben, sondern im Besitz eines Oritten, d. h. entweder eines anderen Gutsherrn oder eines anderen Gutsherrn oder eines andern bäuerlichen Wirths besinden, mit ihren Regulirungs-Ansprüchen präfludirt, salls diese nicht vor dem 1. Januar 1849 bei der unterzeichneten Behörde angemeldet worden;
- 2) Das Ablösungs-Gesch vom 2. März 1850 (Gesetsammlung pro 1850 Rr. 10) im §. 78, welches die Präslasion mit dem 1. Januar 1852 auch auf diejenigen Fälle ausdehnt, wo die Stelle sich noch im Besit derselben Gutsherrschaft, welche sie eingezogen hat, oder ihrer Erben besindet, und zugleich auf solche Stellen sich bezieht, welche zwar nicht nach dem früheren Rezulirungsgeses vom

sunek do użytku są oddane, nawet chociażby dawniej były gospodarstwami rolnemi.

Tymczasem nie jest dostateczną rzeczą, aby posada, któréj uregulowanie jest żądane, sama przez się wymagane powyżej przymioty obejmowała; owszem zależy też i na tem, czyli pretensya do takowej przez dawniej już wydane ustawy prekludowaną albo utraconą nie została.

Dwie Już bowiem wydane są ustawy,

to jest:

- 1) ustawa z dnia 8. Lutego 1846 (zbiór praw z roku 1846 Nro. 16), która wszystkich dawniéjszych posiadaczy gospodarstw chłopskich do regulacyi zdolnych, jeżeli się takowe już więcej w posiadaniu dziedzica, który gospodarstwo to był odebrał, lub jego sukcessorów nieznajdują, lecz przez kogoś trzeciego, to jest a ho przez innego dziedzica albo innego włościanina są posiadane, z pretensyami do regulacyi prekluduje, na przypadek jeżeli tych pretensyi przed dniem 1szym Stycznia 1849 u podpisanéj władzy nie zameldowali:
- 2) ustawa abluicyjna z dnia 2 Marca 1850 (zbiór praw z roku 1850 Nro. 10), która w §. 78 prekluzya te do dnia 1. miesiąca Stycznia 1852 i na te przypadki rozciąga, gdzie posada jeszcze się w ręku tego samego dziodzica, który ją odebrał lub jego sukcessorów znajduje, i zarozem do takich posad się ściąga, które w prawdzie nie według dawniejszej ustawy

8. April 1823, wohl aber nach bem neuen Gef to vom 2. Marg 1850 an und für fich zur Regulirung geeignet find.

Das neueste Gesetz vom 16. März c. hat nicht etwa diese beiden Präclusivtermine bis zum 31. December 1858 verlängert, sondern die Präclusion auf alle diejenigen Ansprüche ausgevehnt, welche nicht von den früheren beiden Präclusionen betroffen worden, bezieht sich also im Wesentlichen nur auf solche Wirthe, welche sich noch im Besitze an und sür sich regulirungsfähiger Stellen besinden oder wenigstens bei Berstündung des Gesetzes vom 9. October 1848, selbst oder durch ihre Erblasser befunden haben.

Dies find bie mefentlichften Beftimmungen ber Befege, welche Beber tennen foll, ber mit Unfpiliden auf Regulirung bervortreten will Gin Golder mege baber vorber mit fich au Rathe geben und forgfältig ermagen, ob er nach bem Befet irgent eine Ausficht auf Erfolg für feinen Unfpruch au erwarten babe, bevor er ben Beborben unnöchige Arbeit und fich felber unnothige Ausgaben macht, Die ibn vielleicht in bittere Berlegenheit bringen. bennoch über Die Gulifafeit feiner Unfprüche ameifelhaft bleibt, ber wende fich menigftens nicht an Wintel-Ronfulenten, Die fich ihren Rath und ibre Arbeit bezahlen laffen, und icon beshalb ein Intereffe baben, ibm falfc au rathen; fondern erbitte fic Belebrungen. von fad- und gefestundigen Dannern, welche aus bem Raibgeben fein Gewerbe maden, namentlich von benjenigen Beborben, mit benen er öfter in unmittelbare Berührung

regulacyjněj z čnia 8. Kwietnia 1823, lecz według nowéj ustawy z dnia 2. Marca 1850 same przez się do regulacyi sa zdolně.

Nojnowsza ustawa z dnia 16. Marca r. b. nieprzedłużyła bynajmniej obydwu tych terminów prek użyjnych do dnia 31. Grudnja 1858, lecz rozciągacja prekluzyą na wszystkie te pretensye, które przez dawniejsze dwie prekluzye nie zostały dotkniete; sciąga się zatem istotnie do tych go-podarzy, którzy się jeszcze w posiadaniu gospodarstw, samych przez się do regulacyi zdolnych. znajdu, a lub przynajmniej podczas ogłoszenia ustawy z dnia 9. Paździecnika 1848 r., sami lub przez swych spadkodawców znajdowali:

To sa istotniejsze postanowienia prawa, które każdy znac powinien, kto z pretensya o regulacya chce wystepować. Niechaj się ten wprzody zostanowi i troskliwie rozważy, czyli według prawa ma jakowe bać widoki skutku żadania swego oczekiwać, nim władzom niepotrzebne zatrudnienie a sobie próżne wydatki sprawi, które go może w przykry klopot wprowadzaja. Kto wiec o ważność swych roszczeń w watpliwości zostaje, niechaj sie przynajmniej uda, nie do radzców pokatnych, którzy sobie swa rade i prace opłacać każą i przez to już mają interess falszywie mu doradzać, lecz do ludzi znajacych się na rzeczy i prawie, którzy z udzielanej rady żudnej nie ciagna korzyści, mianowicie do władz, z któremi czesto w bezpośredniej zostaja styczności, jako to: do panów radzców ziemiańskich, kommissarzy okręgowych, fommt, als Landrathen, Distrikts-Kommissarien, Magistraten und dergleichen. Selbst unsere Spezial=Kommissarien werden in solchen Fällen den unwissenden Landleuten, die sich vertrauensvoll an sie wenden, Belehrung und Rath nicht versagen.

Posen, den 11. November 1857. Königliche General-Kommission für die Proving Posen. magistratów i t. p. Nawet kommissarze specyalni nieodmówią w takim razie objaśnienia i rady ciemnym wieśniakom, którzy się z zaufaniem do nich udadzą.

Poznań, dnia 11. Listopada 1857.

Król. Kommissya Jeneralna w W. X. Poznańskim.

a below

[866] Polizei-Berordnung.

Auf Grund des S. 11 des Geseyes vom 11. März 1850 über die Polizei-Verwaltung verordnen wir was folgt:

S. 1.

Zeder, der die Fischerei- oder Rohr-Nupung auf den Ininer Seen ausüben will, muß mit einer Legitimations-Bescheinigung über seine Berechtigung versehen sein.

S. 2. Diese Bescheinigung muß für die Einwohner von Inin vom Magistrat baselbst, für alle übrigen Berechtigten von dem Königl. Domainen-Rentamte zu Mogilno ausgestellt sein.

6. 3.

Diefe Berordnung tritt mit bem 1. Januar 1858 in Rraft.

S. 4

Wer dieser Verordnung entgegen ohne Legitimations-Karte die Fischerei in den gedachten Gewässern ausübt, verfällt in eine Polizeistrafe bis zu 10. Thir. Bromberg, den 23. November 1857.

Rönigliche Regierung.

[867]

#### Betanntmadung

Die 3. Personenpost von Inowraclaw nach Bromberg wird jest um 3 Uhr 30 Min. Nachmittags aus ersterem Orte abgefertigt.

Bromberg, ben 22. November 1857.

Koniglice Dber-Poft-Direction.

[868] Perfonal-Chronit

bei ben Juftig-Beborben bes Bromberger Departements.

A. 1. Der Kreisgerichts-Direktor Gefler in Schubin ift zum Rechtsanwalt bei bem Königl.

Kreisgericht in Bromberg und zum Notar im Departement bes Königl. Appellationsgerichts hierselbst mit widerruflicher Bewilligung der Praris bei dem letteren und mit der Berpflichtung, flatt seines bisherigen Titels "Kreis-Gerichts-Direktor" den Titel "Justigrath" zu führen, ernannt worden.

2. Der Ausfultator Troft ift aus dem Departement des Königl. Appellations-Gerichts

ju Marienwerder in bas biefige verfest worden.

3. Der Kreisgerichts-Director Dr. Kuhne in Inowraclaw ist tem Königlichen Ober-Tribunal auf sichs Monate als Hülferichter überwiesen und die Berwaltung des Directorit dem Kreisgerichtsrath Forner einstweilen übertragen worden.

B. 1. Dem Kreisgerichts-Bureau-Affistenten Bitalis von Bogudt in Onefen ift Die nachgesuchte Entlaffung von feinem Umte ertheilt und

2. ber Rreiegerichte-Gefangenwärter Ratschineti in Schubin vom 1. Februar 1858

ab mit Benfion in ben Rubeftand verfest worden.

C. Der Kreis - Gerichts - Executor und Bote Gragen in Poln. Erone ift wegen Unterschlagung von Geldern seines Amtes rechtskräftig entsest worden.

[869]

Dem Maschinen-Fabrikanten C. Schulz zu Mainz ist unterm 18. November 1857 cin auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene Einrichtung an Oruckpumpen, um Flussigkeiten nach mehreren Richtungen zu fördern, so weit dieselbe als neu und eigenihlimlich erkannt worden ift, und ohne Jemand in der Benugung bekannter Theile zu beschränken,

ertheilt morben.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 49.

- 1st h

# Amtsblatt

### **DZIENNIK**

ber

### URZĘDOWY

providental

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

### Nº 50.

Bromberg, den 11. December 1857. — Bydgoszcz, dnia 11. Grudnia 1857.

[870]

Betanntmachung.

Die Prämlen-Berthellung für im Jahre 1857 in die Seidenhaspel-Anstalt zu Paradies eingelieferte und in derfelben gehaspelte Cocons hat in folgender Beise stattgefunden:

Berzeichniß

ber zur Seidenhaspel-Anstalt in Paradies eingelieferten und in derfelben im Jahre 1857 gehaspelten Cocons und der dafür ausgezahlten Prämien:

|   | Namen, Stand und Wohnort<br>der Scidenzüchter.<br>Urndt, Lehrer, Groß=Jeziory<br>bei Woycin<br>Kaiser, Lehrer, Konkolewo bei | Quantitat u. Qualitat<br>ber Cocons<br>I. 11. •<br>Sorte.<br>Mepen. |   |          | Summa |           |                     |   |                                   |                                         |    |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|-----------|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------------|----|---|
|   |                                                                                                                              |                                                                     |   | I. Sorte |       | II. Sorte |                     |   | totalis.<br><i>ઉ</i> દ્ધ જીંગ તું |                                         |    |   |
|   |                                                                                                                              | 2                                                                   | _ | -        | 5     | _         |                     |   |                                   | *************************************** | 5  | _ |
|   | Grät                                                                                                                         | 12<br>9                                                             | 2 | 1        | 22    | 6         | g-decods<br>decomes | 2 | 6                                 | 1                                       | 22 | 6 |
|   | Hoffmann, Lehrer, Turowo bei<br>Pinne                                                                                        | 12                                                                  | 2 | 1        | -     | _         | t- matrix           | 2 | 6                                 | 1                                       | 2  | 6 |
|   | Majewell, Lehrer, Niewierz bei<br>Pinne                                                                                      | 3                                                                   | 1 |          | 7     | 6         | ÷ ;                 | 1 | 3                                 |                                         | 8  | 9 |
| O | Smetkowski, Dekonom, Brzo-<br>flowska bei Pinne.                                                                             | 4                                                                   |   |          | 10    | _         |                     | - |                                   |                                         | 10 | - |
|   | Latus                                                                                                                        | 42                                                                  | 5 | 3        | 15    | -1        | -                   | 6 | 3                                 | 3                                       | 21 | 3 |

|     | Ramen, Stand und Bofnort<br>ber Seibenguchter.          | Epantitât u. Eualitât<br>ber Cocons<br>1. 1 11.<br>Zorte.<br>Mepen. |      |          | Prām  | Summa |             |          |              |     |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|-------|-------------|----------|--------------|-----|
| į.  |                                                         |                                                                     |      | 1.       | Sorte | II.   | Sorte       | totalis. |              |     |
| Mr. |                                                         |                                                                     |      | Be 590 0 |       | AL    | The styr is |          | · Ale. Ships |     |
|     | Transport                                               | 42                                                                  | 5    | 3        | 15    |       | 6 3         | 3        | 21           | . 3 |
| 7   | Szuflada, Lehrer, Opatowio bei Breichen                 | 3                                                                   | 1    | _        | 7 6   | _     | 1 3         |          | 8            | 9   |
| 8   | Bungel, Lebrer, Jaromiery bei                           |                                                                     | - 1  | 1        | 20 -  |       |             | 1        | 20           |     |
| 9   | Unrubftabt Rriebmann, Lebrer, Reu-Tuchorge              |                                                                     |      | 1        | 20    |       |             | .1       | 20           |     |
|     | bei Bollftein                                           | 16                                                                  | 1    | 1        | 10 -  |       | 1 3         | 1        | 11           | 3   |
|     | Praymufineti, Lebrer, Udca Boreti , Lebrer , Lewtow bei | 6                                                                   | 2    |          | 15 -  | -     | 2 6         |          | 17           | 6   |
| ٠.  | Offromo                                                 | 13                                                                  | 4    | 1        | 2 6   | -     | 5,-         | 1        | 7            | 6   |
| 12  | Donig, Lebrer, Meferis                                  | 2                                                                   | 4    |          | 5 -   | l –   | - 6         | -        | 5            | 6   |
|     | Deblfeld, Runftgariner, 2Bro-                           | 2                                                                   |      |          | 5     | _     |             |          | 5            |     |
| 14  | Schlaffe, Lebrer, Bit-Laube bei                         |                                                                     |      |          | 0     |       |             |          |              |     |
| • • | Frauftabt                                               | 2                                                                   |      |          | 5     | -     |             |          | 5            | _   |
| 15  | Supply, Barbier, Blefen                                 | 6                                                                   | -    |          | 15 -  | _     |             |          | 15           | -   |
|     | Buraid, Lehrer, Splamie bei                             | - 1                                                                 |      |          | 2 6   | _     | 1-1-        |          | 2            | 6   |
| 17  | Chmielemett, Lebrer, Trojanomo                          |                                                                     |      |          |       |       |             |          |              |     |
| •   | bei Dar. Goslin                                         | 3                                                                   |      |          | 7 6   | -     |             |          | 7            | 6   |
| 18  | Biering, Praparant, Parabies                            |                                                                     |      |          |       |       | 111         |          |              |     |
|     | bei Bortan                                              | 20                                                                  | 1000 | 1        | 20    | -     |             | 1        | 20           | -   |
|     | Stellert, beegl                                         | 18                                                                  | ***  | 1        | 15    |       |             | 1        | 15           |     |
| 20  | Soula, beegl                                            | 16                                                                  |      | 1        | 10 -  |       |             | 1        | 10           | -   |
| 21  | Selgenberger, Pachter, Rrau-                            | 240                                                                 |      | 20       |       | _     |             | 20       |              |     |
| 22  | v. Billid, Rittergutebel., Gorgon                       |                                                                     |      | 10       | 17 6  | _     | Indian      | 10       | 17           | 6   |
| 23  | Braune, Barbier, Ronigemalre                            | 42                                                                  | 7    | 3        | 15    |       | 8 9         | .3       | 23           | 9   |
|     | Berffanbig, Lebrer, be.                                 | 25                                                                  | 2    | 2        | 2 6   | -     | 2 6         | . 3      | 5            | -   |
|     | Rafdit, Lebrer, Dador                                   | 3                                                                   | _    |          | 7 6   |       |             | -        | 17           | 6   |
|     | Mbam, Bebrer, Areneborf bei                             |                                                                     |      |          | 1 !   | 1     | 1 1         |          |              |     |
|     | Ronigewalve                                             | 13                                                                  | 1    | 1        | 2 6   | -     | 1 3         | 1        | 3            | 9   |
|     | Latus                                                   | 621                                                                 | 234  | 47       | 18 -  | 1     | 22 3        | 52       | 27           | 3   |

| Nr. | Ramen, Stand und Wohnort<br>ber Seidenzüchter. | Cuantitát u. Cualitãs<br>ber Cocons<br>1. 11.<br>2 orte.<br>Mepen. |                | -        | Prämlen für |     |              |     |    |          | Summa |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-----|--------------|-----|----|----------|-------|--|--|
|     |                                                |                                                                    |                | I. Sorte |             |     | II. Sorte    |     |    | totalis. |       |  |  |
|     | Transport                                      | 621                                                                | 231            | 47       | 18 -        |     |              | 22  | 3  | 52       | 27    |  |  |
| 27  | Schade, Lehrer, Herzogswalde bei Königswalde   | 41                                                                 | 1              | A-15     | 11          | 3   |              |     | 3  | _        | 12    |  |  |
| 28  | Rafcit, Tifdler, Dadow bei                     | - 2                                                                | •              |          | 11          |     |              |     |    | 1        | 1     |  |  |
|     | Königswalde                                    | 35                                                                 | 11             | 2        | 27          | 6   | Ph. 60       | 1   | 10 | 2        | 29    |  |  |
| 29  | B. Reind, Bfitner, Areneborf                   |                                                                    |                | 1        | 1           |     |              |     |    |          |       |  |  |
|     | bei Ronigsmalve                                | 12                                                                 | 5              | 1        |             |     |              | 6   | 3  | 1        | 6     |  |  |
| 30  | Bubriches Stift in Frankfurta D.               | 110                                                                | 41             | 9        | 5           | -1  | _            | 5   | 3  | 9        | 10.   |  |  |
|     | Madam Frant, Boufen bei Frant                  |                                                                    | •              |          |             |     |              |     |    | 1.2      | 1     |  |  |
|     | furt a/D                                       | 14                                                                 | 1              | 1        | 5 -         | -1  |              | 1   | 3  | 1        | 6     |  |  |
| 32  | Ratel, besgl                                   | 45                                                                 | 21             | 3        | 22          | 6   |              | 3   | 1  | 3        | 25    |  |  |
|     | Schonfer, Treplin                              | 30                                                                 | 1              | 2        | 15          | -1  |              | 1   | 3  | 2        | 16    |  |  |
| 34  | Cornelius, Rieschwig                           | 26                                                                 | 1              | 2        | 5           |     |              | 1   | 3  | 2        | 6     |  |  |
| 35  | Mitidie, Lebrer, Junfeiden .                   | 49                                                                 | 3              | 4        | !           |     | _            | 3   | 9  | 4        | 3     |  |  |
| 36  | Golling, Bogelfang                             | 26                                                                 | 11             | 2        | 5           |     |              | 1   | 10 | 2        | 6 1   |  |  |
| 37  | Sicg, Rieschwiß                                | 104                                                                | 3              | 8        | 20          | -1  | (man,)       | 3   |    | 8        | 23    |  |  |
|     | Sieg, Biegen                                   | 60                                                                 | 3              | 5        |             |     | 4-11-18      | 3   |    | 5        | 3     |  |  |
|     | Hugel, dito                                    | 90                                                                 | 41             | 7        | 15          | -1  | approvide.   | 5   | 7  | 7        | 20    |  |  |
|     | Berfelve, Swetsch                              | 13                                                                 |                | 1        | 2           | 6   |              | 1—  |    | 1        | 2:    |  |  |
|     | Stange, Mobisfruge bei Rouzelle                | 29                                                                 | 1              | 2        | 12          | 6   | Negovineliib | 1   |    | 2        | 13    |  |  |
|     | Rebfelo, Petershagen                           | 33                                                                 | 2 1            | 2        | 32          | 6   | -            | : 3 | 1  | 2        | 25    |  |  |
| 13  | Ehrlich, Ticheischnow bei Frank-               | 1                                                                  |                | 10       |             | - 1 | •            | 1   |    | 1        |       |  |  |
|     | furt o/D                                       | 22                                                                 | 1              | 1        | 25          |     |              | 1   | 3  | 1        | 26    |  |  |
|     | Schent, Kuneredorf bei Frant-                  |                                                                    |                |          |             |     |              | E   |    |          |       |  |  |
|     | furt o D                                       | 11                                                                 |                |          | 27          | 6   | Qia risea    | -   |    |          | 27    |  |  |
|     | Emmerich, Droffen                              | 48                                                                 | 4              | 4        | · aumm -    |     | -            | 5   | -  | 4        | 5 -   |  |  |
|     | Hifft, Trebnig                                 | 60                                                                 | 3              | 5        |             | -   |              | 3   | 9  | 5        | 3     |  |  |
|     | Schröber, Lossow                               | 20                                                                 | *########      | 1        | 20          | ]   |              |     | -  | 1        | 20 -  |  |  |
|     | Glose, Lichtenberg                             | 12                                                                 | _              | 1        |             | -   | Sauce of     |     |    | 1        |       |  |  |
|     | Rogge, Sobenmalde bei Mullrofe                 | 32                                                                 | $6\frac{1}{2}$ | 5        | 50 -        | ~ = |              | 8   | 1  | 2        | 28    |  |  |
| bU  | Riszewsti, Geminarlehrer, Pa-                  | 100                                                                |                |          |             |     |              |     |    |          | 1     |  |  |
|     | radies bei Jordan                              | 54                                                                 |                | -        | 1           | -1  |              | 1-  |    |          |       |  |  |
|     | Summa                                          | 15584                                                              | 74             | 125      | 11          | 3   | 3            | 2   | 1  | 128      | 13    |  |  |

Dies wird mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 17. August 1850 hiermit zur Kenntniß gebracht. Posen, den 21. November 1857.
Der Ober=Präsident der Provinz Posen.

[871] · Polizei=Reglement

für den Rokitka-Fluß von seinem Austritt aus dem Offrowoer Sec bis zu seinem Durchsluß durch die Berlin-Bromberger Chaussec im Dorse Sadke.

Auf Grund des Gesetzes über die Benupung der Privatslusse vom 28. Februar 1843, Ges.-Sammlung S. 41, des S. 73 der Feld-Polizei-Ordnung vom 1. November 1847, Ges.-Sammlung S. 376 und S. 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850, Ges.-Sammlung S. 265, verordnen wir was folgt:

**S**. 1

Beltung bes Reglements.

Das gegenwärtige Polizei-Reglement für den Rokika-Fluß im Wirfiper Kreise findet Anwendung auf die Flußstrecke vom Ostrowoer See abwärts bis zur Brücke der Berlin-Bromberger Chaussee über diesen Fluß im Dorfe Sadke.

Die für einen Theil tiefer Flugftrede bieber gultig gemefene Rrantunge = Drb-

nung vom 24. September 1826 wird aufgehoben.

§. 2.

Mormal - Tiefc.

Die Sohle des Rokitka-Flußbettes ift nach den in den Nivellements-Planen des Rokitka-Flusses Sektion I. dis III., aufgenommen im Oktober 1856 burch den Bauführer Ottermann, eingetragenen rothen Linien und den in der dazu gehörigen Nivellements-Tabelle vom April 1857 roth eingetrogenen Ordinaten herzustellen, indem der Unterschied der in dieser Tabelle angegebenen Höhenlage der alten zur neuen Sohle die Tiefe der nöthigen Ausgrabung bestimmt.

Bo größere Tiefen an einzelnen Stellen bestehen, verbleibt es dabei so lange, bis die Shau-Commission im Interesse eines regelmäßigen Abstuffes im Einverständnisse

mit bem Canbrathe ein Anderes anordnet.

Behörde zu bestimmenden Punkten Pegel anzubringen, deren Rullpunkte die neue Sohle des Flusses an der betreffenden Stelle bezeichnen.

Diese Pegel werden in Miglatten bestehen, welche an geeigneten Brudenpfahlen, ober mo es nöthig, an besonders festzulegenden Markirpfahlen angebracht werden.

#### §. 3.

#### Mormalbreite.

Die Breite ber Fluffohle beträgt bei über halb, ein und einhalbfüßiger Bofdung

ber Ufer sowohl über wie unter bem Baffer burchweg 10 fuß.

Wo bisher an einzelnen Stellen bas Flußbeit eine größere Breite hat, bleibt es babei, so lange bis die Schau-Commission in Gemeinschaft mit dem Landrath die Einengung gestattet oder anordnet.

### §. 4.

Durdflide.

An mehreren Stellen ift es nicht blos möglich, sondern wunschenswerth, ben

Lauf bee Rofitfa=Fluffes burch nen angulegenbe Durchftiche abzuturgen.

Die Aussührung folder Beränderungen des Fluftaufes, welche der Bereinbarung der betreffenden Abjacenten überlassen bleibt, darf nur mit Genehmigung und unter Aufsicht der Schau-Commission ausgeführt werden, welche derartigen Projecten bereitwillig Vorschub leiften wird; auch nur in der im vorigen S. angegebenen Breite.

#### S. 5.

Berpflichtung jur Raumung.

In der Verpflichtung zur Räumung des Flusses wird durch das gegenwärtige Reglement nichts geändert. Entsteht über die Verpflichtung Streit, so ist, vorbehaltlich der definitiven richterlichen Entscheidung, nach S. 7. des Gesetzes vom 28. Februar 1843 die Verpflichtung interimistisch durch die Polizei-Behörde festzustellen.

#### S. 6.

Beit ber Raumung.

Die Räumung erfolgt jährlich zweimol, einmal im Frühjahr, einmal im herbst. - Die Frühjahrs-Räumung muß bis zum 15. Juni, die herbsträumung bis zum 1. Der tober vollendet sein. Mit Rücksicht hierauf hat die Schau-Commission jeder Guteherrsschaft, resp. jeder betheiligten Gemeinde genau die Zeit zu bestimmen, bis zu welcher die Räumung des Flusses in ihren Grenzen bewirkt sein muß. Die Aufforderungen zu den gewöhnlichen Räumungen erfolgen im Wege der ortsüblichen Publication.

Dem Landrath bleibt es überlaffen, in gleicher Beife außerorbentliche Rau-

mungen anzuordnen.

#### S. 7.

Art ber Raumung.

Die Raumung geschicht von unten aufwärts. Jeder Näumungsverpflichtete hat in der unteren Grenze seiner Uferstrecke während der Räumung oder Krautung ein Schutzbrett auf hobe Kante aufzustellen, damit Kraut, Busch und Wurzeln ze. nicht in das Revier des unterhalb belegenen Nachbars abschwimmen und dasselbe wieder verunreinigen.

Die bei ben Räumungen auszuwerfenden Gegenstände als Waffergrafer, Gand,

- Just

Moder u. f. w. find, sobald fle nicht zur Befestigung ber Ufer gebraucht werben, nach erfolgter Raumung fortzuschaffen ober wenigstens gang gleichmäßig auf bem Seitenterrain ju verbreiten, fo bag namentlich in ber Rabe bes Ufere feine Erbobung entficht.

Do, wo folde Balle gegenwartig besteben, find fie allmälig bem Terrain wieber

gleich zu machen.

Bugang ju ben Ufern.

Die Uferbesiger find verpflichtet, ben Mitgliedern ber Schau-Rommiffion und allen, mit der Beaufsichtigung bes Flusses ober ber Arbeiten beauftragten Personen Die Betretung ber Ufer ju geflatten.

Inflandhaltung ber Ufer.

Alles auf ben Ufern befindliche Strauchweit wie Baume find von benfelben ftets fo ju befeitigen, bag die Befichtigung und Raumung in feiner Beite gebindert, noch ber Bafferablauf geftort wird. Reue Unpflanzungen von Baumen und Strauchein in ber Rabe bes Ufere burfen nur mit Genehmigung ber Schau-Commifffon und bochftens in 5 Rug Entferuung von ber Dberfante ber Ufer-Bofdung geflattet merben. Es barf aber bas Wurzelwert nicht in bas Flußbett bineinwachsen noch die Zweige über baffelbe 6. 10. fic ausbreiten.

Bruden und Stege.

Alle über ben Fluß führenben Bruden und Stege muffen in ber reglemente. mäßigen Breite ben Fluß fiberspannen. Die biernach erforderlichen Umanberungen find in Jahresfrift nach Publication bes Reglements zu bewirfen.

6. 11.

Triften und Anbrien.

Desgleichen find binnen Jahresfrift alle Triften und Durchfuhrten in dem Fluffe entweder aufzuheben ober burch anzulenende Bruden gu erfegen ober in ben Bofdnngen und ber Goble bes Flugbettes zu pflaftern. Außerdem muffen fie zu beiben Geiten bes Pflaftere fo abgegaunt werden, bag wenn nicht durchgetrieben werden foll, ber Uebertritt bes Biches aus benfelben in bas Flugbett verbindert wird.

Biebtranten.

Biebtranten tonnen nur auf Grund ber Benchmigung ber Schau- Commiffion angelegt und muffen in bie Ufer eingegraben und gegen bas Flugbett ju burch einen Alectzaun abgegrenzt werden.

6. 13.

Befchäbigung ber Ufer. Außerhalb ber nach § 11 und 12 eingezäunten Triften ze. und Bichtranken barf bas Alugbett fo menig als die Bofdungen ber Ufer vom Bieb betreten werben.

Eben so wenig dürfen die Ufer und Böschungen durch Auf- oder Abgraben, Pflügen oder auf irgend eine andere Art beschädigt werden.

S. 14

Bauliche Anlagen im Flugbette.

Reinerlei bauliche Einrichtungen, Stauwehre, Baschbanke ze., welche ben freien Lauf bes Wassers hindern, durfen ohne polizeiliche Genehmigung im Flusse errichtet wer- ben, und ist vor Ertheilung der Genehmigung die Schau-Commission mit ihrem Gut- achten zu hören.

S. 15.

Bemäfferungen.

Wegen Benutung des Flusses zu Wiesenbewässerungen bewendet es bei ben Bestimmungen des Gesetzes vom 28. Februar 1857.

§. 16.

- Buleitungen.

Neue Wasserzuleitungen geboren unter die Aufsicht der Schau-Commission soweit sie das Flußbett tangiren.

S. 17.

Shau=Commiffion. Bilbung berfelben.

Jur Aussührung und Ueberwachung vieses Reglements wird eine Schau-Commission von drei Mitgliedern gebildet. Eins dieser Mitglieder wird von dem Bürgermeister der Stadt Mroczen, dem Nupnießer der Probstei daselbst und den Besitzern der Güter Krusowet, Kozagora, Maloczyn und Dembowo, das zweite von den Schulzen der Dörser Oftrowo, Oronzno, Krusowet, Kossowo, Maloczyn, Dembowo, Sadse und Kolonie Sadse aus der Zahl der Adjacenten auf drei Jahre nach absoluter Stimmensmehrheit der zum Wahltermin Erschienenen, gewählt, das dritte von dem Landrath, gleichsfalls aus der Zahl der Adjacenten auf drei Jahre ernannt.

Die Wahlen wie die Ernennungen unterliegen unserer Bestätigung. Der Landrath, oder in seinem Auftrage der Distrikts-Kommissar, leitet die Wahl. Er bestimmt, wer den Borsitz zu führen hat, und ernennt auch die übrigen Mitglieder der Kommission wenn die Wahl verweigert wird, oder die Wahlberechtigten bei wiederholter Vorladung

ausbleiben.

§. 17.

Die Verrichtungen der Schau-Commission sind unentgeltlich. Die abgehenden Mitglieder sind wieder mahlbar, konnen jedoch die Uebernahme der Stelle für die auf ihren Austritt zunächst folgenden brei Jahre ablehnen.

§. 18.

Befugnisse und Obliegenheiten berselben. Die Shau-Commission ist das Organ der Polizesbehörde, insbesondere des

ra saugh

Landrathe, welcher ihren Berfammlungen beiwohnen und fie innerhalb ber Grenzen biefes Reglements mit naberen Inftruktionen verfeben taun. Die Mitglieber berfelben haben in Gemeinschaft und jeder einzeln bas Recht und Die Pflicht, fur Die Aufrechthaltung Diefes Reglements zu forgen, und die Contravenienten ber betreffenden Polizeibeborde gur Bestrafung anzuzeigen. Die Commission versammelt fich jährlich mindeftens zweimal. Das eine Mal im Frubjahr, im Monat Marg, ober ber erften Salfte bes Monats April, bas andere Dal vor bem 1. September, um nach vorheriger örtlicher Inftruktion bie nach S. 6 biefes Reglements erforderlichen Anordnungen ju treffen. Benn die Berpflichteten ber Anordnung ber Commiffion gar nicht ober unvollftanbig nachkommen, fo läßt fie bas Fehlende fofort auf Roften ber Gaumigen nachholen. Die Diftrifts-Rommiffare, Burgermeifter, Ortevorftanbe, Gendarmen und fonfligen Polizeibeamten haben ibr bierbet innerhalb ibrer Umtebegirte und Amtebefugniffe auf Ersuchen Beiftand gut lei-Bon jedem folden Grefutionefalle ift bem Landrath unter Angabe bes gur Durch= führung nothigen ungefähren Roftenbetrages fofort Anzeige zu machen und biefer bat ben Betrag im Bege ber administrativen Grefution einzugieben. Demnachft ift über bie ausgeführte Arbeit eine geborig juftificirte Rechnung bem Canbratheamte jur Prufung und Feffepung juguftellen, nach welcher die Ausgleichung mit ben Berpflichteten in bemfelben abministrativen Wege erfolgt.

S. 19.

Mit Genehmigung des Landraths kann die Shau-Commission zu ihren Bessichtigungen und Berathungen oder zur näheren Bestimmung und Beaussichtigung der Urbeiten Sachverständige zuziehen. Die dadurch entstehenden Kosten treffen diezenigen Räusmungs-Verpslichteten, in Betreff deren Uferstrecken die Zuziehung ersorderlich war. Sind mehrere betheiligt, so erfolgt die Repartition unter sie beim Mangel anderer Bestimmungen oder Vereinbarungen, nach der Länge der Uferstrecken, mit denen seder betheiligt ist. Ebenso werden andere, etwa entstehende gemeinschassliche Kosten (conf. S. 2) aufgebracht.

§. 20. Strafen.

Alle Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des gegenwärtigen Reglements werden, abgesehen von den etwa dadurch nach allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen verwirkten anderweiten Strafen, mit Geldbuße bis zu 10 Thlrn. bestraft.

S. 21.

Der Landrath des Wirsiper Kreises ift mit der Ausführung dieses Reglements beauftragt. Dasselbe tritt mit der Publikation durch das Amtsblatt in Wirksamkeit. Die Schau-Commission ist jedoch ermächtigt, im Einverständniß mit dem Landrath und so lange keinem der oberhalb belegenen Bestper irgend ein Nachtheil entsteht, für einzelne Flußstrecken von der sofortigen herstellung der ganzen Normal-Liese (§. 2) zu dispensiven. Diese muß jedenfalls aber bei der herbsträumung 1859 vollendet sein. Bis

eben dahin fann in gleicher Weise zur Erfüllung ver Bedingungen in §. 9 bis 11 Frist ertheilt werden. Bromberg, den 16. November 1857.
Rönigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[872] Befanntmadung.

Die von unserer Sauptfaffe ausgefertigten, von der haupt = Bermaltung ber Staats= foulden legalifirten Befdeinigungen über Die im Laufe bes III. Duartals D. 3. jum Domainen - Beraußerunge-Belber-Fonds eingeablten Raufgelber nebft Birfen und Ablofunge-Rapitalien find ben betreffenden Domainen = Rentamtern jur Aushandigung an bie Intereffenten jugefandt worden, von welchen fie gegen besondere Empfange=Befdeinigung und Rudgabe ber Interime-Quittungen in Empfang genommen werden Much find bie betreffenden Rentamter angewiesen, bie Befdeinigungen qu. mit Buftimmung ber Intereffenten an Die jugeborigen Sypothetenbeborden ju fenben. Das Publifum wird hiervon in Kenntniß gefest.

Bromberg, ben 28. November 1857.

Adnigliche Regierung. Abtheilung für vie Verwaltung der birekten Steuern, Domainen und Forsten. Ohwieszczonie.

Luświadczenia sum kupna z procentem i kapitałów okupienia zapłaconych w ciągu III. kwartalu r. b. do funduszu za sprzedane grunta dominialne, przez główna nasza kasse wygolowane a przez główna administracya d ugów państwa uwierzytelnione, właściwym urzędom rentów dominialnych dla wydania ich interessentom przesłano zostały, skąd za osobném zaswiadczeniem ich odebrania i za zwrotem kwitów tymczasowych odebrać je možna. Także maja właściwe urzędy rentów dominialnych polecone, aby z wola interessentów zaświadczenia qu. do przynależnych władz hypotecznych odsyłuly, o czem sie publiczność uwiadomia.

Bydgoszcz, dnia 28. Listopada 1857.

Król. Regencya. Wydział dla zarządu pohorów stalych, dóbr i lasów.

[873] Saus-Collecte bei den judischen Glaubensgenossen zum Neubau einer Spnagoge in Bomst. Bum Zwed des Neubaues einer Spnagoge zu Bemft hat der Herr Ober- Prossent der Provinz mit Rudsicht auf die Armuth der dortigen Corporationsmitglieder die Abhaltung einer allg meinen Haus-Collecte unter der judischen Bevolkerung der hiesigen Provinz, und zwar unter folgenden Bedi-gungen gen hmigt:

1) baß bie Sammlung nicht über acht Tage hinaus ausgebehnt werde;

2) daß die Sammelnden fich jederzeit durch eine Legitimation der betreffenden Ortepolizii-Behörden ausweisen; und

3) bag bie Sammlung ausschließlich nur unter ber jubifden Bevollerung abgehalten werbe.

Die Magisträte unseres Berwaltungs Bezirks werden hierdurch aufgefordert, viese Collecte innerhalb acht Tagen vorschriftsmäßig abhalten zu lassen und den Ectrag berfelben spätestens bis zum 1. Januar a. f. an die betreffenden Kreiskassen abzuführen.

Die Kreiskassen unseres Berwaltungs-Bezirks aber werden angewiesen, die eine gefandten Geldbeträge anzunehmen und bis zum 15. Januar n. f. an unsere Huptkasse einzusenden oder Bacat-Anzeige zu machen. Bromberg, den 26. November 1857.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

[874]

#### Befanntmadung.

Die Entlassung des Grundstuds des Christoph Klatt aus dem Gemeinde-Verbande von Dembe und dessen Vereinigung mit dem Kommunal-Verbande von Sophienberg, Kreises Czarnikau, ift höhern Orts genehmigt und wird zur öffentlichen Kennmiß gebracht.

Bromberg, ben 30. November 1857.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

875

#### Befanntmahung

Nachdem über die Feuersicherheit der Dächer aus Stein- over Thecepappe, Filz und Asphalt weitere Erfahrungen gemacht worden sind, welche es bestätig n, daß derartige Dächer, wenn sie aus gutem Material und gut gearbeitet sind, den Steindächern in Anssehung der Feuersicherheit gleich geachtet werden können, ift eine Aenderung der Amisblatts-Bikanntmachung vom 10. October v. 3. für zulässig erachtet worden.

Es wird hiermit nämlich von der dort angeordneten Beibringung eines bauamtlichen Atteftes über die Beschaffenheit eines derartigen Daches Abstand genonemen und foll es fortan genügen, wenn von dem Magistrate resp. Distrikts-Kon missarius unter der

Bebaudebeschreibung bescheinigt wird:

daß die Beschaffenheit des verwendeten Materials und die Ausführung der Deckung selbst die Gemähr für die Sicherheit des Daches gegen Entzündung von außen darbiete.

Falls der Magistrat resp. Distrifts-Kommissarius das mindeste Bedenken gegen die Ausstellung dieses Attestes hat, muß solche unterbliben und dem Eigenehümer über-lessen werden, sich dieserhalb an den betreffenden KIniglichen Distrifts-Baubeamten zu wenden.

Im Uebrigen bleibt es bei ber Bekanntmachung vom 10. Oftober pr. Posen, ben 14. November 1857.

Provinzial-Feuer-Societäts-Direction. Im Allerhöchsten Auftrage:

v. Puttfammer.

to be to take the

[876]

#### Befanntmadung.

Die Ober-Previgerstelle an der evangelisch-lutherischen Kreuzkirche in Posen ift erledigt und soll schleunigst besetzt werden. Das Einkommen beträgt außer freier Wohnung eirea 1200. Thir. Bewerber haben binnen vier Wochen ihre Gesuche an das Kirchen-Rollegium der Kreuzkirche zu richten, gleichzeitig aber dem interimistischen Superintendenten, General-Superintendenten Cranz, unter Beifügung der Zeugnisse davon Nachricht zu geben.

Dofen, ben 24. November 1837.

Königliches Konfiftorium ber Proving Pofen.

[877] Perfonal-Chronit.

Der Handschuhmachermeifter Emanuel Drofe zu Ratel ift als Bandagift gepruft und ap-

probirt worden.

[878] Der Wirthschafts-Inspektor, Lieutenant Avolph Müller zu Chorzissen ist als Agent der Versicherungs-Gesellschaft "deutscher Phönix" zu Frankfurt a/M. von uns bestätigt worden.

[879] Der Raufmann G. A. Ihig ju Natel ist als Agent der Bersicherungs Gefellschaft "deuischer Phönix" zu Frankfart o/Dt. von uns bestätigt worden.

[-80] Der Kaufmann Valerian Szukalski zu Czarnikau ist als Agent der Versiderungs-Gefellschaft "reutscher Phönix" zu Fcankfurt a/M. von uns bestätigt worden. Eronika osobista.

Rekawicznik, majster, Emanuel Dröse w Nakle zdał jako bandażysta examin i uzyskał approbacyą.

Rządzca gospodarstwa porucznik Adolf Müller w Chodzieżu potwierdzony przez nas na ojenta towarzystwa zabezpieczenia "Deutscher Phönix" w Frankfurcie n. M.

Rupiec G. A. Itzig w Nakle potwierdzony przez nas nu ajenta towarzystwa zabezpieczenia "Deutscher Phōnix" w Frankfurcie n. M.

Kupicc Waleryan Szukalski w Czarnkowie potwierdzony przez nas na ajenta towarzystwa zabezpieczenia "Deutscher Phonix" w Frankfurcie n. M.

Hierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 50.

a mile la

## Amtsblatt

### **DZIENNIK**

Der

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

### Nº 51.

Broniberg, ben 18. December 1857. — Bydgoszcz, dnia 18. Grudnia 1857.

[881] Befanntmadung.

Mad S. 2 des Gesets vom 7. Mai 1856 (Befetfammlung Seite 334) find in Stelle bes mit 15,842,347 Thir. in Circulation verbleibenben Betrages ber Raffen = Inmei= fungen vom Jahre 1851 neue Raffen - Unweisungen, und zwar 8,000,000 Thir. in Apoints au 5 Thir. und 7,842,347 Thir. in Apoints ju 1 Thir. in Umlauf ju fegen. Mit ber Ausreichung Diefer bei uns ausgefertigten neuen Raffen - Anweifungen - wird nunmehr gegen Gingiebung eines gleichen Belobetrages in Raffen - Unweisungen vom Jahre 1851 burch bie Kontrole ber Staatspapiere, Dranienstrage Dr. 93 und 93 bierfelbft, und burch bie Regierungs-Saupttaffen begonnen werben, an welche bas Dublitum, fo wie bie Staate= und Kommunaltaffen fich megen bes Umtaufches ber Raffen-Anweisungen vom Jahre 1851 menben fonnen.

Eine Beschreibung ber neuen Kassen-Anweisungen vom Jahre 1856 ift in Gemäß=

#### Obwieszczenie.

Podlug S. 2. prawa z dnia 7. Muja 1856 (zbiór praw str. 334) puści się w obieg w miejsce pozostającej w cyrkulacyi ilości biletów kassowych z roku 1851 na 15,842,347 tal. nowe bilety kassowe i to 8,000,000 tal. w appoensach po 5 tal. a 7,842,347 tal. w appoensuch po 1 tal. Nowe te bilety kassowe, u nas wygotowane, Kontrola papierów Państwa, Oranien-Ulica Nro. 92 i 93 w miejscu, niemniéj główno kassy regencyjne, ściagając równa ilość pieniedzy w hiletach kassowych z roku 1851, zaczna teraz wydawać i może się tak publiczność jako i kassy rządowo i kommunalne względem. zamiany biletów kassowych z roku 1851 don zgłosić.

Opis nowych tych biletów kassowych z roku 1856 stósownie do powyż rze-

to be total the

beit bes vorerwähnten Gesepes bier beigefügt. Berlin, ben 1. Dezember 1857.

Haupt-Verwaltung ber Staats-Shulden.

Borfiehende Bekanntmachung wird unter Beifügung ber Beschreibung der neuen Kassen-Anweisungen hiermit dur öffentlichen Kennteniß gebracht.

Bromberg, den 12. December 1857. Ronigliche Regierung.

czonego prawa tu dołaczony. Berlin, dnia 1. Grudnia 1857. Główna Administracya długów Państwa.

Powyższe ohwieszczenie podaje się przy dołączeniu opisu nowych biletów kassowych niniejszem do powszechnej wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 12. Gradnia 1857. Król. Regencya.

[882] Betanntmachung.

Bur Köhrung ber Bengste in unserm Bermaltungebezirke find für bas Jahr 1858 bie nachstehend bezeichneten Termine bestimmt:

1) für ben Kreis Bromberg am 12. Februar 1858, Borm. 10 Uhr, in Bromberg, Chodziesen, 2) Chodziesen Dito dito Czarnifau Czarnifau, 3) dito bito Gnefen Gnefen, 4) 3. Februar 1858, Dito am Inowraciam = 5) Inowraclaw, Dito 6) Mogilno Mogilno, dito 7) Schubin Schubin, 10. Dito 8) Wirfit 18. bito Wirsis. Bongrowiec = 10. 9) Wongrowiec. dito Bromberg, den 4. December 1857.

Rönigliche Regierung.

[883] Sperreaufhebung.

Die Tollwuth unter dem Rindvieh in Czarnikau ist getilgt und die Reinigungs-Maßregeln sind ausgeführt worden, weshalb die unterm 18. August c. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger hierdurch aufgehoben wird.

Bromberg, ben 4. December 1857.
Rönigl. Regierung.
Abtheilung bes Innern.

#### Zniesienie kordonu.

Szaleniznę pomiędzy rogatém bydłem w Czarnkowie wykorzeniono i środków oczyszczenia użyto, w skutek czego zamknięcie miejsca tego i jego pól dla rogatego bydła, ostrej paszy i nawozu pod dniem 18. Sierpnia r. b. rozporządzono, niniéjszém się znosi.

Bydgoszcz, dnia 4. Grudnia 1857.

Król. Regencya.

5 b-171-1/4

Wydział spraw wewnętrznych.

[884]

#### Befanntmadung.

Die Zuschlagung der von dem Rittergutsbesitzer hepner erworbenen Budnergrundflude zu Cegielnia zu bem Rittergute Jankomo, Kreises Mogilno, ift höhern Orts genehmigt und wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg, den 30. November 1857.

Roniglide Regierung. Abtheilung bes Innern.

[885] Perfonal-Chronit.

Der Schiedsmann Franz Frydrychowitz zu Erin hat die ihm unterm 5. Januar d. J. übertragene Agentur der Versicherungs= Gesellschaft "Thuringia" zu Ersurt nieder= gelegt.

[886] Der Kaufmann Gottfried Ernst Stenzel zu Samoczyn hat die ihm unterm 11. September 1855 übertragene Agentur der Berliner Lands und WassersZransportsBerscherungs-Gesellschaft niedergelegt.

[887] Der Maurermeister Carl Barenthin zu Filehne ist als Agent ber Bersicherungs-Gesellschaft "Deutscher Phonix" zu Frankfurt o/M. von uns bestätigt worben.

[888] Der Töpfermeifter Ernst Richter zu Czarnifau ift ale Agent ber vaterlandischen Feuer-Bersicherunge-Gesellschaft zu Elber-felb von uns bestätigt worben.

Kronika osobisia.

Rozjemca Franciszek Frydrychowicz w Kcyni powierzoną sobie pod dniem 5. Stycznia r. b. njenturę towarzystwa zabezpieczenia "Thuringia" w Erfurcie oddał.

Kupiec Godofred Ernest Stenzel w Szamocinie powierzoną sobie pod dniem 11. Września 1855 ajcnturę Berlinskiego towarzystwa zabezpieczenia lądowych i wodnych transportów oddał.

Majster mularski Karól Barenthin w Wieleniu potwierdzony przez nas na ajcnta towarzystwa zabezpieczenia "Deutscher Phonix" w Frankfurcie n. M.

Majster garncarski Ernest Richter w Czarnkowie potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Elberfeld.

to be the same

[889]

#### Betanntmachung.

Bei der vom 4. bis 7. d. M. abgehaltenen theologischen Prüfung hat der Kandidat Herr Paul Heinrich Erhard Kolbe aus Wongrowiec das Zeugniß der Wählbarkeit zu einem geistlichen Amte erhalten und der Theologie-Bestissene Herr Karl Gustav Herrmann Tardy aus Hussinet bei Strehlen die Erlaubniß zum Predigen mit dem Kandidaten-Prädicat erworben.

Pofen, ben 7. December 1857.

Roniglides Ronfiftorium ber Proving Pofen.

[890]

#### Betanntmadung

Dem Divisionsprediger ber Koniglichen 10. Division herrn Bort hierselbst ift boberen Orts die Wahrnehmung ber Functionen eines Militair-Dberpredigers des 5. Armee-Corps interimiftisch übertragen worben.

Pofen, ben 9. December 1857.

Roniglides Ronfiftorium ber Proving Pofen.

[891] Befanutmadung.

Die ben Ortebeborben und Buteberrichaften ertheilten Erlaubnificbeine gur Ausfertigung von Berfenbe-Scheinen merben, fomeit nicht eine ausbrüdliche Burudnahme erfolgt, für bas 3abr 1858 verlangert.

Pofen, ben 7. December 1857.

Der Provingial-Steuer-Direftor.

Ohwieszczenie.

Udzielone władzom rządowym i posiedzicielom dobr zezwolenia na udzielanie zaświadczeń przesyłkowych, przedłużają sie na rok 1858 tak dalece o ile zwrot takowych wyrażnie zażądany nie bedzie.

Poznań, dnia 7. Grudnia 1857.

Dyrektor prowincyalny poborów.

Obwieszczenie.

[892] Befanntmadung.

An Stelle des durch den Tod ausgeschiebenen Schiedsmanns v. Toporefi ju Mroczen ift ber Bargermeifter Erdmann gu Mroczen zum Schiedsmann gewählt, beftatigt und vereidigt und ju beffen Stellvertreter ber Schiebsmann v. Lehmann gu Wyrza befiellt worden.

Bromberg, ben 30. November 1857.

Ronigl. Appellations. Bericht. [893]

Dla okregu Mroczy został w miejsce rozjemcy s. p. Toporskiego burmistrz tamtéjszy Erdmann na rozjemce obrany, potwierdzony i przysiega zobowiązany. Zastepca Erdmana mianowany rozjemca Lehmann w Wyrzy.

Bydgoszcz, dnia 30. Listopada 1857.

Król. Sad Appelacyjny.

Dem Kaufmann C. F. Wappenhans in Berlin ift unterm 26. November 1857 ein auf funf bintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang Des Breufifden Staats gultiges Patent

> auf einen Borlegetifch fur Rraymafdinen in ber burch Zeichnung und Befdreibung nachgewiesenen Bufamniensegung und ohne Jemand in Der Benugung

befannter Theile ju befdranten,

ertheilt worden.

Dierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 51.

# Außerordentliche Beilage

zu № 51.

des Amtsblattes der Königlichen Regierung zu Bromberg.

Bromberg, ben 18. December 1857.

In Beziehung auf die Ausführung des Gesetzes vom 18. November d. 3., betreffend die von Attien- und ahnlichen Gesellschaften zu entrichtende Gewerbesteuer (Gesetzsamm-

lung Dro. 59 b. 3. Geite 849), wird Folgendes befannt gemacht.

Die der Besteuerung nach diesem Gesetze unterliegenden Aktien= und ähnlichen Gesellschaften (S. 1), sowohl inländische als ausländische, welche zur Zeit im Inlande ein Gewerde ichon betreiben und dasselbe über den 1. Januar 1858 hinaus fortsetzen wollen, desgleichen diesenigen Gesellschaften der vorgedachten Art, welche einen solchen Gewerdebetrieb noch vor dem 1. Januar 1858 zu beginnen etwa im Begriff stehen, werden unter Hinweisung auf die Vorschriften des Gesetzes im S. 4 sowie auf die Strafbestimmung im S. 8 ausgesordert, das Gewerde unter Beifügung der Gesellschafts- Statuten und unter Angabe des in Aktien oder ähnlichen Antheisen emittirten Kapitals, schleunigst und zwar bis zum 28. d. M., bei uns schriftlich anzumelden.

Hesteuerung nach den Bestimmungen desselben, mit Ausschluß der Eisenbahn-Aktien-Gesellschaften, alle Aktien-Gesellschaften unterliegen, die ganz oder theilweise auf einen Handels- oder Gewerbebetrieb ir gend welcher Art gerichtet sind, ingleichen alle zu einem gewerblichen Zwede gebildeten Gesellschaften, deren Grundkapital in Aktien oder ähnliche Antheile zerlegt ist (sogenannte Kommandit-Gesellschaften und ähnliche), und daß vaher hiernach auch diesenigen Aktien- ze. Gesellschaften zu besteuern und zur Anmeldung verpslichtet sind, welche ein nach den Vorschriften des Gewerbesteuer-Geseyes vom 30. Mai 1820 und den dasselbe ergänzenden, erläuternden und abändernden Bestimmungen nicht steuerpslichtiges Gewerbe (wie z. B. den Bergbau, die Brennerei, die Landwirthschaft ze. betreiben).

in the Laboratory in

Ge wird ferner darauf hingewiesen, baß inländische Aftien- 2c. Gesellschaften das Gewerbe bei der Königlichen Regierung, in deren Bezirk die Gesellschaft ihren Sit hat, Gesellschaften aber, die im Auslande ihren Sit haben, bei jeder Königlichen Resgierung, in deren Bezirke das Gewerbe betrieben wird, in Berlin bei dem Königlichen Haupt-Steuer-Amte für direkte Steuern, anzumelden haben, daß jedoch ausländische Gessellschaften der Besteuerung nur insoweit unterliegen, als sie in den diesseitigen Landen ein stehendes Gewerbe in solcher Weise betreiben, daß dasselbe nach den allgemeinen Bessimmungen gewerbesteuerpflichtig ist, wozu beispielsweise sür die Handelsgewerbe, die Fabrikation, den Berghau ze. das Halten von Agenturen im Inlande, der Besit seher Etablissements oder Gewerbestätten irgend einer Art im Inlande, für die Schifffahrt der Berkehr von einem inländischen Platz zum andern, gehören.

Die ausländischen Gesellschaften sind übrigens zur Anzeige verpflichtet, ob sie das Gewerbe in mehreren Regierungs-Bezirken betreiben, und in diesem Falle zur gleichszeitigen Aeußerung varüber, welche Behörde sie in Gemäsheit des § 4 Buchstabe b des Gesehes vorzugsweise zur Ausübung der in den §§ 5 und 7 vorgeschriebenen Funktio-

nen (Festfepung, Einzichung der Steuer zc.) bestimmt zu feben munichen.

Bromberg, ben 18. December 1857.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

## Amtsblatt

### **DZIENNIK**

ber

URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

### M 52.

Bromberg, ben 25. December 1857. - Bydgoszcz, dnia 25. Grudnia 1857.

18941

Statut für die Genoffenschaft zur Entwässerung bes Ossiniec-Bruches, im Kreise Gnesen, Regierungsbezirf Bromberg. Bom 9. Novbr. 1857.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen zc. zc. verordnen, nach Anhörung der Betheiligten, auf Grund des Artifels 2 des Gesetzes vom 11. Mai 1853 (Gesepsammlung vom Jahre 1853, Seite 273), was folgt:

S. 1.

Die Besther des im Gnesener Kreise belegenen, eirea 1069 Morgen großen Ofsiniec-Bruches, welche das Vermessungsregister
der Feldmessers Hübner vom August 1856
nachweist, werden zu einer Genossenschaft
vereinigt, um den Ertrag ihrer Grundflüde durch Entwässerung zu verbessern. Die
Genossenschaft hat Korporationsrechte und
ihren Gerichtsstand bei dem Kreisgerichte zu
Gnesen.

§. 2.

Die zur Ausführung der Entwässerung erforderlichen hauptgraben werden auf Koften

Statut dla spolnictwa do osuszenia Osiniec błot, w powiecie Gnieznieńskim, obwodu regencyjnego Bydgoszczy. Z dnia 9. Listopada 1857.

My Fryderyk Wilhelm, . Ro-

żej łaski, Król Pruski i t. d. stanowimy, po słuchaniu interesentów na mocy artykułu 2. ustawy z dnia 11. Maja 1853. (Zbiór praw za rok 1853 str. 273), co następuje:

6. 1

Posiedziciele w Gnieznieńskim powiecie położonych Osiniec błot w wielkości około 1069 morg, ktorych rejestr rozmierczy geometra Hübnera z miesiąca Sierpnia 1856 okazuje, do spólnictwa połączeni będą, aby dochód ich gruntów przez osuszenie polepszyć. Spólnictwo ma prawo korporacyi i swój stan sądowy u sądu powiatowego w Gnieżnie.

S. 2

Do wykonania osuszenia potrzebne główne rowy na koszta towarzystwa zało-

and the latest and the

ber Genoffenschaft angelegt nach 'Maßgabe bes von der Regierung in Bromberg bereits genehmigten Entwässerungsplanes, welcher in Streitfällen bei der Ausführung von der genannten Behörde naber festzustellen ift.

6. 3.

Die Meliorations - Intereffenten geben ber Regel nach bas fur bie Sauptgraben erforderliche Terrain unentgeltlich ber, befcaffen fich auch bie über biefelben nothmenbigen Bugange innerhalb ibrer Plane allein, gleichviel, ob die Plane in bem Deliorationsterrain felbst liegen oder nicht. Sollte ber aus biefer Bestimmung bem Gingelnen erwachsende Rachtheil nicht burch bie ibm verbleibende Grasnugung an ben Gra= benrandern und burch die fonftigen aus bem Bau ermachfenden Bortheile genugend aufgewogen werben, fo ift Entschädigung gu gemabren und biefe Entschädigung in Streitfällen ichiederichterlich festzustellen (§. 11). Für die etwanige Entschädigung ber Richt-Intereffenten bleibt bas Borfluthe-Coift vom 15. November 1811 maafgebend.

6. 4.

Soweit die Anlage auf gemeinschaftliche Rosten hergestellt wird, soll sie ebenso unterbalten werden.

S. 5.

Die Beiträge zur Anlegung und Unterhaltung der gemeinschaftlichen Anlage werden von den Genossen nach Verhältniß ihrer betheiligten Flächen aufgebracht und die etwanigen Streitigkeiten über die Ausdehnung der betheiligten Flächen von den Verwaltungsbehörden entschieden. Zu den Kosten der Anlage werden auch die Kosten für die żone zostana według planu osuszenia przez Regencyę w Bydgoszczy już potwierdzonego, który w razie sporu przy wykonaniu przez rzeczoną władzę bliżej ma być oznaczonym.

§. 3.

Interessenci melioracyjni zazwyczaj dla rowów głównych potrzebne terytoryum bezplatnie udzielają, obmyślają sobie rownież sami przez takowe potrzebne przejścia wśród swych planów, bez różnicy. czy plany w obwodzie melioracyjnym samym sa położone lub nie. Gdyby z tego postanowienia pojedyńczemu wynikająca szkoda przez pozostający mu użytek trawy na brzegach rowów i przez inne ze zakładu wynikające korzyści dostatecznie nie miała być wyrównana, natenczas wynagrodzenie ma być udzieloném, a wynagrodzenie to w przypadkach sporu przez sędziów polubownych ustanowioném bedzi (§. 11). Dla wynagrodzenia nieinteressujących rozporządzenie względem odpływa wody z dnia 15. Listopada 1811 pozostanie miarodawczem.

6. 4

O ile zakład na spólne koszta wykonanym zostanie, w ten sam sposób ma być utrzymywanym.

S. 5.

Składki do założenia i utrzymywania spólnych zakładów przez spólników w stosunku przestrzeni dotyczących obmyślone zostaną i jakiekolwiek spory względem rozciągnienia dotyczących przestrzeni przez władze administracyjne zdecydowane zostaną. Do kosztów zakładu rachują się również koszta prac przygo-

Borarbeiten gerechnet, soweit sie von den einzelnen Interessenten vorgeschossen worden sind. Die gemachten Borschusse werden auf die zuerst ausgeschriebene Beitragsrate in Anrechnung gebracht.

6. 6.

An der Spipe der Genossenschaft steht der Landrath des Gnesener Kreises als Societätsdirector. Derselbe führt die Berwaltung nach den Bestimmungen dieses Statuts und den Beschlüssen des Borstandes und vertritt die Genossenschaft in allen Angelegenheiten, dritten Personen und Behörden gegenüber, in und außer Gericht, wenn es nöthig werden sollte.

Er bat insbesondere:

a) die Ausführung der gemeinschaftlichen Anlagen nach den festgesetzten Plänen zu veranlassen und dieselben zu beauf-

fictigen ;

- b) die Hebelisten anzulegen, die Beiträge auszuschreiben und von den Säumigen event. durch administrative Exekution zur Kreis-Rommunalkasse einzuziehen, die Zahlung auf die Kasse anzuweisen und die Kassenverwaltung zu revidiren;
- c) den Schriftwechsel für die Genoffenschaft zu sühren und die Urkunden derselben zu unterzeichnen.

In Behinderungsfällen läßt ber Landrath die Angelegenheiten ber Genoffenschaft durch einen von ihm aus der Zahl der Borftands= mitglieder zu ernennenden Stellvertreter leiten.

S. 7.

Dem Societätsbirektor wird ein Borftand von vier Mitgliedern beigeordnet, welcher towawczych, o ile przez pojedyńczych interesentów w zaliczco są dane. Czynione zaliczki na najprzód wypisaną ratę składkową odrachowane zostaną.

S. 6.

Na czele spólnictwa stoi radzca ziemiański Gnieznieńskiego powiatu jako dyrektor towarzystwa. Tenże prowadzi administracye według postanowień niniéjszego statutu i uchwał przełożeństwa i
zastępuje spólnictwo we wszystkich sprawach również na przeciwko trzecim osobom i władzom w sądzie i zasądowo,
gdyby to miało być potrzebném.

Powinien w szczególności:

- a) wykonanie spólnych zakładów według ustanowionych planów rozporządzić i takowe mieć pod dozorem;
- b) spisy poborcze założyć, składki wypisywać i od będących w zwłoce event. przez administratywną exekucyę do powiatowej kasy komunalnej ściągnąć, zapłatę na kasę przekazywać i administracyę kasy rewidować;

 c) korespondencyę dla spólnictwa prowadzić i dokumenta takowego pod-

pisywać.

W przypadkach przeszkody radzca ziemiański sprawy towarzystwa przez zastępcę prowadzić każe, który z liczby członków przełożeństwa mianowanym zostanie.

S. 7.

Dyrektorowi towarzystwa dodaje się przetożeństwo z czterech członków, któ-

5 b-171

unter dem Porfige des Societätsdirektors nach Stimmenmehrheit bindende Beschlüsse für die Gocietät zu fassen, den Direktor in seiner Geschäftsführung zu unterstützen und das Beste der Societät überall wahrzunehmen hat.

Bei etwa vorkommender Stimmengleichbeit giebt die Stimme des Societätsdiret-

tors ben Musichlag.

§. 8.

3mei Borftandsmitglieder werden von ben bauerlichen Wirthen zu Szyinik (Nr. 3 bes Katafters), die beiben anderen von den übrigen Intereffenten aus ihrer Mitte auf

feche Jahre ermählt.

Die Wahlen werden von dem Landrathe geleitet. Bei der Wahl hat jedes Societäts-mitglied, welches 5 bis 10 Morgen im Meliorationsterrain befist, Eine Stimme, wer 10 bis 20 Morgen besitzt, zwei Stimmen, von 20 bis 30 Morgen drei Stimmen, von 20 bis 30 Morgen drei Stimmen u. s. w. Wer unter 5 Morgen besitzt, ferner wer mit seinen Beiträgen im Rückftande ist, und endlich wem die Austübung der bürgerlichen Ehrenrechte durch richterliches Extenntniß untersagt worden, ist nicht stimmberechtigt.

S. 9.

Ffir jebes, Borftandsmitglied wird nach ben Bestimmungen des S. 8 ein. Stellverstreter gewählt, welcher in Behinderungs-fällen des Borstands-Mitgliedes einzutresten bat.

S. 10.

Der Direktor und die Borftandsmitglieber, fowie beren Stellvertreter, verwalten ihr Amt uventgeltlich; ber Erstere hat nur auf Ersat ber baaren Auslagen Anspruch. re pod przewodnictwem dyrektora towarzystwa według większości głosów obowięzujące uchwały dla towarzystwa stanowi, dyrektora w prowadzeniu czynności wspierać i dobro towarzystwa wszędzie przestrzegać powinno.

Przy zachodzącej równości głosów sta-

nowi głos dyrektora towarzystwa.

S. 8.

Dwaj przełożeni przełożeństwa przez chłopskich gospodarzy w Szytaik (Nr. 3 katestru), obaj inni przez drugich interesentów z ich grona na sześć lat obra-

ni beda.

Wybory przez radzcę ziemiańskiego kierowane zostaną. Przy wyborze każdy członek towarzystwa, który 5 aż do 10 mórg w obwodzie melioracyjnym posiada, ma jeden g'os, kto 10 aż do 20 mórg posiada, dwa głosy, od 20 aż do 30 mórg trzy głosy i t. d. Kto mniej od 5 mórg posiada, dalej kto ze swemi składkami jest w zaległości i na koniec jeżeli wykonanie praw obywatelskich sędziowskim wyrokiem zostało zakazanem, do głosowania nie jest upoważnionym.

6. 9.

Dla każdego członka przełożeństwa według postanowień §. 8 zastępca obranym zostanie, który w przypadkach przeszkody członka przełożeństwa ma wstąpić.

§. 10.

Dyrektor i członkowie przełożeństwa, jako też ich zastępcy zawiadują swój urząd bezpłatnie; pierwszy tylko zwrócenia gotowych wydatków żądać może. Każdy

S STATE OF

Zedes Societätsmitglied ift verpflichtet, die auf baffelbe fallende Babl anzunehmen.

Der Borftand versammelt sich jährlich mindestens zwei Mal, im Frühjahr und im Herbste.

S. 11.

Die Streitigkeiten, welche zwischen Mitgliebern ber Benoffenschaft über bas Gigenthum von Grundfluden, über bie Buffan= bigfeit ober ben Umfang von Grundgerechtigfeiten ober anderen Nugungerechten, und Aber besondere, auf besonderen Rechtstiteln berubende Rechte und Berbindlichfeiten ber Parteien entfleben, geboren gur Entscheidung ber orbentlichen Gerichte. Dagegen werben alle anderen, die gemeinfamen Angelegen= beiten ber Genoffenschaft, ober bie vorgebliche Beeinträchtigung eines ober bes anberen Genoffen betreffenbe Befdmerben von bem Societatebireltor in Gemeinschaft mit bem Borftanbe untersucht und nach Debrgabl ber Stimmen entschieben. Begen bie Entscheidung fieht jedem Theile ber Refurs an ein Schiedegericht frei, welcher binnen gebn Tagen, von Befanntmachung bes Befcheibes ab gerechnet, bei bem Canbrathe angemelbet merten muß. Gin weiteres Rechtsmittel findet nicht ftatt.

Der unterliegende Theil trägt die Rosten. Das Schiedsgericht besteht aus zwei vom Borstande auf drei Jahre gewählten, bei der Melioration unbetheiligten Schieds-richtern, und einem von der Regierung zu Bromberg bestellten Obmann.

S. 12.

Die Genoffenschaft ift ber Dberaufficht bes Staates unterworfen, und wird bas

członek spólnictwa jest obowiązanym, na niego spadający wybór przyjąć.

Przełożeństwo schodzi się co rok przynajmniej dwa razy, we wiosnie i w jesieni.

S. 11.

Spory, które miedzy członkami towarzystwa względem własności gruntów, względem właściwości albo objetości praw gruntowych albo innych praw użytku, i względem szczególnych, na specyolnym tytule prawa polegających praw i obowiązków stron wynikna, należą do decyzyi zwyczajnych sadów. Natomiast wszelkie inne, spólnych spraw towarzystwa, albo mniomanego nadwerężenia jednego albo drugiego spólnika dotyczące się zażalenia przez dyrektora spólnictwa spólnie z przełożeństwem zbadane i według wiekszości głosów zadocydowane zostaną. Przeciwko decyzyi służy każdéj stronie rekurs do sadu polubownego, który w przeciągu dziesicciu dni od ogłoszenia rezolucyi rachując, u radzcy ziemiańskiego zameldowanym być musi. Dalszy środek prawa nie ma miejsca.

Ulegająca strona ponosi koszta.

Sąd polubowny składa się z dwóch przez przełożeństwo na trzy lata obranych, przy melioracyi udziału nie mających sędziów polubownych i przez Regencyę w Bydgoszczy mianowanego superarbitra.

6. 12.

Spólnictwo ulega dozorowi Rządu, a prawo dozoru przez Regencyę w Byd-

- state h

Dberaufsichterecht von der Regierung zu Bromberg und von dem Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten ausgeübt nach Maßgabe dieses Statutes, übrigens in dem Umfange und mit den Besugnissen, welche den Aufsichtsbehörden der Gemeinden zusiehen.

S. 13.

Dhne landesherrliche Genehmigung barf keine Abanderung bes Statutes vorgenoms men werden.

Urfundlich unter Unserer Söchstrigenhanbigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Inflegel.

Gegeben Berlin, ben 9. November 1857.

3m Allerhöchsten Auftrage Seiner Majestät bes Königs:

# (L.S.) Prinz von Preußen. Simons. v. Manteuffel II.

[895] Bekanntmachung, betreffend ben Ersas für die prässubirten Kassen-Unweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Kassenscheine vom Jahre 1848.

Nachdem durch das Gesetz vom 15. d. M. Ersatz für die in Gemäßheit der Gesetz vom 19. Mai 1851 und 7. Mai 1855 präkludirten Kassen Anweisungen vom 2. Januar 1835 und Darlehns Kassenscheine vom 15. April 1848 bewilligt worden ist, werden alle diesenigen, welche noch solche Papiere besitzen, aufgefordert, dieselben bei der Kontrole der Staatspapiere hierselbst, Dranienstraße Nr. 92, oder bei den Resgierungs Hauptkassen oder den von Seiten der Königl. Regierungen beaustragten Spezialstassen Behufs der Ersatzleistung einzureichen.

goszczy i przez Ministeryum spraw gospodarskich wykonaném zostanie według niniejszego statutu, z resztą w objętości i z prawami, które władzom dozorczym gmin służą.

6. 13.

Bez Monarszego potwierdzenia żadna zmiana statutu nie ma być przedsięwziętą.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Berlinie, dnia 9. Listopada 1857.

W Najwyższém poleceniu Najjaśniejszego Króla:

(L. S.) Xiażę Pruski. Simons. Mantouffel II.

#### Obwieszczenie,

tyczące się wynagrodzenia za przedawnione assygnacyc kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848.

Gdy prawem z dnia 15. b. m. do wynagrodzenia za assygnacye kassowe z dnia 2. Stycznia 1835 i za bilety kassowe pożyczki z dnia 15. Kwietnia 1848, stósownie do prawa z dnia 19. Maja 1851 i 7. Maja 1855 przedawnione, się przychylono, więc się wzywa wszystkich posiadających takie papiery, aby takowe kontroli papierów państwa tu w miejscu, ulica Oranien Nro. 92, albo głównym kassom regencyjnym albo kassom specyalnym przez Król. Regencye upoważnionym dla dawania wynagrodzenia wręczali.

Zugleich ergebt an diejenigen Interessen, welche nach dem 1. Juli 1855 Rassensumweisungen vom Jahre 1835 oder Darslehnstassenscheine bei uns, der Kontrole der Staatspapiere oder den Provinzials, Kreissoder Lotaltassen zum Umtausch eingereicht und Empfangscheine oder Bescheide, in denen die Ablieferung anerkannt und das Gesuch um Umtausch abgelehnt ist, erhalten haben, die Aussorderung, den Geldbetrag der eingereichten Papiere gegen Rückgabe des Emspfangscheins oder beziehungsweise des Besscheides bei der Kontrole der Staatspapiere oder der betressenden Regierungs-Hauptkasse in Empfang zu nehmen.

Die Bekanntmachung der Endfrift, bis zu welcher Erfat für die gedachten Papiere gewährt werden wird, bleibt vorbehalten.

Berlin, ben 29. April 1857.

haupt - Bermaltung der Staats-

(gez.) Natan. Gamet. 'Robiling. Günther.

Vorstehende Bekanntmachung wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gesbracht, daß sämmtliche Kreiskassen unseres Departements mit dem Ersat der präkludirten Kassen-Anweisungen vom Jahre 1835 und Darlehns-Kassenscheine vom Jahre 1848 beauftragt sind.

Bromberg, ben 8. Mai 1857. Königliche Regierung. Wzywa się również interessentów, którzy po 1. Lipca 1855 assygnacye kassowe z roku 1835 lub bilety kassowe pożyczki do nas, do kontroli papierów państwa albo do kass prowincyalnych, powiatowych lub miejscowych do zamiany oddali i poświadczenia z odebrania albo rezolucye, w których nadesłanie przyznano, a wniosek o zamianę oddalono, odebrali, aby wartość wręczonych papierów za zwrotem kwitu z odebrania czyli resp. rezolucyi w kontroli papierów państwa lub właściwej głównej kassie regencyjnej w pieniędzach odbierali.

Obwieszczenie ostatecznego terminu, do którego za powyższe papiery wynagradzać się bedzie, zastrzega się.

Berlin, dnia 29. Kwietnia 1857. Główna administracya długów państwa.

(podp.) Natan. Gamet. Nobiling. Günther.

Powyższe obwieszczenie podaje się z tém nadmieniemiem do powszechnéj wiadomości, że wszystkie kassy powiatowe departamentu naszego polecone maja, za przedawnione assygnacye kassowe z roku 1835 i za bilety kassowe pożyczki z roku 1848 wynagradzać.

Shaddle Street

Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1857. Król. Regencya.

[896] Bekanntmachung.

Bei den am 27. Oktober d. J. stattgefundenen Ergänzungswahlen des Gewerberaths find gewählt worden:

A. Für die Sandels-Abtheilung:

a. ju Mitgliebern:

1) ber Raufmann Arlt, 2) - Sandler Rufd,

3) - Raufmann 3. Schmidt,

4) Louis Roll, bo. 5) S. Gutte; Do.

b) zu Stellvertretern:

1) ber Raufmann Nawrodi,

2) Lofder, Do.

3) C. Schmidt jan., Do.

- Fabrifant Roscinsti, 4)

Raufmann Szamotólski,

Shottlanber,

fammtlich zu Bromberg.

B. Für die handwerker- und Kabrit-Abtheilung:

a. ju Mitgliedern:

1) ber Schneidermeifter Bimmermann,

Diese Wahlen find beute von uns beftätigt worden.

Bromberg, ben 4. December 1857.

Roniglide Regierung. Abtheilung bes Innern.

[897] Befanntmadung.

Mit Bezug auf die §§. 73 und 74 ber Gemeinheits = Theilungs = Ordnung vom 7. Juni 1821 wird hiermit befannt gemacht, baß ber aus ben Jahren 1844/57 gebilbete 14jabrige Martini = Roggen = Durchschnitte= Marktpreis ber biefigen Stadt für ben preugischen Scheffel

"t Thir. 22 Sgr. 2 Pf."

beträgt.

Bromberg, ben 12. December 1857.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung für die Berwaltung ber birecten Steuern, Domainen und Forften.

2) ber Schloffermeifter Gawe,

3) - Barbier Samistomsti,

4) - Bimmermeifter Schonfelber,

fammtlich ju Bromberg,

5) ber Badermeifter Golbner in Groftwo,

6) ber Tifdlermeifter Schmelter in Reubof;

b. ju Stellvertretern: . .

1) ber Maurermeifter Soulge,

2) . Geilermeifter F. B. Dies,

3) - Budbinber Zeibler,

= Sattlermeifter Richter,

fammtlich zu Bromberg,

5) ber Tifdlermeifter Sieberg in Broftmo,

6) - Stellmacher Gierfc bafelbft,

7) = Souhmadermeifter Rabegemeti gu Bromberg,

8) ber Garten Ingenieur Bormann in

Schröttereborf.

Obwieszczenie.

W odwołaniu się do §§. 73 i 74 ordynacyi tyczącej się podziału spólności z dnia 7. Czerwca 1821 ogłasza się niniejszém, że święto-marcińska cena targowa na żyto, z frakcyi lat 1844/57 utworzona, dla miasta tutéjszego

,1 tal. 22 sgr. 2 fen."

za pruski szefel wynosi.

Bydgoszcz, dnia 12. Grudnia 1857.

Król. Regencya. Wydział poborów stalych, dóbr i lasów.

5-171-Ma

[898] Befanntmadung.

Die Einverleibung des im Gnesener Kreise im Territorium des Dominii Czechowo bestegenen Mühlen-Etablissements tes Mühlen-bestgers August Sig in den Gemeindeversband von Czechowo ist genehmigt und wird solches hiermit bekannt gemacht.

Bromberg, den 14. December 1857. Rönigliche Megierung. Abtheilung bes Innern.

[899] Befanntmadung.

Die Vereinigung bes im Gnefener Kreife in der Feldmark des Domirtums Zolcz belegenen Mühlen-Etablissements des Mühlertesigers Lartholomä. 2Bilicki mit dem Gemeindebezirk Zolcz-Hufen ist genehmigt und wird solches hiermit zur Kenntniß gebracht.

Bromberg, ben 14. December 1857.

Königl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Obwieszczenie.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że się przychylono do wcielenia posiadłości młynarza Augusta Sitz, w powiecie Gnieznieńskim, w ograniczeniu dominium Cze howa połeżonej, związkowi gminnemu Czechowo.

Bydgoszcz, dnia 14. Grudnia 1857. Królewska Rogencya. Wydział spraw wewnętrznych.

Obwieszczenie.

Podaje się niniéjszém do wiadomości, že się przychylono do połaczenia posiadło-ści młynarza Bartłomienia Walickiego. w powiecie Gnieznieńskim, w ograniczeniu dominium Zołcza polożonej, z obwodem gminnym Zołcz huby.

Bydgoszcz, dnia 14. Grudnia 1857. Królewska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

[900]

Dem Pfarrer Remer aus Bukowies ist die durch den Tod des Kommendarius Baumsgart erledigte Pfarre zu Klein Kreutsch am 16. Juli c. zur kommendarischen Berwaltung übergeben worden.

[901] Befanntmadung.

Mit Allerhöchster Genehmigung ist der Preis der Pakkarten, welcher gegenwärtig Fünf Silbergroschen beträgt, vom 1. Januar 1858 ab auf Zehn Silbergroschen für das Städ erhöht worden, was hierdurch veröffentlicht wird.

Bromberg, den 15. December 1857. Rönigliche Regierung. Abtheilung des Innern. Obwieszczenie.

Z Najwyższém zezwoleniem podwyższono od 1. Stycznia 1858 cene kart paszportowych, wynosząca obecnie pięć srebrników, na dziesięć srebrników, za jednę, co się niniejszem ogłasza.

Bydgoszcz, dnia 15. Grudnia 1857.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

to be distributed to

#### [902] Perfonal-Chronit.

Der Kreis-Taxator Hirsch Cohn ju Kruschwig ift als Agent ber vaterlandischen Feuer-Bersicherungs-Gesellschaft zu Elberfeld von uns bestäfigt.

[903] Der Lehrer Wilhelm Boller zu Kreuz, Kreis Czarnifau, ift als Agent ber Preußischen Rational-Bersicherungs-Gesellsschaft fu Stettin von uns bestätigt worben.

#### [904] · Befanntmadung.

Betrifft das Berzeichniß ber für den Berkehr mit Bier und Branntwein zwischen den Hohenzpllernschen Länden einerseits und den angrenzensen Bereinsstaaten andererseits errichteten Uebersangsfraßen und beiderseitigen Uebergangssteuerstellen.

Das durch das Amtsblatt Mr. 30 pro 1857 unter dem 18. Mai d. J. von der Königslichen Regierung zu Sigmaringen veröffentslichte Verzeichnis der für den Verkehr mit Bier und Branntwein zwischen den Hohensgollernschen Landen einerseits und den ansgrenzenden Vereinsstaaten andererseits errichteten Uebergangsstraßen und beiderseitisgen Uebergangssteuerstellen bedarf folgensber Berichtigungen:

1) Es besteht für ben Berkehr von und nach Sechingen auf der Rottenburger Straffe die unter Rr. 8 des Berzeichnisses aufgeführte Königlich Wartembergische Uebergangssteuerstelle in Bobelshaufen, während sich in Rottenburg selbst kein Grenzsteueramt besindet:

2) bas Accife-Amt Beiligfreugthal, Dr.

#### Kronika osobista.

Taxator powiatowy Hirsz Cohn w Kruświcy potwierdzony przez nas na ajenta ojczystego towarzystwa zabezpieczenia od ognia w Elberfeld.

Nauczyciel Wilhelm Völker w Krzyżu, powiecie Czarnkowskim, potwierdzony przez nas na ajenta Pruskiego narodowego towarzystwa zabezpieczenia w Szczecinie.

#### Ob wies zczenie

tyczącego się wykazu gościńców przechodnich i miejsc przechodnio – poborowych, które dla handlu z piwem i gorzałką pomiędzy państwami Hohencollern z jednej a graniczącemi państwami związkowemi z drugiej strony, są ustanowione.

Wykaz gościńców przechodnich i miejsc przechodnio-poborowzch, które dla handlu z piwem i gorzałką pomiędzy państwami Hohencollern z jednej a graniczącemi państwami związkowemi z drugiej strony są ustanowione, przez Król. Regencyą w Sigmaringen w Dzienniku urzędowym za rok 1857 Nro. 30 pod dniem 18. Maja r. b. obwieszczony, został odmieniony jak nostępuje:

1) Na gościńcu Rottenburgskim istnieje dla handlu do Hechingen i napowrót we wykazie pod Nr. 8 umieszczone Królewskie Würtembergskie miejsce przechodnio-poborowe Bodelshausen, gdzie w samym Rottenburgu urząd graniczny poborowy się nie znajduje.

2) Urząd akcyzyjny w Heiligkreuzthal we wykazie Nro. 40 úmieszczony

40 ves Berzeichnisses, ist zwar mit Kontrolirung der Bieraussuhren von dort beaustragt, zu anderen Absertigungen aber nicht ermächtigt; sonvern es sind die unter Nr. 32 genannten Grenz-Accise-Aemter Andelsingen und Wilflingen für die Kontrole des Berkehrs des Condominatoris Burgau, Nr 40 des Berzeichnisses, bestellt;

3) den dem Hohenzollernschen Orte Owingen, Rr. 11 des Verzeichnisses, gegenüberliegenden Königlich Würtembergischen Uebergangssteuerstellen Binsdorf und Engstlatt ist noch das Grenz-Accise=Umt Oftdorf beizuzählen;

4) die unter Mr. 39 des Verzeichnisses aufgeführten Orte Hoßtirch, Laubach und Jettkofen gehören zum Königreiche Würtemberg, mährend der ebendaselbst genannte Ort Wangen nicht zum Königreich Würtemberg, sondern zum Großberzogthum Baden gehört.

Pofen, ben 7. December 1857.

Der Provingial-Steuer-Director.

[905] Befanntmachung.

In Gemäßheit der Bestimmung des §. 2 der Verordnung vom 30. Juni 1834, den Geschäftsbetrieb in den Angelegenheiten der Gemeinheitstheilungen, Ablösung und Resgulirung guteherrlich-bäuerlicher Verhältnisse betreffend, ist in Stelle des verstorbenen Bürgers Magdzinski der Bürger v. Rozidizu Samter zum Kreis-Verordneten im Samter Krtise von den Kreisständen gewählt und von und bestätigt worden, was wir hier-

ma wprawdzie do kontrolowania wywozu piwa tamztąd, zalecenie, do innéj zuś expedycyi nie jest upoważniony; atoli są te pod Nr. 32 wyszczególnione graniczne urzęda akcyzyjne Andelfingen i Wilflingen do kontrolowania handlu miejsca kondominalnego Burgau, Nro. 40 wykazu, przeznaczone.

B) Do Hohencollerskiego we wykazie pod Nr. 11 wyszczególnionego miéjsca Owingen, naprzeciw Królewskich Würtembergskich przechodniopoborowych miéjsc Binsdorf i Engstlatt leżących, jest jeszcze urząd akcyzyjny Ostdorf do dorachowania.

4) We wykazie pod Nr. 39 umieszczone miéjsca Hosskirch, Laubach i
Jettkofen nalożą do Królestwa Würtembergskiego, gdzie tymczusem tamże wymienione miéjsce Wangen nie
należy do Królestwa Würtembergskiego, tylko do Wielkiego Xięstwa
Badeńskiego.

Poznań dnia 7. Grudnia 1857.

Dyrektor Prowincyalny poborów.

#### Obwieszczenie.

Podpisana Kommissya podaje niniéjszém do wiadomości powszechnéj, iż stósownie do postanowienia §. 2. ustawy z dnia 30. Czerwca 1834, tyczącej się postępowania w czynnościach podziału wspólności, abluicyów i urządzeń stosunków dominialnych a włościańskich, w miejsce zmarłego obywatela Magdzińskiego, obywatel Rożycki w Szamotułach na deputata powiatu Szamotulskiego przez Stany

burch gur öffentlichen Kenntnig bringen.

Pofen, ben 2. December 1857.

Rönigliche General-Kommiffion für Die Proving Pofen.

obranym a przez Kommissyą potwierdzony został.

Poznań, dnia 2. Grudnia 1857. Król. Kommissya Jeneralna

w W. X. Poznańskim,

[906]

Den Maschinen-Fabrikanten F. B. Thiele und Schmidt in Berlin ist unterm 3. Descember 1857 ein auf funf hinter inanterfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Dreußischen. Staates gilliges Vatent

auf eine Boridung an ben Bewegungsthellen für bas Parallelepipcbum einer Jacquard = Maschine, in der duch Zeichnung und Beschreibung nachgewies senen Ausführung und ohne Jemand in der Beaupung bekonnter Theile zu beschränken.

ertheilt worden.

[907]

Dem Maschinen-Fabrikanten H. F. Edert in Berlin ift unterm 3. December 1857 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine für neu erkannte Vorrichtung an Pflügen zum Berbinden des Pflugbaums mit dem Vordergestelle und zu dissen Aussösung in ihrer ganzen Zufammenfepung und ohne Jemand in Benupung bekannter Theile zu beschränker ertheilt worden.

[908]

Das dem Ingenseur Adolph Lop zu Berlin unterm 18. November pr. ertheilte Patens auf einen doppeltwirkenden Selbst-Regulator für Gaswerke ist erloschen.

Biergu ber öffentliche Ungeiger Ro. 52.

# Sach = Register

zum,

# Amtsblatte der Königlichen Regierung zu Bromberg pro 1857.

**9f**.

Um toblatt: Ermäßigung des Preises für das Umtoblatt von einem Thaler auf fünfzehn Silbergroschen. Seite 325.

Un swanderung: Befanntmachung des Berwaltungsraths des Central=Bereins für die deutsche Auswanderungs= und Coloniesa tions=Angelegenheit zur Nachachtung für Auswanderer. 248.

Ausweisung: Bertrag mit Medlenburg wegen Uebernahme von Ausgewiesenen. 89.

23.

- Devölkerung: Resultate der Bevölkerung des Regierungs = Bezirks Bromberg im Jahr 1856: 210.
- Banwesen: Nachtrag zu ben Vorschriften für die Ausbildung und Prüfung Derjenigen, welche sich dem Bansache widmen. 117. Nachtrag zu- den Vorschriften für die Königliche Ban-Akademie zu Berlin. 122.
- Bergban: Veränderung in der Eintheilung der Geschwornen-Reviere im Bezirk des Bergamts Rüdersdorf. 268. Gesuchs-stempel bei Einlegung von Muthungen. (Beilage zu Nr. 31, S. 917). Straffestschungen wegen Uebertretung bergpolizeilicher Strafvorschriften durch die Berggeschwornen und Berg-Inspektoren. 372.

C.

- Chausseen: Chaussee von Labischin nach Barein. 4. Chaussee von Exin nach Lopienno. 83. Erhebung ves Chaussees gelves auf der neu erbauten Hebestelle im Dorfe Paterke. 175. Berlegung der Chaussees Erheberikellen nach Szeevis und Neu-Pannigvorz. 266. Erhebung des Chausseegelves auf der Hebestelle Trzask. S. 458.
- Cocons: Verzeichniß ver zur Seidenhaspels Unstalt in Paradies eingelieferten und in derselben im Jahre 1857 gehaspelten Coscons und der dafür gezahlten Prämien. 509.

D.

Dampfkossel = Anlagen: Vorrichtung, welche ben Druck ber Dämpfe zuverlässig angiebt. 317.

(5)

Eisenbahn: Oberschlesische Eisenbahn-Gesellschaft. 49. — Trennung der Berwaltung der Stargard-Posener Bahn von der Ostbahn und Uebertragung an die Direktion der Oberschlesischen Eisenbahn. 371.

Transport von Holz, Wildpret 20.
mit der Eisenbahn. 402.

3.

Fenerversicherunge - Wefen: Ergebniß

- Sinch

der Feuer-Societäts-Verwaltung für das Jahr 1856. 479.

For st: Polizei=Strasverordnung, betressend die Ausübung von Bauholz=Berechtigun= gen. 69. — Weidegelder=Taxe vom 1. Mai 1857 ab. 126.

#### (8)

Geschäftsbetrieb: Berminderung überflüssigen Schreibwerks bei Communication der Staatsbehörden untereinander durch brevi manu Decrete und Berichte. 377.

Geldverkehr: Erfaß für präcludirte Kaffenanweisungen von 1835 und Darlehns-Kaffenscheine vom Jahre 1848. 205, 245, 286, 326, 365, 390, 421, 464, 530. — Falsche Zins-Coupons von Staatspapieren. 289.

Gefundheits Polizei: Die Verheimlichung von ansteckenden Thierkrankheiten. S. 398. — Berhütung der Krankheiten der Arbeiter in den Zündholzwaaren-Fabriken. 461.

Gewerbesteiner: Rachsuchung der Hausir-Gewerbescheine für das Jahr 1858, sowie die Gewerbe-Anmeldungen betr. 320. — Gewerbesteuer der nach dem Gesetz vom 18. November 1857 dieser Stener unterliegenden Aktien- und äbnlichen Gesellschasten, sowohl inländische als ausländische, welche zur Zeit im Inlande ein Gewerbe schon betreiben und dasselbe über den 1. Januar 1858 hinaus sortsetzen wollen, oder ein solches noch vor dem 1. Januar 1858 zu beginnen, etwa im Begriff stehen. (Außerordentliche Beilage zu Nr. 51).

Hausirhandel: Ertheilung von Hausirscheinen zum Handel mit Lederlack, Leder-, und Möbelwichse und Burgel-Compositionen zum Poliren von l'eber und Mö-

### 3.

Jagowesen: Conwole beim Einbringen von Wild zum Verkauf. 61.

#### R.

Kassen=Un weisungen: Aussertigung neuer Kassen=Unweisungen und zwar: 8,000,000 Thaler in Apoints zu 5 Thlr. und 7,842,347 Thaler in Apoints zu 1 Thlr. 521.

Raffenwesen: Kassirung realisirter Zins-Coupons von Staatsschulden-Documenten. 230. — Kassen-Abschluß für das Jahr 1857. 178.

Rirchenwesen: Errichtung eines selbsissänvigen evangelischen Kirchen= und Pfarr=
Systems in Louisenselve. 214. — Thei=
lung ver Superintenventur in Schönlanke
in zwei Kirchenkreise. 216. — Gründung
zweier unter einem gemeinsamen Pfarrer
verbundener evangelischer Kirchen=Systeme
zu Behle und Nadolin. 256.

Rlaffensteuer: Veranlagung pro 1857. 41. Kollekten: Haus-Kollekte zur Reparatur der katholischen Kirche in Schwerin. 327.
— Haus-Kollekte zum Neuban einer Sy-

nagoge zu Bomft. 517:

Köhrung der Hengste: Im Jahre 1857. (Beilage zu Nr.-22). Desgl. im Jahre 1858. 522.

Rrankenpflege: Verpflegung heimathlicher Personen, welche auf ber Reise erkranken. S. 206.

Rredit=Verein: Krepit = Verein für die Provinz Posen. 225, 333. — Den Staats = Commissarius bei dem Kredit= Verein in Posen betr. 361.

- Touch

2

Landrag: Bestimmung wegen Beglaubigung polnischer Uebersetzungen von in beutscher Sprache abgefaßten Verfügungen und Besscheiden. 229.

Landesstiftung als National=Dant: Jahresbericht des Curatorii pro 1855: 381.

Lotterie: Großherzoglich Babensche Gisen= babn-Anlehns-Lotterie. 185.

#### 91.

Mahl= und Schlachtsteuer: Tarif zur Erhebung der Mahl= und Schlachtsteuer in der Stadt Inomraclaw von 2 zu 2 Pfund dis { Centner. 5. — Regulativ zur Erhebung und Beaufsichtigung der Mahl= und Schlachtsteuer. (Beilage zu Nr. 15).

Märkte: Marktordnung der Stadt Schnei-

bemübl. 357.

Martini=Durchschnittspreise: 24jähri=
ger Martini=Durchschnittspreis der verschiedenen Getreidearten und 14jähriger Martini=Durchschnittspreis des Roggens. 83.

— 14jähriger Martini = Roggen = Durch=
schnitts=Marktpreis der Stadt Bromberg
aus den Jahren 1854/57. 582.

Martini = Marftpreise: Marttpreise zu

Martini 1856. 47.

Maaß= und Gewichts=Polizei: Neues Maaß=Gewichts=System. 433. — Justruk= tion zu dem Gesege, betreffend die Einssührung eines allgemeinen Landesgewichts vom 17. Mai 1856. 445. — Gebüh= ren=Taxe zu dieser Instruktion. 453. — Instruktion zu dem Geseg über das Münzzewicht vom 5. Mai 1857. 454.

Militairmefen: Allerhöchste Kabinetsordre vom 11. Dezember 1856 megen der In-

validen = Vensionen der Inhaber des eifer= nen Kreuzes. 21. - Reglement jur Gestellung, Auswahl, Abnahme und Abschäz= jung ber Mobilmachungs=Pferde in ber Proving Pofen! 22. — Berbeirathung militairpflichtiger Individuen vor erfolgter Militairpflicht. 43. - Reflamationege= suche ber Militairpflichtigen gegen ihre Einstellung zum Militairdienft. 45. Allerbochfte Rabinets-Ordre vom 7. Mai 1857 wegen einschläfriger Lagerstellen ber Mannschaften. 274. — Allerhöchfte Rabinets = Ordre vom 26. März 1857 jur Ergänzung ber SS. 20 und 38 des Reglements über die Verpflegung ber Refruten, Reservisten, Invaliden und Landwehr männer bei Ginziehungen refp. Entlaffungen. 285. Statut ber Stiftung für unbemittelte Inhaber bes eifernen Kreuges vom Feldwebel abwärts. (Deffentlicher Anzeiger 311 Mr. 28, S. 841).

Meliorationen: Statut zur Entwässerung des Ossiniec-Bruches im Gnesener Kreise.

S. 525.

## 华

Polizeiliche Berordnungen: PolizeisReglement für das grüne Fließ auf der
Strecke vom Eintritt des von Dobrogos
szyce und Groß Werdershausen herkomsmenden Abzugsgrabens bis zur JarkensMühle. 101. — Einspännige Wagen
oder Schlitten dürsen nur mit einer Gasbeldeichsel gefahren werden. 405. — PoslizeisVerordnung auf Grund des Gesetzes
vom 11. März 1850 über die Fischereisund Rohrnugung auf den Ininer Seen.
S. 507. — Erhöhung des Preises der
Paßkarten von 5 auf 10 Sgr. 533.



Postwesen: Passagier-Gepäck betr. 153. — Rreuz= und Streifbandsendungen betr. S. 181. — Packetversendungen nach Rußland. 201. — Verzeichniß derjenigen Punkte, an welchen bei den im Regierungs= Bezirk Bromberg coursirenden Posten Personen unterwegs aufgenommen werden dürsen. 238. — Cours=Veränderungen. 407.

**R.** 

Regulirungen: Befanntmachung in Bezug auf das Gesetz vom 16. März 1857 (Gesetssammlung Nr. 19) wegen Ansprüche auf Regulirung der gutsberrlichen und bäuerlichen Berhältnisse. 258. — Den für die Anmeldung von Regutirungs-Ansprüchen durch das Gesetz vom 16. März c. angeordneten Prächssistermin vom 31. December 1858 betr. 502. Remonte: Remonte-Märkte. 185, 301, 373. Rentenwesen: Auftündigung Posener Rentenbriese. 7, 142, 217, 276, 368, 472.

S.

Schiedsgerichts=Pflege: Neuwahl ber Schiedsmänner für Die Stadt Bromberg. S. 178.

Schulen: Ackerbauschulen in Wtelno und Chrostowo. 77. Unterweisungsplan für die Zöglinge in der Ackerbauschule zu Chrostowo. 129. — Haus und Disciplinau-Ordnung der Ackerbauschule in Chrostowo 131. — Reals und Bürgerschulen, welche zu Entlassungs-Prüfungen berechtigt sind. 173. — Euratorium der Ackerbauschulen in Wtelno und Chrostowo. S. 189. — Verwendung der Unterstüzzungssummen, welche aus Staatssonds bewilligt. 275. — Kündigungsfristen der Elementar-Schullehrer. 435.

Staatsschulden=Wesen: Ründigung der Danziger Stadt-Obligationen und Schuld=
anerkenntnisse. 273, 289, 318.

Städte Berwaltung: Anzugs und Haus fandsgeld in der Stadt Barcin. 199. — Anzugs und Hausstandsgeld in der Stadt

Miedriefo. 200 ..

Strom-Polizei: Schleusen Berkehr an Sonn= und Festtagen. 231. — Nachtrag zur Strom-Polizei-Dronung vom 29. Februar 1856 für die Brahe, in Bezug auf die Dampsschiffe. 349. — Polizei-Reglement für den Rostita Fluß, von seinem Austritt aus dem Ostrower-See, dis zu dem Durchssuß durch die Berlin Bromberger Chaussee im Dorfe Sadse. 512.

T.

Tabaks = Anpflanzungen: Anmelvung ber Tabakspflanzungen beir. 280.

U.

Unterrichtswesen: Aufnahme in das Königliche Musik = Institut zu Berlin zur Ausbildung zu Organisten, Kantoren, Gefang= und Musiklehrern an Gymnassen und Schullehrer=Seminarien. 123.

3

Jollwesen: Verkehrsverhältnisse mit Bremen. 160, 161, 261, 361. — Verzeichniß der für den Verkehr mit Bier und Branntwein zwischen den Hobenzolzernschen Landen und den angrönzenden Vereinsstaaten errichteten Uebergangsstraßen und Uebergangsstraße für Vierzund Branntwein-Transporte zwischen Hossen und Hanwein-Transporte zwischen Hossen und Hannover. 355.

Bibliothek







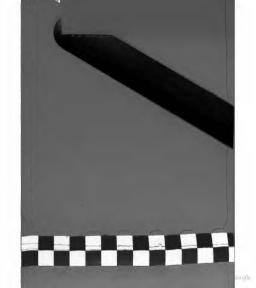











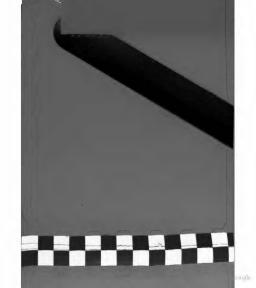



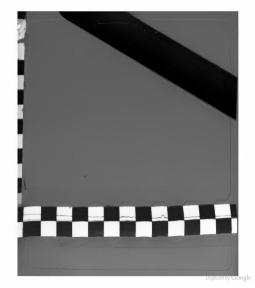



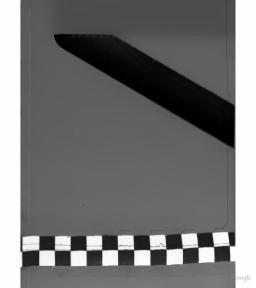

